

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GIFT OF Berkeley Public Library







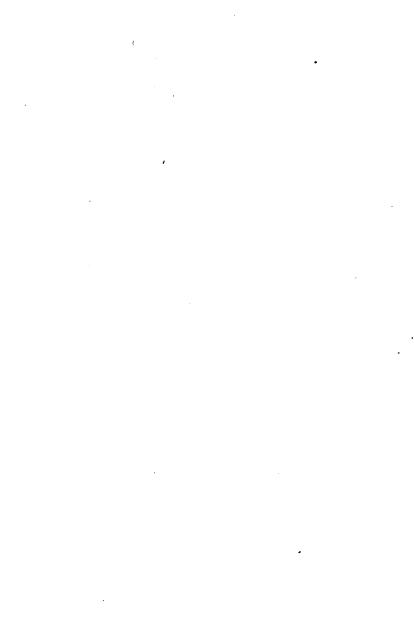

Korney medica.

# Theodor Körner's

# fämmtliche Werke.

Mit Ginleitung von Grnft Sermann.

Erfter Band

Fünfte Auflage.



Berlin

'G. Grote'iche Berlagebuchhandlung. 1874. Berkeley Public Library

.

# 3 nh a l t.

.\

# Sediafte.

| Seite                                 | Seite                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Leger und Schwert.                    | Litow's wilbe Jagb 26                  |
| Cinleitung VII                        | Gebet 28                               |
| Rueignung 1                           | Deftreichs Doppelabler 28              |
| Anbreas Sofer's Tob 2                 | Unfere Zuversicht 29                   |
| Die Gichen 2                          | Was uns bleibt 80                      |
| Bor Raud's Bufte ber Rönigin Louife 3 | Männer und Buben 31                    |
| Auf bem Schlachtfelbe von Aspern . 3  | Trinklieb vor ber Schlacht 33          |
| Soc lebe bas Saus Defterreich 6       | Schwertlieb 34                         |
| Dem Sieger von Aspern 8               |                                        |
| Bei ber Mufit bes Prinzen Louis       | Anospen.                               |
| Ferbinanb 8                           | An ben Lefer 36                        |
| Mein Baterland 9                      | Bergmannsleben 38                      |
| Mošťau 10                             | Der Traum 38                           |
| Lieb gur feierlichen Ginfegnung bes   | Brutus' Abfchieb 41                    |
| preußischen Freicorps 10              | Der Morgen bes Glaubens 43             |
| Troft                                 | Das Bunberblumden 44                   |
| Durg!                                 | Prolog zu einer bramatifchen Behand-   |
| Abichied von Bien 14                  | lung bes Conrabin von Schwaben 45      |
| Aufruf 15                             | Der Rampf ber Geifter mit ben Berg=    |
| Der preußifche Greng = Abler 16       | Inappen 47                             |
| An die Königin Louise 17              | Der Schredenftein unb ber Elbftrom 57  |
| 3ågerlieb 18                          | An Goethe 60                           |
| Lieb ber fcmarzen Jäger 18            | Die Liebe 62                           |
| Um hebwigsbrunnen bei Jauer 19        | An meine gither 63                     |
| <b>Lester Troft 19</b>                | Am Grabe Carl Friebrich Schneiber's 63 |
| Bunbeslieb vor ber Schlacht 20        | Berglieb 64                            |
| Gebet während ber Schlacht 22         | Bechfel 66                             |
| <b>Prifimuth</b> 23                   | An Phöbos 66                           |
| An ben König 24                       | Am Grabe Rraft's 67                    |
| Retterlieb 24                         | Der Morgenstern 67                     |
| <b>Eroft</b> 25                       | An Abelaiben, am Johannistage . 68     |
| Abichieb vom Leben 26                 | Rlotar's Abichieb . : 69               |
| • •                                   | * *                                    |

|                                    | Gette | Gette                               |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| An ben Frühling                    | 69    | Der Dreitlang bes Lebens 109        |
| Die Barmonie ber Liebe             | 70    | Dregben 111                         |
| Boefie und Liebe                   | 71    | Die brei Sterne                     |
| Son und Erhaben                    | 71    | Borte ber Liebe 114                 |
| Amphiaraes                         | 72    | Bur Racht 114                       |
| Liebestanbelei                     | 73    | Biegenlieb                          |
| Das war ich                        | 74    | Bunbeslieb 116                      |
| Das warft Du                       | 75    | Erinklieb 116                       |
| Sangers Morgenlieb                 | 75    | Beinlieb                            |
| Liebesraufc                        | 76    | Sangers Banberlieb 119              |
| An ihrem Biegenfeste               | 77    | Schifferlieb 121                    |
| Sehnfucht ber Liebe                | 78    | Morgenlieb für Schiffer 122         |
| Erinnerungen an Schlefien          | 79    | Des Sangers Lieb ju ben Sternen 122 |
| Beifiliche Sonette                 | 81    | Bu einer Melobie 123                |
| bermifchte Gedichte.               | 1     | Bu Paifiello's Mufit von Nel cor    |
| . ' '                              |       | piu non mi sento 2c 124             |
| Die Beisung Apoll's                | 84    | Bu Baer's Arie: Un solo quarto      |
| Die Gewalt ber Schönheit           | 86    | d'ora 2c 124                        |
| Das Reich bes Gefanges             | 87    | Bu Paer's Romange: Tu veux le       |
| Die menfoliche Stimme              | 88    | donc 20 124                         |
| Sehnfucht nach bem Rhein           | 88    | Ruffifches Lieb 125                 |
| Phantafie                          | 89    | Biegenlieb 126                      |
| Biolenblau                         | 90    | Bu ber Romange bes Troubabour 126   |
| Leichter Sinn                      | 91    | Ereuer Tob 127                      |
| Jugendluft                         | 91    | Muth 127                            |
| Im Frühling (1810)                 | 92    | In ber Reujahrenacht 1809 128       |
| An ben Frühling                    | 93    | Bum Abfcieb 129                     |
| Bei einem Springbrunnen            | 94    | Erinnerungen an Aarlsbad. (1811.)   |
| Crinnerung                         | 94    | •                                   |
| Sehnfuct                           | 95    | 1. Bom Dreifreugen = Berge 130      |
| Behmuth ber Liebe                  | 96    | 2. Der Sprubel 131                  |
| An Abelaiben                       | 96    | 3. Dorf Hammer 131                  |
| Aus ber Ferne                      | 97    | 4. Dorotheens Tempel 132            |
| Rabe ber Geliebten                 | 98    | 5. Die Prager Strafe 132            |
| Stänbohen                          | 98    | 6. Der Obelist 132                  |
| In ber Racht                       | 99    | 7. Charabe 132                      |
| Morgenfreube                       | 100   | 8. Der Ratferin Blas 133            |
| Die Augen ber Geliebten            | 100   | 9. Bon Begrother's Ruh bei          |
| Bitte                              | 102   | Ellenbogen 133                      |
| Beim Gewitter                      | 102   | 10. Das Kreus auf bem Felfen vor    |
| Im Prater                          | 103   | bem Egerthore 134                   |
| Döbling                            | 104   | 11. Das Topel - Thal 134            |
| Mein hohes Lieb von ber Ginzigen . | 105   | 12. Finblater's Tempel 136          |
| An bie Geliebte                    | 106   | 13. Abidieb vom Dorotheentempel 136 |
| Bor bem Bilbe ihrer Mutter         | 108   | 14. Frieberitens Felfen 136         |

| Seite                                  | Ecite                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 15. Am Rreuze unfern Mariannens =      | Die heilige Dorothea 176            |
| Ruhe 137                               |                                     |
| 16. Sans Beiling's Felfen 138          |                                     |
| 17. Der Reubrunnen 138                 |                                     |
| 18. Beim Dange im fachfifden Saale 139 |                                     |
| 19. Als fie von bem Brunnen Ab-        | Barras, ber fubne Springer 185      |
| fcieb nahm 139                         |                                     |
| 20. Aufber Bantam Cauerbrunnen 140     |                                     |
| 21. Runbgefang auf bem Belvebere 140   |                                     |
| 22. Abfchieb vom Lefer 141             |                                     |
|                                        | Fragmente.                          |
| Sonette.                               | Chuarb und Beronica, ober bie Reife |
| Mit ben Anospen (1810) 142             | in's Riefengebirge (1809) 195       |
| Friedrich's Tobienlanbicaft 142        | Die Berlobung (1811) 201            |
| Rad Rigelgen's Gemalben 143            | Luther's Monolog, eh' er in bie     |
| An Gustav Reblit 144                   | Reichsversammlung geht 208          |
| An Bilbelm 144                         | Auf bem Greifenftein 210            |
| Aus ber Ferne 145                      | and sem secolembem                  |
| Als fie eine Kornähre in ber Hanb      | Ingendicherze.                      |
| jum Blüben brachte 145                 | 7 ' ' '                             |
| Der Mafaria 145                        | Amor und seine Heerschaaren 211     |
| Bor Raphael's Mabonna 146              | Des Felbprebigers Rriegsthaten      |
| Bor bem Bilbezweier Schwestern von     | (1808) 214                          |
| Sajia 146                              | Water with 1992 Account             |
| An Brodmann's Freunde 147              | Gelegenheitliches.                  |
| 3m St. Stephan 147                     | An Schönberg und Luifen 216         |
| Bor bem Grabmal in Penzing 148         | An Auguste (Dec. 1808) 218          |
| an Rofine Burger 148                   | An Sie. Den 21. Jan. 1809 219       |
| An S 148                               | Bum 11. Marg, bem Geburtstage ber   |
| An Corona 149                          | Mutter, 1811 220                    |
| 8um 3. Februar 149                     | Rum 13. Juni, bem Ramenstage ber    |
| In Caroline Bichler 150                | Braut, 1812                         |
|                                        | Bum 3. Februar 223                  |
| Erzählende Gedichte.                   | Des Sangers Abichieb von ber        |
| Treuroschen 151                        | Fürftin 223                         |
| Das geftörte Glüd 152                  | An E. v. R                          |
| Der geplagte Bräutigam 154             | An ben Belbenfanger bes Rorbens 226 |
| Der Beltfcoppfer 154                   | Mit ben Anospen (1812) 227          |
| Der Jüngling und ber Bach 156          | Um 16. November, mit Dehlen-        |
| Spielmann unb Bither 156               | fcläger's Algebin 228               |
| Dibo 158                               | An ben verewigten Rünftler 228      |
| Ballhaibe 160                          | Am 21. April 1812, in ber Augu-     |
| Rynaft                                 | ftiner = Riroge ju Wien 229         |
| Die heilige Cacilia 176                | In ber Stephanstirche 231           |

Seite.

macht. 17. Beiftreich. 18. Fee-Rug-Benus. Rad ber Aufführung von Sanbel's 19. Bergigmeinnicht. 20. Rachtichatten. Alexanber - Feft in 21. Morgenstern. 22. Hohlstein (Schloß (Rov. 1812.) 232 bei Lowenberg in Solefien). 23. Aspic An Ifiborus. Am 5. April 1813 . 233 -- Bit = As. 24. (Birgilius) Maro - Roma. 25. Rofe - Gros. 26. Kliigel. Hathfelfpiele. Sette 234-242. 27. Biftolen. 28, Ball. 29. Bechfel. Auflöfungen: 30. Bogen. 31. Spige. 32. Sammel 1. Richts. 2. Galgenftrid. 3. Binb-- Simmel - Summel. 33. Belle beutel. 4. Riegenbod. Wille — Wolle. 34. Laben - Leben 5. Radtlict.

6. Ralbfell. 7. Augenblid. 8. Steuermann. 9. Rubezahl. 10. Pantoffel. 11. Connenmenbe. 12. Sausfrau. 13. Rurlanb. 14. Rubezahl. 15. Brautfomud. 16. AU-

— Lieben — Loben. 35. Schleier — Leger - Gier. 36. Che - Bebe. 37. Treue - Reue. 38. Roma - Amor. 39. Cber - Rebe. 40. Leben - Rebel.

# Dramatische Werke.

| 6                                | ette |                                     | Seite |
|----------------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| Bueignung an bie Frau Bergogin   |      | Die Sühne, ein Trauerfpiel in einem |       |
| Anna Dorothea von Aurland unb    | 1    | Aufzuge. (1812)                     | 275   |
| Semgallen 2c                     | 244  | Bring, ein Trauerfpiel in fünf Auf- |       |
| Toni, ein Drama in brei Aufzügen | 245  | jügen. (1812)                       | 290   |

46001

beobor Körner ist und bleibt ber Liebling ber beutschen Jugenb. 🙋 Seine Muse trägt einen burchaus jugendlichen Charafter. Lebens= freube, Bit, Frifche, naturliche Berebfamteit, Leichtigkeit und Rlarheit zeichnen fast alle seine Dichtungen aus. Ihr schönster Schmud aber ift die Liebe jum Baterlande, die Begeifterung für bie Große und Freiheit ber beutschen Nation, für jene ibealen Güter, ohne welche bem b efferen Theil der deutschen Jugend das Leben nicht lebenswerth erscheint. Diesen idealen Sinn hat Körner nicht in Worten blos und Liebern an den Tag gelegt, er hat ihn auch in Thaten bewiesen. Das iconfte, hoffnungevollfte Menfchenleben und Dichterleben hat er aus freiem Liebesbrang bem Baterlande zum Opfer gebracht, seine besten Lieber hat er im Jahre des Heils 1813 selbst erlebt. Mag barum immerhin ein geläuterter und gereifter äftbetischer Geschmad in seinen Werten nicht mehr bie volle Befriedigung finben, weil es bem jugenblichen Dichter an mächtiger poetischer Zeugungsund Geftaltungefraft noch gebricht, mag ihm ber Lorbeer verfagt fein, so gebührt ihm boch ein frischer, voller Gichenkranz, weil es ihm tobternft war mit seinen Ibealen. Sein rhetorisches Bathos ift nicht ein bobles Bortgeklingel, sonbern ber aufrichtigste Ausbruck einer hohen und eblen Gefinnung und barum auch von unvergänglicher Wirtung. Kriegslieder klingen beute noch fo voll und fraftig wie vor 57 Jahren und es ift noch die Frage, ob die heurigen Berfe unferer besten politischen Dichter größereren Unspruch auf Unfterblichkeit haben als bie feinigen, - Beil aber bei Körner Leben und Lieber, Wahrheit und Dichtung innig und ungertrennbar jufammenhangen, fo geziemt es fich auch, bag feinen

Theobor Körner (geb. zu Dresben am 23. September 1791) ift ber Sohn jenes bekannten Rathes Dr. Christian Gottfried Körner, ber burch seine intimen Beziehungen zu den ersten Geistern unserer Nation, besonders zu Schiller, der Literaturgeschichte angehört. Glückliches Loos für ben jugendlichen Genius, sich unter ben Augen eines Baters zu ent= wickeln, ber, ohne in eigenen Productionen glanzen zu wollen, bas feinfte äfthetische Berftanbnig und eine unbegrenzte hochachtung allem mahrhaft Poetischen entgegenbrachte. Daneben eine Mutter von flarem und reichem Beift und treuem, liebevollem Bergen; eine etwas altere, frub entwidelte und fein fühlende Schwester; bazu Schiller als bie gefeiertefte Berfonlichkeit im Saufe; an ihm fab bas Rind mit großen faunenden Augen empor, feine Gebichte waren bie erfte poetische Nahrung bes Knaben: gewiß! nur wenige Dichter hat die Muse in der Kindheit schon fo freundlich angelächelt ale unferen Theobor Rorner. Rein Bunber, bag in bem begabten, sprachgewandten und mufikalischen Anaben frühzeitig ber Drang erwachte, fich in allerlei poetischen Bersuchen hervorzu= Anfange fand er damit beim Bater wenig Aufmunterung, viel-

mehr eine ftrenge Kritit, ba biefer viel zu boch von ber Runft bachte, als

Berten eine turge Lebensstigge voranftebe.

bağ er bloge Neigung und Leichtigkeit in ber Form schon für bas Anzeichen eines entschiebenen Berufes zur Poefie angesehen batte. Goethe's Mahnruf an junge Dichter: "Jüngling, merke Dir bei Zeiten, Wo fich Beift und Sinn erhoht, Dag bie Dufe ju begleiten, Doch ju leiten nicht verftebt!" war bem Bater aus ber Seele gesprochen; und fo follte Theodor vor allem einen Beruf erwählen, ber ihm für bie Bufunft eine folibe burgerliche Eriftenz verfprach. Er entichieb fich für bas Bergfach und fludirte zwei Sabre lang in Freiberg unverbroffen und mit bem beften Erfolge. Dag er feiner Thatigfeit auch eine poetische Seite abzugeminnen wußte, beweisen manche treffliche auf bas Bergmannsleben bezügliche Bebichte. Gin treuer Genoffe feiner Studien in Freiberg mar fein Freund Schneiber, ein bochbegabter Menfc, burch frühe Leiben in ben Ernst bes Lebens eingeweiht und wie von ber Ahnung erfüllt, baß er balb ben Weg bes Tobes wandeln muffe. Er verungludte mabrend ber Studienzeit beim Schlittschublaufen, und wenn er icon mabrend feines Lebens ben jungen Gefährten zur ernften Auffaffung bes Lebens hinzuleiten gesucht hatte, so tonnte ber jahe Tob bes Freundes, ber Anblid ber Leiche bie empfangenen Ginbrude nur vertiefen und befestigen. (Bergl. bas Gebicht: Am Grabe Carl Friedrich Schneibers.). Die Studien in Freiberg wurden mit einer fehr bilbenben und fördernden Fugreise in die Oberlaufit und die ichlefischen Gebirge geschlossen; ben frischen Einbrud biefer Bergfahrt geben bie Gebichte: "Erinnerungen an Schleffen" wieber. Die gerftreuten Rinber feiner Mufe ftellte Rorner alebann gu einem fleinen Banboen Gebichte jufammen, bem er ben bescheibenen Titel Anospen gab. Der Bater felbft munichte bie Beröffentlichung, bamit Korner fruhzeitig burch bie Kritit auf feine Mangel aufmertfam gemacht werbe. Auch mar es feineswegs bie Meinung bes Baters, bag über ber poetischen Thätigkeit die Borbereitung auf den künftigen praktischen Lebensberuf aus ben Augen gelaffen werben burfe. Im Berbft 1810 begab fich Rorner nach Leipzig, um fich hier mit bem Bergfach nach feiner mehr theoretischen Seite befannt zu machen. Da gerieth er benn ziemlich tief in bas wenig erfreuliche Stubentenleben jener Tage binein. Körner war beutscher Jüngling, war Dichter, mehr von der Phantafie als bem nüchternen Berftanbe geleitet, was Wunder, daß auch ihm in bes Lebens labyrintisch irrem Lauf mancherlei Jrrungen nicht erspart blieben! Richt bag er am Erinken und erotischen Abenteuern Gefallen gefunden hatte, bavor bewahrte ihn feine treffliche Erziehung und fein schon bamals ungewöhnlich fester Charatter. Aber für bie Ehre ber akademischen Berbindung\*), in welche er eingetreten war, jeden Augenblid jum Schläger ju greifen; in blutigen Rampfen, auch auf ber Strafe, als Führer seiner Partei zu glangen, ganzlich unbekummert um bie burgerlichen und akademischen Gesetze, bas schien ihm die wichtigste und

<sup>\*)</sup> Sie nannte fich Mataria und icheint nach ihrer fittlichen Tenbenz in mancher Beziehung eine Borläuferin ber Burichenichaft gewesen zu fein.

ehrenvollste Aufgabe für einen Studenten. So gerieth er mit ben Beborben in ernftliche Collifion und mußte gulett Leipzig eiligft verlaffen. um nicht ein halbes Jahr in's Carcer gesperrt zu werben. Wie fcmerglich bas auch für ben Bater war, um fo mehr, ba er felbft im naben Dreeben eine wichtige Stelle in ber Regiegung beffeibete, berfelbe verlor barum bas Bertrauen zu feinem Sohne micht. "Es fcheint", fchrieb er ihm bamals, "bag Du im Taumel ber Leibenschaft alle Deine Berhaltniffe ju vergeffen gewohnt bift. Die Rube meines Lebens beruht auf bem Glauben an Deinen perfonlichen Werth und an Deine Liebe ju mir. Diefen Glauben habe ich auch jest nicht verloren. Ich weiß, bag Du unfähig bift, unebel zu handeln, bag es Dich schwerzt mich zu betrüben und bag es Dein eifriger Bunich ift, mir Freude ju machen." In biefer Buverficht taufchte fich ber eble Dann nicht, ber nach Schillers Urtheil ein freies, fuhnes, philosophisch aufgeklartes Gewissen verband mit bem garteften moralifden Gefühl und mit einer inftinttartigen Bergenegute. Der Sohn, einmal bem Zauber biefer unfeligen atabemifchen Berhaltniffe entriffen, zeichnete fich fortan, wohin er tam, aus burch Dag und Anmuth, Reinheit und Abel bes Benehmens. Gin langerer Aufenthalt in Berlin murbe leiber burch ein hartnadiges Rieber febr verfummert. Bur Erholung weilte er einen Monat lang mit seinen Eltern in Karls= bab. Dankbar hat er, was ihn bort ftartte und erfreute, in ben " Er= innerungen an Rarlebab, 1811" niebergelegt. Reu gefraftigt, mit frischem Duth fich in bie Welt zu wagen, begab er fich bann im August 1811 zu seiner weiteren Ausbilbung nach Wien. Nicht nur bie allgemeinen Borzuge ber glanzenben Sauptstadt maren bei ber Bahl biefes Ortes bestimmend; mehr noch erwartete ber Bater von bem perfonlichen Ginflug Wilhelm von humbolbt's, bes preufischen Gesanbten in Wien, mit bem er feit langer Zeit nabe befreundet mar. Da die auf ben praktischen Beruf gerichteten Studien als beenbet anzusehen waren, sollte ber junge Mann in Wien lediglich an feiner allseitigen und harmonischen Ausbildung arbeiten. Sier konnte er alfo auch feinem poetischen Drange freien Lauf laffen, und alsbald beginnt eine Zeit reichen raftlofen Schaffens. Die erften fleineren Dramen: Die Braut, ber grune Domino und bie Boffe: Der Rachtwächter, in rafcher Rolge entstanben, fanben auf ber Bubne eine recht freundliche Aufnahme. Und nicht nur bas lebensfrohe, unbefangene Biener Bublitum fand bergliches Wohlgefallen an bem gleichgestimmten Dichter, auch ein fo competenter Richter wie Goethe freute fich bes entschiebenen Salents, "bas aus einer gludlichen Jugenbfulle, mit Leichtigkeit und Freiheit, fehr gute und angenehme Sachen hervorbringt". Daburch machtig aufgemuntert, ging ber Dichter alsbalb an bie Bearbeitung ernfterer Stoffe. Aus ber Rleift'ichen Novelle: Die Berlobten wurde ber Stoff zu bem Drama: Toni entnommen; in ber Gubne wurde eine im Grunde grafliche Beschichte ju machtiger Bühnenwirtung bramatifirt. Dann folgte bas beroifche Trauerspiel Bring, burd welches nun erft bes Dichters name in ber großen Belt befannt wurde. "Ich habe auch barin", fchrieb Gothe an ben Bater, .. bas febr icone Talent Ihres lieben Sohnes bewundert." Der Bater aber fant in biefer Leiftung ben beutlichen Beweis, bag fein Gobn gum Dichter berufen fei "und ich getraue es mir bei Gott und meinem Gemiffen gu verantworten, wenn ich Dich nicht hindere, Deiner Reigung zu folgen. Biel haft Du empfangen", fügte ber treffliche Mann hinzu, "und viel zu hoffen ; baber Deine Berbindlichfeit, Die Burbe Deines Berufes nie gu vergessen. Anf ben Alugeln ber Dichtfunft foll bie gesuntene Ration fich erbeben. Dein Geschäft ift. alles Gble und Große und Beilige ju pflegen, wodurch bie menschliche Natur sich verherrlicht." In Wien wurde Zrinh mit bem größten Enthusiasmus aufgenommen; ber Dichter wurde eine bort gang ungewöhnliche Sulbigung - bei ber erften Aufführung berausgerufen und nicht lange barauf jum Softheaterbichter ernannt, womit fich ihm bann auch bie schöne Aussicht eröffnete, allein von seiner Runft leben zu konnen. Erzberzog Karl, ber hochgefeierte Selb von Aspern, ließ ibn zu fich rufen und fprach nach langerer Unterrebung unummunden seine Freude aus, in Korner fold wadern jungen Deutschen fennen gelernt zu haben. Und bamit nichts fehle zum Glud, tonnte ber Dichter eben jest ein reizendes, langft geliebtes weibliches Befen als Braut in feine Arme fcbliegen. Go in jeber Beziehung vom Glud getragen und gehoben, arbeitete er in erhöhtem Schwung an immer größern Leiftungen, als wenn er geabnt hatte, bag ibm nur eine furze Spanne Reit beschieben. In etwa 15 Monaten wurden außer ben genannten Werken noch die Dramen: Hebwig, Rosamunde und Joseph Depberich geschrieben und zur Erbolung zwischen ben ernfteren Arbeiten bie fleineren Luftspiele: Der Better aus Bremen, ber Bacht= meifter und bie Gouvernante; baneben noch Opernterte und fleinere Gebichte. Die Gunft bes Publifums und ber Sachverftanbigen blieb ihm treu, die glanzenofte Butunft, bas reichste schonfte Leben that fich por ihm auf, ale ihn ploplich bas Sabr 1813 von ber fünftlerischen Laufbahn wegriß auf ein gang anderes Feld ber Ehre. "Deutschland steht auf", schrieb er am 10. Marz bieses Jahres an seinen Bater; "ber preußische Abler erwedt in allen treuen Bergen burch feine fühnen Flügel= ichlage bie große hoffnung einer beutichen, wenigstens norbbeutichen Freiheit. Ich muß hinaus und bem Wogensturm die muthige Bruft ent= gegenbruden. Soll ich Romobien fcreiben, wenn ich ben Muth und bie Rraft mir gutraue, auf bem Theater bes Ernftes mitgufprechen? Die Mutter wird weinen! Gott trofte fie, ich tann's ihr nicht erfparen. Renn's nicht Uebermuth, Leichtfinn, Wilbheit! Bor zwei Jahren hatt ich es fo nennen laffen; jest ba ich weiß, welche Seligkeit in biefem Leben reifen fann, jest, ba alle Sterne meines Gluds in iconer Dilbe auf mich nieberleuchten, jest ift es bei Gott ein würdiges Gefühl, bas mich treibt, jest ift es bie machtige Ueberzeugung, bag fein Opfer ju groß fei fur bas höchfie menschliche Gut, für seines Boltes Freiheit. Meine Meinung ift bie: Zum Opfertobe für die Freiheit und für die Chre seiner Nation

ift teiner zu aut, wohl aber find Biele zu schlecht bagu!" — Da war tein Biberftand und feine Bahl! Bie ber Sohn fein Leben, fo brachte ber Bater in ihm fein fostliches Befitthum ber beiligen Sache gum Opfer. Schon am 15. Mary verließ Rorner Wien, um wenige Lage barauf in Breslau ber Lutowichen Freischaar beigutreten. Es maren bas gegen 1500 Manner und Junglinge aus ben beften Stanben: Belehrte, Runffler, frühere Officiere, Studenten, alle geeint burch glübenben Saf gegen ben Eprannen und noch beißere Liebe zum Baterlande. In einer Dorffirche bei Bobten wurde bie Schaar eingefegnet. Gin Brief Korner's (fiebe ben Anhang S. 350) gibt Nachricht über bie große herrliche Beiheftunbe. Der Dichter tam feinen militarischen Pflichten mit Gifer und naturlichem Geschid nach, mar er boch in allen forperlichen Uebungen, im Reiten, Gechien, Schwimmen u. f. f. von Jugend auf trefflich geschult worben. So fand er benn auch noch Duge und Rraft zu jenen herrlichen Rriegsliebern, die als ber lebenbigfte Ausbrud ber berrichenben Stimmung in ber Freischaar sofort angestimmt und von ba weit hinaus in's Land getragen wurden. Da ihm ber Boben unter ben gugen brannte, bis er bem Feind gegenüberftand, fo nahm ihn Ende Mai Major von Lupow als Abjutant mit ju einem glanzenben Recognoscirungszug burch Die munberbar ichnelle und tollfühne Reiterschaar fügte Tbüringen. den Frangofen manchen nicht unerheblichen Schaben gu, Couriere mit wichtigen Depefchen murben eingefangen, fcmachere Militarpoften überwältigt und allerlei Transporte abgefniffen. Da machte bie Nachricht vom Abichlug bes Baffenftillftanbes, Die ber Schaar am 9. Juni in Bof gutam, ploblich ber Unternehmung ein Enbe. Runwollte Major von Lugow moglichft schnell wieber zu seinem Rugvolf ftoffen, unmöglich aber konnte er, wie er es nach bem Bortlaut bes Baffenstillstandevertrage allerbinge gefollt hatte, bis jum 12. Juni wieber auf bas rechte Elbufer jurudigegangen fein. Inbeffen gaben bie feindlichen Befehlshaber beruhigenbe Buficherungen und Lupow tam ungehindert bis nach Ripen, einem Dorfe in ber Nahe von Leipzig. hier wurde bie Reiterschaar, ber Napoleon ben Untergang geschworen, mit zehnsacher Uebermacht angegriffen. Allebalb wurde Körner, als Parlamentar, bas Schwert in ber Scheibe, abgeschickt, um eine Erklärung über ben Bruch bes Wassenstillfanbes zu verlangen. Die Franzosen, bamals bieselben gewissenlosen Schurken wie heute, gaben die Antwort mit bem Schwert. Rorner erhielt einen schweren Sieb auf ben Ropf, boch brachte ibn fein Pferb noch rechtzeitig in einen naben Walb, wo er fich, vom Dunkel bes Abends beschütt, im Didicht verbarg. Die Lukowiche Reiterichaar murbe inzwischen auseinanbergesprengt, und wenn es auch bem Subrer mit einigen Benoffen gelang zu entkommen, so war bamit boch bas Dasein bes Freicorps als eines felbstständigen Truppenkörpers zu Ende. Rörner brachte bie Nacht im Balbe ju; er hatte bie ichauerlichfugen Empfinbungen burchgetoftet, welchen er in bem Sonett: "Die Wunde brennt, die bleichen Lippen beben". Ausbrud verlieben, und war bann in einen tobtahnlichen

Schlummer gefallen. Me er am Morgen erwachte, fab er zwei Bauern por fich fteben, die von den flüchtigen Rameraden aufgefordert waren, ihn im Balbe aufzusuchen und womöglich zu retten. Gie brachten ihn auf heimlichen Wegen in ein nabes Dorf und von ba unter mancherlei Abenteuern in die Vorstadt von Leipzig, wo er trop der französischen Befatung und bes ftrengen Berbotes, Lutow'iche Jager zu verbergen, in ber ficheren Hut seiner Freunde fünf Tage lang treu gepflegt wurde. Sogar bie ihm anvertraute Rriegstaffe murbe gerettet. Sobalb es ber Buftand ber Wunde erlaubte, murbe er nach Rarlebad beforbert, bamit er hier in völliger Sicherheit seine Genesung abwarten konne. Bierzehn Tage fpater icon, noch ebe ber Baffenstillftanb zu Enbe ging, febrte er gu ben Reften ber Freischaar gurud, bie ibn mit bem berglichften Jubel empfing. Die ehemalige ichwarze Schaar bilbete bamals einen Theil bes auf bem rechten Elbufer oberhalb Hamburg ftehenden und aus Ruffen, Schweben und Englandern gemischten Beeres unter General Wallmoben. Ihr fiel besonders die Aufgabe zu, Borpostendienste zu versehen, und seit bem 17. August mar fie fast taglich in ein fleineres Gefecht verwickelt. Am 25. August unternahm Lütow mit 100 Sufaren und 200 Kofacen einen Streifzug im Ruden ber feinblichen Armee, bie von Samburg nach Schwerin bin vorgebrungen mar. Tage barauf lauerte bie Reiterschaar einem feinblichen Transport von Munition und Lebensmitteln auf, ber von zwei Compagnien Infanterie begleitet wurde. Frühmorgens, furz por bem Angriff, hatte Körner in einem Tannenholz feinen Schwanen= gesang, bas Schwertlieb, in seine Schreibtafel geschrieben. Sochzeitmorgen graut, hurrah, Du Gifenbraut!" fo ichließt ber Gefang. An ber Seite bes Majors, ber ben Zug führte, stürzte Körner auf ben Feind. Der Ueberfall gelang, ber Transport wurde genommen, die Bebedung aber sammelte fich in einem nahen Geholz und eröffnete von ba ein lebhaftes Feuer auf die Berfolger. Körner erhielt einen Schuß in ben Unterleib, auch bas Rückgrat wurde verlett und alsbald ichwand ihm Sprache und Bewußtsein. Treue Waffenbrüber trugen ihn aus bem Getummel und festen ibn unter einer Birte nieber. Als die Feinde verjagt waren und die Freunde zu dem Berwundeten zurückeilten, fanden fie eine Leiche. Am Abend bes folgenden Tages murbe er nach Wobbelin gebracht und unter ben Rlangen feines Liebes von Lutow's wilber verwegener Jagb mit allen friegerischen Ehren bestattet. Unter einer Giche liegt bas Grab; in bie Rinbe bes Baumes ift ber Name bes Sangers und Belben eingeschnitten.

"Kein Tob ift so milb", hatte er wenige Monate zuvor geschrieben, "wie ber unter ben Augeln ber Feinde, benn was den Tod sonst verbirtern mag, der Gebanke des Abschieds von dem, was einem das Liebste, das Theuerste auf dieser Erde war, das verliert seinen Wermuth in der schöner Ueberzeugung, daß die Heiligkeit des Untergangs jedes verwundete be-

freundete Berg balb beilen werbe."

Ernft Bermann.

# Gedichte.



# Leger und Schwert.

# Bueignung.

Euch allen, die Ihr noch mit Freundestreue An den verweg'nen Zitherspieler benkt, Und deren Bild, so oft ich es erneue, Mir stillen Frieden in die Seele senkt, Euch gilt dies Lied! — D daß es Euch erfreue! — Zwar hat Euch oft mein wildes Herz gekränkt, Hat kürmisch manche Stunde Euch verbittert, Doch Eure Treu' und Liede nicht erschüttert.

So bleib't mir holb! — Des Baterlandes Fahnen, hoch flattern sie am beutschen Freiheitsport.
Es ruft die heil'ge Sprache unsrer Ahnen:
"Ihr Sänger vor! und schütz't das deutsche Wort!"
Das fühne herz läßt sich nicht länger mahnen
Der Sturm der Schlachten trägt es brausend fort;
Die Lever schweigt, die blanken Schwerter klingen:
heraus, mein Schwert! magst auch bein Liedschen fingen.

Laut tobt ber Kampf! — Leb't wohl, Ihr treuen Seelen; Euch bringt dies Blatt des Freundes Gruß zurück. Es mag Euch oft, recht oft von ihm erzählen, Es trage fanft sein Bild vor Euren Blick. — Und sollt' ich einst im Siegesheimzug fehlen: Wein't nicht um mich, beneidet mir mein Slück! Denn was, berauscht, die Leper vorgesungen, Das hat des Schwertes freie That errungen.

### Andreas Hofer's Cod.

Treu hingst Du Deinem alten Fürsten an,
Treu wolltest Du Dein altes Gut ersechten;
Der Freiheit ihren ew'gen Bund zu stechten,
Betrat'st Du kühn die große helbenbahn.
Und treu kam auch Dein Bolf zu Dir heran,
Ob sie der Bäter Glüde erkämpsen möchten.
Ach! wer vernag '8, mit Gottes Spruch zu rechten ?
Der hicker Flaube war — ein schöner Bahn.
Es sangen Dich die Staven des Tyrannen;
Doch wie zum Sidge blicks Du himmelwärts,
Der Freiheit Beg geht durch des Todes Schmerz!
Und ruhig siehst Du hire Büchsen spannen:
Sie schlagen an, die Kugel trisst in's herz,
Und Deine freie Seele sliegt von dannen!

#### Die Eichen.

Abend wird 's, des Tages Stimmen schweigen, Röther strahlt der Sonne letzes Glühn; Und hier sit ich unter euren Zweigen, Und das Herz ist mir so voll, so kühn! Alter Zeiten alte treue Zeugen, Schmildt euch doch des Lebens frisches Grün, Und der Vorwelt kräftige Gestalten Sind uns noch in eurer Bracht erhalten.

Biel bes Eblen hat die Zeit zertrümmert, Biel des Schönen ftard den frühen Tod; Durch die reichen Blätterkränze schimmert Seinen Abschied dort das Abendroth. Doch um das Berhängniß unbekümmert, hat vergedens euch die Zeit bebroht, Und es ruft mir aus der Zweige Wehen: Alles Große muß im Tod' bestehen!

Und ihr habt bestanden! — Unter allen Grünt ihr frisch und kuhn mit starkem Muth, Bohl kein Pilger wird vorüber wallen, Der in eurem Schatten nicht geruht.
Und wenn herbstlich eure Blätter fallen, Tobt auch sind sie euch ein köstlich Gut; Denn, verwesend, werden eure Kinder Eurer nächsten Frühlingspracht Begründer.

Schönes Bilb von alter beutscher Treue, Wie sie heff're Zeiten angeschaut, Wo in freudig kühner Tobesweihe Bürger ihre Staaten festgebaut. — Ach was hilft 's, daß ich den Schmerz erneue? Sind doch Alle diesem Schmerz vertraut! Deutsches Bolk, du herrlichstes von allen, Deine Eichen steh'n, du bist gefallen!

# bor Rauch's Bufte der Königin Louise.

Du schläfft so sanft! — Die stillen Züge hauchen Roch Deines Lebens schöne Träume wieber;
Der Schlummer nur sentt seine Flügel nieber,
Und heil'ger Friede schließt die klaren Augen.
So schlumm're sort, dis Deines Bolkes Brüber,
Weim Flammenzeichen von den Bergen rauchen,
Wit Gott versöhnt die rostigen Schwerter brauchen,
Das Leben opsernd für die höchsten Güter.
Eief sihrt der herr durch Racht und durch Berberben;
So sollen wir im Kampf das heil erwerben,
Daß unsre Enkel freie Männer sterben.
Kommt dann der Tag der Freiheit und der Rache:
Dann rust Dein Bolk; dann, Deutsche Frau! erwache,
Ein guter Engel sür die gute Sache!

# Auf dem Schlachtfelde von Aspern.

Schlachtfeld! wo ber Tobesengel würgte, Wo ber Deutsche seine Kraft verbürgte, Heil'ger Boben! bich grüßt mein Gesang! Frankreichs stolze Abler sahst du zittern, Sahst bes Wilthrichs Eisenkraft zersplittern, Die sich frech bie halbe Welt bezwang. — Ench! ihr Manen ber gefall'nen Helben, Deren Blick im Siegesbonner brach, Ruf ich, in ben Frühling eurer Welten, Weines Herzens ganzen Jubel nach!

Daß ich bamals nicht bei Euch gestanben! — Daß, wo Brüber Sieg und Freiheit fanben, Ich, irok Kraft und Jugend, doch gesehlt! Glückliche, die ihr den Tag ersochten: Ew'ge Lorbeern habt ihr euch gestochten, Zum Triumph bes Baterlands erwählt. —

Schwarz und traurig, wie auf Grabestrümmern, Balzt auf Deutschland sich des Schickfals Macht; Doch begeisternd, wie mit Sternesschimmern, Bricht der Eine Tag durch unsre Nacht.

Sonnenhauch in büstern Nebeljahren! Deine Strahlen laß uns treu bewahren, Als Bermächniß einer stolzen Zeit. Ueberall im großen Vaterlande, Von der Osifee dis zum Donaustrande, Wacht bein Name alle Herzen weit. Aspern Kingt 's, und Karl Kingt 's stegestrunken Wo nur Deutsch die Lippe lallen kann. Nein! Germanien ist nicht gesunken, Hat noch einen Tag und einen Mann.

Und so lange beutsche Ströme sausen, Und so lange beutsche Lieber brausen, Gelten diese Namen ihren Klang. Bas die Lage auch zerschmettert haben, Karl und Aspern ist nied herz gegraben, Karl und Aspern bonnert im Gesang. Wag der Staub gesall'ner Helben modern, Die dem großen Lode sich geweiht: Ihres Ruhmes Flammenzüge lodern In dem Tempel der Unsterblichkeit.

Aber nicht, wie sie bie Nachwelt richte, Richt bie ew'ge Stimme ber Geschichte Reißt ber Mitwelt große Schulb entzwei. Ihre Todesweihe lebt im Liede; Doch umsonst such' ich die Hyramide, Die der Denkstein ihrer Größe sei. Auf dem Bahlplat heiligten die Ahnen Ihrer Sichen folge Riesenpracht, Und die Irmensaule der Germanen Sprach von der geschlag'nen Kömerschlacht.

In dem blut'gen Thal der Thermophlen, Bo der Griechen freie Schaaren flelen, Grub in Warmor ihrer Brüber Dant': "Bandrer! fag' 's den kinderlosen Aeltern, "Daß für's Baterland auf diesen Felbern "Sparta's kühne Heldenjugend sank!"— Und Jahrtausende sind Staub geworden, Jenes Warmors heil'ge Säule brach; Doch in triumphirenben Accorden Riefen's die Jahrhunderte fich nach,

Und ergählten, trot bem Sturmgetöse Ihrer Zeit, von der Heroen : Größe Der Gesall'nen und von Sparta's Dank — Groß war Griechenland durch seine gelben, Aber größer noch durch sein Bergelten, Wenn der Bürger für die Freiheit sank. Nenteits lohnt ein Gott mit ew'gen Strablen.

Doch das Leben will auch seinen Glanz. Nur mit Irb'schem kann die Erbe zahlen, Und ber Delzweig windet sich zum Kranz.

Drum soll es die Nachwelt laut ersahren, Wie auch deutsche Bürger dankbar waren, Wie wir der Gesall'nen That erkannt. Daß ihr Tod und Lebende ermuthet, Daß sie kür Unwürd'ge nicht geblutet:
Das beweise, deutsches Baterland! —
Deine Sänger laß in Liedern stürmen,
Und zum Steine füge kihn den Stein,
Und die Byramide laß sich thürmen;

Der gefall'nen Bruber werth zu fein.

Nur glaub' nie, du schmildtest ihre Krone, Benn du beine gold'nen Pantheone Ueber ihre Grabeshügel wölbst! Stolzes Bolt! benkst du mit Marmorhausen Deines Dankes Schuldbrief abzukausen? Deine Kuppeln ehren nur dich selbst. Nur das Ew'ge kann das Ew'ge schmilden, Erbenglanz welkt zur Bergessenbeit. Bas die Zetten brechen und erbrüden, Ift gemein für die Unsterblickseit.

Aber, Deutschland, um dich selbst zu ehren, Richt ben eignen Tempel zu zerftören, Den die angeerbte Kraft gebaut:
Zeig' dich werth der großen Todesweihe, Dich, Germania, in alter Treue,
Männerstolze, kühne Helbenbraut!
Friedlich Bolt, brich aus den kalten Schranken,
Warm und frei, wie dich die Vorwelt kennt!
Auf den Feldern, wo die Abler sanken,
Thürme deines Ruhmes Monument!

Sieh' umher bei fremben Nationen, Wie fie bort ein muthig Werk belohnen,

Wie der Warmor in den Tempeln glänzt. Jeder Sieg aus dunkler Wissenssphäre Drängt sich in das Pantheon der Ehre,

Und ber tubne Künftler steht befranzt. — Aber giebt es einen Preis im Leben,

Bo hinan nicht biefer Rampf gereicht? Gut und Blut fur Bolt und Freiheit geben: Renn' bie That, bie fich ber That vergleicht! —

Drum, mein Bolt, magst bu ben Aufruf hören: — Destreich! beine Tobten follst bu ehren!

Wer zum beutschen Stamme sich bekennt, Reiche fiolz und freudig seine Gabe, Und so baue sich auf ihrem Grabe Ihrer Helbengröße Monument;

Daß es die Jahrhunderte sich sagen, Benn die Mitwelt in den Strudel sank: Diese Schlacht hat Deutsches Bolk geschlagen, Dieser Stein ist Deutschen Bolkes Dank!

# hoch lebe das hans Gesterreich!

(Aus ber Gefdicte ber Schlacht von Aspern.)

Es schweigt bie Nacht, die Erbe träumt, Und bleich der Mond die Wolfen saumt. —

Was bist du, Welt, so still, so leer?
Was laur'st du wie ein falsches Meer?
Es saus't so öbe durch dein Reich,
Und Schauber saßt die Seele, gleich
Ms wolltest du mit leisem Beben
Des Morgens blut'gen Schleier heben.
Noch schummert's tief in Lagers Raum,
Die Sterne steigen auf und nieder;
Die Lodtenstille regt sich kaum.
D laß der Welt den schönen Traum;
Der nahe Tag verscheucht ihn wieder!

In Often graut 's, es finkt bie Nacht. Gott Lob! ber Morgen ift erwacht! —

Gott Lob! ber neue Lag bricht an! — Seh't euch noch 'mal die Sonne an! — Wohl viele, die jeht rüftig steh'n, Seh'n sie mie wieber untergeh'n.

ï

In manchem herzen pocht bas Blut Nach raschen Streites Uebermuth; Und eh' die nächsten Stunden tagen, hat manches herz schon ausgeschlagen.

Die Sonne tommt, ber Nebel reißt, Gin flumm Gebet ben Bater preif't. —

Nun lebt und regt sich alle Welt, Ju blanken Bassen glänzt das Held. Der Jängling schreitet kühn hinaus, Er schaut hinauf in's Baterhaus; Und leise Ahnung süllt sein Herz Und zieht ihn dämmernd himmelwärts. Da trägt der tiesbewegte Sinn Die Kräume zu der Liebsten hin; Sie weinte, als er scheiden mußt'; Und Wehmuth haucht in seine Brust, Und er gedenkt der schönen Zeiten! — Er sühlt 's, es war ein ewig Scheiden!

Die Sonne steigt, ber Lärmschuß fracht; Laut jubelnd zieht bas Heer zur Schlacht. —

"Seh't ihr ben Stephan herüberwinken "Und bort die frant'schen Abler blinken? "Auf, Brüder, stürz't euch muthig brein, "Die Abler müssen unser sein! — "Leb't wohl, leb't wohl, ihr meine Lieben! "Bein't nicht, ich wollt' euch nicht betrüben!"

Es wogt der Rampf, es brüllt der Tod, Die Bunden flaffen blutigroth! —

"Mir nach! mir nach! bort ist ber Ruhm;
"Jhr kämps't für euer Heiligthum!" —
Und neben ihm und unter ihm
Würgt rasch des Todes Ungestüm,
Und Mann und Koß zusammenbrach;
Er aber jauchzt: "mir nach! mir nach!"
Da pseist eine Kugel durch seine Brust,
Daß gleich das Auge brechen mußt';
Doch hat er mit der letzten Krast
Den letzten Athem zusammengerasst,
Und rust, und fürzt zu Boden gleich:
"Hoch lebe das Haus Desterreich!" —
Der Abler sinkt, die Fahne stiegt.
Heil dir mein Bott! du hast gestegt!

### Dem Zieger von Aspern.

Bei Ueberfenbung ber beiben vorhergehenben Gebichte.

Bas ber verweg'nen Hand gebot in die Saiten zu schlagen, Was mein jugenblich Berg tief in Entzudung getaucht, Diefer Begeisterung Sturm, er schlummert nirgenb; es mangelt Die ber Bruft bas Gefühl, nur bem Gefühle bas Bort. Manche ichweigen wohl auch, weil bie Beit bas Schweigen gebiete, Weil ber brangenbe Tag scheuche ben gludlichen Muth. Aber bie Beit will ich feb'n, und ben Tag, ber gebieten tann, froftig, Ralt und besonnen zu sein, wenn mich Entzüdung burchglüht, Benn mein germanischer Stolz fich beugt bem germanischen Belben, Der auf bem Altar bes Siegs Funten unb Flammen gewedt. Darum riß es mich fort: ich griff in bie rauschenben Saiten, Sang es laut, was fich sonft wortlos im Berzen vergrub. Aber ber Helb verzeihe ber armen Kunft seines Barben, Die mit frevelnbem Muth fich an bas Sochste gewagt. Burnt boch ber Sturm, ber ben Donner ber brechenben Giche gewohnt ift. Drum bem Schilfe nicht, bas ihm entgegen gerauscht.

# Bei der Mufik des Pringen Louis Ferdinand.

Düstre Harmonieen hör' ich Kingen, Muthig schwellen sie an's volle Herz, In die Seele sühst' ich sie mir dringen, Weden mir den vaterländ'schen Schwerz, Und mit ihren früh geprüften Schwingen Kämpsen sie im Sturme himmelwärts; Doch sie tragen nur ein dunkles Sehnen, Nicht den Geist aus diesem Land der Thränen.

Augewaltig hält ihn noch bas Leben, Laucht den Flügel in den styg'schen Fluß; Es ift nicht der Künste freies Streben, Richt verklärter Seister Weihekuß. Noch dem Erdgeist ist er preisgegeben, Mit dem Staube kämpft der Genius, Reißt. er auch im Rausche der Gebanken Oft sich blutend los aus seinen Schranken.

Dann ergreift ihn ein bacchantisch Wilthen, Wilde Welobieenblipe sprüh'n; Aus dem Tode ruft er Strahlenblüthen, Und zertritt sie kalt, sobald sie blüh'n. Wenn die letten Junken bleich verglühten, hebt er fich nach einmal ftolz und fühn, Und verfinkt bann mit gewalt'gem Schauren In den alten Kampf mit den Centauren.

Bilber Geift! jeht haft Du überwunden! Deine Nacht verschmilzt in Morgenroth; Ausgekämpft sind beiner Prüfung Stunden, Leer der Kelch, den dir das Schässal bot. Kunft und Leben hat den Kranz gewunden, Auf die Loden drückte ihn der Tod. Deinen Grabstein kann die Zeit zermalmen, Doch die Lorbeern werden dort zu Palmen.

Und Dein Sehnen klagte nicht vergebens: Einmal ward 's in beiner Seele Tag, Ms Dein Herz am klihnsten Ziel bes Strebens Kalt und blutend auf der Wahlstatt lag. Sterbend löf'te sich der Sturm des Lebens, Sterbend löf'te sich der Harse Schlag; Und des himmels siegverklärte Söhne Trugen Dich in's freie Land der Tone.

#### Mein Daterland.

Bo ift bes Sangers Vaterland? — Wo ebler Geister Funken sprühten, Bo Kränze für bas Schöne blitthen, Bo farke Here herzen freudig glühten, Für alles heilige entbrannt: — Da war mein Baterland!

Wie heißt bes Sangers Vaterland? — Jeht über seiner Söhne Leichen, Jeht weint es unter fremben Streichen; Sonst hieß es nur das Land ber Eichen, Das freie Land, das beutsche Land: So hieß mein Vaterland!

Bas weint bes Sängers Baterland?
Daß vor bes Wüthrichs Ungewittern
Die Fürsten seiner Böller zittern,
Daß ihre heil'gen Borte splittern,
Und daß sein Kuf kein Hören sand:
Drum weint mein Raterland!

Bem ruft bes Sängers Baterland? Es ruft nach ben verstummten Göttern; Mit der Berzweisung Donnerwettern Nach seiner Freiheit, seinen Kettern, Nach der Bergeltung Rächerhand: Dem ruft mein Baterland!

Bas will bes Sängers Baterland?
Die Knechte will es nieberschlagen,
Den Bluthund aus den Grenzen sagen,
Und frei die freien Söhne tragen,
Ober frei sie betten unter'n Sand:
Das will mein Baterland!

Und hofft des Sängers Baterland?
Es hofft auf die gerechte Sache,
Hofft, daß sein treues Bolk erwache,
Hofft auf des großen Gottes Rache,
Und hat den Rächer nicht verkannt:
Drauf hofft mein Baterland!

#### Moskan.

Bie wölben bort sich beiner Kirchen Bogen!
Bie schimmern ber Baläste gold'ne Bände!
Es schwärmt ber Blick, wohin ich ihn versenbe,
Bon einer Pracht zur anbern sortgestogen. —
Da wälzen sich auf einmal glüh'nde Bogen:
Es schleubern beiner Bürger eigne Hände
Auf's eigne Dach die sprüh'nden Fackelbrände;
Ein Feuerkreis hat prasselnd bich umzogen.
O laß dich nur vom Aberwit verdammen. —
Ihr Kirchen, stürz't! Baläste, brech't zusammen!
Doch, hochverklärt, aus seinem Feuerkranze
Wird er ersteh'n im srischen Jugendglanze,
Und Sanct Georg schwingt siegend seine Lanze.

# Lied zur feierlichen Ginsegnung des prenfischen Freicorps,

in der Rirde gu Rogan in Schlesien.

Rad ber Beife: 36 will von meiner Diffethat.

Wir treten hier im Sottes : Haus Wit frommem Muth zusammen, Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus, Und alle Herzen flammen. Denn, was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, Hat Gott ja selber angesacht. Dem Herrn allein die Ehrel

Der herr ist unfre Zuversicht, Wie schwer ber Rampf auch werbe; Wir freiten ja filr Recht und Pflicht Und sir bei beil'ge Erbe. Drum, retten wir bas Baterland: So that's ber herr burch unfre hand. Dem herrn allein bie Ehre!

Es bricht ber freche Uebermuth Der Tyrannei zusammen; Es soll ber Freiheit heit'ge Gluth Draulen herzen flammen. Drum frisch in Kampses Ungestüm! Gott ist mit uns und wir mit ihm! Dem Herrn allein bie Ehre!

Er wedt uns jeht mit Siegerlust gur die gerechte Sache; Er rief es selbst in unste Brust: Auf, beutsches Bolk, erwache! Und führt uns, wär's auch durch den Tod, Zu seiner Freiseit Morgenroth. Dem herrn allein die Ehre!

### Troft.

Ein Runbgefang.

Bie wir so treu beisammen steh'n Mit unverfälschtem Blut! Der Feierstunde heilig Weh'n Schwellt meinen jungen Wuth. Es treibt mich rasch zum Liede sort, Zum Harsensturm hinaus. Im Herzen lebt ein kühnes Wort, — Was gilt's, ich sprech' es aus.

Die Zeit ist schlimm, die Welt ist karg, Die Besten weggerafft; Die Erde wird ein großer Sarg Der Freiheit und der Kraft. Doch Muth! — Wenn auch die Tyrannei Die beutsche Flur zertrat: In vielen Herzen, siill und treu, Keimt noch des Guten Saat.

Berschüchtert burch ben blut'gen Ruhm Und durch der Schlachten Glück, Floh'n zu der Seele Heiligthum Die Künfte schen zurück. Sind auch die Thäler jetzt verwaist, Wo sonst ihr Cempel war: Es bleibt doch jeder reine Geist Ihr ewiger Altar.

Und Freundestren' und Wahrheit gilt Noch eine heil'ge Pflicht. Sieh, wie der Gießbach brausend schwillt! — Du russ!! — mich schreckt er nicht. Und läg' es vor mir wolkenweit Und sternhoch über mir: Beim Gott! ich halte meinen Eid. Schlag' ein! ich solge dir!

Und Frauenunschuld, Frauenlieb'
Steht noch als höchftes Gut,
Wo deutscher Ahnen Sitte blieb
Und deutscher Jünglingsmuth.
Roch trifft den Fredler heil'ger Bann,
Der diesen Zauber stört:
Wer für sein Lieb nicht sterben kann,
Ift keines Kusses werth.

Auch bu hast noch nicht ausgestammt, Du heil'ge Religion! Was von der ew'gen Liebe stammt, Ist zeitlich nicht entstoh'n. Das Blut wäscht die Altäre rein, Die wir entheiligt seh'n. Die Kreuze schlägt man frevelnd ein: Doch bleibt der Glaube steh'n.

Und noch regt sich mit Ablers Schwung Der vaterländ'sche Geist, Und noch lebt die Begeisterung, Die alle Ketten reist. Und wie wir hier zusammensteh'n, In Lust und Lieb getaucht: So wollen wir une wieber feh'n, Benn's von ben Bergen raucht.

Dann frisch, Gesellen! Kraft und Muth! Der Tag ber Rache kömmt! Bis wir sie mit dem eignen Blut Bom Boden weggeschwemmt. — Und Du im freien Morgenroth, Zu dem die Homne stieg, Du sühr' uns, Gott! wär's auch zum Tod! Kühr' nur das Bolk zum Sieg!

#### Durch!

Sin Petidaft mit einem Pfeil, ber auf eine Bolle zufliegt, und mit ber Unterfdrift: "Durch!" gab Gelegenheit zu biefem Gebichte.

Wie bort im Nebellranze, Boll finstrer Majestät, Die schwarze Wolkenschanze Am Firmamente steht! Die Heuerkugeln sprühen Aus ihrem bunklen Schoof, And Zacenstammen glüben, Und Donner brechen los.

Und vor bem Jorngerichte Kniet armer Sinber Zahl:
"Herr Zebaoth! vernichte
"Nur nicht mein ftilles Thal!
"Das ganze Bolf erschlage,
"Notte die Wenscheit aus:
"Nur laß mir meine Tage,
"Und mein Kind und mein Haus!"

O lieg't nur im Gebete Feig in ben Staub gebückt! — Daß euch der Gott zertrete, Der in ben Bligen zückt! Die Glode in dem Sturme, Die zum Gebete ruft, Lock erst nach ihrem Thurme Die sammenschwang're Luft. —

Und eine and're Wenge Steht, dem Berberben nah', Mit blitzendem Gepränge, In Waffenrüftung da. Wie fie noch ohne Grauen Ganz ruhig fürber zieh'n, Und nach ben Blitzen schauen, Die immer näher glüh'n!

Was soll bas ew'ge Zaubern? — hier hilft nur rasche That, Die kraftvoll ohne Schaubern Das Schlangenhaupt zertrat.
Soll euch die Rissung schüpen? — Sonst wehrt sie wohl dem Streich; Zept ruft sie nach den Bliben, Rust Nache über euch! —

Rein, frisch! Ein freudig Siegen Kommt nur nach heißer Schlacht: — Seht ihr den Pfeil dort fliegen? Der bricht der Wolfen Nacht. Durch muß er, durch! — der Bogen Schonte die Sehne nicht; Der Pfeil ist durchgestogen, Schwimmt nun im Sonnenlicht!

Durch, Brüber, burch! — Dies werbe Das Wort in Kampf und Schmerz.
Gemeines will zur Erbe,
Ebles will himmelwerts!
Soll uns ber Sumpf vermodern? —
Was gilt ba Weltenbrand? —
Drum laß ben Blis nur lobern:
Durch! — Dort ift's Vaterland!

### Abschied von Wien.

Leb' wohll leb' wohll — Mit bumpfen Herzensschlägen Begrüß' ich dich, und solge meiner Pflicht. Im Auge will sich eine Thräne regen; Bas sträub' ich mich? die Erdane schmäht mich nicht. Ach! wo ich wandle, set's auf Friedenswegen, Sei's wo der Tod die blut'gen Kränze bricht: Da werden beine theuren Huldgestalten In Lieb' und Sehnsucht meine Seele spalten.

Berkenn't mich nicht, ihr Genien meines Lebens, Berkenn't nicht meiner Seele ernsten Drang! Begreift bie treue Richtung meines Strebens, So in bem Liebe, wie im Schwerterklang. Es schwärmten meine Träume nicht vergebens; Bas ich so oft gefeiert mit Gesang, Für Bolt und Freiheit ein begeistert Sterben: Laß mich nun selbst um diese Krone werben.

Bohl leichter mögen sich bie Kränze stecken, Errungen mit des Liedes heitrem Muth; Ein rechtes herz schlägt freudig nach dem Rechten. Die ich gehstegt mit jugendlicher Gluth, Laßt mich der Kunst ein Baterland ersechten, Und gält' es auch das eigne wärmste Blut. — Roch diesen Kust und wenn's der letzte bliebe! Es giebt ja keinen Tob für unsre Liebe.

### Aufruf.

Frisch auf, mein Bolk! Die Flammenzeichen rauchen, hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht. Du sollst dem Stadt in Feindesbergen tauchen; Frisch auf, mein Bolk! — Die Flammenzeichen rauchen, Die Saat ist reif; ihr Schnitter, zaudert nicht! Das höchste heil, das letzte, liegt im Schwerte! Drück' dir den Speer in's treue Herz hinein! Der Freiheit eine Gassel — Wasch' die Erde, Dein deutsches Land, mit deinem Blute rein!

Es ist kein Krieg, von bem die Kronen wissen; Es ist ein Kreuzug, 's ist ein heil'ger Krieg! Recht, Sitte, Lugend, Clauben und Gewissen Hat der Thrann aus beiner Brust gerissen; Errette sie mit beiner Freiheit Sieg! Das Winseln beiner Greise rust: "Erwache!" Der Hütte Schutt verslucht die Räuberbrut, Die Schande beiner Töchter schreit um Rache, Der Meuchelmord ber Söhne schreit nach Blut.

Berbrich die Pflugschaar, laß den Meißel sallen, Die Leper still, den Webstuhl ruhig stehn! Berlasse beine Höfe, deine Habnen wallen.
Bor Dessen Antlig deine Fahnen wallen, Er will sein Bost in Wassenrüftung sehn.
Denn einen großen Altar sollst du bauen In seiner Freiheit ew gem Worgenroth; Mit beinem Schwert sollst du die Steine hauen, Der Tempel gründe sich auf Helbentod.

Bas weint ihr, Mäbchen, warum klagt ihr, Weiber, Für die der herr die Schwerter nicht gestählt, Benn wir entzückt die jugenblichen Leiber hinwersen in die Schaaren eurer Räuber, Daß euch des Kampses kühne Bollust fehlt? Ihr könnt ja froh zu Gottes Altar treten! Für Wunden gab er zarte Sorgsamkeit, Gab euch in euern herzlichen Gebeten Den schonen reinen Sieg der Frömmigkeit.

So betet, daß die alte Kraft erwache, Daß wir bastehn, das alte Boll des Siegs! Die Märthrer der heilgen beutschen Sache, O rus't sie an als Gemien der Rache, Als gute Engel des gerechten Kriegs! Luise, schwebe segnend um den Gatten; Gest unsers Ferdinand, voran dem Jug! Und all' ihr deutschen, freien Helbenschatten, Mit uns, mit uns und unsere Fahnen Flug!

Der himmel hilft, die hölle muß uns weichen!
Drauf, wackes Bolt! Drauf! ruft die Freiheit, brauf!
Hoch schlägt bein herz, hoch wachsen beine Eichen,
Was kimmern dich die hügel beiner Leichen?
Hoch pflanze da die Freiheitsfahne auf! —
Doch siehft du dann, mein Bolt, befränzt vom Glück,
In beiner Borzeit heil'gem Siegerglanz:
Bergiß die treuen Tobten nicht, und schmide
Auch unste Urne mit bem Eichenkranz!

# Der prenfische Grenz-Adler.

Sei mir gegrüßt im Rauschen beiner Flügel!
Das Derz verheißt mir Sieg in beinem Zeichen.
Durch! ebler Aar! Die Wolke muß dir weichen!
Pleug rächend auf von beiner Tobten Higel. —
Das freie Roß gehorcht bem Skavenzügel,
Den Glanz der Raute seh' ich well verbleichen,
Der Wwe krümmt sich unter fremden Streichen,
Du nur erhebst mit neuem Wuth die Flügel.
Bald werd' ich unter beinen Söhnen stehen,
Bald werd' ich dich im Rampse wiedersehen,
Du wirst voran zum Sieg, zur Freiheit wehen!

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bas Gebicht "Durch!" G. 13.

Bas bann auch immer aus bem Sänger werbe: Heil ihm! erkämpft er auch mit seinem Schwerte Nichts, als ein Grab in einer freien Erbe.

# An die Königin Louise.

On heilige! hör' Deiner Kinder Flehen, Es dringe mächtig auf zu Deinem Licht. Kannst wieder freundlich auf uns niedersehen, Berflärter Engel! Länger weine nicht! Denn Preußens Abler soll zum Kampfe wehen, Es drängt Dein Bolk sich jubelnd zu der Pflicht, Und Jeder wählt, und Keinen siehst Du beben, Den freien Tob für ein bezwung'nes Leben.

Wir lagen noch in seige Schmach gebettet;
Da rief nach Dir Dein besseres Geschick.
An bie unwürdige Zeit warst Du gekettet,
Zur Rache mahnte Dein gebrochner Blick.
So hast Du uns ben beutschen Muth gerettet.
Zeht sieh' auf uns, sieh' auf Dein Volk zurück,
Wie alle herzen treu und muthig brennen!
Nun woll' uns auch die Deinen wieder nennen.

Und wie einst, alle Kräste zu beleben, Ein Heil'genbild, für den gerechten Krieg Dem Heeresbanner schühend zugegeben, Als Oristanme in die Lüste stieg: So soll Dein Bild auf unsern Jahnen schweben, Und soll und leuchten durch die Nacht zum Sieg. Louise sei der Schuhgeist deutscher Sache, Louise sei das Losungswort zur Nache!

Und wenn wir bann bem Meuter=Heer begegnen, Wir ftürzen uns voll Zuversicht hinein!
Und mögen tausend Flammenblige regnen,
Und mögen tausend Tode uns umdräu'n:
Ein Blid auf Deine Fahne wird uns segnen;
Wir stehen sest, wir mussen Segre sein! —
Ber dann auch fällt für Tugend, Recht und Wahrheit,
Du trägst ihn sanft zu Deiner ew'gen Klarheit.

# Jägerlied.

Rad ber Beife: Auf, auf, ihr Brüber, unb feib ftart.

Frisch auf, ihr Jäger, frei und stink! Die Büchse von der Wand! Der Muthige bekämpst die Welt! Frisch auf den Feind! frisch in das Feld, Für's beutsche Vaterland!

Aus Westen, Norben, Süb und Ost Treibt uns der Rache Strahl: Bom Oberstusse, Weser, Main, Bom Ethstrom und vom Vater Khein, Und aus dem Donauthal.

Doch Brüber sind wir allzusamm'; Und das schwellt unsern Wuth. Uns knüpst der Sprache heilig Band, Uns knüpst ein Gott, ein Baterland Ein treues, deutsches Blut.

Richt zum Erobern zogen wir Bom väterlichen Heerb; Die schändlichste Thrannenmacht Bekämpfen wir in freud'ger Schlacht. Das ist bes Blutes werth.

Ihr aber, bie uns treu geliebt, Der herr sei euer Schilb, Bezahlen wir's mit unserm Blut; Denn Freiheit ift bas höchste Gut, Ob's tausenb Leben gilt.

Drum, muntre Jäger, frei und flink, Wie auch das Liebchen weint! — Gott hilft uns im gerechten Krieg! Frisch in den Kampf! — Lod oder Sieg! Frisch, Brüder, auf den Feind!

# Lied der schwarzen Jäger.

Rad ber Beife: Am Rhein, am Rhein.

In's Felb, in's Felb! Die Rachegeister mahnen. Auf, beutsches Boll, zum Krieg! In's Felb, in's Felb! Hoch flattern unsre Fahnen, Sie führen uns zum Sieg. Rlein ift bie Schaar; boch groß ift bas Bertrauen Muf ben gerechten Gott!

Bo feine Engel ibre Beften bauen, Sind Böllenfünste Spott.

Bebt kein Barbon! Könnt ihr das Schwert nicht beben. So wurg't fie ohne Scheu; Und boch verlauf't den letten Tropfen Leben! Der Tob macht Alle frei.

Roch trauern wir im ichwarzen Rächerkleibe Um ben gestorbnen Muth; Doch fragt man euch, was biefes Roth bebeute:

Das beutet Frankenblut.

Mit Gott! — Ginft geht, hoch über Feinbesleichen, Der Stern bes Friebens auf; Dann pflanzen wir ein weißes Siegeszeichen Am freien Rheinstrom auf.

# Am Bedwigsbrunnen bei Janer.

Bie sprech' ich's aus, was meine Bruft burchzittert? Der Freude, wie ber Wehmuth, Schwingen tragen Das milbe Berg zu liebefroben Tagen, Bon teinem Thranengifte mehr verbittert. Ber hat mein freies Parabies umgittert? Ber burfte mich in biefe Feffeln ichlagen, Den Lieber = Sohn in's Rriegsgetummel jagen? Ber hat mir meinen Freubenbaum zersplittert? — Bie! griff ich nicht mit freier Sanb jum Schwerte, Daß, blutversöhnend, aus ber beutschen Erbe Gin beilig Wert jung und lebenbig werbe? -Es fpricht's ein Gott im Raufchen biefer Bellen: "Um Rlippenherzen muß bie Rraft zerfchellen, "Und aus bem Tobe foll bas Leben quellen."

# Lekter Croft.

Bei'm Burndigug ber Vereinigten heere uber die Elbe.

Rach ber Beife unferes Bunbesliebes: Es heult ber Sturm, es brauf't bas Reer.

Bas gieht ihr bie Stirne finfter und fraus? Was ftarrt ihr wild in die Nacht hinaus, Ihr freien, ihr mannlichen Seelen?

Jest heult ber Sturm, jest brauf't bas Weer, Jest zittert bas Erbreich um uns her: Wir woll'n uns bie Noth nicht verhehlen.

Die Hölle brauf't auf in neuer Gluth, Umsonst ist gestossen viel ebles Blut, Noch triumphiren die Bösen. Doch nicht an der Rache des Himmels verzagt! Es hat nicht vergebens blutig getagt: Noth muß ja der Worgen sich lösen.

Und galt es früherhin Muth und Kraft, Jest alle Kräfte zusammengerafft! Sonst scheitert das Schiff noch im Hafen. Erhebe dich, Jugend; der Tiger dräut! Bewassne dich, Landsturm; jest kommt beine Zeit! Erwache, du Boll, das geschlafen!

Und die wir hier ruftig zusammenstehn, Und ted dem Tod' in die Augen sehn, Woll'n nicht vom Rechte lassen: Die Freiheit retten, das Baterland, Ober freudig sterben, das Schwert in der Hand, Und Knechtschaft und Wüthriche hassen.

Das Leben gilt nichts, wo die Freiheit fällt. Bas giebt uns die weite unenbliche Welt Für des Vaterlands heiligen Boben? — Frei woll'n wir das Vaterland wiedersehn, Oder frei zu den glücklichen Vätern gehn! Jal glücklich und frei sind die Todten.

Drum heule, du Sturm, brum brause, du Meer, Drum zittre, du Erbreich, um uns her; Ihr sollt uns die Seele nicht zügeln! Die Erbe kann neben uns untergehn; Wir woll'n als freie Männer bestehn, Und den Bund mit dem Blute bestegeln.

# Bundeslied vor der Schlacht.

Am Morgen des Befechts Bei Dannenberg-

Ahnungsgrauenb, tobesmuthig Bricht ber große Worgen an, Unb bie Sonne talt und blutig Leuchtet unsrer blut'gen Bahn. In der nächsten Stunde Schoofe Liegt das Schickal einer Welt, Und es zittern schon die Loose, Und der eh'rne Würfel fällt. Brüder! euch mahne die dämmernde Stunde, Mahne euch ernst zu dem heiligsten Bunde: Treu, so zum Tod', als zum Leben gesellt!

Hinter uns, im Gran'n der Nächte,
Liegt die Schande, liegt die Schmach,
Liegt der Frevel fremder Knechte,
Der die deutsche Eiche brach.
Unste Sprache ward geschändet,
Unste Tempel stürzten ein;
Unste Ehre ist verssändet:
Deutsche Brüder, lös't sie ein!
Brüder, die Kache slammt! Reicht euch die Hände,
Daß sich der Fluch der Hinmilischen wende!
Lös't das verlorne Kallabium ein!

Bor uns liegt ein glüdlich hoffen, Liegt ber Zukunft goldne Zeit, Steht ein ganzer himmel offen, Blüht der Freiheit Seligkeit. Deutsche Kumft und deutsche Lieber, Frauenhuld und Liebesglück, Alles Große kommt uns wieder, Alles Schöne kehrt zurück. Aber noch gilt es ein gräßliches Wagen, Leben und Blut in die Schanze zu schlagen: Vur in dem Opfertod reift uns das Glück.

Run, mit Gott! wir wollen's wagen, Fest vereint dem Schickal stehn, Unser herz zum Mtar tragen Und bem Tod' entgegen gehn. Baterland! die woll'n wir sterben, Wie bein großes Wort gebeut! Unser Lieben mögen's erben, Was wir mit dem Blut befreit. Bache, bu Freiheit der beutschen Gichen, Baab de mor mit der beutschen Gichen, Bache, du Freiheit ber beutschen Gichen, Bacheland, höre den heiligen Gib! —

Und nun wendet eure Blicke Noch einmal der Liebe nach; Scheibet von bem Blüthenglücke,
Das ber gift'ge Süben brach.
Wird euch auch das Auge trüber —
Reine Thräne bringt euch Spott.
Werft ben letten Auß hinüber,
Dann befehlt sie eurem Gott!
Me die Lippen, die für uns beten,
Alle die Herzen, die wir zertreten,
Tröste und schütze sie, ewiger Gott!

Und nun frisch zur Schlacht gewendet,
Aug' und herz zum Licht hinauf!
Alles Ird'sche ist vollendet,
Und das himmlische geht auf.
Haßt euch an, ihr deutschen Brüder!
Zeber Nerve sei ein Held!
Treue Herzen sehn sich wieder;
Lebewohl sur diese Belt!
Hört ihr's? schon jauczt es uns donnernd entgegen!
Brüder! hinein in den bligenden Regen!

# Gebet mährend der Schlacht.

Bater, ich ruse Dich!
Brüllend umwölft mich der Damps der Geschütze,
Spühend umzuden mich rasselnde Vitze.
Lenker der Schlachten, ich ruse Dich!
Bater Du, sübre mich!

Bater Du, führe mich! Führ' mich zum Siege, führ' mich zum Tode: Herr, ich erkenne Deine Gebote; Herr, wie Du willft, so führe mich. Gott, ich erkenne Dich!

Gott, ich erkenne Dich! So im herbstlichen Rauschen der Blätter, Als im Schlachtenbonnerwetter, Urquell der Gnade, erkenn' ich Dich! Bater Du, segne mich!

Bater Du, segne mich! In Deine hand befehl' ich mein Leben, Du kannst es nehmen, Du hast es gegeben; Zum Leben, zum Sterben segne mich! Bater, ich preise Dich! Bater, ich preise Dick!
's ift ja kein Kampf für die Güter der Erde;
Das heiligste schützen wir mit dem Schwerte:
Drum, fallend, und flegend, preis' ich Dick.
Gott, Dir ergeb' ich mich!

Gott, Dir ergeb' ich mich! Wenn mich die Donner des Todes begrüßen, Wenn meine Abern geöffnet fließen: Dir, mein Gott, Dir ergeb' ich mich! Bater, ich rufe Dich!

# Mißmuth.

Mls ich bei Sandan lange Zeif die Ufer ber Elbe Bemachen mußte.

Baterland, bu riefst ben Sänger, Schwelgend in der Tage Glud, Blutig hassend beine Dränger, Hilt nicht Lied und Liebe länger Seiner Seele Sturm zurück. Und er brach mit wundem Herzen Aus der Freunde schönen Reib'n, Tauchte in der Trennung Schmerzen — Und war bein.

Thränenb hat er oft die Blide Bur Bergangenheit gesandt; Auf des Lied's melod'scher Brüde Stieg der Geist zum alten Glüde In der Liebe goldnes Land. Ach! er schwärmte nur vergebens! Denn der Stunden rohe Haft Barf ihn in den Lärm des Lebens Sturmgefast.

Doch was soll er im Gebränge Ohne Schlachten-Morgenroth? — Gieb die friedlichen Gefänge, Ober gieb des Krieges Strenge: Gieb mir Lieber, ober Tob! Laß mir der Begeist'rung Thränen, Laß mir meine Liebes-Nacht, Ober wirs mein freudig Sehnen In die Schlacht! Um mich bonnern bie Kanonen, Ferne Chmbeln schmettern brein. Deutschland wirst um seine Kronen; Und hier soll ich ruhig wohnen, Und bes Stromes Wächter sein? Soll ich in der Prosa sterben? — Boeste, du Flammenquell, Brich nur tos mit leuchtendem Verberben, Aber schnell!

# An den König.

Mis das Bernicht ifin in der Bang'ner Schlacht gefallen naunte.

heil Dir, mein Fürst, auf Deinem Strahlenthronel — Bricht auch das Herz, vom höchsten Schmerz bezwungenz Witt letzer Krast Dir jubelnd Heil gesungen! Der Jammer sirbt im höchsten Siegestone.

Ja! dis das letze beutsche Wort verklungen, Jauchzt noch das Baterland von seinem Sohne, Der, kämpsend für Sein Volk und Seine Krone, Sich königlich den Königstod errungen!

Der Sieg sleugt auf aus Deines Blutes Bächen; Dein Name soll von König röchen, Das treue Volk muß seinen König rächen!

Du aber, sanst entschunmert unter Leichen, Erwache sanst in Deinen goldnen Keichen;
Die Kalmen blühn Dir dort für Deine Eichen!

### Reiterlied.

Rach ber Beife: Es giebt nichts Luft'gers auf ber Belt.

Frisch auf, frisch auf mit raschem Flug! Frei vor dir liegt die Welt; Wie auch des Heindes List und Trug Uns rings umgattert hält. Steig', edles Roß, und bäume dich Dort winkt der Eichenkranz! Streich' aus, streich' aus, und trage mich Zum lust'gen Schwertertanz.

Hoch in den Lüften, unbesiegt, Geht frischer Reitersmuth! Was unter ihm im Staube liegt, Engt nicht das freie Blut.

Weit hinter ihm liegt Sora' und Roth. Und Weib und Rind und Beerb, Bor ihm nur Freiheit ober Tob, Und neben ihm bas Schwert. So geht's jum luft'gen Bochzeitsfeft, Der Brautfrang ift ber Breis; Und wer das Liebchen warten läßt, Den bannt ber freie Rreis. Die Chre ist ber Hochzeitsgast, Das Baterland bie Braut; Ber fie recht brunftiglich umfaßt. Den bat ber Tob getraut. Gar füß mag folch ein Schlummer sein In folder Liebesnacht: In Liebchens Armen schläfft bu ein, Setreu von ihr bewacht. Und wenn der Eiche grünes Holz Die neuen Blatter ichwellt, So wedt fie bich mit freud'aem Stolz Bur em'gen Freiheitswelt. Drum wie fie fallt und wie fie fleigt, Des Schickfals rasche Bahn, Wohin bas Glück ber Schlachten neigt: Wir schauen's ruhig an. Kur beutsche Freiheit woll'n wir ftehn! Sei's nun in Grabes Schooß, Sei's oben auf bes Sieges Höh'n: Wir reisen unser Loos. Was hilft euch euer Spott?

Und wenn uns Gott den Sieg gewährt, Bas hilft euch euer Spott? Ja! Gottes Arm führt unser Schwert, Und unser Schild ist Gott! — Schon stürmt es mächtig rings umher, Drum edler hengst, frisch auf! Und wenn die Welt voll Teusel wär', Dein Weg geht mitten brauf.

### Croft.

Nach Abschluß des Wassensteilmandes. Herz! laß dich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten. Er ist der Freiheit Gott. Lag nur ben Wüthrich broben, Dort reicht er nicht hinauf. Einst bricht in heil'gen Loben Doch beine Freiheit auf.

Glimmend durch lange Schmerzen, hat fie ber Tod verklärt, Aus Willionen herzen Wit eblem Blut genährt;

Wirb feinen Thron zermalmen, Schmelzt beine Fesseln los, Und pflanzt die glub'nden Palmen Auf beutscher Helben Moos.

Drum laß bich nicht zerspalten Durch Feindes Lift und Spott. Gott wird es wohl verwalten! Er ist der Freiheit Gott.

# Abschied vom Leben.

Als ich schwer verwundet und hilftos in einem Behölze lag und gu fterben meinte.

Die Bunde brennt; — bie bleichen Lippen beben. —
Ich fühl's an meines Herzens matterm Schlage, Hier steh' ich an den Marken meiner Tage —
Gott, wie Du wilst! Dir hab' ich mich ergeben. —
Biel goldne Bilder sah ich um mich schweben;
Das schöne Traumbild wird zur Tobtenklage. —
Muth! Muth! — Bas ich so treu im Herzen trage,
Das muß ja doch dort ewig mit mir leben! —
Und was ich sier als Heiligthum erkannte,
Bossür ich rasch und jugenblich entbrannte,
Ob ich's nun Freiheit, ob ich's Liebe nannte:
Als lichten Seraph seh' ich's vor mir stehen; —
Und wie die Sinne langsam mir vergehen,
Trägt mich ein Hauch zu morgenrothen Höhen.

# Lügow's wilde Jagd.

Bas glänzt bort vom Walbe im Sonnenschein? Hör's näher und näher brausen.

Es zieht fich herunter in büsteren Reihn, Und gellende Hörner schallen barein, Und erfüllen die Seele mit Grausen. Und wenn ihr die schwarzen Gesellen fragt: Das ist Lühow's wilbe verwegene Jagd.

Was zieht bort rasch burch ben sinstern Walb, Und streift von Bergen zu Bergen? Es legt sich in nächtlichen Hinterhalt; Das Hurrah jauchzt und die Büchse knalk, Es sallen die franklichen Schergen. Und wenn ihr die schwarzen Jäger fragt; Das ist Lühow's wilde verwegene Jagd.

Wo die Reben bort glühen, bort brauf't der Rhein, Der Wäthrich gedorgen sich meinte; Da naht es schnell mit Gewitterschein, Und wirst sich mit rüst'gen Armen hinein, Und springt an's User der Feinde. Und wenn ihr die schwarzen Schwimmer fragt: Das ist Lükow's wilde verwegene Jagd.

Was brauf't bort im Thale die laute Schlacht, Was schlagen die Schwerter zusammen? Bildherzige Reiter schlagen die Schlacht, Und ber Funke der Freiheit ist glühend erwacht, Und lobert in blutigen Flammen. Und wenn ihr die schwarzen Reiter fragt: Das ist Kützow's wilde verwegene Jagd.

Wer scheibet bort röckelnd vom Sonnenlicht, Unter winselnde Feinde gebettet? Es juckt der Tod auf dem Angesicht, Doch die wackern Herzen erzittern nicht; Das Baterland ist ja gerettet! Und wenn ihr die schwarzen Gesall'nen fragt: Das war Litsow's wilde verwegene Jagd.

Die wilbe Jagb, und die deutsche Jagb Auf Henkersblut und Thrannen! Drum, die ihr uns liebt, nicht geweint und geklagt; Das Land ist ja frei und der Morgen tagt, Wenn wir 's auch sterbend nur gewannen! Und von Enkeln zu Enkeln sei 's nachgesagt: Das war Lütow's wilbe verwegene Jagd.

### Gebet.

Rad ber Beife: O sanctissima.

hor' une, Allmächtiger! hor une, Allgutiger! hor une, Allgutiger! himmlifcher Führer ber Schlachten! Bater, Dich preifen wir! Bater, wir banten Dir, Daß wir zur Freiheit erwachten!

Wie auch bie Hölle brauf't, Gott, Deine starke Faust Stürzt bas Gebäube ber Lüge. Führ' uns, Herr Zebaoth, Führ' uns, breiein'ger Gott, Führ' uns zur Schlacht, und zum Siegel

Führ' und! — Fall' unser Loos Auch tief in Grabes Schooß: Lob boch, und Preis Deinem Namen! Reich, Kraft und herrlichkeit Sind Dein in Ewigkeit! Führ' uns, Allmächtiger! — Amen.

# Geftreichs Doppeladler.

Mls ich verwundet nach Deftreich guruckkehrte.

Sei mir gesegnet, heilig Doppelzeichen,
Das ich trot diesem Wirbelsturm ber Jahre
In heiterm Stolz und leuchtender gewahre!
In heiterm Stolz und leuchtender gewahre!
In hier beginnst du, freies and der Eichen!
Ein Nus, dem nur der Selsgen Stimmen gleichen,
Zog mich zu deinem nachdarlichen Nare;
Es sloß mein Blut am Vaterlands: Altare,
Ich sant, getroffen von Verrätherstreichen.
Da sind' ich di ch, schon wie im Land der Dichtung;
Iween Blive glübt der Augen Doppelrichtung,
Der Freiheit Sieg, der Tyrannei Vernichtung,
Frisch auf, Habsburg! der Teusel muß erliegen;
Gott ist mit dir, wo deine Banner sliegen.
Hoch, Destreich, hoch! — dein Schwert, dein Karl wird siegen!

# Unfere Buverficht.

Rach ber Beife: Ber nur ben lieben Gott lagt malten.

Wir rusen Dich mit freud'gen Bliden, Und halten sest an Deinem Wort! Die holle soll uns nicht berücken Durch Aberwit und Meuchelwort; Und was auch rings in Trümmer geht, Wir wissen 's, daß Dein Wort besteht.

Richt leichten Kampses siegt ber Glaube, Solch Gut will schwer errungen sein; Freiwillig tränkt uns keine Traube, Die Kelter nur erpreßt ben Wein; Und will ein Engel himmelwärts, Erft bricht im Tob' ein Menschenherz.

Drum, mag auch noch im falschen Leben Die Lige ihre Tempel bau'n, Und mögen goldne Schurfen beben Und sich vor Kraft und Tugend grau'n Und mit der Feigheit Schwindelbrehn Bor dem erwachten Bolfe stehn;

Und mögen sich noch Brüber trennen Und sich in blut'gem haß entzwei'n, Und beutsche Fürsten es verkennen, Daß ihre Kronen Schwestern sei'n, Und daß, wenn Deutschland einig blieb, Se einer Welt Gesets schrieb: —

Wir wollen nicht an Dir verzagen, Und treu und sesten Muthes sein, Du wirst den Wilthrich doch erschlagen, Und wirst Dein deutsches Land befrei'n. Liegt auch der Tag noch jahreweit: Wer weiß, als Du, die rechte Zeit?

Die rechte Zeit zur guten Sache, Zur Freiheit, zum Tyrannentob! Bor Deinem Schwerte sinkt ber Drache, Und färbt die deutschen Ströme roch Mit Stlaven-Blut und freiem Blut! — Du treuer Gott, verwalt' es gut!

### Was uns bleibt.

Bas uns bleibt, wenn Deutschlands Säulen brechen, Wenn ber Götter Stimme trügt, Benn ber Menschheit Wunden sich nicht rachen, Wenn bas heiligste Vertrauen lügt; Wenn umsonst die aufgeblitte Jugend Um bes Baterlanbes Kerker fturmt, Und bes Bolkes Spartergleiche Tugenb Fruchtlos Leichen über Leichen thürmt? Bas uns bleibt, wenn wir trop unserm Rechte Knirichend vor bem falichen Glude ftehn, Und des Wüthrichs feile Henkersknechte Morbend burch ber Freiheit Tempel gehn? -Bas uns bleibt, wenn unser Blut vergebens Auf des Baterlandes Grab verraucht, Und der Freiheit Stern, der Stern des deutschen Lebens, An bem beutschen Himmel niebertaucht? — Bas uns bleibt? Rühm't nicht des Wissens Bronnen, Nicht ber Künfte friebensreichen Strand! Für bie Knechte giebt es teine Sonnen, Und die Kunst verlangt ein Vaterland. Aller Götter Stimmen sinb verklungen Bor bem Jammerton ber Stlaverei; Und Homer, er hätte nie gesungen: Doch fein Griechenland war frei! Bas uns bleibt? - Gin chriftliches Ertragen, Wo bes Dulbers feige Thräne thaut? — Soll ich selbst den Altar mir zerschlagen. Den ich mir im Bergen aufgebaut? Soll ich bas für Gottes Finger halten, Wo der Menscheit Engel Rache schrei'n? Bo bie Teufel teuflisch walten, Das kann nur ein Sieg ber Hölle sein! — Bleibt uns nichts? — Klieh'n alle gute Engel Mit verwandtem Angesicht? Brechen aller Hoffnung Blüthenftengel, Weil des Sieges Palme bricht? Rann ber Urm fein rettenb Kreug umflammern In der höchsten letzten Noth?

Doch! Wir sehn's im Aufschwung unfrer Jugenb, In bes ganzen Bolkes helbengeist:

Muffen wir verzweifeln und verjammern?
Siebt es keine Freiheit, als ben Tob? — —

Ja! es giebt noch eine beutsche Tugend, Die allmächtig einst die Ketten reißt. Wenn auch jest in ben bezwung'nen Hallen Tprannei der Freiheit Tempel bricht: — Deutsches Bolt, bu fonntest fallen, Aber finten tannft bu nicht! Und noch lebt der Hoffnung Himmelsfunken. Muthig vormarts burch bas falfche Glud! 's war ein Stern! Zest ift er zwar verfunten, Doch ber Morgen bringt ihn uns gurud. 's mar ein Stern! - Die Sterne bleiben. 's war ber Freiheit golbner Stern! Lag bie blut'gen Wolfen treiben: Der ift in der huth des herrn! Mag bie Hölle broh'n und schnauben: Der Eprann reicht nicht hinauf, Rann bem Simmel feine Sterne rauben; Unfer Stern geht auf! Ob die Nacht die freud'ge Jugend töbte, Für ben Billen giebt es feinen Cob; Und bes Blutes beutsche Belbenröthe Jubelt von ber Freiheit Morgenroth!

# Nachtrag ans des Dichters Nachlaffe.

Manner und Buben.

Nach ber Beise: Brüber mir ift Alles gleich.

Das Bolk steht auf, ber Sturm bricht los; Wer legt noch die Hände feig in den Schook? Pfui über dich Buben, hinter dem Ofen, Unter den Schanzen und unter den Zosen! Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht! Ein deutsches Mädhen kußt dich nicht, Ein deutsche Eich erfreut dich nicht, Und beutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoft mit an,

Mann für Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Benn wir die Schauer der Regennacht Unter Sturmespfeisen wachend vollbracht: Kannst du freilich auf üppigen Pfühlen Bollüstig träumend die Glieber fühlen. Bift boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mäbchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquidt bich nicht. — Stoßt mit an,

Mann für Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Wenn uns der Trompeten rauher Klang, Wie Donner Gottes, zum Herzen drang: Magst du im Theater die Nase wegen, Und dich an Trillern und Läusern ergögen. Bist doch ein ehrlos erdärmlicher Wicht; Ein deutsches Mädden füßt dich nicht, Ein deutsches Lied erfreut die nicht, Und deutscher Wein erquidt die nicht.

Stoft mit an,

Mann für Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Benn die Sluth des Tags versengend brück, Und uns kaum ein Tropfen Basser erquick: Kannst du Champagner springen lassen, Kannst du bei brechenden Taseln prassen.

Bift boch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mäbchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und deutscher Wein erquickt dich nicht.

Stoßt mit an, Mann für Wann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

Wenn wir vor'm Drange ber würgenben Schlacht Zum Abschieb an's serne Treuliebchen gebacht: Magst du zu beinen Maitressen lausen, Und dir mit Golbe die Lust erkausen. Bist doch ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein bautsche Währen kiet bis nicht

Ein beutsches Mäbchen füßt bich nicht, Ein beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquidt bich nicht. — Stoßt mit an,

Mann für Mann, Wer ben Famberg schwingen kann!

Benn die Augel pfeift, wenn die Lanze faus't. Benn der Tod uns in tausend Gestalten umbrauf't: Rannst bu am Spieltisch bein Septleva brechen, Und mit ber Spabille bie Könige stechen.

Bift boch ein ehrlos erbarmlicher Wicht; Sin beutsches Mäbchen füßt bich nicht, Gin beutsches Lieb erfreut bich nicht, Und beutscher Wein erquickt bich nicht.

Stoßt mit an, Mann für Wann, Wer den Flamberg schwingen kann!

Und schlägt unser Stündlein im Schlachtenroth, Willsommen dann sel'ger Solbatentod! — Du verkriechst dich in seidene Decken, Binselnd vor der Vernichtung Schrecken.

Stirbst als ein ehrlos erbärmlicher Wicht; Ein beutsches Mäbchen beweint bich nicht, Ein beutsches Lieb besingt bich nicht, Und beutsche Becher Klingen dir nicht.

Stoßt mit an, Mann für Mann, Wer ben Flamberg schwingen kann!

# Crinklied vor der Schlacht.

Rad ber Beife: Feinbe ringsum.

Schlacht, du brichst an! Grüß't sie in freudigem Kreise, Laut nach germanischer Weise. Brüber, heran!

Roch perlt ber Wein; Eh' bie Posaunen erbröhnen, Laßt uns das Leben versöhnen. Brüber, schent't ein!

Sott Vater hört, Bas an bes Grabes Thoren Baterlanbs Söhne geschworen. Brüber, ihr schwör't!

Baterlands Hort, Woll'n wir's aus glühenden Ketten Tobt ober fiegend erretten. — Handichlag und Wort!

Hör't ihr sie nah'n? Liebe und Freuden und Leiden! Tob! bu tannft uns nicht scheiben. Brüber, ftof't an!

Schlacht ruft! hinaus! Horch die Trompeten werben. Borwärts, auf Leben und Sterben! Brüder, trink't aus!

# Schwertlied.

Benige Stunden vor bem Tobe bes Berfaffers gebichtet.

Du Schwert an meiner Linken, Bas soll bein heit'res Blinken? Schau'st mich so freundlich an, Hab' meine Freube bran. — Hurrah!\*)

"Wich trägt ein wad'rer Reiter, "Drum blint' ich auch so heiter, "Bin freien Mannes Wehr; "Das freut dem Schwerte sehr." — Hurrahl

Ja, gutes Schwert, frei bin ich Und liebe bich herzinnig, Als wärst bu mir getraut, Als eine liebe Braut. — Hurrahl

"Dir hab' ich's ja ergeben, "Wein lichtes Eisenleben. "Ach waren wir getraut! "Bann holst du beine Braut?" — Hurrah!

Bur Brautnachts=Morgenröthe Otust session bie Trompete; Benn die Kanonen schrei'n, Hol' ich das Liebchen ein. — Hurrah!

"O feliges Umfangen! "Ich harre mit Berlangen. "Du Bräut'gam, hole mich, "Mein Kränzchen bleibt für bich."— Hurrah!

Bas klirrst bu in der Scheide, Du helle Eisenfreude, So wild, so schlachtenfroh? Mein Schwert, was klirrst du so? — Hurrah!

<sup>\*)</sup> Bei bem "Surras!" wirb mit ben Sowertern getlirrt.

"Bohl Airr' ich in ber Scheibe; "Ich sehne mich zum Streite, "Recht wilb und schlachtenfroh. "Orum, Reiter, klirr' ich so."— Hurrab!

Bleib' doch im engen Stübchen. Was willst du hier, mein Liebchen? Bleib' still im Kämmerlein, Bleib', bald hol' ich dich ein. — Hurrah!

"Laß mich nicht lange warten! "O schöner Liebesgarten, "Boll Röslein blutigroth, "Und aufgeblühtem Tob."— Hurrah!

So komm' benn aus ber Scheibe, Du Reiters Augenweibe. Heraus, mein Schwert, heraus! Führ' bich in's Baterhaus. — Hurrah!

"Ach herrlich ist 's im Freien, "Im rust'gen Hochzeitreihen! "Bie glänzt im Sonnenstrahl "So bräutlich hell ber Stahl!"— Hurrah!

Bohlauf, ihr keden Streiter, Bohlauf, ihr beutschen Reiter! Birb euch das herz nicht warm? Rehm't 's Liebchen in den Arm! — hurrah!

Erst that es an ber Linken Kur ganz versiohlen blinken; Doch an die Rechte traut Gott sichtbarlich die Braut. — Hurrah!

Drum brüd't ben liebeheißen Bräutlichen Mund von Eisen An eure Lippen sest. Fluch! wer die Braut verläßt! — Hurrah!

Nun laßt bas Liebchen fingen, Daß helle Funken springen! Der hochzeitmorgen graut. hurrah, du Eisenbraut! — hurrah!

# 🖁 nospen.

# An den Leser.

Anospen nennen wir uns, find bescheidene, freundliche Blümchen, Wie uns der Frühling gebar, treten wir kunstloß hervor. Freilich sind wir noch klein und zart, und nur Träume des Lebens, Doch auch ein Traum ist gut, kommt er aus fröhlicher Brust. Nimm uns d'rum, wie wir sind, hat Natur auch leicht uns gestaltet, Leicht, wie die Jugend, entquillt leicht auch die bilbende Krast. Doch, wie die Blüthe sich sormt? — Das liegt noch verhüllt in der Zukunstl Wenn sich der Sommer erhebt, reist auch die Knospe zur Frucht.

# Bergmannsleben.

In das ew'ge Dunkel nieber Steigt der Knappe, der Gebieter Einer unterirb'ichen Welt. Er, der fillen Nacht Sefährte, Athmet tief im Schooß der Erde, Den kein himmelslicht erhellt. Keu erzeugt mit jedem Worgen, Seht die Sonne ihren Lauf. Ungestört ertönt der Berge Uralt Zauberwort: "Glück auf!"

Da umschwebt uns heil'ges Schweigen, Und aus blauen Flammen steigen Geister in die grause Nacht. Doch ihr eignes Thun verschwindet, Fester sind sie uns verbündet, Bauen uns den distern Schacht. Nimmer können sie uns zwingen, Und sie hält ein ew'ger Bann: Wir bekämpfen alle Mächte Durch der Mutter Talisman.

Auch die lieblichen Najaben, Die im reinen Quell sich baben, Stürzen hülfreich in die Gruft, Wit den zauberischen Händen Das gewalt'ge Nad zu wenden, Und es rauscht in ferner Kluft. Selbst Bulkan, der Eisenbänd'ger, Reicht und seine Götterhand: Und durch seines Armes Stärke Zwingen wir das Wutterland.

Auch mit Proserpinens Gatten, Mit bem schwarzen Fürst ber Schatten, Flechten wir ben ew'gen Bund, Und er läßt auf schwankem Steige Eingeh'n und in seine Keiche, In des Todes grausen Schlund. Doch der Weg ist uns geöffnet Wieder auf zum gold'nen Licht, Und wir steigen aus der Tiefe, Denn der Gott behält uns nicht.

Durch ber Stollen weite Länge, Durch bas Labyrinth ber Gange Wanbern wir ben sichern Weg. Ueber nie ersorschie Gründe, Ueber bunkle Höllenschlünde Leitet schwankend uns ber Steg; Ohne Grauen, ohne Zaubern Dringen wir in's bustre Reich, Führen auf metall'ne Wände Zauchzend ben gewalt'gen Streich.

Unter unsers hammers Schlägen Quillt ber Erbe reicher Segen Aus ber Felsenklust hervor. Bas wir in dem Schacht gewonnen, Steigt zum reinen Glanz der Sonnen, Zu des Tages Licht empor. Herrlich lohnt sich unser Streben, Bringet eine gold'ne Welt Und des Demants Pracht zu Tage, Die in sinstrer Tiese schwellt.

In ber Erben buntlem Schoofe Bluben une bie ichonften Loofe,

Strablet uns ein göttlich Licht. Einft burch buffre Felsenspalten Wird es seinen Sit entfalten, Aber wir erblinden micht. Wie wir treu der Mutter bleiben, Lebend in dem duffern Schacht, hüllt uns in der Mutter Echleier Einft die ewig lange Nacht.

### Der Traum.

Einst, von des Tages eh'rner Stundenkette Ermübet, sank ich auf des Lagers Raum. Selene blickte durch der Fenster Glätte, Und filbern malte sich der Bolke Saum. Da nahte sich der sansten Ruhestätte Aus gold'nen Pforten ein beglückter Traum, Und in des Schlummers trügenden Gebilden Sah ich mich in elysischen Gefilden.

Und gürtelartig schlangen sich Gebäube Um mich herum von Marmor, blendend weiß; Der Sonne Licht im blauen Aetherkleide Schwamm über meinem Scheitel glühend heiß. Und herrlich in des Hoses stolzer Weite Sah ich von Palmen einen heil'gen Kreis, Und in der Mitte eine Riesenpslanze, Den himmel fürmend mit des Gipfels Kranze.

Noch starr' ich, von bes Baumes Pracht geblenbet, Und einen Jüngling sah ich ferne stehn, Den sansten Blick nach oben hingewendet Und leise betend zu den blauen Höh'n. Und als er gläubig das Gebet geendet, Da zog's mich hin — wer konnte widersteh'n? — Und staunend frag' ich ihn, und frage wieder: "Sprich! wer bist du, wer ist der Burg Gebieter?"

"Das Schloß und Alles, was du kannst erschauen, "Gehört," so sprach er, "einem mächt'gen Herrn; "Ihn ehrt das Volk mit kindlichem Vertrauen, "Und froh gehorcht ihm Jeder, dient ihm gern. "Bie ein Eeschöpf aus Paradieses Auen "Erhebt er sich, kar wie ein goldner Stern; "Dem Element gebietet er als Weister, "Und willig solgen ihm die Flammengeister.

"Bie seinen Sohn nur hat er mich gehalten, "Db ich sein Diener gleich, sein Sklave war; "Er zog mich hin mit mächtigen Gewalten, "Sein hohes Bort blieb ewig treu und wahr. "Die inn're Bruft konnt' ich vor ihm entsalten, "Er sah im Nebelbunst bes Lebens klar, "Bies bas Geset mir in bem ew'gen Kinge "Und zeigte mir bas Wesen aller Dinge.

"So formte mich bes Geistes strenger Wille, "Doch in dem Herzen blieb es ewig Nacht, "Und plöglich, wie der Schmetterling die Hülle "Zerbricht, zum neuen Leben angesacht, "Und fröhlich stattert in des Lichtes Fülle, "Hellglänzend, mit der sarbig gold nen Pracht: "So rif mich Lieb' empor im Rausch der Wonnen, "Die Erbe sant, das Dunkel war zerronnen.

"Des herzens Sehnen färbte meine Wangen, "Denn eine Jungfrau, hold und wunderbar, "Und rein, wie sie, die Gottes Sohn empfangen, "Und wie ein Seraph licht und sonnenklar, "Entstammte mich mit feurigem Berlangen; "Wir liebten uns, ein hochbeglücktes Paar! "Wohl sah der herr den Bund, uns nicht entgegen: "Berfprach er uns im Stillen seinen Segen.

"So lebten wir bes Lebens Wonnezeiten,
"Eins war im Andern innig sich bewußt;
"Doch trägt dies sel'ge Nebermaß der Freuden
"Rie ungetrübt die stauberzeugte Brust,
"Das Schickal nahte mit gewalt'gem Schreiten,
"Und rächend kam der Sinne irb'sche Lust.
"Im glüb'nden Taumel meiner Flammenliebe
"Opsert' ich sie und mich dem wilden Triebe.

"Noch schwelgten wir in sündigen Genüssen, "Da kam der herr, er hatte uns vertraut.
"Bir sanken reuevoll zu seinen Füßen,
"Doch seines Zornes Stimme wurde laut:
""Bon meinem Herzen hast du dich gerissen,
""Berloren ist auf ewig dir die Braut.
""Die strenge Schuld gebeut, ihr milist euch trennen:
""Nachsorschen darst du nie, und nie sie nennen.

""Richt ihres Lebens Räthsel sollst bu lösen, ""Berblichen ist des Glückes Morgenroth, ""Er'r ftürzt die Sonne aus des himmels Größen; ""Der Raub der Unschuld ist der Liebe Tod!"" "Und in des Donners brausenden Getösen "Entführt' er sie mit seinem Machtgebot, "Bewußtlos sant ich da zur Erde nieder, "Und nur zum höchsten Schmerz erwacht' ich wieder.

"Denn auf bem Herzen lag's mit Centnerschwere, "Und furchtbar büßt' ich meiner Sinne Lust; "Allein fühlt' ich mich in des Weltalls Leere "Und nur der Sünde war ich mit dewußt. "Und wie die Windsbraut auf empörtem Neere, "So tobt' es in der schuldbebeckten Brust; "Und eine Stimme rief: "Du bist gerichtet, "Denn eines Engels Glück hast du vernichtet."—

"So mußt' ich meine Qual verschwiegen tragen; "Nie hört' ich eines Freundes tröstend Bort; "Dem Echo durft' ich meinen Schmerz nicht klagen, "Der Jugendblüthen Zweig war mir verdorrt; "Kein Worgen wollte gliktverkündend tagen, "Und aus dem Kreis der Menschen trieb mich's fort. "Und wollt' ich in die Todesnacht mich retten, "So hielt das Leben mich mit eh'rnen Ketten.

"Als wollte sie des Herzens Schuld verkünden, "So flammte mir die Sonne blutig roth. "Richt Ruhe konnt' ich, konnte Troft nicht sinden; "Da faßte mich der Seele höchste Noth. "Es trieb mich sort, ihr Schickal zu ergründen, "Berzweiselnd schmäht' ich meines Herrn Gebot; "Zur Ferne lenkt' ich die verweg'nen Schritte, "Bu eines Greises gottgeweihter Hütte.

"Ihm naht' ich forschend, meine Qual zu enden, "Berschwieg ihm nicht den unglücksel'gen Bund; "Gebete sah ich ihn zum himmel senden, "Und so verkündete sein Sehermund: ""Berühr' der Balme Blatt mit frommen händen ""Und der Geliebten Schicksel wird dir kind. ""Doch, hast du das geheime Wort errungen, ""So wirst du von der Erde schiell verschlungen.""

"Er sprach es aus, und schnell war ich entschlossen; "Ich nahte eilig biesem heil'gen Baum; "Denn aus geweithter Erd' ist er entsprossen, "Regt sich mit ew'ger Kraft im Himmelbraum. "Schon ist ber Schmerz in Thränen mir zersossen, "Das nahe Ziel lös't sanst ben bittern Traum; "Zur letten That ist meine Hand gehoben, "Die Liebe siegt, das Wissen kommt von oben."

Er sprach 's und schnell will er die That erfüllen, Und rührt der Blätter schreckliche Gewalt: Da plöglich leuchten Blige, Donner brüllen, Daß Erd' und Himmel surchtbar wiederhalt. Und als sich schnell die wilden Mächte stillen, Schwedt eines Greises heilige Gestalt — Ein Sternenmantel flog um seine Glieder — Bom himmelsraum auf lichten Wolfen nieder.

Und neben ihm die zarteste der Frauen, Ein Säugling ruht an ihrer Schwanenbrust; Ein seliges Geschöpf aus himmelsauen, Der ew'gen heil'gen Liebe sich bewußt. Und wie des Jünglings Blide sie erschauen, So sinkt er hin, umglüht von hoher Lust; Und ich — erwachte, benn der Morgen graute, Und voll Begeist'rung schlug ich in die Laute.

# Brutus' Abschied.

### Porcia.

Stolzer Brutus, kannst bu von mir scheiben, Fesseln nimmer bich ber Liebe Freuden? Rasilos treibt's bich von der Gattin Brust. Bohl ist dir's, wenn Heere sich umarmen, Benn die Schwerter blutigroth erwarmen; Und das Mordgeschrei ist beine Lust.

#### Bruius.

Beib! mir ift kein friedlich Glüd beschieben, Selben kann ich, Skaven nicht, gebieten, Furchtbar jagt's mich in die Lanzenschlacht; Und ben kühnen Pfab zum fernen Ziele Bahn' ich sicher mir durch's Morbgewühle, Sicher durch bes Kampfes ehr'ne Nacht.

### Porcia.

Und nicht weinen soll ich um den Gatten? Fechtend fütrzt er in das Reich der Schatten, An die Seinen benkt er nicht zurück. Unterliegt er auch des Schicksallen, Freiheit strahlt ihm in des Lodes Rächten, Und im Kampf zu sterben ist sein Glück.

#### Brutus.

Borcia! Wohl bent' ich an bie Meinen, Doch nicht klagen kann ber Mann, nicht weinen, Kämpfen muß er, wie bas herz gebeut. Bricht bie Welt auch unter ihm zusammen, Spei't ber habes seine gift'gen Flammen, Er steht felsenfest im Männerstreit.

### Borcia.

Wenn du fällst, wer soll die Gattin retten? Wer erlös't sie aus verhaßten Ketten, Wenn der Feind den Siegessorbeer bricht? Denn zum Dulben ist das Weib geschaffen, Doch der Mann, der Starke, zu den Wassen; Lieben nur, verderben kann ich nicht.

#### Mentus.

Nicht bas Leben barf ber Mann erwägen, Seinem Schickal tritt er kühn entgegen, Und besonnen schreitet er zum Morb. Sind mir tausend Dolche auch geschlissen, Freiheitstaumel hat bas herz ergrissen, Und mit Sturmes Brausen trägt's mich fort.

#### Porcia.

Horch! schon naht ber Tob sich Roma's Söhnen! Wie ber Chmbel und Bosaunen Tönen Jede Qual in dieser Bruft erweckt! Mir ersteht ein Bilb in blut'gen Traumen, Und dich seh' ich auf des Schlachtselbs Räumen Bon dem eignen Schwerte hingestreckt.

#### Brutus.

Hoffe standhaft, bis die Abler sinken, Bis die Felber unser Herzblut trinken, Und die Thrannei die Schranken bricht. Richt der Ruhm, das Glück nur kann sich wenden! Stolze Kömerin, du weißt zu enden! Brutus überlebt die Freiheit nicht!

# Der Morgen des Glanbens.

Ein Jüngling ftanb auf Berges Höh', Ihm schlug bas Herz so wonnig und weh, Allein im nächtlichen Grausen. Und schücktern umfing er die selsige Wand; Denn Wolken brohten am himmelsrand, Gejagt von des Sturmwindes Brausen.

Da zogen die Wolken abendwärts, Und freier schlug ihm das zagende Herz In des Lichtes blassen Gestimmer; Und heller wird es im himmelsraum, Und von der Sterne gold nem Saum Erzittert der bläusiche Schimmer.

Und der Jüngling spricht das sammernde Wort: "Bohin, ihr Funken, was zieht ihr fort? "Und bleibt ihr mir ewig so ferne? "Uch, kalt und erblassend ist euer Licht; "Erwärmt den flarrenden Busen nicht; "Erbarmt euch, ihr liebenden Sterne."

Doch schnell erbleicht bie gold'ne Bracht, Die Sterne finken zur büstern Nacht, Es mischt sich bas Licht mit bem Dunkel; Da klimmen fern burch ber Dünke Klor hinter ben Bergen bie Strahlen empor, Wie Krüblingsgluth und Kartunkel.

"Ihr Strahlen, ihr Strahlen, wo kommt ihr her? "In der Brust ist's so kalt, in der Brust ist's so leer. "O, senkt eure Gluthen mir nieder! "Der Morgen der ewigen Liebe graut, "Und glühend erhebt sich die himmelsbraut, "Und erquickt sind die starrenden Glieder.

"Hoch hebt fich im Taumel ber Wonne bie Brust, "Und bas herz zerstießt in heiliger Lust." — Und er fillezt mit frommer Geberbe Zum Staube, und in der gold'nen Gluth Malt purpurroth sich vom göttlichen Blut Der Rame: Heiland ber Erbel

# Das Wunderblümchen.

Ein Blümchen blüht an ftillen Quellen Und athmet süßen Lebensbuft. Es badet fich in flaren Wellen, Und munter mit des Frühlings Schwellen Regt fich die Knospe in der Luft. Schon grünt die Flur mit süßem Prangen, Und Freude färbt die zarten Wangen.

Es strahlt ber Lenz auf tausenb Zweigen, Froh hat sich die Natur verjüngt. Die Jugend schlingt ben muntern Reigen; horch! wie bort durch bes Haines Schweigen Das suße Lied ber Bögel klingt! Doch scherer, als ber Klang im Liebe, Färbt sich am Quell die zarte Blüthe.

Und Sommer wird's im jungen Leben, Und fürzer weilt die fühle Nacht, Und feuriger wird jedes Streben; Es keimt die Kraft in zarten Reben, Es frahlt das Feld in gold'ner Bracht; Die Knospe will die Hille (palten, Zur Blume herrlich sich entfalten.

Und höher steigt der Lauf der Sonnen, Es glüht im dichtbelaubten Thal. Des Nebels Dünste sind zerronnen, Bertrocknend stirbt der kare Bronnen, Der Quell versiegt im Sonnenstrahl. Doch frischer noch in Jugenbfülle Entfaltet sich des Blümchens hülle.

Des Spätjahrs Kühle kömmt gezogen, Reif glänzt ber Traube Golb hervor. Die Sonne finkt am himmelsbogen, Es quillt, im Innern auferzogen, Under Blüthentob bie Frucht hervor; Doch ewig schön, im zarten Kleibe, Malt sich bes Blümchens süße Freube.

Da zieht die Schwalbe durch die Felber, Die Biene zehrt vom Frühlingsraub; Es pfeift die Windsbraut durch die Felber, Die Purpurrebe färbt die Kelter, Und raschelnb fällt das dürre Laub; Doch, frei vom ernsten Weltgesete, Enthüllt das Blümchen seine Schäpe.

Da stürzt sich mit ber ehr'nen Kette Hoch vom Gebirg der Winter los; Er macht die Welt zur Gradeskätte, Und mit des Eises Giberglätte Umfessellet er der Erde Schooß, Und morbet auf den kahlen Fluren Des zarten Lebens letzte Spuren.

Doch, wie vom Götterblut empfangen, Regt fich bes Blümchens süße Pracht; Es frahlt empor mit Gluthverlangen, Und schmickt die Belt mit Frühlingsprangen, Und lichtet die gewalt'ge Nacht, Aufglübend in des Himmels Freie: Das Blümchen ew'ger Liebestreue.

# Prolog

gn einer dramatifchen Befandlung des Conradin von Schwaben.

(Der Borhang geht auf, man fieht eine freundliche Gegend; es ift Morgen, und Alles beutet auf Frühling und Ainbhett. Da tritt ber Sanger mit ber harfe hervor, prallubirt fröhlich und pricht:)

Es graut ber Tag, die Nebel sind zerronnen, Im Morgenlicht lös't sich die Dämmerung. Des Tages heit're Lust ist neu gewonnen, Die Wiese glänzt im zarten Frühlingsprunk. Am frühen Strahl will sich die Blüthe sonnen, Vom Thau erquickt, ein süßer Labetrunk. Im leichten Spiel des Lebens zart verbunden, Berträumt Natur der Kindheit frohe Stunden.

Sie ruht so hold in süßer, heil'ger Stille, Umfäuselt vom Geheimnisse der Nacht. Roch schlieber Nacht. Roch schlieber Straßt der Sonne angesacht. Doch still im Innern schwillt zur höchsten Fülle Des zarten Blümchens heitre Lebespracht, Und sanft getröstet von der Gottheit Segen, Sieht es dem Lag der Freiheit still entgegen.

Rein glänzt bes himmels zartgeschmudte Bläne, Und spiegelt fich im karen Wellenbab, Und sicher in bes Lebens heil'ger Weihe Ergreift ber Geift bes herzens muth'gen Rath. Er regt sich fesselos in Kühner Freie, Lebt nur im Traume seiner künst'gen That, Doch malt er sich ben Schmerz mit stiller Freube, Unb Nacht und Tob im heitern Frühlingskleibe.

Die Gottheit läßt ben kühnen Muth gewähren, Stoßt ihn hinaus in bie entslammte Zeit. Er host, ber Glaube soll die That verklären, Fühlt sich zum Ungeheuersten bereit. Wit starrem Sinn will er die Welt bekehren, Er träumt von Siegen nur, von Kampf und Streit. Die schwache Faust will kühn das Schwert entblößen, Und schnell das Käthsel seines Daseins lösen.

Und keine Schranken will er anerkennen, Die nicht der stolze Knabenfinn begreift. Die ferne Bahn des Glück will er durchrennen, Als wär' die Kraft ihm tausenbsach gehäuft. Er will das Maß der Zeit vom Raume trennen, Doch seine Blüthen sind noch nicht gereift, Und rückwärts schleubert ihn das ew'ge Walten; Die ehr'ne Zeit muß ihr Geset erhalten.

Dem kühnen Muthe fällt sie in die Zügel, Wie er sich furchtbar auch entgegen bäumt, Schiebt vor das Thor der Bahn gewalt'ge Riegel, Die er vergeblich zu zerbrechen träumt, Und knirschend fühlt er da des Staubes Siegel Auf seiner Stirn, wie sehr das Herz auch schäumt, Rühn wagt er da, das Lette zu ergreisen, Doch nur im Sommer kann die Blütbe reisen.

Bur fünst'gen Krast barf Jugend sich gestalten, Der Lenz verwandeln in des Sommers Pracht, Der Morgen sein Kosengluth entsalten, Und zart sich ringen aus der dissern Nacht. Doch das Gefet, das ew'ge, muß er halten, Er bilde nichts aus einer fremden Nacht, Einsach ist der Natur uralte Weise, Und ernst schließt sich die Welt zum ew'gen Kreise.

# Der Kampf der Geifter mit den Bergknappen.

(Sin zelfengewälbe. Zern sieht man den Fahrschaft und die auf e und niedersahrenden Tonnen. Der Anappe arbeitet vor Ort, und der Kobold erscheint in einer Bergtluft als ein blaues Flämmögen.)

### Erfter Berginappe,

hier, bei ber Lampe fargem Schein, Durch meines Eifens Macht, Gewinn' ich froh bes Erzes Stein, Glud auf! fcallt's burch bie Felfen brein, Glud auf! im buftern Schacht.

### Mobold.

Was kletterst bu nieber aus glänzender Luft Jum sinstern Schooße der Erde? Was suchst du in der grausenden Klust, Die des Tages Leuchte nicht klärte? Halt ein, Berweg'ner, und hemme den Streich; Denn weiter nicht bringst du in's Geisterreich.

### Erfter Bergfnappe.

Was murmelt in dem Wiederhall, Was zu des Hammers Schlag? Was rauschet in der Wasser Fall, Bernahm ich nicht der Stimme Schall? Wer war's, der zu mir sprach?

#### Galleto.

Ich bin ber Kobold, bes Berges Fürst, Mir gehören bie glänzenben Funten; Und wenn bu mir willig nicht zollen wirst, So sind sie bir ewig versunten. Denn mein sind die Schäpe im grundlosen Feld, Und herrschend gebiet' ich ber staunenben Welt.

### Erfter Bergfnappe.

Der Kobold bu? bes Berges Geist? Glüd' auf! mir ist nicht bang'. Bo sich bas blaue Flämmchen weis't Mit bleichem Zittern, ba verheißt Es einen guten Gang.

#### Robold.

Berweg'ner Knappe, zurück, zurück! Billst du die Burg mir bestürmen? Dich treibt 's nach des Goldes herrlichem Blick, Doch rastlos will ich 's beschirmen. Bas gräbst bu zur Tiefe bie selsichte Bahn? Dir log bein Gelüsten mit trügenbem Wahn.

### Erfter Berginappe.

Wer ift's, ber biese Arme hemmt? Du zwingst nicht ihren Streich; Und wer sich auch dagegen stemmt, Und Felsen vor den Eingang dämmt, Ich dring' in's sinstre Reich.

#### Robold.

Tollfühner! was willst bu? Ein sichrer Tob, Er winkt bir aus schrecklichen Spalten. Sieh', wie er in vielsacher Bilbung bir broht, In gräulichen Nebelgestalten. Wiberstehst du ben Geistern unsterblicher Macht, So wag' es, Berweg'ner, zertheile bie Nacht.

### Erfter Berginappe (ben Schacht hinaufrufenb).

Hernieber, hernieber! Getreue Brüber, Zur graufenben Kluft, Aus sonnichter Luft.

Der Geist will bes Eisens Gewalt überwinden; Drum eilt, ihr Knappen, und helft mir ihn binden.

Robold (in bie Rlüfte rufenb).

Geifter, Geifter! Sort ben Meifter!

Hort, er ruft mit mächt'gen Worten.
Schnell herzu, wie er gebeut,
Durch bes Erzes dunkle Pforten,
Denn der Knappe naht zum Streit.
Schleubert ihn mit gewalt'ger Faust
hin, wo der Abgrund bes Tobes braus't.

Sört ben Meifter, Geifter!

(Babrend ber Befcwörung fieht man mehrere Bergleute mit Grubenlichtern und Gegahe ben Schacht hernieberfahren.)

### Chor der Berginappen.

Slüd auf! Glüd auf! Im eilenben Lauf Sind wir zur Stell': Was willst bu. Gesell?

### Grfier Bergfnappe.

Helft mir ben Kobold, ben Mächtigen, zwingen! In Hülfe rief er ber Geister Schaar. Hört, wie sie nahen auf bonnernben Schwingen, Durch bie gräuliche Nacht ber Gefahr. (Rebrere Rämmörn erscheinen in ben Spalten bes Kelsens.)

### Chor ber Geifter.

Meister, Meister! Sier sind die Geister. Gehorsam dem ernsten Zauberspruch, Drangen wir schnell durch den Felsenbruch; Filhr' und nun hin, wo die Stimme ruft, Zur steilsten Höhe, zur tiesten Kluft, Nur nicht zu der Sonne frahlendem Licht; Denn die Augen der Geister vertragen 's nicht.

#### Robold.

Stürzt euch durch des Felsens Spalten, Schwingt euch donnernd durch die Luft, Bälzt mit mächtigen Gewalten Eine Wand dor diese Kluft. Hinab, hinab! die Banden find los! Hinab in der Erde gebärenden Schook! (Die Nammen verfdwinden mit Donner.)

#### Steiger.

Hört, wie sie brausen! Die Sturmwinds Sausen Hallt 's im Gewölbe mit schrecklichen Tönen, Drum rüftet euch zum gewaltigen Streit. Mach't euch zu blutiger Arbeit bereit; Bir müssen die Erbe kämpsend versöhnen.

(Die Manuchen ericheinen auf's Reue mit großem Geräusch und hinter jebem rollt ein Felfenftild.)

### Chor ber Geifter.

hier, Meister, hast bu Felsenmassen; Bir konnten sie kaum im Arme fassen. Die kühne Mauer, die bu bau'st, Die widersteht ber Knappen Faust.

#### Griter Geift.

Ich bringe von allen die köftlichste Beute, Stolz gethürmt die metall'ne Wand, Aus der Erbe tiefstem Eingeweide; Sie zerbriest keine menschliche Hand.

Rarner's Berie. I.

### Robold.

Thürmt sie hoch empor Bor bas Felsenthor. Folget meinem Borte, Schließt die steile Pforte. Stein auf bunklen Höh'! Wauer, steh'! Schüt' bas Reich! Bündige ber Knappen Streich.

(Die Felfen werben von unfichtbaren Sanben fiber einanber gefdictet.)

### Chor ber Berginappen.

Wie die Mauer fich erhebt, Kräftig zu ber Söbe ftrebt! Bie bort tausend Felsenmassen Sich zum ew'gen Bund umfassen! Seht nur, seht! sie wächst ohn' Ende Durch ber Geister schnelle hande.

### Steiger.

Das Ungeheure muffen wir wagen, Soll uns Licht in ber Finsterniß tagen! Alles vermag bie vereinte Kraft, Und mit bes hammers Riesengewalten Können wir fuhn bie Mauer zerspalten, Die bie Geister im nächtlichen Grausen geschafft.

### Chor der Beifter.

Wir haben 's vollenbet; Der Bau ift geenbet. Das Werk, das schredliche, ist gethan! Tief in ber Erde enblosen Weiten, Und sest im wogenden Strome der Zeiten, Ragt 's durch die ewigen Felsen hinan.

#### Steiner.

Gewaltig schließt fie die Pforte, Die selsengesettete Band. Gehorch't dem besehlenden Borte: Genossen, jett seid mir zur Hand! Glüd auf! das Fäustel geschwungen! Glüd auf! durch die Wände gebrungen!

### Chor ber Berginabben.

Rieber mit ihr! im ftarten Berein Sturgen wir Felfen und bringen hinein. (Die Anappen arbeiten an ber gefchloffenen Rluft.)

#### Chor ber Geifter.

Hört ihr, wie die Eisen klingen? Hört ihr, wie die Steine springen? Schredlich bröhnt der Wände Hall. Lauter schon ertönt der Hammer In der dunklen Felsenkammer, Lauter tönt der Stimmen Schall.

#### Robold.

Tollfühn find des Berges Anechte, Dringen in das Graus der Nächte! Seht, da öffnet fich die Aluft! Seh' ich nicht mit zartem Flimmern Dort die Grubenlichter schimmern Durch die schwer belab'ne Luft?

(Die Banb bricht.)

### Steiger.

Beiter klafft bie Felsenhalle, Und die Band naht fich zum Falle; Erügen mich die Augen nicht, Seh' ich durch des Felsens Splittern Schon die blauen Flämmchen zittern. Brüder, jal die Mauer bricht.

### Chor der Bergfnappen.

Bricht die Mauer? Ohne Schauer Oringen wir in's dunkle Graus, Treiben fühn die Geister aus! Ammer hinein! immer hinein! Unser muß die Erde sein!

### Robold.

Seister, Geister! Reue Felsen Bor das off'ne Thor zu wälzen, Reue Berge, schnell herbei! (Die Seister füllen die Kluft auf's Neue aus.) So! — Doch soll des Hammers Eisen Weine Mauern mir zerreigen?

(Die Band bricht wiederum.) Behe! Behe! unfre Bande Stürzen burch ber Knappen Sande, Und bie Kluft ift wieder frei. —

(Die Geifter weichen jurud.)

Weich't ihr sterblichen Gewalten? Dräng't sie burch bie Felsenspalten, Wenn bie Wand auch treulos bricht. Wüssen sie Wantsam legen? Soll ich ihrer Kraft erliegen? — Diese Schmach ertrag' ich nicht!

### Steiger.

Glüd auf! Glüd auf! bie Banb ift nieber! Jest in die Schlucht, ihr wadern Brüber; Dort seh' ich noch des Kobolbs Schein. Drum ftürzt euch tämpfend hinterbrein. Der Knappe muß die Racht besiegen, Und die Geisterwelt erliegen.

#### Alada**R**.

Bie? Höhnend wollen sie mich unterjochen? Sind alle Schranken treulos gebrochen? Jit die ewige Fessel bes Bannes los? Erbel so öffne die seurigen Schlünde, Daß hier der Kühne den Untergang sinde In der Mutter Alles verzehrendem Schooß.

Speie Flammen aus, Funken sprühenb, Lichte bas ewige Graus, Furchtbar glühenb!

Mutter, Mutter, spalte beine Glieber, Zieh' die Fredler zu dir nieber, Zieh' fie in des Abgrunds Falten!

(Die Erbe öffnet fich und Flammen lobern rings um bie Rnappen aus bem Schlunde.) Dant! bu haft mir Wort gehalten.

### Chor der Bergfnappen.

Webe! Webe! welche Gluth Loh't um uns in wilber Runbe! Steht die graue Geisterbrut Dit ber Erbe selbst im Bunbe? Mächt'ger schon zur Felsenhöhe Glüht das Feuer. Wehe! Webe!

### Geifter.

Der Kobolb fiegt im schweren Kampf; Seht nur, seht, wie bie Flamme sacht. Den Knappen umhüllt ein gräulicher Dampf, Er unterliegt ber höllischen Macht. Schredlich gahnt ber sprühenbe Rachen; Hört ihr ben Donner hort unten trachen? Die Felsen splittern, die Beste wankt, Daß dem Wond vor des Herren Falle bangt.

(Die Feen bes Quells und ihre Ronigin erfceinen in ber Sobe bes Gewolbes.)

### Grite Ree.

Schwestern, Schwestern! Hört ihr's bonnern Unten bort im Felsenthor? Bie der Stimmen hohles Brausen Aus der Tiese tönt empor!

### Ameite Wee.

Wohl vernahm ich buntle Laute, Doch mir graut's hineinzusehn.

### Dritte Fee.

Wo vernahmt ihr's? Hier im Schlunde? Schwestern, barf ich näher geh'n?

### Ronigin.

Unvorsicht'ge, bleibe, bleibe! Doch die alt're gehe hin, Forsche, was dort unten wühlet, Prüf es wohl mit flugen Sinn. Hite bich vor jedem Blicke, Bor der Stimmen leisem Ton, Daß die Geister dich nicht schauen, Da wir ihrer Macht entsloh'n. Denn sie hielten und gebunden In der Klüste büstrer Racht; Doch jett sind wir neu gerettet, Frei durch eine fremde Macht.

(Die Fee geht weiter vorwärts.)

### Steiger.

Immer näher flattert die Flamme, Im gähnenden Schlunde fürchterlich Auflodernd über dem Felsendamme, Und weiter spaltet der Boden sich. Heiland, lag uns verlassen nicht steh'n! Nicht im Flammenmeer untergeh'n!

#### Beitter.

hinunter! die Felsenkluft schleub're euch Aus des Lebens sonnichtem Blüthenreich; Kein Knappe steige zur Erde nieder, Denn der Kobold bleibt des Berges Gebieter.

### Chor der Berginappen.

Reit' uns, rett' uns, ew'ger Gott! Soll uns des Bosen Gewalt verderben? Hör' Deine Knechte, Herr Zebasth! Bei Deines Sohnes schulblosem Sterben. heil'ge Jungfrau, so bold und so sug, Kimm uns auf in Dein Baradies!

### Erfte Gree.

Schwestern, Schwestern! Im glühenben Dampfe Ward ich ben feinblichen Kobold gewahr, Und furchtbar im gräßlichen, schredlichen Kampfe Seine nächtliche Geisterschaar Mit ben Männern, durch die wir gerettet, Ms der Beist in der Kluft und gefettet. Sie 181'ten die Fesseln, sie machten und frei! Und sollten der Flamm' unterliegen? Hör't ihr verschnachtend ihr Angstgeschrei? Die Geister, die gräulichen, siegen.

### Rönigin.

Ach fo find wir auf's Neue verloren! Sie haben uns ewigen Groll geschworen; Ein Schook zwar hat uns Alle gezeugt, Doch herrichfucht gebietet, und Liebe entweicht. Wohl möchte der Quell im Tageslicht funkeln, Und raufden mocht' er in glanzenber Luft; Doch fie gieh'n une nieber zur felfichten Rluft, Und gleiten muß er babin im Dunteln, Berfiegen wird er in ewiger Nacht, Denn bie Geifter binben bie mogenbe Macht. Drum eilig, ihr Feen ber Quellen, Und flurz't mit ben schaumenben Wellen hinab in ben feurigen Schlund. Berein't euch im Strome jusammen Und töbtet bie lobernben Flammen, Berreifi't ben schmablichen Bund. Bermög't ihr's fühnlich zu wagen, Der Freiheit Licht soll euch tagen Und berrlich bescheinen die Fluth. Drum bankbar ben eigenen Rettern, Stury't rauschend aus Bergeswettern

Bernieber, und loichet bie Gluth.

#### Ween - Chor

finbem fie fich von ben Soben bes Felfens in bie Gluth fturgen).

Hinein, hinein! Hör't ihr die Knappen ängstlich schrei'n? Schwestern, hinein! Schwestern, hinein!

### Chor ber Berginappen.

Bas stürzt sich vom Felsen, was braus't und zischt? Und schlenbert zur Höhe ben rauschenwen Gischt? Bar's uns Errettung vom schmählichen Tob? Schimmert uns wieder bes Lebens Roth?

### Geifter.

Sind bes Gießbachs Damme gebrochen? Stürzt fich bas Meer in ber Erbe Raum? Har't ihr's im Boben furchtbar tochen? Seh't, wie es wallt im weißlichen Schaum! Loben uns treulos die Clemente? Naht fich erschütternd ber Welten Ende?

#### Ween.

Seht! es verlöschen die Flammen, Zerftört durch die schäumende Fluth; Die Felsen brechen zusammen, Berschließen die furchtbare Gluth. Das haben die Feen die Quelles vollbracht, Bestegt ist des Kobolds seinbliche Macht.

#### Robold.

Kluch euch, ihr Keen! mit gleißenben Wellen Berftort ihr bas ewige Reich ber Nacht. Nur wo bie Krafte vereinigt quellen, Ift bas geheime Schloß ihrer Macht. Doch, wo Elemente fich feinblich befriegen, Da muß ber Menich, ber fterbliche, fiegen. Denn nicht bas Gifen fiegt und ber hammer, Rur unfer Zwift, nur bie tampfenbe Kluth. Balb zieh'n sie euch aus ber Felsenkammer, Und bas burch bes Feuers bampfenbe Gluth. So zwingen sie uns burch bie eig'ne Kraft; Denn ber Streit ift's, ber bas Berberben ichafft. Das Licht bes Tages hat euch geblenbet, Und ber Elemente Reich ift geenbet. -Beifter, icon foliegt fich ber gahnenbe Spalt, Und ber Berg umarmt fich mit neuer Gewalt;

Und eh' noch die Felsen gehorchend fich fügen, So lass't uns zur tiefsten Tiefe entstiegen, Wie die heulende Windsbraut durch finstre Nacht, Nieder zum Schlund mit verzweiselnder Macht.

### Chor.

Ueberwunden find wir im foredlichen Straug, Drum filirzen wir nieber in's ewige Graus. (Sie filirzen fich in ben Schlund, er folieft fic tracenb.)

### Chor ber Bergfnappen.

Sieg, Sieg! bie Geister entschwinden, Fieh'n zu der Erbe unendlichen Gründen: Frei ist des Berges glänzende Nacht.
Uns're Hossmang war nur im Sterben, Gerettet sind wir vom sichern Berderberben, Und wir sind seine Wacht.
Dankend nahen wir euch, ihr Feen, Folg't uns hinauf zu den sonnichten Höhen! Holg't uns hinauf zu dem rosichten Licht.
Gleitet von blühenden Ufern umzogen, Gleitet spielend mit silbernen Wogen
In der Sonne strahlendem Angesicht.

### Ween.

Bir retteten euch aus bankbarer Treu'!
Ihr brach't uns're Ketten, ihr machtet uns freil Steig't nun sorglos zum Schacht hernieber,
Ihr seid bes Berges kühne Gebieter.
Die eblen Steine, das schimmernde Gold
Ift reichliche Beute, ist herrlicher Sold.
Und was ihr erkamps't in disterem Graus.
Bas ihr in der Tiefe gewonnen,
Bir ziehen 's euch hilfreich zu Tage heraus,
Zum freundlichen Lichte der Sonnen.

### Ronigin.

Euch öffnet fich willig die Felsenkammer, Und beut ihre Schäte dem jauchzenden hammer, Der traftvoll in's innere Wesen ihr dringt; Und wenn euch ermattet das Eisen finkt, Dann sollt ihr ruhen in unsern Armen, Und an unsern herzen sollt ihr erwarmen.

#### Steiger.

Glud auf! So lichtet sich bie Nacht, Die Liebe strahlt freundlich in ben Schacht; Mit ben zeen bes Quells sind wir verbündet, Und das Grausen des einsamen Quntels verschwindet, Und in der Erde tief unterstem Grund Schließt uns das Schickal des Glücks Bund. Da siel uns ein göttlich erhabenes Loos, Wir gebieten der Erde erzeugendem Schooß. Es dringt der Knappe mit eh'rnen Sewalten, Muthig kletternd auf schwankem Steig, Nieder, wo Felsen sich endlos spalten, Sein ist der Welt unermeßliches Reich. Doch zur Sonn' auch sehnt sich der liedende Blick, Und freudig kehrt er zum Tage zurück.

### Chor der Berginappen.

Es zieht uns hinauf zu den grünenden Höh'n: Leb't wohl, ihr freundlichen, lieblichen Feen! Wir kehren wieder, Wenn der Morgen thaut, Und fleigen nieder, Umfangen die Braut. Jeht treibt 's uns hinan, Durch die felsichte Bahn, Durch den Schacht auf der schwindelnden Fahrt hinauf Jum rosichten Lichte. Glück auf!

(Die Bergleute fahren aus. Man fieht nach und nach alle Lichter verlöfden; nur einzelne schimmern noch auf ber Fahrt, und fern noch tönt ber Juruf der Anappen. Die Feen verschwinden.)

# Der Schreckenftein und der Elbftrom.

### Schredenftein.

Bas rauscheft bu ewig mit fröhlichem Muth, Bon blühenben Usern umzogen?
Bas leitest du fernhin die süberne Fluth, Gethürmt in bläuliche Wogen?
Bersiegt dir nimmer die wirkende Kraft, Die erst das Leben zum Leben schafft; Ift nie der Geist dir entstogen?

### Elbitrom.

Wohl stürz' ich vom Felsen bie Thäler entlang, Genährt von unzähligen Quellen, Wohl stüftern die Lüfte im Liebesgesang, Und kussen die tanzenden Wellen; Doch enblich entflieht mir bie wogenbe Macht, Begräht fich tief in bes Meeres Nacht, Wo bie Kluthen bes Oceans fcwellen.

### Coredenftein.

Doch versüngst du dich ewig mit neuer Gewalt; Roch lispelt die Welle und slimmert, Noch glänzt dir die jugenblich volle Gestalt, Wie sie stelle und solle Gestalt, Wie sie sie sein Aconen geschimmert; Doch ich, gemordet vom Orange der Zeit, Ich sinke zur ew gen Vergessenheit, Sch sinke zur ew gen Vergessenheit,

Auch ich war einst jung; mit herrlicher Pracht Entstiegen die Thürme der Erde. Die Keller umarmten die ewige Nacht, Die die Leuchte des Tages nicht klärte. Dem Raubgrasen sollt' ich ein Schrecken sein, Drum tausten sie mich zum Schreckenstein, Daß ich Schutz den Bewohnern gewährte.

Da riesen Posaunen zum lustigen Mahl, Es eilten die Ritter zum Feste; Es schäumte vom purpurnen Blut der Posal, Der die Zungen der Taumelnden näßte. Die Sänger erwarben mit Harsenton Für süße Gaben den süßeren Lohn, Den Frauen die liebsten der Gäste.

Doch endlich brach es mit wilder Gewalt Durch die heiligen Schranken des Lebens, Und schrecker nahte in Schlachtengestalt Das Ende des ewigen Strebens. Es klirten die Schwerter, wild brauf'te die Gluth; Die Mauern düngte der Eblen Blut, Doch die Kraft war, die Stärke vergebens.

Das wedte mich grausenb aus ftolzem Traum. Die Flamme in farbigen Säulen Durchwogte wilb ber Gemächer Raum, Und ich flürzte in Windes Heulen, Und begrub im Falle der Edlen Gebein; Da zog der Uhu als Burgherr ein Und mit ihm, als Knappen, die Eulen.

Und in den Kammern ward 's wuft' und leer, Berflegt war die menschliche Rebe; Da kamen die Weisen, die Alkklugen her Und riethen, daß man mich besäte. Der herrliche Saal, wo sonst Ritter gezecht, Er schien ben Herren zu Scheuer gerecht: Sie machten ben Zwinger zum Beete.

Für zertrümmerte Größe bas hohe Gefühl, Es ift aus bem Leben verschwunden; Der Bortheil nur ist ihr einziges Ziel, Er hat sie mit Fesseln gebunden. Bom eillen Gute, vom Silber und Golb, Richt von bes Ruhmes ewigem Sold, Sind bie niedrigen Herzen entzunden.

Elbftrom.

Du Armer! Doch gleicht bem beinen mein Loos, Das du so herrlich gehriesen; Bohl bab' ich ber Erde fruchtbaren Schooß, Es bligen die Wellen und fließen, und fließen Grund, Dis zu bes Meeres unenblichem Schund, Dis zu bes Meeres unenblichem Schund, Um ferne Länder zu grüßen.

Doch Sinken und Sterben ist auch mein Geschick. 3war rausch' ich burch blübende Lande; Roch kehrte mir keine der Bellen zurück, Und einst verrinn' ich im Sande, Benn die himmelsthräne nicht länger schwellt. Das Geseh, das ewige, wahre der Belt, Es führt mich vom Strande zum Strande.

Erft ftürz' ich mich jauchzend in Knabenlust Ueber Felsengeklüste mit Rauschen, Und nimmer sehnt sich die fröhliche Brust, Wit einem der Setome zu tauschen; Doch enblich legt sich der wilbe Drang, Das Loben, es wird zum sühen Gesang, Daß liebende Herzen ihm lauschen.

Und schöner fängt das Gestad' an zu blüh'n; Imar bin ich vom Fels noch umfangen, Doch bauen sich Hätten am Users Grün Und Gärten mit freundlichem Prangen. Ich bringe der Liebe ben traulichen Gruß, Und murmele lauter zum ersten Kuß, Entslammt vom regen Berlangen.

Und breiter und stiller entwog' ich die Bahn, Es erheben sich Mauern und Städte; Es füllt sich der Strand mit Geschäftigen an, Laut hör' ich die menschliche Rede; Doch furchtbar treibt mich mein Sehnen hinab, Richt acht' ich die Meerfluth, mein ewiges Grab, Richt acht' ich der Sterblichen Fehbe.

Denn es thürmt sich ber Brüden steinerne Last, Und will im Laufe mich zügeln; Doch stürz' ich mich durch mit gewaltiger Hast, Mit des Sturmwinds brausenden Flügeln, Und eb'ner erstreckt sich die grenzende Flur; Ernst wind ich mich durch die verschrodne Natur, Es werden die Berge zu Hügeln.

Es werben die Felsengeklüste zu Sand, Und die Büsche, die lieblichen, sterben. Mit weiteren Armen umsang' ich den Strand, Da treibt's mich das Ziel zu erwerben. Und folzer rausch' ich mit ernster Pracht; Es reist mich hinab in des Oceans Nacht, Es reist mich hinab in's Verderben.

Du schmidtest bich einst mit festlichem Prunt, Und hast bas Ende gewonnen; Doch meine Qual, sie wird stündlich jung, Und nährt sich im ewigen Bronnen, Und jede Welle rust sie zurück, Und sichtig, wie das verhaßte Geschick, Ist bie Lust und bie Jugend zerronnen.

### Edredenftein.

Wohl schwang sich die Freude vom Erbengrund hinauf in das Reich der Gedanken. Es bricht die Zeit den gewaltigen Bund, Es tritt die Welt aus den Schranken; Denn der Mensch treibt mit dem heiligsten Spott; Er vergist den Slauben, vergist den Gott, Und die Besten der Ewigkeit wanken.

### An Goethe,

als ich ben "Fauft" gelefen hatte.

Fleug auf, mein Lieb, sleug burch bie Bahn ber Sonnen, hinauf! burch aller himmel Raum. Die Erbe sinkt, bas Dunkel ift zerronnen, 3ch babe mich im Urquell aller Wonnen, Der Wahn entstieht, zur Bahrheit wird ber Traum.

Im Frühlingshauche fühl' ich mich begeistert, Mir stammt bie Welt im nie geseh'nen Brand, Der Sänger, ber ben Sonnentenker meistert, Er reißt bem Gott bie Zügel aus ber hanb.

Es slammt bie neue Leuchte burch die Ferne, Er zündet sie mit ewig junger Gluth, Und ras't harmonisch durch das Reich der Sterne, Starr bleibt der Gott, daß er die Bahn erserne, Denn nimmer taucht der Wagen in die Fluth. Der Sänger senkt ihn durch des Aethers Freie, Sein Rus gebeut dem göttlichen Gespann, Er firedt, gesalbt von seines Liedes Weihe, Zum Urquell ew'ger Lebensgluth hinan.

Du hast die Zeit, den Wolkenbrud bezwungen, Frei schwillt das hohe Herz in Sphärenpracht, Durch aller Zonen Weite ist's erklungen, Es jauchzen dir harmonisch alle Zungen, Das Lodte ist zum Leben angesacht. Bas nie das junge Herz zu ahnen wagte, Du sprichst es aus mit ungeheurer Kraft. D! Heil der Sonne, die der Menscheit tagte, Die sich die Welt zum Feuertempel schafft.

Des Lebens höchtes Streben Mingt im Liebe, Die Tone rauschen fern im Ablerschwung; Jur höchften Bracht entfaltet sich die Blüthe; In Flammengluth verklärt, wie der Alcide, Lösst rosenroth der Tag die Dämmerung. Und lieblich mit des zarten Frühlings Schwellen Berjüngt sich die verödete Natur, Gebadet in des Aethers heitern Bellen, Tritt Faust hervor auf der verlöschen Spur.

Es neigen sich die himmel, Sterne zittern, Die Welt erkennt des Meisters hohe hand. Und wie im Sturm von tausend Ungewittern Die Eichen fürzen, greise Fichten splittern, Und das Geset sich löf't im ew'gen Brand, Die Sonne doch zuleht mit stolzem Prangen Die Wolken bricht im ew'gen Siegerlauf: So rast das Lieb und will das All umfangen, Und lös't den Blid in Wonnethränen auf.

Es lebt in melobienvoller Stille, Doch über Sonnenreichen, ber Gesang. heil Dir! Gewaltiger, mit Jugenbfülle Zerreiß'st Du fühn bes Lebens sinstre hülle, In goldner Luft wogt Deiner Stimme Klang. Ol selig, die bes Liebes Rectar trinken, Es trägt sie zu ben himmlischen hinauf. Wenn einst die Welten, wenn die Sonnen sinken, Blüht Dein Gebild im ew'gen Frühling auf.

### Die Liebe. (In vier Sonetten.)

Das Kind erwacht an zarten Mutterbrüften;
Die Liebe, die im treuen Arm es hält,
Sie sührt es lächelnd in die neue Welt,
Eh' sich zum schweren Kampf die Stunden rüsten.
Noch sühlt es nur ein fröhliches Gesüsten,
Und was sich freundlich ihm entgegenstellt,
Dem Reich der Liebe wird es beigesellt.
Tief muß sie in dem zarten Herzen nisten.
Der Knade schwärmt mit heißerem Gesüble;
Durch Berg' und Thäler treibt ihn sein Gemüthe,
Der neue Morgen bringt ihm neue Luft,
Und seder Schwesterling ift sein Gespiele,
Und seine Schwester sede Frühlingsblüthe.
Der Liebe stille Kraft keimt in der Brust.

2.

Raum ist er jeht bem Knabensinn entronnen, So will er schon die stolze Bahn ersteigen, Wit kühner Faust das höchste Ziel erreichen, Es schweift der Blid nach unentdedten Sonnen; Doch Liebe tritt mit allen ihren Bonnen In seine Bahn, die wilden Stürme schweigen, Der stolze Sinn muß sich der Anmuth beugen, In Sehnsucht ist die kühne Krast zerronnen, Zur hellen Flamme wird der stille Funken.

Rur Eins kamme wird der stille Funken.

Rur Eins kamme wird der stille Funken.

Und Eins nur lichtet seiner Seele Nacht.

Sein Streben ist in ihrem Blid versunken,
Und in des herzens seligstem Entzüden
Entfaltet sich der Liebe heil'ge Pracht.

Doch schwer zum Kampfe rüftet sich die Zeit, Und feindlich kommt die Stunde angezogen. Da fühlt der Wann, daß ihn ein Wahn betrogen, Und daß der Wille nicht der That gebeut.

3.

Und wie des Meeres Brandung tobt der Streit! — Umsonst bekämpft er die empörten Wogen. — Da kommt ihm Liebe hülfreich zugeslogen, Reicht ihm die Sötterhand; — er ist befreit! Bon ihr in heil'ger Weihe eingesgnet, Steht er der Einzigglüdliche der Welt, Und glänzend muß die Nacht im Innern tagen. — Bon Allem, was ihm freundlich hier begegnet, Von Allem, was der Gott ihm zugesellt, Hat Liebe ihm die schönste Frucht getragen.

Ä

Geläutert ist der Seele kühnes Streben,
Es kann die Zeit die innern Kämpse schlichten;
Das herz kann seine Sehnsucht nicht vernichten,
Die Liebe bannt ihn hossend noch an's Leben,
Und gern vertraut er ihr mit leisem Beben;
Denn seines Grabes Dunkel wird sie lichten,
Und offenbart in göttlichen Sesichten,
Wuß ihn des nahen Morgens Licht umschweben,
Dann steht sie freundlich ihm zu seiner Rechten,
Und segnet seine That mit heil'gen Worten,
Daß nichts den schönen Blick der Hossennächten,
De schwingt der Seisk sich auf aus Erdennächten,
Der Seraph öffnet ihm die himmelspforten,
Und ruft ihm jauchzend zu: Gott ist die Liebe!

# 'An meine Bither.

Singe in heiliger Nacht, bu, meines Herzens Bertraute, Freundliche Zither, ein Lieb, hier, wo die Liebliche wohnt. Sanft umführe dein Ton den süßen Traum der Geliebten, Und des Sängers Bild zaubre der Schlummer ihr vor. — Ach! wie gleicht dir mein Herz: da find die Saiten Gefühle; Und — ift's die Liebe nicht auch, die es zum Wohllaut gestimmt?

### Am Grabe Carl Friedrich Schneider's.

Du bist bahin, verloren unserm Bunbe; Der strenge Tob trat ernst in Deine Bahn, Und seindlich nahte sich die finst're Stunde; Bernichtet ist des Lebens sücht'ger Wahn. Richts halt Dich mehr im tiesen Erdengrunde, Es sliegt der Geist vollendet himmelan; Es bammert Dir bas Licht ber heil'gen Bahrheit; Uns bleibt ber Schmerz, Du schwebst in ew'ger Klarheit.

Es wogte Dir ein ernster Sinn im Blute, Der nur ber eig'nen Lebenstraft vertraut; Es schlug Dein Herz so warm für jebes Gute, Für jebes Schöne, Große schlug es laut; Du hattest still, mit tühnem Jünglingsmuthe, Dir Deine Welt in Deiner Bruft gebaut; Dein Lauf war stolz, im ernsten hochgefühle, Und groß und herrlich Deine Bahn zum Ziele.

Bom höchsten Streben war Dein Herz durchbrungen, Das jeder edlen That sich willig bot. Dein Auge brach, der Kampf ist ausgerungen, In tieser Fluth umarmte Dich der Tod. Jeht hast Du längst der Erde Wacht bezwungen, Die Seele schwebt im ew'gen Worgenroth; Jeht hat Dein tieses Sehnen sich gelichtet, Dein Tag brach an, das Dunkel ist vernichtet.

Orum hemmen wir die Worte uni'rer Trauer; Der Liebesbund muß jeder Kraft besteh'n. hier schwören wir der Freundschaft ew'ge Dauer, hier, wo uns Deine Wanen still umweh'n; und wenn das Leben sinkt in Todesschauer, Benn wir vollendet einst am Ziele steh'n: Dort in des Lichtes stillem, heil'gem Prangen Wag uns verklärt Dein Brudergeist empfangen.

# Berglied.

Glüd auf! Glüd auf! in ber ewigen Nacht; Glüd auf! in bem furchtbaren Schlunbe, Wir klettern hinab burch ben felsichten Schacht Zum erzgeschwängerten Grunbe. Tief unter ber Erbe, von Grausen bebedt, Da hat uns bas Schickal bas Ziel gesteckt.

Da regt sich ber Arm, ber bas Fäustel schwingt; Es össnen sich surchtbare Spalten, Wo ber Tod aus tausenb Eden uns winkt In gräulichen Nebelgestalten. Und ber Knappe wagt sich muthig hinab, Und sieher entschlossen in's sinstere Grab. Wir wandern tief, wo das Leben beginnt, Auf nie ergründeten Wegen.

Der Gänge verschlungenes Labprinth Durchschreiten wir fühn und verwegen. Wie es oben sich regt im Sonnenlicht, Der Streit über Lage bekümmert uns nicht.

Und wenn sich herrscher und Bölfer entzwei'n Und dem Ruf der Gewalt nur gehorchen, Nationen im blutigen Rampf sich bedräu'n; Dann sind wir geschildt und gehorgen

Dann find wir geschützt und geborgen. Drum wem auch die Welt, die entssammte, gehört, Rie wird in der Tiefe der Frieden gestört.

Zwar ist uns wohl manch gräßlicher Streit Im Dunkel ber Schächte gelungen; Wir haben bie Nacht von Geistern befreit Und den mächtigen Robolb bezwungen Und bekämpst das surchtbare Element, Das in bläulicher Gluth uns entgegen brennt.

Zwar toben uns tief, wo nichts Menschliches wallt, Die Wasser mit seindlichem Kingen; Doch ber Geist überwindet die rohe Gewalt, Und die Fluth muß sich selber bezwingen. Gewältigt gehorcht uns die wogende Macht, Und wir nur gebieten der ewigen Nacht.

Und fill gewebt burch die Felsenwand Erglänzt das Licht der Metalle; Und das Fäustel in hoch gehobener Hand Saus't herab mit mächtigem Schalle. Und was wir gewonnen im nächtlichen Graus, Das ziehen wir fröhlich zu Tage heraus.

Da jagt es burch alle vier Reiche ber Welt, Und Jeber möcht' es erlangen; Nach ihm find alle Sinnen gefallt, Es nimut alle Hergen gefangen; Nur uns hat nie seine Macht beihört, Und wir nur erkennen ben flüchtigen Werth.

Orum warb uns ein fröhlicher, leichter Muth Zugleich mit bem Leben geboren; Die zerftörende Sucht nach eitlem Gut Ging uns in ber Tiefe verloren. Das Gefühl nur für Baterland, Lieb' und Pflicht Begräbt fich im Dunkel ber Erbe nicht. Und bricht einst der große Lohntag an, Und des Lebens Schicht ist versahren: Dann schwingt sich der Geist aus der Liese hinan Aus dem Dunkel der Schächte zum Klaren, Und die Knappschaft des himmels nimmt ihn auf Und embsknat ibn jauchzend: Glück auf! Glück auf!

# Wechsel.

1.

Benn ber Knabe geträumt von fünftiger Großthat, so jauchzt er Kinblich schwärmenb, wie wird Bater und Mutter fich freu'n!

2.

Muthig und fiill wirft ber Jüngling ben glühenben Sinn auf bas Eine, Und in jeglichen Traum webt er ber Lieblichen Bilb.

3.

Doch mit ernsterem Blid tritt ber Mann in die Stürme des Schidsals, Und des Ruhmes Gewalt lodt ihn zum Ziele der Bahn.

4

Aber ber Greis — er inüpft seine Welt an bas bammernbe Jenseits, Und sein sterbenber Blid jegnet die Traume ber Brust.

# An Phöbos.

Stolz, wenn Zeus ihn erwählt, schreitet ber Fürst die Bahn, Und, ben Gott in ber Brust, fühlt er bes Armes Kraft. Aber sinster am Throne Hebt die Sorge ihr Schlangenhaupt.

Kühn, vom Ares gejagt, stürzt sich ber Helb zum Kampf, Stürzt mit eherner Kraft in die gewalt'ge Nacht, Und aus blutiger Hand fällt Einst die Fadel bem Genius.

Rafilos fort burch bie Welt, rafilos burch Wüst' und Meer, Gilet ber Kaufmann; es lock Hermes ben Flüchtigen, Unbeweint bricht bas Auge, Fern ber Heimath, ber Liebe fern.

Doch wen du dir erwählt, Phöbos, Unsterblicher, Der umarmet die Welt ewig mit neuer Luft, Freundlich führt ihn die Liebe Durch die führmende Nacht der Zeit. Rur das Göttliche füllt seinen gewalt'gen Geist, Und es senkt sich der Blick sern zur Bergangenheit, Und den Schleier der Zukunst Lüstet kühn die verweg'ne Hand.

Wird zu mächtig ber Gott einst in ber ird'ichen Brust, Sprengt begeistert bas Herz schnell seine Fesseln los, Und in heiligen Liebern Schwebt die Seele dem Himmel zu.

# Am Grabe Kraft's. (Sonett.)

D, ruhe sanft! in Deinen schönsten Tagen, Wo Lieb' und Kunst Dich freundlich eingesungen, hat Dich ber Tob mit kalter Faust gezwungen, Der schönen Erbe Lebewohl zu sagen.

Bon Deines Strebens Ablerslug getragen, Bist Du schon früh in's Heiligthum gebrungen, Hat Dich ber Einklang höchster Kunst burchklungen, Das große Ziel bes Meisters zu erjagen.

Mit Jugenbfülle stand'st Du tühn im Leben, Da warf Dich schnell Dein Schickfal auf die Bahre, Wir konnten nichts, als um den Bruder weinen.

Doch bort verklärt fich ja Dein heil'ges Streben, Bo Kunst und Glauben, wo bas Schön' und Wahre Zur ew'gen Liebe göttlich sich vereinen.

# Der Morgenftern.

Stern der Liebe, Glanzgebilde, Slühend, wie die Himmelsbraut, Wanderst durch die Lichtgesilde, Kündend, daß der Worgen graut.

Freundlich kommst du angezogen, Freundlich schwebst du himmelwärts, Glipernd durch des Aethers Wogen, Strahlst du Hossnung in das Herz.

Wie in schäumenden Pokalen Traubenpurpur muthig schwellt, So durchleuchten deine Strahlen Die erwachte Frühlingswelt. Wie im herrlichen Geschiebe Sich bes Golbes Pracht verschließt, So erglänz'st bu, Stern ber Liebe, Der den Worgen still begrüßt.

Und es treibt dich nach ben Sternen, Hell im Dunkel zu erglüh'n. Ueber Berge, über Fernen Möcht' ich einmal mit dir zieh'n.

Fass't mich, sass't mich, heil'ge Strahlen, Schlingt um mich bas gold'ne Band, Daß ich aus ben Erbenqualen Fliehe in ein glücklich Land!

Doch ich kann bich nicht erfassen, Richt erreichen, steh'st so fern! — Rann ich von der Sehnsucht lassen, Darf ich's, heil'ger himmelsstern?

# An Adelaiden, am Johannistage.

Des Sommes Luft ift neu geboren, Die Gluth bes Lebens angefacht, Und froh im Wechseltanz der Horen Ersteht das Fest in süßer Pracht.

Und um der Blumen bunte Kränze Reih't fich des Kreifes schnelle Luft, Umgautelt von dem Spiel der Länze, Schlägt frei das Herz in jeder Bruft.

Drum laß Dir gern bies Liebchen bringen In liebevoller Melobie, Und munter, wie die Töne Kingen, Sei Deines Lebens Harmonie.

Und wie an bunten Frühlingsranken, Bom ersten Worgenstrahl begrüßt, Der Wiesen heit're Blümchen wanken, Wenn sie bes Zephyrs Hauch geküßt:

So wandle durch das frohe Leben, Die Liebe führe fill bein Herz, Und wie die Tone fich verbeben, So löse freundlich fich der Schmerz.

# Klotar's Abschied. (Fragment eines Romans.)

Tief schlummert die Natur in süßen Träumen, Und still und düsser wogt die fühle Nacht; Die Sterne sunteln in des himmels Räumen, Der Silbermond sleigt auf in heil'ger Kracht. Ich sühle folg der Kräste reges Keimen Und in der Brust des Herzens fühne Macht; Es rust mir zu, wie eines Gottes Mahnen, Zum hohen Ziele mir den Weg zu bahnen.

Schon ift ber Trennung kurzer Schmerz bezwungen, Die Liebe fühlt des Bundes Ewigkeit, Des Abschieds lette Tone find verklungen; Frei fühl' ich mich, frei in dem Sturz der Zeit. Durch wilde Kämpse wird der Sieg errungen: Das Schone lebt nur in der Kräste Streit, Da will ich kühn und muthig es erjagen, Und fern der heimath soll mein Worgen tagen.

Im herzen lebt ein nie geahnet Streben, Es sliegt ber Geist mit stolzem Ablerschwung, Und Worte Kingen mir im innern Leben, Wie einer Sottheit stille hulbigung.
Die Lräume meiner Jugenbsülle schweben Bor meinem Blick in süßer Dämmerung, Und froh betritt im heitern Frühlingsstrahle Manch schönes Bild ben Kreis ber Ibeale.

Droht auch die Gluth der kühnen Bruft Berzehrung, Die sich die steile Bahn zum Ziel erkor, Der heil'ge Rosenschimmer der Berklärung Umflüstert mich im leichten Nebelssor: "Bertraue dir, dem Glauben sei Gewährung!" Da frebt das herz mit stolzer Macht empor, Da ibst der Seele Dunkel sich in Klarheit, Und durch die Nacht brickt mir das Licht der Bahrheit.

# An den Frühling.

Du erscheinst mit fröhlicher Geberbe, Schner Bräutigam, ben fich die Erbe, Den sich die Natur erkor. Holber Leng, willst du dich neu gestalten, Trittst du fühn aus dustern Erbenspalten, Kühn mit neuer Lebenskraft hervor. Und die Welt will liebend dich begrüßen, Blumen keimen unter beinen Füßen, Neu geboren grünt die Flur. Denn beseligend mit heil'gem Feuer, Webst du freudig beinen Blüthenschleier Um den starren Busen der Natur.

Alles keimt und grünt in holder Fülle, Und die Knospe sprengt die sinst're Hülle, Die sie streng umfangen hält. Alle Blüthen dusten dir entgegen, Und im Than des Abends träufelt Segen Auf die fröhlich neu verjüngte Welt.

# Die Harmonie der Liebe.

Einft vom Schlummer überwältigt, Lag ich auf ber weichen Matte, Und im Traume nahte Phobos, In ber Sand bie Leper haltenb. Golben wiegten fich bie Loden Auf ber hohen Götterftirne, Und ben Feuerblid bes Auges Seiner Sonne zugewenbet, Griff er muthig in bie Saiten. Da umrauschten harmonieen himmlisch meine trunk'nen Sinne, Und bas Lieb bes Götterjünglings Strömte feurig burch bie Glieber. Plötlich aber schwang ber Sanger Auf fich von ber ftolzen Erbe. Und den gold'nen Sternen näher, Schwand bas hohe Lieb bes Gottes, Immer leifer, immer leifer Bis bas Element bes Einklangs Sich in füßes Weh'n verwandelt. --Da erwacht' ich, und Apollo's Liebe noch begierig lauschenb, Griff ich hastig nach ber Leper. Um den Nachhall meines Herzens Auszuathmen in ber Saiten Süß berauschenbem Getone. Doch ich fuchte nur vergebens Nach ber Harmonie bes Gottes,

Und ber Saiten flimmte feine Mit bem himmlisch reinen Liebe, Das mir tief im Bergen wogte. Kinster starrt' ich in bie Lüfte, Und verwünschte meine Lever. -Ploplic aber wedten Ruffe Mich aus meinen buftern Traumen: Leif' war Chloris bergeschlichen, Und verscheuchte schnell ben Unmuth Durch bas füße Spiel ber Liebe. Ach, und jest in ihren Armen, Ibr am liebewarmen Busen. Strömte mir ein neues Leben, Neue Kraft burch alle Glieber. Und ber Liebe füß'fter Ginflang Wogte mir im trunt'nen Bergen; Schöner, beiliger unb reiner, Als bas Lieb bes Götterjünglings.

# Poefie und Liebe.

Der Sänger rührt ber Leper gold'ne Saiten, Und in der Seele ift das Lied erwacht; Es strahlt durch das gewalt'ge Reich der Racht Ein göttlich Licht zum Ohre aller Zeiten.

Ein Besen nur vermag den Klang zu deuten, Es nah't sich still in süßer Himnelspracht, Und wie vom Götterhauche angesacht, Erglicht das Lied, die Wolken zu durchschreiten.

Da wogt ein flipp'ges Meer von Harmonieen, Es ichwebt bas trunt'ne Lieb im Strahlenflore Durch Lichtgefilbe einer ew'gen Klarheit.

Bo Lieb' und Dichtkunst in einander glühen, Da öffnen sich bes Himmels Rosenthore, Und auswärts sliegt das Herz zur heil'gen Wahrheit.

# Shön und Erhaben.

Stolz und herrlich erscheint bas Erhab'ne, mit göttlicher Großtraft, Und der bewundernde Geist staune mit heiliger Furcht. Doch mit stiller Gewalt, in süßer, lieblicher Anmuth, Raht sich das Schöne; es schlägt, selig begeistert, das Herz. Wenn bas Erhab'ne sinkt, bann, stolz und groß noch im Falle, Stürzt es durch göttliche Wacht, und es erzittert die Welt. Aber bas Schöne bleibt, es kann nicht verblüh'n und versinken, Und in der liebenden Brust strahlt es mit ew'ger Gluth.

# Amphiaraos.

Bor Thebens siebensach gähnenden Thoren Lag im surchtbaren Brüberstreit
Das heer der Fürsten zum Schlagen bereit,
Im heiligen Side zum Worde verschworen.
Und mit des Panzers blendendem Licht
Gerüstet, als gält' es, die Welt zu bekriegen,
Träumen sie jauchzend von Kämpsen und Siegen,
Nur Amphiaraos, der Herrliche, nicht.

Denn er lies't in bem ewigen Kreise ber Sterne, Wen die kommenden Stunden seinblich bedroh'n. Des Sonnenkenkers gewaltiger Sohn Sieht klar in der Zukunst nebelnde Ferne. Er kennt des Schicksals verderblichen Bund, Er weiß, wie die Würsel, die eisernen, sallen, Er sleht die Moira mit blutigen Krallen; Doch die Helben verschmähen den heiligen Nund.

Er sah bes Morbes gewaltsame Thaten, Er wußte, was ihm die Parze spann. So ging er zum Kamps, ein verlor'ner Mann, Bon dem eignen Weibe schmählich verrathen. Er war sich der himmlischen Flamme bewußt, Die heiß die kräftige Seele durchglühte; Der Stolze nannte sich Apolloide, Es schlug ihm ein göttliches Gerz in der Brust.

"Bie? — ich, zu bem bie Götter gerebet, "Den ber Beisheit heilige Düfte umweh'n, "Ich soll in gemeiner Schlacht vergeh'n, "Bon Periklymenos Hanb getöbtet? "Berberben will ich burch eig'ne Macht, "Und flaunend vernehm' es die kommende Stunde "Aus künstiger Sänger geheiligtem Munde, "Bie ich kühn mich gestürzt in die ewige Nacht."

Und als der blutige Kampf begonnen, Und die Eb'ne vom Wordgeschrei wiederhallt, So ruft er verzweifelnd: "Es naht mit Gewalt, "Was mir die untrügliche Parze gesponnen. "Doch wogt in ber Brust mir ein göttliches Blut, "Drum will ich auch werth bes Erzeugers verberben." Und wandte die Rosse auf Leben und Sterben, Und jagt zu des Stromes hochbrausender Fluth.

Bild ichnauben bie Sengste, laut rasselt ber Bagen, Das Stampfen ber Suse zermalmet die Bahn. Und schneller und schneller noch ras't es heran, Ms gali' es, die flüchtige Zeit zu erjagen. Bie wenn er die Leuchte des himmels geraubt, Kommt er in Birbeln der Windsbraut gestogen; Erschrocken heben die Götter der Wogen Aus schamenden Kluthen das schissische Saubt.

Doch plöglich, als wenn ber himmel erglüh'te, Stürzt ein Blit aus ber heitern Luft, Und die Erde zerreißt sich zur surchtbaren Kluft; Da rief laut jauchzend ber Apolloide: "Dant dir, Sewaltiger! sest steht mir der Bund. "Dein Blit ist mir der Unsterdlichkeit Siegel; "Ich solge dir, Zeus!" — und er faste die Zügel Und jagte die Kosse hinab in den Schlund.

### Liebeständelei.

Süßes Liebchen! Komm' zu mir! Lausend Küsse geb' ich dir. Sieh' mich hier zu beinen Hüßen. Mädchen, deiner Lippen Gluth Giebt mir Kraft und Lebensmuth. Laß dich füssen!

Mäbchen, werbe boch nicht roth! Benn 's die Mutter auch verbot. Sollft du alle Freuben missen? Nur an des Geliebten Brust Blüht des Lebens schönfte Lust. Lag bich füssen!

Liebchen, warum zierst du dich? Hote boch, und kusse mich. Wills du nichts von Liebe wissen? Bogt dir nicht dein kleines Herz Bald in Freuden, bald in Schmerz? Laft dich kein Struben billt dir nicht.

Sieh', bein Sträuben hilft bir nicht; Schon hab' ich nach Sangers Pflicht

Dir ben erften Ruf entriffen! -Und nun fint'ft bu, liebewarm, Willig selbst in meinen Arm. Läst'st bich küssen!

# Das war ich.

Jüngst träumte mir, ich sab auf lichten Höhen Gin Mabchen fich im jungen Tag ergeben, So holb, fo füß, daß es Dir völlig glich. Und por ihr lag ein Jungling auf ben Knieen,

Er schien fie fanft an feine Bruft zu ziehen, Und bas war ich!

Doch bald verändert hatte sich die Scene, In tiefen Authen sah ich jett die Schöne, Wie ihr die lette, schwache Kraft entwich. Da fam ein Jüngling hülfreich ihr geflogen, Er fprang ihr nach und trug fie aus ben Wogen, Und das war ich!

So malte fich ber Traum in bunten Zügen, Und überall fah ich bie Liebe fiegen,

Und Mes, Alles brehte sich um Dich! Du flog'ft voran in ungebund'ner Freie, Der Jungling zog Dir nach mit stiller Treue, Und bas war ich!

Und als ich endlich aus dem Traum erwachte, Der neue Tag bie neue Sehnsucht brachte, Da blieb Dein liebes, süßes Bild um mich. Ich sah Dich von der Küsse Gluth erwarmen, Ich fah Dich felig in bes Jünglings Armen,

Und bas war ich! Da trat'st Du endlich auf bes Lebens Wegen Mit holber Anmuth freundlich mir entgegen,

Und tiefe, beige Sehnsucht faßte mich. Sahst Du den Jüngling nicht mit trunk'nen Blicken? Es folug fein Berg im feligen Entzüden! Und das war ich!

Du zogst mich in ben Rreis bes bobern Lebens. In Dir vermählt sich alle Kraft bes Strebens, Und alle meine Buniche rufen Dich. hat einer einst Dein Berg bavon getragen, Dürft' ich nur bann mit lautem Munde fagen: Ja, bas war ich!

# Das warst Du.

Der Morgen kam auf rosichtem Gesieber Und weckte mich aus ftiller Rub'; Da wehte fanft Begeist'rung zu mir nieber, Ein Zbeal verklärte meine Lieber, Und bas warft Du!

Balb aber warf in heißer Mittagsschwüle Die Sonne ihre Gluth mir zu; Da schwoll bie Bruft im höheren Gefühle, Mein ganges Streben flog zu Einem Ziele, Unb bas warft Du!

Doch endlich wehte ben burchglühten Fluren Der Abend füße Kühlung zu, Und nur ein Bilb in duftigen Conturen Umschwebte mich auf leisen Geisterspuren, Und bas warst Du!

Und aus dem Meere kam die Nacht gestiegen, Und lodte mich zur sußen Ruh'; Da träumt' ich, hold an süßer Brust zu liegen, In eines Mäbchens Armen mich zu wiegen, Und bas warst Du!

Doch ach! bas schöne Bilb warb mir entriffen, Die Welt ber Träume schloß sich zu! O laß mich wachenb jett bas Glüd genießen; Dann ruf ich laut, burchglüht von Deinen Kuffene Ja! bas warft Du!

# Sängers Morgenlied.

Süßes Licht! Aus gold'nen Pforten Brichst du siegend durch die Nacht. Schöner Tag! Du bist erwacht. Mit geheimnisvollen Worten, In melobischen Accorden Grüß' ich beine Kosenpracht!

Ach! ber Liebe sanftes Wehen Schwellt mir bas bewegte Herz, Sanft wie ein geliebter Schmerz. Dürft ich nur auf gold'nen höhen Mich im Morgenbust ergehen! Sehnsucht zieht mich himmelwärts. Und der Seele fühnes Streben Trägt im stolzen Riesenlauf Durch die Wolken mich hinauf. — Doch mit sanstem Geisterbeben Dringt das Lieb in's inn're Leben, Lös't den Sturm melodisch auf.

Bor ben Augen wird es helle; Freundlich auf der zarten Spur Beht der Einklang der Natur, Und begeiftert rauscht die Quelle, Munter tanzt die slücht'ge Welle Durch des Morgens stille Klur.

Und von süßer Lust durchdrungen Bebt sich garte Harmonie Durch des Lebens Poesse. Bas die Seele tief durchklungen, Bas berauscht der Mund gesungen, Glüht in hoher Melodie.

Des Gesanges muntern Söhnen Beicht im Leben jeber Schwerz, Ind nur Liebe schwellt ihr herz, In des Liebes heil'gen Tönen Und im Morgenglanz des Schönen Fliegt die Seele himmelwärts.

# Liebesrausch.

Dir, Madden, schlägt mit leisem Beben Mein Herz voll Treu' und Liebe zu. In dir, in dir versinkt mein Streben, Mein schönftes Ziel bist du! Dein Name nur in heil'gen Tönen Hat meine kildne Brust gefüllt; Im Glanz des Guten und des Schönen Strahlt mir dein hohes Bilb.

Die Liebe sprost aus zarten Keimen, Und ihre Blüthen welken nie! Du, Mädchen, lebst in meinen Erdumen Mit süßer Harmonie. Begeistrung rauscht auf mich hernieder, Kühn greif' ich in die Saiten ein, Und alle meine schönsten Lieber, Sie nennen dich allein. Mein Himmel glüht in beinen Bliden, An beiner Brust mein Paradies. Ach! alle Reize, die dich schmüden, Sie sind so hold, so süß. Es wogt die Brust in Freud' und Schmerzen, Nur eine Sehnsuckt lebt in mir, Nur ein Gedanke hier im Herzen: Der ew'ge Orang nach bir.

### An ihrem Wiegenfefte.

Komm', schöner Tag! Mit hohen heil'gen Worten Begrüß' ich jest bein sühes Rosenlicht. Erhebe aus des Morgens gold'nen Kforten Mit stiller Lust bein glübend Angeschit. Dir rauscht mein Lieb in heiligen Accorden, Und nennt's, was tief in meiner Seele spricht: Umstrahle dich ein volles, üpp'ges Leben! Du hast die Sühe, holde mir gegeben,

Die mit der Liebe sanften harmonien, Mit zarter Lust mein kühnes herz gefüllt, Der alle meinen schönen Wünsche blüben, Die in der Seele jeden Sturm gestillt!— Ach, alle Strahlen, die die Brust durchziehen, Bereinen sich zu einem süßen Wild; Mit leisem hauch, wie Aeols-harsentöne, Formt es sich glühend zur lebend'gen Schöne.

Und jeht zu ihres Werbens Feierstunde, Jeht glüht in mir des höchsten Lebens Strahl! Bohl stüstert mir 's mit leisem Geistermunde: Sieh', das ist deiner Träume Jbeal! — Da wogt die Brust, berauscht im heil'gen Bunde, Die Liebe läht dem Herzen keine Wahl, In seine tiessen Tiesen nuß sie dringen, Und reist es fort auf stolzen Ablersschwingen.

In meiner Seele Nacht beginnt's zu tagen, Den Gott fühl' ich, ber in ber Bruft sich regt. Es tobt in mir, ich muß bas Ziel erjagen, Das glühend mich in ihre Arme trägt. Das höhfte kann ich kühn und muthig wagen; Ich fühl's, baß mir ihr herz entgegen schlägt! Nur wo zwei Herzen liebend sich verbündet, Da wird ber himmel auf der Welt begründet.

### Behnfucht der Liebe.

Wie die Nacht mit heil'gem Beben Auf der ftillen Erde liegt! Wie fie sanft der Seele Streben, Uepp'ge Kraft und volles Leben In den süßen Schlummer wiegt!

Aber mit ewig neuen Schmerzen Regt sich die Sehnsucht in meiner Brust. Schummern auch alle Gefühle im Herzen, Schweigt in der Seele Qual und Luft: Sehnsucht der Liebe schummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

> Leif', wie Aeols = Harfentone, Weh't ein sanfter Hauch mich an. Hold und freundlich glänzt Selene, Und in milber, geist'ger Schöne Geht die Nacht die stille Bahn.

Aber auf kühnen, stürmischen Wegen Führt die Liebe den trunkenen Sinn. Wie alle Kräfte gewaltig sich regen! Ach! und die Ruhe der Brust ist dahin: Sehnsucht der Liebe schummert nie, Sehnsucht der Liebe wacht spät und früh.

Tief, im füßen, heil'gen Schweigen, Ruht die Welt und athmet kaum, Und die schönsten Bilder steigen Aus des Lebens bunten Reigen, Und lebendig wird der Traum.

Mber auch in des Traumes Gestalten Winkt mir die Sehnsucht, die schmerzliche, zu, Und ohn' Erdarmen mit tiesen Gewalten, Stört sie das herz aus der wonnigen Ruh': Sehnsucht der Liede schummert nie, Sehnsucht der Liede wacht spät und früh.

So entschwebt ber Kreis ber Horen, Bis ber Lag im Osten graut. Da erhebt sich neugeboren, Aus bes Worgens Rosenthoren, Glühenbhell die Himmelsbraut.

Aber die Sehnsucht in meinem Herzen Ift mit bem Morgen nur ftarker erwacht;

Ewig verjüngen sich meine Schmerzen, Qualen ben Tag und qualen die Racht: Sehnsucht ber Liebe schlummert nie, Sehnsucht ber Liebe wacht spät und früh.

# Erinnerungen an Schlefien.

#### Am Glbbrunnen.

Sei freundlich mir gegrüßt, du stille Quelle, Aus tiefer Felsenfluft so flar entsprungen; Der Liebe sußes Lieb sei dir gesungen, Begeistert ton' es an der heil'gen Stelle!

Du bift so tühlenb, bift so rein, so helle; Noch ist bir nicht bein tühnster Sturz gelungen, Doch hast bu balb ber Felsen Macht bezwungen: Dann rauscht in breiten Strömen beine Welle.

Jett fülle hell mir die kriffall'ne Schaale! In Träumen kommt die Knabenwelt gezogen, Ihr bring' ich froh ben ersten Labetrunk.

Denn ach! schon früh saß ich in beinem Thale Und lauschte oft bem Murmeln beiner Wogen, Und still ergreift mich jest Erinnerung.

### 2. Der Badenfall.

Brausenb stürzt sich die Fluth in die dunkle, schwindelnde Tiese, Und im silbernen Schaum bricht sich die Farbe des Lichts.
Ewig versüngt sich der Fall, es drängt sich Woge aus Woge, Und seit Jahrtausenden kämpst hier mit den Fluthen der Fels.
Aber umsonst nur strebt er dem Elemente entgegen, Und der ewige Kamps bleibt das Geset der Natur.
Stolz, wie die brausende Fluth, so das kühne Streben des Jünglings, Das durch des Schicksals Nacht muthig den Muthigen reist.
Hell sließt, wie nach dem Sturze der Bach, nach den Kämpsen der Jugend Ihm auch des Lebens Strom rein und krystallhell dahin!

### 3. Budwald.

Ich gruße bich mit meinem schönsten Liebe, Wit meines Herzens stiller Hulbigung. Dein reizend Bild lebt tief mir im Gemüthe In süßer, lieblicher Erinnerung. Her, wo Natur in ihrer schönsten Blüthe, Im gold'nen Farbenglanz, im Frühlingsprunk, Mit stiller Luft und glühendem Berlangen. Die große Weihe hober Kunst empfangen. Der süße Wunderschein auf allen Fluren, Des Tages Glanz, licht, wie der junge Mai, Die Felsen, die in fräftigen Conturen Den himmel ftürmen, mächtig, groß und frei, Und überall der Liebe spille Spuren, Das bleibt dem herzen ewig jung und neu! Denn wo die Kunst sich zur Natur gestaltet, Da wird des Lebens schifte Bracht entsaltet,

### 4. Rendorf und Beiersmalbe.

Sei mir gesegnet, bu liebliche Flur! Mit lebendiger Fülle, Mit anmuthiger Kraft prangst bu im Glüb'n ber Natur. Fern von der Heimath sand ich hier liebe, bekannte Gestalten, Hier nahm ein schner Kreis freundlicher Wesen mich aus.

Ueppig blüht beine Pracht; es burchweht mich ber Geist bieser Eblen, Und ihre heilige Spur macht dich zum Eben ber Welt. Und so vergess ich dich nie; benn das Bild ber trefslichen Freunde Lebt mit ber ewigen Kraft tief in ber fühlenden Bruft.

### 5. Connenaufgang auf der Riefentoppe.

Die Erbe ruht in tiefer, ernster Stille, Und Alles schweigt, es bringt kein Laut zum Ohre; Doch schnell auf finst'rer Spur entstieht die Hore, Daß sie das Wort der ew'gen Zeit erfülle.

Da bricht ber Morgen burch bes Dunkels Hülle, Es tritt ber Tag im lichten Strahlenflore Mit üpp'ger Kraft aus seinem gold'nen Thore: Der himmel glüht in frischer Jugenbfülle.

Und freudig auf des Lichtes zarten Spuren Beginnt das neue Leben sich zu regen Und keimt und blüht in tausendsacher Luft.

Unübersehbar schimmern Stäbt' und Fluren Aus weiter Ferne meinem Blid entgegen. Und heil'ge Sehnsucht glüht in meiner Brust.

### 6. Auf der Riefentoppe.

Hoch auf bem Gipfel Deiner Gebirge Seth' ich und staun' ich, Glübend begeistert, heilige Koppe, himmelanstürmerin. Beit in die Ferne Schweisen die trunk'nen, Freudigen Blide; Ueberall Leben, Ueppiges Streben, Ueberall Sonnenschein.

Blühenbe Fluren, Schimmernbe Stäbte, Dreier Könige Glüdliche Länber Schau' ich begeistert, Schau' ich mit hoher, Inniger Lust.

Auch meines Baterlands Grenze erblid' ich, Wo mich bas leben Freundlich begrüßte, Wo mich ber Liebe heilige Sehnsucht Glühend ergriff.

Sei mir gesegnet hier in ber Ferne, Liebliche heimath! Sei mir gesegnet, Land meiner Träume! Areis meiner Lieben, Sei mir gegrüßt!

# Meiftliche Sonette.

#### 1. Chriftus und die Samariterin.

Am Brunnen Jacob's, in Samarien's Auen, Fühlt' einst ber Herr nach Kühlung ein Begehren: "Weib, laß mich beinen Krug voll Wasser leeren;" So rief er sanst zu einer nahen Frauen.

Die spricht: "Wie magst bu, Frembling, mir vertrauen? "Im Tempel nur kann man ben Herrn verehren, "So lehret ihr, wollt nicht mit uns verkehren, "Beil wir auf Berges Höh'n Altäre bauen."

Da sprach ber herr zu ihr mit ernsten Borten: "Ein neuer Glaube wird in's Leben treten; "Es läf't die Nacht ber Bölker sich in Klarheit; "Des Herren Tempel stehet aller Orten. "Gott ist ein Geift, und wer zu ihm will beten, "Der bet' ihn an im Geist und in der Wahrheit."

### 2. Die Chebrecherin.

Zum Herrn und Meister, der im Tempel lehrte, Bringt einst das Bolk ein sündig Weib herein. "Was soll," so fragt es, "ihre Strafe sein, "Da Woses will, daß sie gesteinigt werde?"

Der Herr blidt auf mit ruhiger Geberbe: "Ber lautern Herzens ist und wahr und rein, "Berf' auf die Sünderin den ersten Stein!" Er sprach's und schrieb stillschweigend auf die Erde.

Da ftanben jene plötzlich wie vernichtet Und schlichen aus bem Tempel allzusammen; Es wurden bald die heil'gen Hallen leer.

Und Jefus fprach: "Sat keiner bich gerichtet, "So will auch ich bich nicht verbammen. "Geh' hin und fündige fortan nicht mehr!"

### 3. Das Abendmahl.

Es war, bas heil'ge Ofterfest zu ehren, Der Tisch bes herrn besehr mit Trank und Speise; Die Jünger saßen rings und sprachen leise, Den hohen Ernst bes Meisters nicht zu stören.

Da sprach ber Herr: "Wohl war es mein Begehren, "Dies Fest zu feiern nach ber Bäter Weise; "Noch einmal sehnt' ich mich, in eurem Kreise "Das heil'ge Mahl bes Bunbes zu verzehren.

"Denn kurze Frist nur hab' ich noch zu leben: "Doch seib ihr meiner Seligkeit Genossen; "Nehm't, Freunde, diesen Kelch und nehm't dies Brodk

"Das ist mein Leib, ben ich für euch gegeben, "Das ist mein Blut, bas ich für euch vergossen. "Für euer Leben geh" ich in ben Tob."

### 4. Chrifti Ericeinung in Emaus.

Zwei Tage find's, baß Chriftus ausgelitten, Und traurig gehen auf betret'nen Wegen Der Jünger zwei in düsteren Gesprächen; Da kommt der herr zu ihnen hergeschritten. Und unerkannt geht er in ihrer Mitten, Lehrt sie die heil'gen Bücher auszulegen. So wandern sie dem nahen Ort entgegen Und treten endlich ein in seine hütten.

Der Meister setzte sich zu ihnen nieber; Und nahm bas Brob und bankete und brach's. Da ward es hell vor seiner Jünger Blicke,

Und fie erkannten den Messias wieder; Doch er verschwand. — Schnell kehrten fie zurücke Und priesen laut die Wunder dieses Tags.

### 5. Chrifti Simmelfahrt.

Als Chriftus von den Tobten auferstanden, Erscheint er seinen trauernden Gesährten, Die froh und schnell den Meister, den Berklärten, Den eingebor'nen Gottessohn erkannten.

"Euch," (pricht ber Herr, "erwählt' ich zu Sesanbten, "Wein ist die Wacht im Himmel und auf Erben; "Wer an mich glaubet, ber soll selig werben; Seh't hin und lehr't, und tauft in allen Landen."

Jest fegnet er noch einmal feine Treuen, Bum großen Bund ber Liebe fie zu weihen; Dann trägt ihn eine Wolke himmelwärts.

Und betend finken Alle hin im Staube; Mit stiller Kraft vollendet sich der Glaube, Der heil'ge Geist glüht siegend durch das Herz.

# Permischte Gedichte.

# Die Weisung Apoll's.

Heiß entstammt von meines Herzens Drange, Mit des Jünglings unerforschtem Sinn, Um Apollo's heiligem Gesange Einst zu lauschen, zog ich fröhlich hin, Wo der Dichttunst heil'ge Kifte weben, Sils erquidend, zu Parnasses Höhen.

Leicht erklimm' ich, bacht' ich mir mit Wonne, Jenen Fels; welch heilig schönes Glüd: Schau' ich bann ben Gott ber ew'gen Sonne, Die Kamönen mit verklärtem Blick. Sich an ihrem Götterlieb' zu weiben, Ift ber Urquell aller Seligkeiten.

Manche Länder mußt' ich wohl durcheilen, Und durchschiffen mußt' ich manche Fluth; Oft umsauste mich des Sturmes Heulen, Alles überstand des Jünglings Muth. An dem Felsen war ich angekommen, Und ein Theil der Höhe schon erklommen.

Holbe Düfte strömten von ben Blüthen, Reu erfrischt vom süßen Morgenthau, Unter bichtbelaubten Zweigen glühten Golborangen in beblümter Au'. Fern im Haine kagte Philomele, Und bas Lieb ward zur lebend'gen Seele.

Alles grünte noch in reinerm Lichte, Wie im Blüthenalter ber Natur; Diese Fluren, Blumen, biese Früchte, Alles zeigte mir bes Gottes Spur. Und ich fühle mich im heil'gen Reiche Kühner, baß ich muthig aufwärts steige. Enblich sint' ich schwer ermattet nieber, In bes Haines Schatten sint' ich hin, Und mit seinem büsteren Gesteber Kam der Schlaf, verschloß den müden Sinn. Her zu mir, so dünkt' es mir im Traume, Schwebt Aboll vom blauen Himmelsraume.

Und er glangte hold mit sanstem Feuer, Um die Brust wallt' ihm das goldne Haar; In den Hinden hielt er seine Leyer, Und der Blid war rein und sonnenklar; Und im lichten Rebelkranz der Düste Schwebt der Götterjängling burch die Lüfte.

Bornig hört' ich seine Worte Kingen:
"Strebst Du nach ber neunsach heil'gen Zahl?
"Keiner kann ber Musen Hule erzwingen;
"Frei und sesselle ist ihre Wahl.
"Nicht ber Wille kann bie Kraft erproben;
"Denn bie Offenbarung kommt von oben."

Und ich seh' ihn hell noch vor mir stehen, Göttlich glänzend, und er schaut zurück. Nach dem Göttersit, den lichten höhen, Flog er zu, ihm folgte schnell der Blick, Als ihn eine Wolke zart verhüllte; Und verschwunden war das Traumgebilde.

Da erwacht' ich schnell vom sanften Schlummer, Der die matten Glieber mir erquickt. Ach! ich kannte nicht des Herzens Kummer; Denn die Hossinungsblume war zerknick, Und ich glaubte nur geträumt zu haben, Hossite, mich am Götterlied' zu laben.

Folgen wollt' ich meines herzens Drange, Rähern wollt' ich mich ben heil'gen höh'n. Ach! da ward's im Innern mir so bange, Und ich blied wie angefesselt steh'n; Denn des Fußes Wacht war mir gebunden, Und das Ziel dem ird'schen Blick entschwunden.

Und des Berges Gipfel wollt' ich schauen; Doch wer hätte glüdlich ihn entbedt? Denn er war auf ewig hinter grauen, Diftern Bollen meinem Blid verstedt. Und der Borte dacht' ich, die mir schallten; Da erlannt' ich schnell des Gottes Walten.

# Die Gewalt der Schönheit.

Durch bes himmels lichte Wogen, Bon bes Liebes Macht gezogen, Schwingt fich fühn ber Sanger hin. Zu bem Donnerklang ber Sphären Schwebt er, fich bas herz zu klären; Doch erblinbet bleibt ber Sinn.

Bu ben Sternen will er flüchten, Sich ben innern Drang zu lichten? Ju ben Sonnen will er flieb'n? Doch es bleichen ihm die Sterne, Sonnen flieb'n zur ew'gen Ferne, Wo sie zart und matt verblüh'n.

Ach! er sucht die Ibeale In des himmels weiter Schale, Die sich bläulich wölbend baut; Und mit heiligem Berlangen Will er liebend sie umfangen Wie der Bräutigam die Braut.

Rimmer kann er sie ergründen, Und des Lebens Quell zu sinden, Ereidt's ihn ohne Rast und Ruh'. Da ergreist die Erd' ihn wieder, Und verzweiselnd stürzt er nieder, Und der himmel schließt sich zu.

Doch auf einmal — welcher Schimmer, Glänzend wie der Sonne Flimmer, Auf der grünen Spiegelfluth? Bas durchbricht den Nebelschleier, Lichter wie der Sterne Feuer, Höher als der Sonnen Gluth?

Wie bem Chaos erst entronnen Und der Freiheit Luft gewonnen, Eros sich auf Wolken wiegt Und, da er die Nacht gebunden Und die Schöpfung überwunden, Liebend an die Welt sich schmiegt:

So entsteht aus trübem Dunkel, Glänzend schöner als Karfunkel, Eine himmlische Gestalt; Und gestillt ist all sein Streben, Es ergreift ihn neues Leben Mit geheiligter Gewalt.

Welch ein Götterbau der Glieber! Erbe, ftürz' verehrend nieber! Golden Sichel, grüße sie! Seht, ihr neigen sich die Sterne, Und aus unbekannter Ferne Tönt die Weltenbarmonie.

Und vereint mit ihrem Klange, Singt das Lied mit heil'gem Drange, Das aus seinem Munde geht; Denn das Sehnen ift gelichtet, Und das Dunkle ist vernichtet, Und ber Liebe Banner webt.

# Das Reich des Gesanges.

Was waltet süß in heil'ger Macht, Was schimmert in der Sterne Pracht, Dem Himmlischen verschwistert? Wer lichtet uns der Erde Grund, Wenn tönt das Lied aus Sängers Mund, Das durch die Saiten flüstert? Hoch entwogend Schwillt der Busen

Und die Musen Ereten näher, Froh umschweben sie den Seher.

Und in den Tönen wird es klar Und stellt sich kühn dem Auge dar, Als Götterbild zu prangen. Die Harmonie ergreift das Herz Und schwingt sich mit ihm himmelwärts Und will das Wort empfangen.

Mächtig, prächtig, Nie versunken Glänzt der Funken; Hingezogen Fliegen sie durch lust'ge Wogen.

Und höher als bes Tages Licht Entflieben fie, ermatten nicht; Da blüht bas Reich ber Lieber, Da funkelt Hellas' Poesie, Und jauchzend flürzt die Harmonie Zu ihren Füßen nieder. Klingend, singend Schimmern Sterne In der Ferne; Ueber Sonnen Ist des Sängers Ziel gewonnen.

# Die menschliche Stimme.

Muthiger bei bem Auf ber Posaune Sillrust der Krieger in Kampf und Tod, Froher begrüßt mit Waldhornstönen Der Jäger das strahlende Morgenroth. Melobischer zum Chore der Andacht Stimmt der Orgel erhabenes Lied; Aber was mit tieserem Beben Alle Herzen gewaltig durchglüht, Was der Seele rust mit Sehnsuchtsworten Und gen himmel sie wirdelt in heiliger Lust, Das ist in dem ewigen Reiche der Tone Der Einklang der Stimme aus menschlichek Brust.

# Sehnsucht nach dem Rhein.

Was zieht mich ein tieses glühendes Treiben In die blaue Ferne mächtig hinaus? Es läßt mich nicht rasten, es läßt mich nicht bleiben, Es brückt mich die Wauer, es engt mich das Haus.

Ich muß in die Welt, ich muß in 's Freie, Richt widerstehen mag ich dem Drang; Und was ich empfunden, bewahr' ich mit Treue Und geb' es Euch wieder in Lied und Gesang.

Aber nicht nach Griechenland's reichen Palästen, Nicht nach bem ewigen herrlichen Rom: Es zieht mich hinüber, es zieht mich nach Westen, Zu Dir, zum Rhein, an ben beutschen Strom,

Wo Leben und Lieben mit tieferen Freuben In heiligen Tönen die Seele hebt, Und wo aus der Bater goldenen Zeiten Ein freier Geift noch die Fluren durchwebt. Du haft ber Barben Geheimnis verflanden, Haft früher Meister Lieber belauscht Und wie einem alten treuen Bekannten Bon jeher bem Sanger zugerauscht.

So ruf' auch mir zu: Willsommen, Lieber! Ich wollte Dir banken aus voller Brust Und brächte ein freies Herz mit hinüber Boll Muth und Gesang und voll freudiger Lust.

# Phantafie.

Was schwelgt im Jubellieb ber Saiten? Was übersliegt vergangne Zeiten Im Wechselshurm ber Harmonie? — Der Nachklang aus verwelkten Tagen, Die uns in's besser Land getragen, Heißt Bhantasie!

Und was der Dichter still gegeben, Wer zauberte sein Lied in's Leben? Wer schenkt den Worten Melodie? Das nie Belebte wie das Todte, Es athmet doch im Morgenrothe Der Phantasie.

Bo fich die Muse Tempel baute, In sie die einzige Vertraute, Verlischt die heil'ge Flamme nie. Es herricht im Schwerz von Melpomenen Bie in Thaliens heitern Tönen Kur Phantasse.

Bas wär' ber Jugend Frühlingssülle, Bas wär' bes herbstes reise Stille, Bas Kunst und Leben ohne sie? Hoh in des Glaubens Lichtgestalten, Und wo der Liebe Zauber walten, Blübt Phantasie.

Um Schönsten reift bas Kind ber Musen In ebler Frauen eblem Busen, Im Sonnenstrah ber Poesse. Der Frauen zartbesaitet Leben, Ihr Lieben, Glauben, Gossen, Streben Ist Phantasie. — Und Deine Lippe burft' es sagen: Dich hätte nie ihr Flug getragen, Ihr Zaubergeist ergriff Dich nie? Kann sich ber Mai vom Frühling trennen? — Dein Liebling will Dich nicht erkennen: O weine, Khantasse!

Der Augen seelenvolle Klarheit, Der Borte frühlingsheitre Wahrheit, Des gangen Wesens Harmonie, Das Seraphslied in Deinen Tönen, — Wo fehlt' in diesem Kreis des Schönen Je Phantasie? —

Und steh' ich Dir so gegenüber, Mit Liebesssülle weht's herüber, Und jedes Wort wird Melobie, Und in bes Lebens sinst're Schranke Tritt wunderhell der Traumgedanke Der Phantasie.

#### Violenblau.

Im Bunbereinklang ift bas Leben Der Menschenbruft mit ber Ratur; Bas jener als Gefühl gegeben, Geht hier in lichter Farbenspur.

Der Blätter Grün, bas uns in Lenzen Mit neuer Lebensfülle freut, Bird hier zu ew'gen Hoffnungskränzen Zur Ahnung einer bessern Zeit.

Des tiefen himmels klare Bläue, Der Lüfte bunkle harmonie, Du finbest sie als heil'ge Treue In Deines herzens Poesie.

Des Morgenrothes Prachtgefieber, Das uns des Tages Grüße reicht, Erkennst Du in der Liebe wieber, Wie sie verklärt zum Lichte seugt. —

Doch Roth und Blau stanb sich entgegen, Und Lieb' und Ereue war getrennt, — Sieh, da vermählte Gottes Segen Der Karben geistig Element.

.

Das Nothe mischte sich bem Blauen In ber Biole Frühlingslust, Und Lieb' und heiliges Bertrauen Ward Freunbschaft in ber Menschenbrust.

So prangt bes Lebens schönste Farbe, In's volle Blüthenthum gestellt, So harrt die reichste Hoffnungsgarbe Dem Schnittertag der bessern Welt. —

## Leichter Sinn.

Muthig burch bie Lust bes Lebens, Muthig burch bes Lebens Qual! Deine Sehnsucht ist vergebens Nach bem höhern Jbeal.

Gern gehorche jebem Triebe, Trobe nur ber Leibenschaft; Selbst nicht bie Gewalt ber Liebe Zügle Deine freie Kraft!

Ja! in schöner Frauen Armen, — Höre, was die Alugheit spricht, — Freudig darf Dein Herz erwarmen, Deine Ruhe opfre nicht!

Sorglos durch die Welt fich schlagen, Immer vorwärts, nie zurud, Auf die Freiheit Alles wagen, Bringt dem Herzen Heil und Glüd.

Schwert und Männerfraft verroftet, Liegt es lange mußig fill; Der hat nie bas Glüd gefostet, Der 's in Ruh genießen will.

Muthig nach dem flückt'gen Glücke, Nach durch Sturm und Sonnenschein! Greife schnell zum Augenblicke! Nur die Gegenwart ist Dein.

### Jugendluft.

Der Frühling bricht an, bas Leben keimt, Manch schöne Träume hab' ich geträumt, Auf manches Blümchen thät' ich hoffen, Nur hab' ich's noch nimmer angetroffen. Da**s seh' ich** oft mit Schmerzen an! Doch junges Blut Hat frischen Wuth! —

Wenn ich nur noch fuffen und fingen fann!

Der Sommer wird schwül, ber Sommer wird heiß, Die Sehnsucht treibt aus dem alten Gleis; Gern wollt' ich was Großes überwinden, Nur kann ich Weg und Steg nicht finden, Daß Unmuth mir in den Abern brennt!

Doch was geht's mich an?

Doch was geht's mich an? Rur frisch hinan!

Bleibt mir boch bas Singen und Küssen vergönnt!

Da kommt ber Herbst, die Blüthe reist, Nur das Herz in dunkler Sehnsucht schweist; Es will immer noch nach dem Höchsten reichen, Und kann nicht hinauf und kann's nicht ersteigen. Das qualt mich wohl manch langen Tag!

'S ist boch Spielerei! Was wilnsch' ich herbei,

So lang' ich noch fuffen und und fingen mag?

Und endlich tritt der Winter herein,
Und blickt so schauzig in's Herz hinein;
Das kann das arme Herz nicht vertragen
Und will an Glück und Sehnsucht verzagen,
Und der Sturm umpfeist es so kalt und scharf!

Dach das Blut kont heib

Doch das Blut tocht heiß, Eros Winter und Eis! —

Wenn ich nur noch fuffen und singen barf!

Und so tret' ich kühn in die Welt hinaus. Mit der Sehnsucht kommt nichts Großes heraus! Berwegen soll man vorwärts schauen, Dem Herzen und seiner Liebe vertrauen, So wird man ein freier, ein glücklicher Mann! Drum immer zu,

Ohne Rast und Ruh, So lang' ich noch singen und küssen kann!

## Im Frühling. (1810.)

Morgenbuft! Frühlingsluft! Glühenb Leben, Muthige Luft, Freudiges Streben In freudiger Bruft! Hinauf, hinauf Auf ber lichten Bahn Dem Frühling entgegen! Auf allen Fluren Der Liebe Spuren, Der Liebe Segen. **Mälberwärts** Rieht mich mein Herz, Bergaus, bergein, Frei in die Welt hinein, Durch bes Tages Gluth, Durch nachtlich Graufen! Rugenbmutb Will nicht weilen und hausen. Wie alle Kräfte gewaltig fich regen, Mit heißer Sehnsucht spat und fruh, Dem ewigen Morgen ber Liebe entgegen, Entgegen bem Frühling ber Phantafiel

# An den Frühling.

Frühling, ich grüße Dich! Frühling, umschließe mich Mit Deinem jungen ausseinenben Leben, Mit Deinem Hossen und Deinem Streben! Wie das Leben sich regt in Deinen Keinen, Und freudig, wie Deine Blumen blühn, So ist es auch Frühling in meinen Träumen, So wird auch mein herz wieder jung und grün.

Aber ber Blüthen stille Keime Und der Blätter lebendiges Grün, Es sind vergängliche schöne Träume, Die beim Erwachen schnelt entstiehn. Rommt nicht ber traurige Winter wieder? — Ach, dann schweigen der Nachtigall Lieber, Und in das weitossne, kalte Grab Sinkt seufgend das blühende Leben hinab!

Aber was kummern mich kunftige Schmerzen, Und daß fie vergänglich ift, diese Luft? Bleibt es boch Frühling in meinem Herzen, Bleibt es boch Frühling in meiner Bruft.

### Bei einem Springbrunnen.

Sieh, bort ftrebt mit Junglingsmuthe, Wie Kryftalle rein und bell, Bon ber eignen Kraft gehoben, himmelwärts ber Silberquell. Immer höher, immer boher Sprubelt er in Sonnengluth, Wenn er oben taum gerftoben, Bächst er auf mit neuer Fluth. Und das reine Licht des Tages Bricht fich im frustallnen Strahl, Und ben schönsten buft'gen Schleier Bebt ber Farben beil'ge Bahl. Ach, fo fleigt auch all mein Streben Durch bie Bolfen himmelwärts, So burchflammen taufend Büniche Glübend mein begeiftert Berg. Aber wie ber Kreis ber Farben Sich im reinen Licht vermablt, Sind auch alle meine Buniche Rur von einer Gluth befeelt. Und es ift ber Liebe Sehnfucht. Die ben Bufen machtig fcwellt Mit ber Ahnung leisem Schauer Wie ein Traum aus jener Welt. -

### Erinnerung.

Schweigend in bes Mends Stille Blidt bes Mondes Silberlicht. Wie es bort mit üpp'ger Fülle Durch die bunkeln Blätter bricht!

Wolfen ziehn auf luft'gen Spuren Tanzend um ben Silberschein, Und es wiegen fich bie Fluren Sanft zum sußen Schlummer ein.

Und mit Aeolsharsentönen Grüßt mich die vergangne Zeit, Und mich saßt ein heißes Sehnen Nach verschwundner Seligkeit.

Bift Du ewig mir verloren, Meiner Liebe Paradies? Ach, es Klingt in meinen Ohren Deine Stimme noch fo füß: Bedt mit allgewalt'gen Borten Mich aus ber gewohnten Ruh, Ruft in himmlischen Afforben Meiner heißen Sehnsucht zu.

In ben Tiefen meines Lebens Brauft es auf mit Ungestüm; Doch ber Ruf erklingt vergebens, — Ach, nicht folgen barf ich ihm.

In bes Lebens bunten Räumen Ift mein Ibeal verblüht, Dämmert nur in meinen Eräumen, Lispelt in bes Sängers Lieb.

Konnt' ich's lebenb nicht erwerben, Soll es hier boch ewig blühn, Mit mir leiben, mit mir fierben Und mit mir hinüber ziehn!

## Sehnsucht.

Rennst Du ber Sehnsucht Schmerzen Tief im Bergen? Ein glübend Berlangen. Gin ewiges Bangen, Ein ewiges Streben! Wie Qual und Lust So ftill in ber Bruft Mit tiefem Beben Sich innig verweben! Weit in bie Ferne, Himmelwärts, In ben Kreis ber Sterne Sehnt sich bas Herz. Gin fconer Morgen Bricht glübenb beran; Doch ber Liebe Sorgen Zerstören den Wahn. Ach, daß es doch bliebe, Dies Parabies! Der Wahn ber Lieba Ift gar so süß. Es ist ber Gottheit lebenbiger Strahl, Und bas Leben entflieht mit bem 3beal!

## Wehmuth der Liebe.

Ach, baß im lauten Spiel bes Lebens Richt eine Seele mich versteht! Es klagt mein tiefes Lieb vergebens, Es wird vom Zephyrhauch verweht! Die Liebe nur kennt meinen Schmerz, Die Liebe nur versteht mein Herz.

Sie wedte mich mit zarten Tönen Aus meiner Jugend leichtem Spiel, Das Ibeal bes höchsten Schönen Durchstammte glübend mein Gefühl; Da zog, was tief im Herzen schlug, Hinauf, hinauf mit Ablerslug.

Doch all mein Sehnen war vergebens Und mein Elpstum zerftört. Mir ward das höchste Blid des Lebens, Das Glüd der Liebe, nicht beschert. Benn überall die Hossmung spricht, — Umsonst, umsonst, mich ruft sie nicht!

Zwar noch ein Trost ist mir geblieben, Ein Trost für bas zerrisse Herz; Denn ward mir nicht bas Glüd zu lieben, So warb mir boch ber Liebe Schmerz; Er ist, ich fühl 's in meiner Brust, Noch mehr als alle Erbenlust.

#### An Adelaiden.

Es regt sich das herz mit entzückender Gluth Wir im Gemüthel Es wallt mir im Busen die heilige Fluth, heilig im Liede. Unsichtare Mäche ziehen mich hin, Es sehnt sich zu dir der liebende Sinn, Abelaibe!

Das heiße Berlangen, mit Schweigen verhüllt, Reimte zur Blüthe; Dem Auge vorschwebet Dein liebliches Bilb, Strahlend voll Güte. Es störte das Herz aus wonniger Ruh; Sein einziges Ziel, sein Streben bist Du, Abelaibe! D, schenke bem Leben bie Harmonie, Eb es verglübte;

Mir spiegelt im Wogen ber Phantafie bimmlischer Friede.

Da schwillt mir von süßer göttlicher Luft Das liebenbe Serz in ber liebenben Bruft, Abelaibe!

Dem Baume ber Liebe fproffet empor Ewige Blüthe,

Es ringt sich ber Rlang aus ber Tiefe hervor, Lönenb im Liebe;

Er waltet so lieblich, er waltet so frei Und flüstert in's Ohr Dir: Der Sanger ist treu, Abelaide!

#### Ans der Ferne.

Ueber jener Berge Höhen,
Die vom Strahl ber Sonne glühn,
Wöcht' ich in bes Liebes Wehen
Zu ber schönen Freundin ziehn.
Ach, des Haines düstre Grüne
Und der Farben Lichtafford
Und der Wellen Silberwort
Lispeln immersort
Hispeln ind bort:
Karoline!

Nach ber Trennung, in ber Ferne Fühlt erst die bewegte Brust Das Berbleichen ihrer Sterne Und des Augenblick Verlust. Tiesen Gram in seber Miene, Muß ich still den Schwerz ertragen. Darf es nur dem Echo klagen!— Freudig mit Behagen Höt' ich's sagen: Karoline!

Keinem wird ber Wunsch gelingen, Dem bes Glüdes Gunst gesehlt; Keiner kann die Sharis zwingen, Wenn sie ihn nicht selbst erwählt, Ob ich bespres Blud, entschene, Schönres Glüd, entsche fie. Ruft boch meiner Phantasie

Süße Harmonie Spät und früh: Karoline!

Und so will ich Dir vertrauen, Hoffnung meiner schönen Zeit; Muthig will ich vorwärts schauen In der Zukunft Seligkeit. Auf des Lebens lauter Bühne Zieh' ich traurig meine Kreise, Wandl' ich im gewohnten Gleise; Doch der Sehnsucht Weise Flüstert leise: Karoline!

## Nähe der Geliebten.

Ich benke Dein im Morgenlicht bes Maien, Im Sonnenglanz;

Ich bente Dein, wenn mich bie Sterne freuen Um himmelstranz.

Ich forg' um Dich, wenn in bes Berges Wettern Der Donner laufcht;

Du schwebst mir vor, wenn in den dunkeln Blättern Der Zephyr rauscht.

Ich höre Dich, wenn bei bes Abends Gluthen Die Lerche schwirrt;

Ich benke Dein, wenn burch bes Deiches Fluthen Der Nachen irrt.

Wir find vereint, uns raubt ber Tod vergebens Der Liebe Luft;

D, laff mich ruhn, Du Sonne meines Lebens, An Deiner Bruft!

### Ständchen.

Mes wiegt die stille Nacht Tief in süßen Schlummer; Kur der Liebe Sehnsucht wacht Und der Liebe Kummer. Mich umschleichen bandenfrei Kächtliche Sespenster; Doch ich harre still und treu Unter Deinem Fenster. Holbes Mäbchen, hörst Du mich? Billst Du länger säumen? Ober wiegt ber Schlummer Och Schon in süßem Träumen? Nein, Du bist gewif noch wach; Hinter Fensters Gittern Seh' ich ja im Schlasgemach Noch bas Lämpchen zittern.

Ach, so blide, süßes Kind, Aus dem Fenster nieder! Leise wie der Abendwind Flüstern meine Lieder; Doch versändlich sollen sie Meine Sehnsucht kagen Und mit sanster Harmonie Dir: "Ich liede!" sagen.

Was die treue Liebe spricht, Wird die Liebe hören. Aber länger darf ich nicht Deine Ruhe flören. Schlummre, dis der Tag erwacht, In dem warmen Stübchen. Drum, feins Liebchen, gute Nacht, Gute Nacht, feins Liebchen!

### In der Nacht.

Ich bin Dir nah, nur eine bünne Mauer Erennt mich von Dir. Du träumst wol schon im sansten Schlummerschauer, Bielleicht von mir.

Auf diesem Pfühl, der oft in heil'ge Weihe Dich eingewiegt, Ruht jest dies Herz, das Dir voll Muth und Treue Entgegensliegt.

Mir ift's, als blühten aller Sehnsucht Keime Melobisch auf, Als stiegen geisterstüfternb Deine Träume Zu mir herauf.

Ich fühle plötlich in ben bunkeln Loden Ein leifes Wehn; Die Ahnung ruft, die vollen Abern ftoden, Die Pulse ftehn. —

Es war Dein Geift, und heilig auf ber Wange Fühlt' ich ben Luß;

An Deiner Lippen füssenbem Gesange Rannt' ich ben Grug.

Es war Dein Geift! Es war ber Hauch ber Liebe! Haft mein gebacht!

D, baß fie ewig, ewig, ewig bliebe, Die schone Racht!

# Morgenfrende.

Ich bin erwacht! — Im Rosenschimmer Strahlt mir ber junge Frühlingstag; Es treibt mich aus bem engen Zimmer, Wich ruft ber Sehnsucht Slodenschlag. Noch freut mich nicht ber Sonne Prangen, Die glühenb burch bie Wosten bricht; Für mich ist sie nicht ausgegangen; Denn meine Sonne ist es nicht.

Und durch die buntlebend'ge Menge Der Straße stiegt der kühne Sinn. Ich weiß nicht, daß ich im Gedränge, Weiß nur, daß ich Dir näher din; Wie ich dann immer froh erschrede, Wie sich das scheue Herz bewegt, Benn um die vielgeliedte Ecke Erwartungsvoll der Schritt mich trägt.

Dann häng' ich mit verklärten Bliden Am lieben Fenster unverwandt; Ein stilles, heiliges Entzüden Führt mich in meiner Träume Land, Bis ich 's in schöner Wahrheit sehe, Bis sich ber Traum in's Leben wagt, Und himmelsklarheit aus ber höhe Bon Deinen Augen niebertagt.

## Die Augen der Geliebten.

Augen, zarte Seelenblüthen, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, Ihr verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Lass't Euch von des Sängers Liebern Sanfte Krühlingstöne wehn!

Alles, was das Leben heiligt, Trägt die Ahnung seiner Seele, Trägt den sillen Schmuck der Augen; Richt der Mensch allein, der ftolze, Auch der Frühling, auch die Erde, Auch des Tages Bechselgruß.

In der Erde dunklen Tiefen Stehn die klaren Diamanten Bie ein ewig blühend Auge; Rosen-Augen hat der Frühling, And der Eag hat seine Sonne, Ihre Sterne hat die Nacht:

Aber Ihr, verehrte Augen, Meiner Herrin lichte Sterne, Klare Perlen ew'ger Liebe, Augen, zarte Seelenblithen, — Solche liebe, gute Augen, Solche Augen find es nicht.

Richt so kar sind Diamanten, Die in bunkler Tiefe leuchten, Nicht so lieblich Frühlingsrosen An des Lebens zartem Busen, Nicht so mild die ew'gen Sterne. Nicht so bell der junge Tag.

Was im Leben schön und ebel, Lef' ich flar in Gurem Schimmer; Was das Jenseits dort verschleiert, Leuchtet mir in Eurer Freude, Leuchtet mir in Euren Thränen Wie aus Himmelsserne zu.

Und so hört bes Sangers Grüße! — Bollt Ihr freundlich nicht bem Jüngling Wie bie ewigen Dioskuren Leuchten burch bes Lebens Wogen? Augen, zarte Seelenblüthen, Bollt Ihr meine Sterne sein?

: Bitte.

Du haft es mir in einer schönen Stunde Salb zugesagt;

Und war bie Bitte auch zu fühn gewagt, Im Munbe

Bescheibner Liebe ist kein Wort verwegen; Und wenn ber Morgen noch so zeitig tagt, Die Sonne lächelt boch bem Freund entgegenk

Um eine Lode hab' ich Dich gebeten. Kannft Du bem Flehn

Der treusten Liebe grausam widerstehn? Die Fäben

Des Menschenlebens winden Zauberhande; Nur wo der Liebe stille Blüthen wehn, Da hat des Erdgeists finstres Reich ein Ende.

Gieb mir bie Lode! Auf bem treuen Herzen Bewahr' ich fie,

Ein Talisman für Sturm und Phantasie. Verschmerzen

Will ich die Perlen in den trüben Bliden, Den rauhen Eingriff in die Harmonie, Kann ich sie sehn und an die Lippen drüden.

Es ift so schön, die Menschen gludlich machen; Du tannft es jest.

D, nicht ben schönen Augenblid verlett! Es wachen

Biel gute Geifter über unfre Schmerzen, Und ob man Augen trodnet ober nest, Das ichreiben fie in ihre klaren Gerzen.

#### Beim Gewitter.

Der Donner rollt in wilben Regenschauern, Die Blive leuchten majestätisch brein. Mich treibt die Sehnsucht aus den dumpfen Mauern. Wie groß ist's dort in Blip und Regenschauern, Bie in der engen Zelle hier so klein!

Ha! wie bas zudt! So fuhr's burch herz und Leben, So traf die Liebe göttlich flark und kühn, Als aus der Tage wunderlosem Streben Dein sühes Bild allmächtig mir erschien. Ich fühlte mich von Geisterhand ergriffen, Mein Traum, mein hoffen, mein Gebet warst Du, Die Sehnsucht slog auf ihren tausend Schiffen, Sonst wild zerstreut, jest ked an Felsenriffen Wit vollen Segeln meinem Hafen zu.

Bas hab' ich sonst gerusen und getrachtet! Das Unbegrenzte hab' ich klein geachtet, Am Busen ber unendlichen Natur Koch einer andern Swiakett geschmachtet.

Nach einer anbern Ewigkeit geschmachtet, Und jest von all' ber Sehnsucht keine Spur.

Das Leben war zu kurz für meine Liebe, Die Welt zu klein, zu arm an Lust und Schmerz, Die müß'gen Räber stockten im Getriebe: Da fand ich Dich, da fand ich Deine Liebe, Und was die Welt nicht gab, das gab ein Herz. —

In Deiner Bruft find meines Schickals Sterne, In Deiner Bruft liegt meine Welt.

Und was ich sonst gesucht in dunkler Ferne Das Unbegrenzte sloß in klaren Flammen, Die schöne Form zum Göttlichen zusammen, Und auf den Altar ist Dein Bild gestellt.

# Im Prater.

Es keimen die Blüthen, es knospen die Bäume, Der Frühling bringt seine golbenen Träume, Ein lauer Wind weht freunblich mich an, Die Felber sind bräutlich angethan.

Dort unten flüstern die Wellen vorüber, Zu duftigen Bergen schau' ich hinüber, Die Bögelein singen und sliegen vorbei Und lispeln von Schnsucht, von Liebe und Mai.

Und jest erklärt sich bas heimliche Beben, Jest ahn' ich erst, Frühling, Dein Wirken und Weben, Jest weiß ich erst, was die Rachtigall singt, Was die Rose dustet, die Welle klingt.

Denn auch in mir ist 's Frühling geworden, Es schwelgt die Seele in Blüthenaktorden; Der Sehnsucht Stimme, der Liebe Drang Klingt Wellengestüfter und Lerchengesang.

Und freundlich, wie die heiligen Strahlen Der Sonne ben lieblichen Tempel malen,

So fteht meine Liebe mir immer fern Und glüht in der Seele, ein günstiger Stern.

Und jeber geschlossens Kelch meines Lebens, Und jede Knospe des freudigen Strebens Wird von dem Sterne zur Blüthe gefüßt, Ein Hauch, der das Tode erwecken müßt'.

Und alle Blumen, die in mir feimen, Und alle Strahlen aus meinen Träumen Bänd' ich gern in einen Strauß, Der spreche mein Leben, mein Sehnen aus!

Mein Lieben, mein glühend unendliches Lieben, Wo ist all' das andere Treiben geblieben? Bersunken in Sehnsucht nach Deinem Licht, In den einen Wunsch, der für alle spricht.

Und du lächelst milb dem Freunde entgegen Und pflegest die Blumen auf seinen Wegen. O, was hat der himmel für Seligkeit In das kalte nüchterne Leben gestreut!

Drum mag ber Herbst in ben Blättern säuseln, Der Binter bie filbernen Floden kräuseln, Die Lerche schweigen, die Schwalbe ziehn; In meinem Frühling bleibt's ewig grün!

## Döblina.

So bin ich hier! — die heitern Blide schweisen Mit stiller Lust auf der erwachten Flur. Mich treibt der Geist, ich muß die Löne greisen; Sei mir willsommen, heilige Natur!

Sei mir willsommen! Deine ganze Wonne Birf glühend in das ungestüme Herz! — Zum ew'gen Tage rüstet sich die Sonne, Und Kunst und Liebe trägt mich himmelwärts.

Dort zieht die Donau ihre Wellenfreise An fanften Ufern filberhell vorbei, hier unten duften volle Blüthensträuße, Und Luft und Leben ift so frisch und frei!

Dort prangt die Burg auf ftolzem Bergesrüden, Mit Frühlingsfräutern schmückt die Wiese sich; Und dort — dort, — ach, ich bent' es mit Entzüden, Dort, Theure, athmest Du und benkst an mich! Siehst Du ben Stephan? — Heilig schaut er nieber, Die Ruppel Karl's erhebt ben stolzen Dom; Da weiß ich Dich, und meine kühnsten Lieber Entzünden sich wie ungestümer Strom.

Bu Dir, zu Dir, zu ben geliebten Füßen! Es reißt mich fort, ich kann nicht wiberstehn. Rauscht, Lieber, rauscht, die Heilige zu grüßen Und ihr melob'sche Kuffe zuzuwehn.

# Mein hohes Lied von der Einzigen.

In ber Reujahrsnacht auf 1811.

Hoch rauscht mein Lieb auf kuhnen Flügeln, Hoch rauscht es, wie mit Götterwehn! Ber barf den Muth des Sängers zügeln, Ber seinem Fluge widerstehn? Schon hab' ich Aethersluft gewonnen, Planeten laß ich hinter mir; Durch tausend himmel, tausend Sonnen Und tausend Welten hin zu Dir!

Bie ein Gebild aus schönern Sternen Standst Du in meiner Jünglingswelt, Ich sah der Zukunst dunkle Fernen Bon mildem Zauberlicht erhellt; Ich sah sich wir himmlischem Bergnügen Des Lebens Käthselwort erhült, Und in den engelreinen Zügen Erkannt' ich meiner Träume Bild.

Da warb es hell im Sturm bes Lebens, Da warb es in bem Herzen Tag: Dem schönsten Ziel bes schönsten Strebens Flog jeder Gluthgebanke nach. Durch Welten hatt' ich mich geschlagen, Für Dich gelitten Qual und Mord, Und sollt' ich wo was Großes wagen, Dein Name war mein Losungswort.

In allen Stürmen meiner Jugenb Blieb ich ber fiillen Liebe treu; An Nippen fiolzer Männertugenb — Ich bachte Dich, und flog vorbei. Die Zeit im ewigen Frühlingsscheine, So webte fich mein schöner Traum; Das Schlechte hatte, bas Gemeine Nicht in bem Feuerherzen Raum.

Da kam bie Welt mit ihren Schmerzen,
Der Frühlingstraum war schnell verglüht.
An eines Anbern treuem Herzen
War Dir die Liebe schön erblüht.
Ich sah dich leicht die Zeit durchschweben
In sel'ger Stunden Vollgenuh,
Und auf das heihe volle Leben
Gab mir das Glüd den Todeskuh.

Der schöne lichte himmelssunken, Der meines Lebens Fahrt erhellt, Er war in tiese Nacht versunken, Und dunkel lag's auf meiner Welt. Kühn war ich durch das Weer geschwommen, Bis dieser Stern für mich versank; Nun war der Schisstuck mir willkommen, Wild ftürmt' ich in den Untergang.

Es brach bas Schiff an Kelsenklippen, Dem Strubel flog ich nicht vorbei. Da tönt' es mir von Geisterlippen: "Bleib, Jüngling, Deinem Berzen treu! "Ift Dir Dein Ibeal erschienen, "Go warme Dich an feinem Schein! "Das Schöne kann man nicht verbienen, "Das Schöne will gewonnen sein." — Ich kam zurück — ich sah Dich wieber, Du warst so hold, Du warst so mild; Im glub'nden Taumel flurat' ich nieber Bor meines Gottes Chenbild. -Was foll ich biese Flamme bämpfen? Sie brennt im Bergen ewig neu! Rann ich bas Schöne nicht erkämpfen, So bleib' ich boch bem Schönen treu!

#### An die Geliebte.

1812.

Heil'ger Frieden liegt in klaren Tönen Auf der eingeschlummerten Natur, Und des Wondes sanste Schimmer krönen Dort den Wald mit seinen dunklen Söhnen, Dort den Berg und dort die Wiesenslur. Und ich babe mir im Windeshauche Weine heiße, wilbbewegte Bruft. Wie ich da mich in Erinn'rung tauche, Drängen fich in's klare Seelenauge Alle Bilber fel'ger Liebesluft.

Bie Du mir zum ersten Mal erschienen, Ach, ich seh Dich jett noch vor mir stehn, Bie Du mir mit biesen Engelsmienen Bie aus ferner himmelswelt erschienen; Mäbchen, Du warst gar zu wunderschön!

Wie ich bann ein still unendlich Lieben In der treuen Dichterbrust empfand, Und zulett, von heißer Gluth getrieben, Dir den ersten, ersten Brief geschrieben Und verwegen mein Gesühl gestand.

Seligkeit, nun brängen Deine Keime Ihre Blüthen in die volle Bruft, Lebenswarm in heitre Sonnenräume Jubeln die entzückten Frühlingsträume Die Berklärung ihrer heil'gen Luft.

Denn ich sehe mich auf meinen Knien Liegenb vor bem heiligen Altar, Sehe Seelen in einander sprühen, Kuß auf Ruß und Wang' an Wange glühen, Gottes Frieden und ein selig Paar.

Strahlenjubel leuchtet aus ben Bliden, Der sich klar burch Nacht und Nebel webt; — Dich ans treue, warme Herz zu brüden, Renne mir, Geliebte, bas Entzüden, Das burch alle Nervenzweige bebt!

Nenne mir ber Seele Bunberbeben; Ich bin milb und ungestüm zugleich, Fühle sansten Frieden mich umschweben, Und bin boch bem Sturme hingegeben, Bin trop meiner Felsenfühnheit weich.

Und ich suche — — aber schweigt, Ihr Träume! Seht Ihr's nicht, wie's dort im Ossen graut? Lieberfrühling, schließe Deine Keime, Bis ich neu in frischen Wellen schäume. Gute Nacht, Du meine süße Braut!

### Dor dem Bilde ihrer Mutter.

An biesem Herzen Hat sie gelegen, Mit biesen Sternen Hit biesen Süte, Hit biesen Süte, Hit Baubergeschneibe, Grüßte bie Mutter Freunblich bas Kinb.

Bon ber Annuth gefäugt, Bon ihr in ben Schlummer Spielenb gefungen, Buchs fie herauf Und blühte und ftrahlte, Die Rose ber Annuth, In fröhlichem Schmuck.

Und neben der Rose Saß gärtlich die Mutter, Die freundliche Mutter, Und wehrte dem Zephyr Und wehrte den Bienen Und zog sich im Gerbste Des eignen Frühlings Frischbiehendes Bilb.

Und wie sich die Rose Dem Frühling entsaltet, Da weinte die Mutter Lichtpersen der Freude Und lächelte heiter Und schied aus dem Leben, Mit segnenden Grüßen Zur Rose gewandt.

Und die Rose blühte In heiligem Segen Und schmückte den Frühling Und zierte den Garten, Und wer sie betrachten, Dem wurd' es im Herzen, Als säh' er gesessett Und Worte der Freiheit Klängen ihm zu. Drum bist Du mir heilig, Du Bilb ihrer Mutter. O, daß Dich das Leben Roch freudig umfinge! Ich wollte Dich lieben, Ich wollte Dich ehren Mit kindlicher Treue Und kindlicher Leue Und kindlichen Lieb.

Doch Du bist geschieben Bur freundlichen Klarheit, Du Schwester bes Scraphs; So rus ich's hinüber In beine Berklärung, Was heilige Sehnsucht In Tönen erweckt.

Bum Grab will ich pilgern, Bill inien am hügel, In fillem Gebete Dich, heilige, rufen Und banten und fingen In fühner Bergidtung Aus glühenber Bruft.

### Der Dreiklang des Lebens.

Mit wilder Kühnheit trat ich rasch in's Leben,.
Groß träumt' ich mir den Schuldbrief an das Glüd;
In's Grenzenlose ging mein dunkles Streben,
Kalt blick' ich auf die Gegenwart zurück.
Zu stolzer Höhe wollt' ich mich erheben,
Doch nach dem Ziele schweiste noch der Blick;
Da stürmt' ich in des Lebens wüste Liesen,
An ieder Kidde meine Krast zu drüsen.

Die Fluth riß mich in ihren Brand hinunter, Und neben mir sank manches edle Herz. Ich schug mich durch, ich ging im Sturm nicht unter, Um die Berlornen trauerte mein Schmerz. Der Rettung kühner Sieg blieb mir ein Bunder, Und frischen Auges blickt' ich himmelwärts. Es war die Ahnung der verwandten Seele, Die mich herauszog aus der Mörderhöhle.

Mit neuem Muthe folgt' ich leifern Stimmen, Bon einem ichonern Leben fprachen fie: Ich sollte ked ben kuhnen Strom burchschwintmen, Die Kräfte wagen, die mir Gott verlieh, Den Sonnenberg ber Hoffnung zu erklimmen; Denn Eins sei Glaube, Lieb' und Poefie, Und in der heil'gen Trias dieser Tone Vermähle sich das Göttliche und Schöne.

Und tief in meiner Brust war mir der Glaube An Gott, an Kraft, an Freiheit eingeprägt. Die Menschheit wühlte um mich her im Staube, Kaum von des himmels Donnerrus dewegt. — Zwar fallen Tausende der Welt zum Kaube, Ich fand doch Herzen, wo es ebel schlägt; Und allen Zweistern möcht' ich 's laut erzählen: Die Zeit ist schlecht, doch giebt 's noch große Seelen.

Auf biesen Glauben bauten meine Träume Der Dichtkunst jugendliche Fabelwelt. Im Frühlingsdusse reicher Blüthenbäume Fand ich ben Altar prangend ausgestellt. Und wie ich nun in Liebeswellen schäume, Und wie ber Gott mir in dem Busen schwellt, Da fühlt' ich 's beutlicher in meiner Seele, Daß mir das Söchse, daß die Liebe sehle.

Mit tiefer Sehnsucht blidt' ich in das Leben, Bom Ibeale fand ich keine Spur. In Schmeichelformen abgeschmadtes Streben, Zierpuppen der verschrobensten Natur, So sah ich geistlos sie vorüberschweben: Bie mir das eiskalt durch die Seele suhr! — Des Lebens Kranz — ich sag' es mit Erröthen — Herabgewürdigt, in den Staub getreten.

Berzweiseln wollt' ich an ber Gottheit Strahle; — Da sah ich Dich, Dich, und ein einz'ger Blick, Jungfräulich wie ber Mai im Blüthenthale, Rief mich zu meiner Dichterwelt zurück. Es lächelte aus Hypokreneus Schale Mit Spiegelkarheit kaum geträumtes Glück, Ich wandte mich mit wunderbarem Beben,

Und vor dem aufgestammten Worgenlichte Sank ich in's Knie, von Gottes hauch beseelt, Die Ahnung sprach es längst im Traumgesichte, Kein Märchen war's, das Abantasie erzählt;

Und heilig trat das Heilige in's Leben.

Denn was ich glaube, was ich glühend bichte Und glühend liebe, blüht in Dir vermählt, Und fühn im Dreiklangsbonner der Gefühle Stürzt mich Dein Wink durch Sturm und Kampf zum Ziele.

### Dresden.

1813.

Rolge mir, liebliche Braut, auf ben Schwingen bes Liebs in bie Beimath, Ru ber verwandten Stadt führt Dich berauscht mein Gesang. Lächelnb entfalte bie Flur bie vaterlanbischen Blutben. Lächelnb auch breite vor Dir Leben und Lieben fich aus. Hab' ich bie Beimath geschmäht, vergieb 's bem inneren Grimme. Das fatale Geficht regte bie Galle mir auf. — Ach, bas Berg mar fo voll, fo glübend in Lieb' und Begeistrung, Bie ein gefrorner Blit ichlug bie Erbarmlichfeit brein. Sieb, ba trieb mich die beimliche Buth gur beigenben Rebe, Und ber giftige Groll warf mir bie Galle hinein. -Rein, Geliebte, fo arg mein' ich 's nicht mit bem heimischen Lanbe, Und ich ehre mein Bolt, wie es fich felber geehrt. -Freilich bie Zeiten find schwer, es achzt unter fremben Tyrannen, Und bas gebulbige Land scheut die verwegene That. Aber Manner giebt's boch und herzen giebt's noch in Sachsen, Bo bas beutsche Blut ehrlich und wacker fich regt. Richt die Beinriche brauchen fich, die Ottonen zu schämen, Luther und Morit nicht und all' die Helben bes Liebs. Wol geschwächt ist bas Bolt; boch ber Sachse ist nimmer entartet, Und ber geerbte Rubm foll ein errungener fein, Wenn es ber Freiheit gilt, wenn ber Tag ber Rache getommen, Und bas frantische Blut subnend bie Elbe gefarbt. Rarl ben Großen bestand mein Bolt, ben Beltenbezwinger, Sein allmächtig Gebot brach an ber mannlichen Kraft; Noch bei Detmold schlugen fie gut; ba tagte ber Glaube, Und was bas Schwert nicht bestegt, fieb, bas erwarb fich bas Kreus. Obin fturzte berab, und Woban wurde gertrummert, Und an Raiser und Reich knüpfte ber Glaube bas Bolk. — Wol mit Recht wird Dein Land bas mannerstolze gescholten, Helben und Herricher viel bat es in's Leben geführt; Aber auch Sachfen ift gut und nennt gepriesene Namen, Und bas verwandte Bolf grußt Dich mit beutschem Gefang. Doch was kummert bie Liebe fich um ber Bergangenheit Stimme: Dft, was die Liebe gertrat, bat die Geschichte erhöht. Unbers will ich Dich preisen, Du beimisches Land meiner Bater, Daß ber Geliebten Berg froher entgegen Dir schlägt.

Rolge mir jest in mein Thal. — In langen filbernen Kreisen Walat bie Elbe ben Strom weit aus Bobemien ber. Siehst Du bie Riesen bort am Eingang? im Nebel ber Lufte Heben sie brobend das Haupt über die blühende Alur. Rest geschlossen erblickt Du bas Thal, es hat nur ber Strom fich Ruhn burch bie Mauer gewühlt, die ihm entgegen fich thurmt. Aber friedlicher giehn fich bie fanftern Gebange bes Thales, Reich mit Dörfern befat, bort an ben Relfen berab; Einzelne Billen erblicht Du, es gleiten zierliche Gonbeln, Bunt mit Wimpeln geschmudt, über ben rubigen Strom. Birna liegt Dir jur Linten, bas muntre, lebenbige Stabtden, Und ber Sonnenstein prangt bell noch im Scheiben bes Tags. Aber fieb gegenüber! - Ertennft Du bie beitern Gebaube Nah an der Elbe Strand? — Billnit, fo nennt fich der Ort. Freundlich hat fich ber Konig ben freundlichen Garten erzogen, Und von bem Borsberg herab schweift in die Fetne ber Blid. Aber nun folge mir weiter binab an ben blübenben Ufern. Durch Beingarten babin, langs an ben Billen vorbei. Naber und immer naber ericheinen bie Thurme ber hauptstabt, Biere gablit Du, es bebt ftolg fich bie Ruppel empor. Doch wir hemmen den Schritt. — "Was schimmert so weiß burch die Pappeln ? "Reben schmuden ben Berg, Linbenbuft flüftert mir au!" — Alfo fragft Du, Geliebte; ba reiß' ich ans glübenbe Berg Dich, Kilffe bas liebliche Wort Dir von ben Lippen hinweg. Sieh! meinem Bater gehört's und Dir und mir; manche Stunbe Hab' ich ba frohlich verlebt, hab' ich ba muthig verpraft. Aber nun tommen bie ichonften! — Da foll une ber Frühling begrüßen Und in das niebrige Dach wandern die Götter mit ein.

Und wir steigen die Areppen hinauf, durch alle Gemächer Filbr' ich mein glückliches Weib, zeige Dir jeglichen Plat, Mir aus ber Kindheit noch, aus ber fröhlichen, wichtig geblieben, Wo ber "Carlos" entstand, wo uns ber Sänger") verließ.

Enblich brechen wir auf, uns'erwartet die lustige Gondel, Und im lieblichen Tanz tragen die Wellen das Schiff. Lauschend sitzen wir Beibe, die Arme liebend umschlungen, Horchen der Ruberer Schlag, sehen das scheibende Licht

Flimmernd im Spiegel der Fluth, und liebe Erinn'rung erwacht uns, Wie wir das jehige Glüd nur in der Zukunft geträumt.

Sieh, da wendet das Schiff sich um die Ecke des Ufers, Und nun liegt sie vor Dir, sie, meine heimische Stadt. Ha, wie die Brücke sich stolz aus den schimmernden Wellen emporhebt. Wie die gewegene Kunst Bogen an Bogen gereibt!

<sup>\*)</sup> Schiller.

Beibe Städte erkennst Du, die Altstadt hier, bort die Neustadt,
Und der entserntere Churm zeigt Die die Friedrichstadt an.
"Schisser, Du hältst am Brühlichen Garten!"— so rusi ich; das Steuer
Lenkt den schaukelnden Kahn schnell an den wimmelnden Strand.
Freudig trag' ich Dich aus der Gondel, und glübende Küsse
Flüstern: "Billommen, mein Weib, hier in der heimischen Stadt!"
Freudig sliegen wir jeht durch die Gassen, schnell über den Reumarkt
Trägt uns der rasche Fuß. Siehst Du das Haus dort am Ed?
Siehst Du die Köpse dort, die aus dem Fenster sich neigen? —
Jal sie schet Tilies! wir herziegen inte Belt.

Ind die Liebe giebt Flügel, wir springen in's haus, auf der Treppe Holt die judelnde Schaar ihre Geliebten sich ein.

Erft fällst Du an des Baters Brust, dann umarmt Dich die Mutter, Und ihre segnende Hand liegt auf dem glücklichen Paar. — Selfokeit, wo verweilst Dus noch zwei, zwei traurige Jahre!

Seligkeit, wo verweilst Du? noch zwei, zwei traurige Jahre! Aber bann find wir am Ziel. — Wol, ich ertrag' es mit Muth. Ber sich das Göttliche will und das Höchste im Leben ersechten, Scheine nicht Arbeit und Kambf, wage sich kühn in den Sturm.

Rur ungewöhnliche Kraft barf nach Ungewöhnlichem streben, Und ber Alcibe allein hat um bie Hebe gefreit.

#### Die drei Sterne.

Es blinken brei freunbliche Sterne In's Dunkel bes Lebens herein; Die Sterne, die funkeln so traulich, Sie heißen: Lied, Liebe und Wein.

Es lebt in der Stimme des Liebes Ein treues, mitfühlendes Herz; Im Liebe verjüngt sich die Freude, Im Liebe verweht sich der Schmerz.

Der Bein ist ber Stimme des Liebes Zum freudigen Bunder gesellt, Und malt sich mit glühenden Strahlen Zum ewigen Frühling die Welt.

Doch schimmert mit freudigem Winken Der britte Stern erft herein, Dann klingt's in der Seele wie Lieber, Dann glüht es im herzen wie Wein.

Drum blidt benn, Ihr herzigen Sterne, In unfre Bruft auch herein; Es begleite durch Leben und Sterben Und Lieb und Liebe und Wein. Und Wein und Lieber und Liebe, Sie schmüden die sessliche Nacht; Drum leb', wer das Küssen und Lieben Und Trinken und Singen erdacht!

### Worte der Liebe.

Borte ber Liebe, Ihr flüstert so süh, Wie Zephhröwehen im Baradies, Ihr klingt mir im Herzen nah und fern; Borte ber Liebe, ich trau' Euch so gern. Streng mag die Zeit, die feinbliche, walten, Darf ich an Euch nur den Glauben behalten.

Wol giebt es im Leben kein süßeres Glüd, Als der Liebe Geständniß in Liebchens Blid; Wol giedt es im Leben nicht höhere Lust, Als Freuden der Liebe an liebender Brust. Dem hat nie das Leben freundlich begegnet, Den nicht die Weihe der Liebe gesegnet.

Doch der Liebe Glück, so himmlisch, so schön, Kann nie ohne Glauben an Tugend bestehn; Der Frauen Gemüth ist rein und zart, Sie haben den Glauben auch treu bewahrt. Drum traue der Liebe, sie wird nicht lügen, Denn das Schöne muß immer, das Wahre muß siegen.

Und flieht auch der Frühling dem Leben vorbei, So bewahrt den Glauben doch still und treu! Er lebt, wenn hier Alles vergeht und zerfällt, Wie ein Strahl des Lichts aus der bessern Welt; Und tritt auch die Schöpfung aus ihren Schranken, Der Glaube an Liebe soll nimmer wanken.

Drum flüstert Ihr Worte ber Liebe so suß, Wie Zephyrswehen im Paradies, Drum flingt im Herzen noch nah und fern, Drum, Worte der Liebe, drum trau' ich Euch gern. Und wenn im Leben nichts Heiliges bliebe, Ich will nicht verzagen, ich glaube an Liebe.

### Bur Nacht.

Gute Racht! Allen Müben sei's gebracht. Reigt ber Tag sich still zum Enbe, Ruhen alle steiß'gen Hänbe, Bis ber Morgen neu erwacht. Gute Nacht!

Seht zur Ruh, Schlieft bie müben Augen zu! Stiller wird es auf ben Straßen, Und ben Wächter hört man blasen, Und die Nacht ruft Allen zu:

Geht gur Rub!

Schlummert süß! Träumt Euch Euer Paradies! Wem die Liebe raubt den Frieden, Sei ein schöner Traum beschieden, Als ob Liebchen ihn begrüß'.

Shlummert füß!

Gute Nacht!
Schlummert, bis bet Lag erwacht!
Schlummert, bis ber neue Morgen
Rommt mit seinen neuen Sorgen,
Ohne Furcht; ber Bater wacht!
Gute Nacht!

### Wiegenlied.

Schlummre fanft! — Noch an bem Mutterherzen Fühlft Du nicht bes Lebens Qual und Luft; Deine Traume kennen keine Schmerzen,

Deine Welt ift Deiner Mutter Bruft.

Ad! wie fuß traumt man bie frühen Stunben, Bo man pon ber Mutterliebe lebt;

Die Erinnerung ift mir verschwunden, Ahnung bleibt es nur, die mich burchbebt.

Dreimal barf ber Menfch fo fuß erwarmen, Dreimal ift's bem Glücklichen erlaubt,

Daß er in ber Liebe Götterarmen An bes Lebens bobre Deutung glaubt.

Liebe giebt ihm ihren ersten Segen, Und der Säugling blüht in Freud' und Lust,

Alles lacht bem frifden Blid entgegen; Liebe halt ihn an ber Mutterbruft.

Wenn sich bann ber schöne himmel trübte, Und es wollt fich nun bes Jünglings Lauf:

Da, zum zweiten Mal, nimmt als Geliebte Ihn die Lieb' in ihre Arme auf. Doch im Sturme bricht ber Blüthenftengel, Und im Sturme bricht des Menschen Herz: Da erscheint die Lieb' als Todesengel, Und sie trägt ihn jubelnd himmelwärts.

### Bundeslied.

Freudig traten wir zusammen Mit bes Liebes hohem Gruß. Und bes Altars reine Flammen Glühen Dir, Gott Cynthius. Dank Dir, Schlangenüberwinder, Kür ben liebbegabten Munb, Du vereintest Deine Kinder Zu Gesang und Bruberbund. Ward bas schönste nicht ber Loose, Warb uns nicht bie höchste Luft? Für bas Eble, für bas Große Schlägt noch glühend manche Bruft; Doch es treibt ein bunfles Sehnen Sie in tiefe Nacht hinaus, Und es sprechen ihre Thränen, Ihre Freuden sich nicht aus. Aber wir mit fühnem Herzen Halten fest, was in uns glüht, Unfre Freuden, unfre Schmerzen Hauchen wir in's warme Lieb, Weben finnig unfre Worte Au der Saiten tiefem Klang, Und lebenbig im Afforde Wird bie Sprache jum Gefang. Flach und kahl entflieht bas Leben, Läßt bem Schwachen teine Bahl; Nur bes Starken achtes Streben Folgt dem flücht'gen Ibeal. Darum fingt in lauten Tonen, Bas die Gunft der Musen schafft, Und bem Eblen und bem Schönen Weihen wir bes Bundes Kraft.

#### Crinklied.

Rommt, Brüber, trinket froh mit mir; Seht, wie bie Becher ichaumen!

Bei vollen Gläsern wollen wir Sin Stündhen schön verträumen. Das Auge flammt, die Wange glüht, In kühnern Tönen rauscht das Lied: Shon wirkt der Götterwein! — Shent ein!

Doch was auch tief im Herzen wacht, Das will ich jett begrüßen. Dem Liebchen sei dies Glas gebracht, Der Einzigen, der Süßen! Das höchfte Glüd für Menschen Brust, Das ist der Liebe Götterlust; Sie trägt euch himmelan! Stoßt an!

Ein herz, in Kampf und Streit bewährt Bei frengem Schickalbaulten, Ein freies herz ist Golbes werth, Das müßt ihr fest erhalten.
Bergänglich ist des Lebens Glück, Drum pflückt in jedem Augenblick Euch einen frischen Strauß!

Exinkt aus!

Jest find die Gläser alle leer; Füllt sie noch einmal wieder! Es wogt im Herzen hoch und hehr; Ja, wir sind Alle Brüder, Bon ein er Flamme angesacht — Dem deutschen Bolke sei's gebracht, Auf daß es glücklich sei, Und frei!

#### Weinlied.

Cinet. Gläser klingen, Nektar glüht In bem vollen Becher, Und ein trunknes Götterlied Tont im Kreis der Zecher. Wuth und Blut draust in die Höh, Alle Sinne schwellen Unterm Sturm der Evoe Kröhlicher Gesellen.

Chor. Die Jugenbiraft Wirb neu erschafft.

In Nektargluth Entbrennt ber Muth; Drum, ber uns Kraft unb Muth verleiht, Dem Weingott fei bies Glas geweiht!

Giner. Becher, Deinen Purpursaft
Schlärf' ich froh hinunter,
Denn des herzens stolze Kraft
Lobert im Burgunder;
Glüht er nicht mit deutschem Muth
Und mit deutschem Flammen,
Eint er doch des Sidens Gluth
Mit dem Ernst zusammen.

**Shor.** Wer in sich Wuth Und Thatengluth Und stoize Kraft Zusammenrasst, Und wer im Wollen sühlt die Wacht, Dem sei der Becher bargebracht!

Einer. Aber jett ringt Jugenblust
In Champagners Schäumen,
Wie in frischer Jünglingsbrust
Träume fühn mit Träumen.
Leichtes Blut, verwegnes Herz,
Stolzes Selbstvertrauen,
Froher Sinn bei Leib und Schmerz,
Muthig Borwärtsschauen.

Chor. Das Auge sprüht, Die Wange glüht, Es wogt die Brust In trunkner Lust. Der schönen froben Jugendzeit, Der set dies volle Glas geweiht!

Einer. Doch bes Sübens ganze Pracht Und ein schöner Feuer Und der Liebe süge Macht Lodert im Tokaier; Golben schäumt er im Pokal, Hell wie himmelskerzen, Wie der Liebe Götterstrahl Elüht im Menschenkerzen.

Chor. Der Liebe Glück Wie Sonnenblick Im Paradies, So holb, so füß! Der höchsten Erbenseligkeit, Der Liebe sei dies Glas geweiht!

Einer. Aber jest ber lette Trank; Rheinwein glüht im Becher! Deutscher Barben Hochgesang Tönt im Kreis ber Zecher. Freiheit, Krast unb Männerstolz, Männerlust unb Wonne Reist am beutschen Rebenholz, Reist in beutscher Sonne.

Chor. Am Rhein, am Rhein Reift beutscher Wein Und beutsche Kraft Im Rebensaft. Dem Baterland mit voller Wacht Ein breifach bonnernd Hoch gebracht!

Einer. Unsern frohen Zecherkreis — Daß er ewig bliebe! — Hübre auf bes Lebens Gleis Freiheit, Kraft und Liebe! Drum, eh' wir zum letten Mal Unsee Bläser leeren, Soll ber Brüber volle Zahl Diesen Bund beschwören.

Chor. Ein festes Herz In Lust und Schmerz, In Kampf und Noth, Frei — ober tobt! — Und baß ber Bund auch ewig währt, Drauf sei bies letzte Glas.geleert!

# Zängers Wanderlied.

Gar fröhlich tret' ich in bie Welt Und grüß' den lichten Tag; Mit Sang und Liebern reich bestellt, Sagt, was mir fehlen mag? Viel Menschen schleichen matt und träg' In's kalte Grab hinein, Doch fröhlich geht des Sängers Weg Durch lauter Frühlingsschein. Natur, wie ist es boch so schön! An Deiner treuen Brust Lieg' ich auf Deinen Zauberhöhn In stiller Liebeslust. Da wogt es tief und wunderbar, Weiß nicht, wo ein, wo aus, Doch enblich wird bas Ereiben klar Und tobt in Liebern aus.

Mit Liebestönen wach' ich auf,
Sie quellen sanst heran;
Die Sonne hoch am Himmel 'rauf Trifft mich beim Singen an. Nicht rast' ich, wenn ber Tag verglüht, Greif' in die Saiten ein Und grüße noch mit stillem Lieb Des Abends Dämmerschein.

Und langsam steigt die Nacht herauf Aus tiefer Bergeskluft, Da wacht mein Lied zum Himmel auf In klarer Sternenlust, Bis sich in bunter Träume Reihn Bergnügt des Sängers Blick; Doch denk ich träumend auch allein An Sang und Dichterglück.

Und wo ich wandre hier und bort, Da dulbet man mich gern, Wol Mancher sagt ein freundlich Wort, Doch immer nuß ich sern. Denn weiter treibt 's mich in die Welt, Wich drückt das enge Haus, Und wenn der Gott im Busen schwellt, Wuß ich in's Freie 'raus.

Und frisch hinaus und frisch hinein, Durch Lebens Nacht und Kag, Auf daß mich Freiheit, Lied' und Wein Gar treu begleiten mag. Ein freier Sinn in Luft und Weh Schwelgt gern in Sang und Reim, Und sag' ich einst der Welt Abe, Zieh' ich in Liedern heim.

## Schifferlied.

(Straubing, ben 16. September 1811.)

Stlick zu, Stück zu auf der spiegelnden Bahn!
Sott lasse die Hahrt uns gelingen!
Es brausen die Wellen, es schautelt der Kahn,
Und die fröhlichen Schisser singen,
Und zu der Ruber verboppeltem Schlag
Klammt auf den Wellen der freudige Tag.

Der Schiffer zieht burch die schimmernde Fluth Im frischen Leben und Treiben, Ihn jagt ein ewig glühender Muth, Er kann nicht rasten noch bleiben, Er muß zu ben freundlichen Wellen hinaus: Da ist seine Heimath, sein Waterhaus.

Und wenn ihm daheim auch was Liebes gehört, Er scheibet mit leichterem Sinne. Wenn er glücklich ist, wenn er wiederkehrt, Holt er's ein mit doppelter Minne, Und kos't er mit Andern, und küßt er sie frei, Er bleibt doch im Herzen Feinliebchen getreu.

Und wo er wandert, und wo er schifft, Er findet wadre Gesellen; And wenn er nichts Lebendiges trifft, Er hat einen Freund an den Wellen. Zwar ist er fremd auf dem festen Land, Mit dem Wasser aber vertraut und bekannt.

Gern hört er ber Freude Aufgebot Und mag nicht vorübergeben; Doch wenn ihm ein feindlich Berhängniß broht, Er wird wie ein Mann es bestehen. Ber das Leben liebt und ben Tod nicht schent, Gebt fröhlich und frei durch die sinkende Keit.

So wollen wir wandern auf spiegelnder Fluth Und Wellen und Wogen durchstiffen. Wol fröhlich durchs Leben führt fröhlicher Muth; Drum frisch! und die Freude ergriffen! Und tobt es auch sinster auf uns herein, Nach Sturm und Regen kömmt Sonnenschein.

## Morgenlied für Schiffer.

(Auf ber Donau, ben 18. Ottober 1812.)

Seht, Brüber, wie ber Tag so milb Durch Nacht und Wolken bricht; Zwar webt ein Nebelschleier sich Ums Felsenuser schauerlich, Uns aber kümmert's nicht!

Zwar thürmen sich die Wellen hoch Wie eine Wasserburg Und schlagen schümend an das Schiff, Und pfeilschnell sliegt's am Felsenriff Durch spipe Klippen durch:

Doch immer find wir frohen Muths Und aller Sorgen frei, Dort überm blauen himmelsbom Da fitt ber herr und wehrt bem Strom Und führt uns frijd vorbei.

Drum sei gebankt und sei gelobt, Du großer Herr der Welt! Und wie Du uns bisher bewahrt, So schüße uns auf unsrer Fahrt; Dir ist's anheimgestellt!

Und gern erhört ber Bater uns; Drum immer ked hinqus! Richt so betrüglich ist die Fluth, Als Erbenglud und Erbengut Und eitler Lebensbraus.

Auf Erben hält uns wenig fest, Die Liebe wird getrennt; Doch wie uns auch bie Welle broht, Sie bleibt im Leben und im Tob Ein freundlich Element.

## Des Sängers Lied zu den Sternen.

Rach ber Beife: God save the king.

Die Ihr bort oben zieht, Hört Ihr bes Sängers Lieb, Das zu Euch spricht? — Frei burch bes Lebens Plan Bon Lebens Anfang an Geht Eure stille Bahn Ewig im Licht.

Seib mir boch eng vertraut! Hab' ich Euch angeschaut, Bird mir so flar, Wird mir bas Herz so weich. Orei Wilnsche hab' ich gleich, Drei Wilnsche nenn' ich Euch: Wacht mir sie wahr!

Erft ift's ber Liebe Glüd; Bringt es mir [Hön zurüd, Wie ich's gewählt! Hab' ich's boch einst gewußt, Her in ber vollen Brust, Hab' sie gefühlt, die Lust, Die mir jeht fehlt.

Dann sei ein schöner Lohn Hir meines Liebes Con Mir einst geschenkt: Macht, daß ein beutscher Mann, Hört er mein Singen an, Dran sich erfreuen kann, Gern mein gebenkt!

Und wenn ich scheiben muß, Kuse der Genius
Wich, Schwanen gleich!
Trage mein volles Herz,
Frank von der Erde Schmerz,
Sonnenrein sonnenwäris,
Sterne, zu Euch!

### Bu einer Melodie.

Armes Herz, Du konntest mahnen?
Ach, Dein Glaube war so süß!
Doch umsonst nur ift Dein Sehnen Kach ber Liebe Paradies. Froh schlugst Du mit tiesem Beben Für das heil'ge Wunderland; Doch vernichtet ward Dein Streben Und der schöne Traum verschwand.

# Bu paisiello's Musik von Nel cor piu non mi sento etc.

Wie still mit Geisterbeben Die Sehnsucht mich burchglüht Und raftlos sort durchs Leben Und Sturm und Nacht mich zieht! Bald wogt die Brust, Bald schlägt das Herz In hoher Lust, In tiesem Schmerz. Der Morgentraum entslieht. Ach, Sehnsucht, Sehnsucht, Sehnsucht! Wie all der Seele Streben In einem Bilde glüht!

## Bn Paer's Arie: Un solo quarto d'ora etc.

Ein Ruß von Liebchens Munbe, Rur eine traute Stunde Reißt fühn vom Erbengrunde Die Seele himmelwärts. Der Liebe stiller Friebe Entfaltet im Gemuthe Des Lebens schnfte Blüthe, Und freudig schlägt bas herz.

Es regt bie Kraft bes Lebens Im Herzen sich vergebens, Löst nicht ben Drang bes Strebens, Der Liebe Lust und Schmerz.

## Bn Paer's Romanze: Tu veux le donc etc.

Das, Mäbchen, kannst Du mir befehlen? Wie sehr es schmerzt, es muß geschehn! So fürchterlich kannst Du mich qualen? Ich soll dich nimmer wiedersehn?
Doch der Liebe Freund ist der Morgen, Süßer lächeln die Lüste mir — Soll ich, Helene, Dir gehorchen, Diesen Lag vergönne nur mir!
Doch als des Lages Flammen glühten, Ich aus den Augen Dich verlor, Da strahlte mir aus Rosenblüthen
Dein liebes, süßes Bild hervor.

Jebe Blume wird Dir gleichen, Grünt im Herzen der Liebe Gewalt; Laff' mich am Abend, soll ich entweichen, Einmal noch schauen die Engelsgestalt! Die Sonne war in's Meer gesunken, Zum fernen Lanbe eilt' ich schon, Da hallte von bes himmels Funken Mir Deines Namens Zauberton.

Wohin fich nur bie Augen lenten,

Klingt Deine Stimme mit fesselnber Macht, Drum — soll ich nimmer an Dich benken, Ach, so vergönne mir biese Nacht!

Die Nacht erscheint mit süßem Bangen, Der Schlummer übertäubt ben Schmerz. Mir träumt, ich halte Dich umsangen Und drück Dich liebend an das Herz.

Sterben will ich für Dich mit Freuben, Aber verlassen kann ich Dich nicht.

Soll ich auf ewig — auf ewig Dich meiben, Lass' mich nur noch bis zum morgenben Licht!

Auch morgen wird Aurora glühen, Die Rose bleibt ber Augen Lust; Ich hör' der Sterne Harmonien Und drild' Dich träumend an die Brust. Wer kann der Liebe Kraft ermessen? Immer sich gleich bleibt der Lage Reihn. Ach, soll ich Dich auf ewig vergessen, Lass' mich nur ewig noch bei Dir sein!

## Russisches Lied.

Rach ber Beife: Soone Minta, ich muß fceiben ac.

- Er. Durch ben Don schwimmt kampfentschlossen Der Kosad mit ben Genossen, Sagt zuletzt noch seinen Rossen, Seiner Braut Abe!
- Sie. Wilst Du treulos von mir scheiben, In die Schlacht des Todes reiten? Warum glaubt ich Deinen Eiden! Weh mir Armen, weh!
  - Er. Ringe nicht bie zarten Hänbe, Richt bie Augen von mir wende! Rehr' ich siegreich doch am Ende Aus des Kampses Glück.
- Sie. Denkst Du wol noch an mich Arme In der wilben Krieger Schwarme? Rehre treu in meine Arme, Kehre balb zurüd!

## Wiegenlied.

Auf eine ruffifche Bollsmelobie.

Frei noch von bes Lebens Schmerzen, Unter Kinderspiel und Scherzen, An dem treuen Mutterherzen Schläfft Du ruhig ein. Und nun liegt Du in der Wiege, Und ich wehre jeder Fliege; Uch, wie heiter Deine Züge Und wie engelrein!

Magft Du aus bem Schlummernachen, Spät nach fröhlichem Erwachen, Deiner Welt entgegenlachen! Liebchen, rühr' Dich nicht! Mögen nie des Lebens Qualen, Nur der Freude helle Strahlen Sich in Deinen Augen malen, Süß wie Morgenlicht!

Noch war Deine Welt nicht trübe; — Daß sie ewig klar Dir bliebe! Noch ist Deiner Mutter Liebe All Dein Paradies. Noch wird in der Brust Bewegen Sich kein sinstres Traumbild regen; Schlummre unter Gottes Segen! Schlummre fanft und süß!

## Bu der Romanze des Tronbadonr,

in ber Oper: Joffann von Paris.

Hörft Du ben Lon,
Der Deinen Namen seiert? —
Der Lieber Sohn
Hat seinen Schwur erneuert.
Schlummerst Du schon
Bom süßen Traum umschleiert? —
Stern meines Lebens,
Schmacht' ich vergebens
Nach Deinem Licht?
Du zeigst Dich nicht!

Wie es hier schlägt, — Dürft' ich es laut bekennen! Bas mich bewegt, Möcht' ich in Liebern nennen. Einmal erregt, Berd' ich es dämpfen können? Der Liebe Sehnen Weckt süße Thränen, Und Sympathie, Sie schlummert nie. Racht bleibt es bort.
Stern, willst Du Dich nicht zeigen? — Kalt bläst der Nord
Aus jener Bäume Zweigen.
Schlummre nur fort
Ourch bunter Träume Reigen!
Die Nacht ist trübe,
Klar ist die Liebe.
Orum gute Nacht!
Die Liebe wacht!

## Trener Tod.

Rur Melobie ber Romanze: La Sentinelle.

Der Ritter muß zum blut'gen Kampf hinaus, a Für Freiheit, Ruhm und Baterland zu fireiten; Da zieht er noch vor feines Liebchens Haus, Richt ohne Abschied will er von ihr scheiben.

"O weine nicht bie Aeuglein roth, "As ob nicht Trost und Hossenng bliebel "Bleib' ich boch treu bis in den Tod "Dem Baterland und meiner Liebe."

Und als er ihr das Lebewohl gebracht, Sprengt er zurüd zum Hausen der Getreuen; Er sammelt sich zu seines Kaisers Macht, Und muthig blidt er auf der Feinde Reihen, "Mich schredt es nicht, was uns bedroht, "Und wenn ich auf der Wahlstatt bliebe! "Denn freudig geh' ich in den Tod "Kür Baterland und meine Liebe!"

Und furchtbar stürzt er in bes Kampses Gluth, Und Tausend fallen unter seinen Streichen; Den Sieg verdankt man seinem Helbenmuth, Doch auch den Sieger zählt man zu den Leichen. "Ström" hin, mein Blut, so purpurroth! "Dich rächten meines Schwertes Hiebe: "Ich hielt den Schwur, treu bis in Tob "Dem Batersand und meiner Liebe."

## Muth.

Hinaus, hinaus in's rasche Leben, Die Bruft bem Sturme preisgegeben, Frisch burch bie Branbung, fühnes Herg! Die Männersaust gertheilt die Wellen, An Klippen mag die Kraft zerschellen, Des Auges Strahl fliegt himmelwärts!

hab' ich boch längst in heil'gen Stunden Des Lebens Zaubergruß gefunden; Er jauchzte Muth und Sehnsucht wach Und haucht nun durch des Sturmes Wüthen Den ganzen Frühling seiner Blüthen Wir in melod'scher Ahnung nach.

An ihrer Bruft, an ihrem Herzen Jur Freude werben meine Schmerzen, Und meine Freude Seligfeit. Wein himmel blüht auf ihren Wangen, Bon ihren Armen treu umsangen, Bergeff' ich Deine Donner, Zeit!

Und drum hinaus in's rasche Leben, Drum durch die Brandung ohne Beben, Drum ohne Hurcht hinaus, hinaus! Zwei Herzen, die sich treu verschlungen, Ziehn, nicht von Tod und Zeit bezwungen, Mit Gottes Sieg in's Baterhaus.

## In der Neujahrsnacht 1809.

Still ahnend kommt das neue Jahr gestogen, Das alte stürzt sich wimmernd in sein Grab. Bon des Gesehes Ewigkeit gezogen, Rauscht es im Sturm mit seinen blut'gen Wogen In die Bernichtung seiner Kraft hinab.

Im ehrnen Streit begann es ernst zu tagen, Die Ostsee trägt im Kampf ber Schiffe Last, Und manche Schlacht wird kühn und wild geschlagen, Und Jeber will ben slücht'gen Sieg erjagen Und sidrzt sich nach, die ihn ber Tod umfaßt.

Dann zieht der blut'ge Böllerkampf nach Süben, Und Nationen stellen sich zur Schlacht; Bernichtet ist des Lebens stiller Frieden, Die Herzen sind im wilden Streit geschieden, Die heil'ge Kraft der Freiheit ist erwacht. Da will ber Mensch bie göttliche erwerben. Rerreift bas ehrne Band ber Tyrannei; Ein bunkles Streben zieht ihn in's Berberben. Bur feinen Glauben tann er muthig fterben, Und der Gebanke macht den Menschen frei. Raum bat er jest bie Gotterfraft genoffen, So stürmt er fort im blinden Siegermahn, Und viel bes eblen Blutes ift gefloffen; Da ward bas Jahr im wilden Streit geschloffen, Und kämpfend tritt bas neue auf die Babn. Und jest in ber bebeutungsvollen Stunde, Der Bufunft und Bergangenheit vermählt, Bergist ber Mensch begeistert seine Bunbe, Er glaubt fich fühn in einem höhern Bunde, Und fühlt ben Urm zu neuer That gestählt. Doch tann ber schöne Glaube auch besteben? Und wird bes Kampfes fpate Frucht gebeihn? Umfonst, auch biese Hoffnung muß verweben, Das neue Jahr wird blutig untergeben, Und Streit und Mord bie ew'ge Losung fein. Es läßt ber Menich bas ehrne Schicffal malten Und tritt hinaus in die entflammte Welt; Bo Krafte fich in blinder Buth entfalten, Da tann tein Bilb ber Liebe fich gestalten: Im Rampf mit ben Centauren fintt ber Belb. Drum, willst Du nicht ber Seele Glud verscherzen, So kuble nicht um flücht'ger Stunden Gunft. Den Drang ber Zeit kannst Du als Mann verschmerzen: Der wahre Frieden nur wohnt in dem Herzen, Und em'ge Freiheit lebt nur in der Kunst.

## Bum Abschied.

1813.

In biesem großen, heiligen Momente Des Kamps für Recht und Baterland, Wo ist die Jugendraft, die schlummern könnte, In seige Rube nüchtern eingebannt? — Bas auch der Krieg für eble Herzen trennte, Sie bleiben sich in Liebe zugewandt Und werden sich in Liebe wiedersinden, Wag Deutschland fallen oder überwinden.

# Erinnerungen an Barlsbad. (1811.)

### 1. Bom Dreifrengen : Berge.

Dort an jener Felsenkette Glüht es schon wie Abenbschein, Und von bieser heil'gen Stätte Blid' ich in bas Thal hinein:

Sehe nur bas rege Leben Durch bie engen Straßen ziehn; Wie fie wallen, wie fie weben, Und ber Sorge nicht entfliehn.

Alle ihre Luft und Schmerzen Fühl' ich vor mir ausgestreut, Und mir braus't es tief im herzen Bei bes Menschen Aermlichkeit.

Weg von jenem Würmerleben Blidt das Auge unbewußt, Und mich faßt's mit Freubebeben, Boll und groß wird meine Brust.

Weit hinaus auf jenen Höhen, Auf der Berge blauen Reihn, Durch der Nebel bichtes Wehen Darf das Auge sich erfreun.

Wie sie stolz gen Himmel ragen, Riesenkinder der Natur, Geisterwehn von alten Sagen Wiegt sich durch die stille Flur.

Und es schlängelt seine Wogen Durch die Berge sanft ber Strom, Und ber Abend kommt gezogen, Schmückt mit Rosen sich ben Dom.

Und geheimnisvolles Schweigen Bebt sich über Berg und Thal, Und die alten Fichten neigen Grüßend sich zum letzten Mal. Wie die Strahlen bort vergehen, Zieht im Thal die Dämm'rung nach, Aber auf den Kreuzes Höhen Klammt noch der entzückte Lag.

Und begeistert sink' ich nieber, Tiefer Sinn war mir erwacht; Spät bacht' ich an's Leben, wieber, Um mich her war's tiefe Nacht.

### 2. Der Sprudel.

Dampse nur immer empor, und brause herauf aus der Tiefe, Wie es dich dränget und treibt, wunderbar glüßender Quell! Nicht nach der Brüder Art ist dein mildes Wogen und Wallen; Denn der höhere Wuth bricht sich die eigene Bahn. So des Jünglings Gemülth, das über die Schranken hinaus sliegt, Und gegen irdische Kraft rühmlich im Kampse besteht.

### 8. Dorf Sammer.

Freundlich an dem Berggehänge In des Thales stiller Enge, Freundlich, wie ich keines sah, Liegt das liebe Dörschen da.

Oben auf bes Berges Höhen Alte, bunkle Fichten stehen, Anten rauscht ber Strom vorbei, Und die Luft ist milb und frei.

Und ein reges, volles Leben Seh' ich Haus und Hof burchweben; In der Hitte Tag für Tag Nastet nicht des Hammers Schlag.

Und die hellen Funken sprühen, Und die Eisenstangen glühen, Bon des Wassers Sturz gesaßt Lummelt sich der Räder Last.

Aber nicht ber Erbe Sorgen Will ich hier im Thal behorchen, Rein, bes Lebens Freud' und Lust Komm' in meine junge Brust.

Unter jenen bunkeln Bäumen Läßt es sich gar lieblich träumen, Aus bes Chales Wiesenplan Beht ber Friede still mich an.

### 4. Dorotheens Tempel.

Dorotheens Tempel, ich grüß' bich in füßer Erinn'rung! Hier, am geweihten Ort, tommt mir ein freudiger Traum. Ach! es fnüpft an ben Namen sich still manch lieber Gebanke, Und bas Ebele spricht sich und bas Zarte mit aus. Und so hat sich bein Name zur lieblichsten Stelle geabelt, Ein geheiligter Ort, weiblicher Anmuth geweiht.

### 5. Die Brager Strafe.

Benn ich mir bie fille Uhnung löfe, Die aus beinem Riefengange fpricht, Bift ein Bilb ber achten Fürstengröße, Schon erfüllter königlicher Pflicht.;

Reder Sinn hat manche Bahn gebrochen, Biele Wege führen wohl zum Thal; Doch ber Uebermuth ward oft gerochen, Schwer bereut bie zu verweg'ne Wahl.

Aber du führst sorgsam beine Waller Ueber'n Abgrund ben gebahnten Pfab, Und die vollen Segenswünsche Aller Danken dir für biese Liebesthat.

Sanft vorbei an fieilen Felsenwegen Leiter freundlich beine Hand, Jenem Friedensthal enigegen, Wo noch jeder Pilger Ruhe fand.

#### 6. Der Obeliet.

Muthig ragst bu empor, bu Zeuge bankbarer Menschen, Dem Berschön'rer ber Stadt einsach und herzlich geweiht. Jene werden vergehen, die dich dem Verehrten errichtet, Und ihr Name verhallt leicht in dem Streite des Tags; Aber de in Name wird, der geseierte, ninmer vergessen, Bricht auch dein kuhner Bau unter den Stürmen der Zeit. Auch das stolzeste Werk, in's Leben gestellt, ist vergänglich: Was man im herzen gebaut, reist keine Ewigkeit um.

### 7. Charade.

Was uns die ersten Sylben freundlich nennen, Das ist dem Menschen wunderbar verwandt. Einst werben wir das Räthselbild erkemen, Von oben sonst dem Bätern oft gesandt, Wenn sich die Seele wird vom Körper trennen und einzieh'n in das alte Baterland: Da mag es freundlich, in der Jugend Prangen, Mit zarten Liebestönen uns empfangen.

Die britte Splbe baut sich auf ber Erbe, Und ist dem Menschen immer werth und lieb. Und leichter trägt er seines Tags Beschwerde, Wenn 's d'rin nur froh und ohne Rummer blieb. Uch! wie so gern er zu ihm wiederkehrte, So ihn das Schicksal in die Ferne trieb; So er hinaus nuß in das wilde Leben, Er scheidet still, doch bleibt er ihm ergeben.

Das Ganze prangt auf steilen Felsenböhen Als ein Bermächtniß ber Bergangenheit; Durch seine Mauern stüstert Geisterwehen Wie fille Träume jener bessern Zeit. Und wo hinaus die trunt nen Blicke sehen, hat die Natur den Brautschmud ausgestreut, Als sollte hier die britte Sylbe prangen, Die beiden ersten würdig zu empfangen.

### 8. Der Raiferin Blat.

Buchen, seib mir gegrüßt! Euch hat die Liebe geheiligt, Euch hat ein treues Bolf treu seiner Mutter geweiht. Glückliche Fürsten und glückliches Land! Wo find' ich es wieder, Daß die Liebe besiehlt, und daß die Liebe gehorcht?

### 9. Bon Beprother's Ruh bei Glenbogen.

Du Schloß bort auf bem Felsen, Du stehst so ernst und treu, Die bunkeln Wogen wälzen Sich unten still vorbei.

Seit vielen hundert Jahren Grüßt dich der treue Fluß, Und was du auch erfahren, Er brachte dir den Gruß.

Und bringt dir ihn noch immer, Und rauscht so sanft und milb, Und in der Bogen Schimmer Malt fich bein ftolges Bilb.

Mir ist 's als hört' ich Worte Wie aus vergang'ner Zeit, Bom hohen Felsenorte In Windesweh'n gestreut.

Ich möchte gerne lauschen, Was in bem Winbe weht,

Doch wie ber Wellen Rauschen, So Wind und Wort vergeht.

Da blid' ich fiill hinüber, Die Wellen zieh'n vorbei, Die Träume zieh'n vorüber, Die Ahnung bleibt mir treu.

### 10. Das Rreug auf dem Felfen bor bem Ggerthore.

Sei mir am Eingang gegrüßt, wo bas Thal ber Hoffnung sich öffnet, Bo ber bampfenbe Quell zwei Elemente vermählt. Sanst verkünde dem Pilger der irbischen Hülle Genesung, Bie dein heilig Symbol ewiges Leben verheißt.

### 11. Das Töpel: Thal.

Mit ber Freude lichten Eräumen Saßen wir im muntern Kranz, Auf den Wellen, auf den Bäumen Lag des Tages milber Glanz.

Wie ein freubiges Setümmel War ein Glühen überall; Dort im Abenbroth ber Himmel, Hier im Weine ber Potal.

Wie ein schön erfülltes hoffen Mahnte uns die schöne Zeit; Lieb' und Leben war uns offen, Alle Herzen wurden weit.

Bon ber nahen büstern Hütte Hörten wir bes Hammers Schlag; Aus bes Ofens Feuermitte Flammte ber gezwung'ne Tag.

Und so neben unste Freude War des Lebens Qual gestellt; Zwang und Sorge im Gebäude, Freiheit unter'm Himmelszelt.

Und wir hörten laut und lauter Jhre Worte in der Bruft, Und es schloß sich immer trauter Unsers Kreises stille Lust.

Da verschwand auf Walbeshihen Tagesleuchten mehr und mehr, Und es ging ber Dämm'rung Weben Um das stille Dörschen her. Und der Berge lange Schatten Lagen dunkel über'm Thal, Und es schwirrten auf den Watten Keuerkäfer ohne Rahl.

Fern aus mancher stillen Klause Blidte freundlich schon das Licht, Das gemahnte uns nach Hause, Und wir weilten länger nicht.

Auf dem schön gezog'nen Wege Kehrten wir durch's Thal zurück, Und des Herzens Doppelschläge Riefen dem gewes'nen Glück.

Da, burch bunkle Tannenbaume, Stieg ber volle Mond herauf, Und im schönsten aller Träume Sing bas volle herz mir auf.

Denn ber freundlichste ber Sterne Blidte mich so selig an, Wie ein Liebchen in ber Ferne Mir's in schöner Zeit gethan,

MU' fein Beben, all' fein Leuchten Schien mir wunberbar vertraut, — Und mir war's, als hatt' mit feuchten Augen er mich angeschaut.

Was noch tief im Herzen ruhte, Fühlt' ich plöslich stark und reich, Und mir war so still zu Muthe, Doch so wunderfroh zugleich.

Und es leuchtete mit hellen Strahlen in das Thal hinein, Und es blidte auf den Wellen Silberweiß der Wiederschein.

Einen Führer hätt' ich gerne Auf dem langen Weg geseh'n! — Sollt' ich wandern mit dem Sterne, Ober mit den Wellen geh'n? —

Doch zu schnell zieh'n mir bie Wellen Den gewohnten frummen Lauf, Jener steigt bes himmels Schwellen Rur zu langfam mir herauf. Da, zum Glück, fällt in ben Wogen Mir bas Bilb bes Wonbes ein, Und ich bin ihm nachgezogen, War's auch nur ein Wieberschein.

### 12. Findlater's Tempel.

Freundlich begrüßt der Wand'rer, der milde, die lichtere Halle, Wenn er vom Thal herauf muthig die Höhe bestieg. Unten ging er am User und sah hinauf zu dem Tempel, Wie er so himmlisch sich zwischen den Fichten erhebt. Richt widerstand er der Lust; schwer athmend steigt er zur Halle, Und nun blickt er hinab in die Berschlingung des Thals. Da zieht tiesere Sehnsucht ihn unwiderstehlich hinunter, Und die blühende Flur lockt den Bethörten hinad. — Ach! so ist der Wenschen Geschlecht: — wir sehnen und hossen, Und das ersehnte Glück wird und errungen zur Last.

### 13. Abfchied vom Dorotheentembel.

So lebe wohl, bu vielgeliebte Stelle, Wo ich so oft in süßen Träumen saß, Begeistert jene bunte Welt vergaß; Zum letten Wal betret' ich beine Schwelle!

Ich kehre wieber heim in meine Zelle, Das Leben tritt in bas gewohnte Maß, Und was des Herzens Sehnsucht sich erlas: Es flieht bahin im leichten Spiel der Welle. —

So walten fie, die Freuden dieses Lebens! Der Glaube bleibt mir an die höchste Wahrheit Und der Erinn'rung stille Götterlust.

Auch mir erschien bas Eble nicht vergebens: Das Bilb bes Zarten und bes Schönen Klarheit Lebt glühend fort in meiner Dichterbruft.

### 14. Frieberitens Felfen.

Still und dister schau'st du mich an, du einsame Felswand, Und es gemahnt mich streng, wie ein verschloss Gemüth. — Richt zu deinem Ernst past sich der liebliche Name, Der wie ein heiteres Bild freudigen Lebens mich grüßt. Zwar der Anmuth Gewalt mag auch das Ernste verschnen, Und wo das Ernste erscheint, hat ja die Freude nur Sinn. Drum so begrüß' ich dich gern und such gern beine Stille; Macht die Natur mich ernst, macht ja dein Name mich froh.

### 15. Am Rreuze unfern Mariannens : Ruhe.

Schweigend liegt die Friedensnacht Auf dem stillen Thale, Und es bleicht der Sterne Pracht In des Mondes Strahle.

Wie die dunklen Schatten bort . Sinn und Herz ergreifen! Aus dem Zimmer muß ich fort, Wuß den Wald durchstreifen.

In ber hand mein Saitenspiel, Wand'r' ich meine Bege, Und geträumter Freuden viel Berben in mir rege.

An dem Kreuze komm' ich an Auf der Felsenspitze, Und ich klett're kühn hinan Zu dem heil'gen Sitze.

In ber Bruft, so voll, so weit, Keimen tausend Lieber, Und zur ftillen Einsamkeit Schaut ber Mond hernieber.

Reich mit Träumen angefüllt, Blid' ich bort hinüber, Und ber Berge Nebelbilb Zieht an mir vorüber.

Und die Saiten schlag' ich an, Lass' die Lieber Klingen; Kleine Sterne zieh'n heran Auf gar lichten Schwingen.

Und fie kommen ohne Zahl, Und ich spiele länger, Und mit ihrem sansten Strahl Leuchten sie bem Sänger.

Barte Thierchen hier im Kreis, Könnt ihr mich verstehen? --Wird's auch euch so wunderheiß Bei des Liedes Wehen? —

Ja gewiß! bas volle Lieb Tagt in euren Seelen; Wo ber Strahl bes Lichtes glüht, Kann bie Kunst nicht fehlen. Leuchtet immer burch bie Nacht, Barte Feuerkäfer, Spar't nur eure stille Bracht Nicht für jene Schläfer. Um mich glühft es licht und weiß, Und bie Wellen rauschen; Wüßt' ich biesen heil'gen Kreis Rie mit ander'n tauschen!

### 16. Sans Beilings Felfen.

Wie sich die Felsenwand bort, die klippengepangerte, aufthürmt! Schon in Säulen gereiht, fügt sich zum Steine der Stein. Stolz und ebel erhebt sich die Riesenpslanze des Thales, Und das Felsengewächs ragt aus den Wellen empor. Mancherlei Sagen erzählt sich das Volk, und mancherlei Kunde Ward mir, wie sich der Berg össen die in heimlicher Nacht; Aber mich gemahnt 's wie Geisterruf aus der Ferne, Wie ein ebleres Bild früher vergangener Zeit: So hat Deutschland geprangt, so standen germanische Helben, Groß und edel und sest, sehlen bieser heilige Fels.
Mag der drausende Fluß die Felsenrizen umschäumen: Ruhig sehet der Fels, seh't! und es bricht sich die Fluth.
Wag es dämmern im Thal, aus der Liese die Nacht sich erheben; Aber den Sipsel des Berg's klist noch der himmlische Strahl.

### 17. Der Reubrunnen.

Wie fie wogt, bie bunte Menge, Wie sich Alles dränat und treibt. Wie jede liebliche Gestalt Klüchtig vorüber wallt. Und keine icone Gruppe bleibt! Dort, wo ber Brunnen bampfend quillt, Birb ber Becher gefüllt; Da brangt sich bie Menge hastig bingu Und kommt und geht ohne Raft und Ruh'; Balb wogt fie naber, balb wogt fie fern. Biel icone Rinber, viel artige Berr'n, Ein matter Greis, eine schwache Matrone, Alle toften ben beilfamen Erant; Doch gehört es bei Bielen zum guten Tone, Die meisten find nur an langer Beile trant. Aber fiehft bu jene fuße Gestalt, Die bort im bunten Schwarme Leichtschwebend vorüber mallt, Bie fie mit leicht gehob'nem Arme,

Bon allen Reizen ber Anmuth geziert, Den Becher zur rosigen Lippe führt? — Bie das Auge so blau und frühlingsklar, Der Mund so lieblich, so golden das Haar, Die Brust so voll, der Nacken so weiß! — Ach, im Herzen brennt es mir glühend heiß! Im lichten Zauberreich der Gesange Schwelgt die begeisterte Phantasie; Aus meinem Blick verschwindet die Menge, Und ich sehe nur sie!

### 18. Beim Tange im fächfichen Caale.

Wie die Walzer vorüber fliegen, Wie fie fich brehen und wiegen Im leichtburchwirbelten Rrang! Beg mit ben fremben Touren, Der Berbildung unleugbaren Spuren! Much ber Deutsche bat feinen Tang; Da wird ber Muth so lebenbig und frei, Und die Grazie bleibt ber Natur getreu! -"Und was ftehft bu heut' fo allein? "Sind beine Traume bir lieber? "Sonst bist bu boch auch immer beim flüchtigen Reih'n, "Läßt feinen nicht müßig vorüber — Und heute fteh' ich mit Freuben allein, Es find meine Traume mir lieber. Denn fiehst bu bort bie liebe Gestalt? -Wie Rosen blübt 's auf den Wangen, Das golb'ne Haar um ben Naden wallt, -Die halt mich gebannt und gefangen. Und fliegt bie Holbe an mir vorbei, Die Blicke folgen ihr kühn und treu: Denn ihr ift auch im wilbesten Dreh'n Die Anmuth treueigen geblieben. Du schones Bilb, man foll bich feb'n, Und foll nicht bewundern und lieben?

### 19. Alls fie bon dem Brunnen Abfdied nahm.

"Und so leb' wohl, du Nhmphe biefer Quelle! "Bertrauend kam ich zu dir hergezogen: "Ich bin gestärkt, du hast mich nicht betrogen, "Und dankbar scheid ich von der heil'gen Stelle!"—

Die holbe fpricht's, und jest mit freud'ger Schnelle, Leicht fiber bas Gelanber hingebogen,

Birft sie ben Becher lächelnb in die Wogen, Und er versinkt im Silberschaum der Welle.

Sie aber zog mit frohem Muthe weiter; Ich tann fie nicht mehr sehen und begrüßen. — Bei ihrem Anblid warb mir frühlingsheiter!

Ach! könnt' ich boch ber schönern Zeit gebenken, Da meine Jbeale mich verließen, Wie sie ben Becher in ben Strom versenken! —

### 20. Muf ber Bant am Cauerbrunnen,

Du Lieblingsplätchen meiner stillen Träume, Das mich so ost ber lauten Welt verborgen, Sei mir gegrüßt mit jebem neuen Morgen Im grünen Schattenbunkel beiner Bäume.

Und wie ich auch in Liebeswellen schäume, Der stillen Sehnsucht muß ich doch gehorchen, Und dir, Vertrauten meiner schönsten Sorgen, Dir sag' ich, was ich sinne, was ich träunke.

Ich hab' in feligen Erinnerungen hier einst ber Liebe ganze Lust gesungen. Ach, jene Tone sind mir längst verklungen! —

Ein bojes Schickal hauf't in meinen Planen; So theile bu mein Fürchten und mein Sehnen, Du kennst ben Schmerz und bu verstehst die Thranen.

### 21. Rundgefang auf dem Belvedere.

So sitzen wir traulich im bunten Kreis, In ber Luste freundlichem Weben, Wir treten heraus aus bem engen Gleis, Wir wohnen in sonnichten Höhen, In der Freude lichtem, lebendigem Strahl, Hoch über ben Menschen und ihrer Qual.

Wohin das Auge hier oben blickt, Hat 's Frieden und Freuden gefunden, Denn was im Herzen uns engt und drückt, Das bleibe im Thale dort unten. Richt neben den Zauber der blühenden Welt Sei des Lebens Dual und Sorge gestellt!

Rein, blid't hinunter und schau't hinauf Und weit in die Ferne dort brüben, Da thürmen des Baterlands Berge sich auf, Da ist der Kreis unsrer Lieben. Bielleicht, daß fie jest ber Entfernten gebacht, Daß ber Wind ihre freundlichen Gruße gebracht.

Wohl blüht uns hier ein freundliches Glück, Bir kennen nicht Last und Beschwerbe, Doch wir benken auch gern an die Heimath zurück, An die liebe, geheiligte Erbe; Im Kreis der Lieben, im Baterland, Da ist auch das Leblose uns verwandt.

Doch, sind wir auch hier im Lande fremb, Wir sind uns nicht fremd im Herzen. Das Glüd ergriffen, so wie es kömmt, Sonst wird man es ewig verschezen! Und wenn die Freude scheid verschezen! And von die Freude scheiden will, Da folge man kühn und bleibe nicht still!

Drum wie uns ber himmel zusammengebracht, So sitzen wir fröhlich zusammen, Der Gott, ber die Freude uns angesacht, Erhält ihre heiligen Flammen; Und müssen wir scheiden und wandern wir weit, Wir gedenken mit Liebe der herrlichen Zeit.

### 22. Abidieb bom Lefer.

Das Spiel ift aus, die Tone sind verklungen, Richt weiter rühr' ich meine Saiten an, Ich hab' es recht aus voller Bruft gesungen, Rein, meine hoffnung ift kein leerer Wahn; Denn knüpft nur Einer voll Erinnerungen An diese Träume seine Freuben an, Leg' ich zufrieden meine Laute nieder, Und reich belohnt sind alle meine Lieder.

# Sonette.

## Mit den Anospen. (1810.)

- Darf ich dir wohl des Liedes Opfer bringen? Darf meine Wuse scheu und still es wagen, Was sie gefühlt, begeistert dir zu sagen, Und wird das Streben meiner Brust gelingen?
- Noch lebt bas Lieb auf ungewohnten Schwingen, Noch kann es nicht ber Wolken Druck ertragen, Doch will bas Herz bas ferne Ziel erjagen, Und aufwärts zu bem Sonnentempel bringen.
- Drum magst bu mir mit güt'gem Blid vergeben, Wenn auch mein Lieb in regellosen Spuren Durch Qual und Lust in wilben Lönen schweift;
- Bur Wahrheit boch, zur Liebe geht sein Streben, Bum süßen Einklang höherer Naturen, Und — meine Blüthen sind noch nicht gereift.

## *F*riedrich's Codtenlandschaft.

- Die Erbe schweigt mit tiesem, tiesem Trauern. Bom leisen Geisterhauch der Nacht umfüstert; Horch, wie der Sturm in alten Sichen knistert, Und heulend braust durch die versall'nen Mauern
- Auf Gräbern liegt, als wollt' er ewig bauern, Ein tiefer Schnee, ber Erbe fill verschwistert, Und finstrer Nebel, ber die Nacht umbustert, Umarmt die Welt mit kalten Lobesschauern.
- Es blidt ber Silber. Mond in bleichem Zittern Mit stiller Wehmuth durch die öben Fenster; — Auch seiner Strahlen sanftes Licht verglühet!
- Und leif' und langsam durch des Kirchthors Gittern, Still wie das Wandem nächtlicher Gespenster Ein Leichenzug mit Geisterschritten zieht.

9

Und plötlich hör' ich füße Harmonieen, Wie Gottes Wort, in Tone ausgegoffen, Und Licht, als wie bem Crucifir entsprossen, Und meines Sternes Schimmer seh' ich glüben;

Da wird mir's klar in jenen Melobieen: Der Quell ber Gnabe ist in Tob gestossen, Und jene find ber Seligkeit Genossen, Die burch bas Grab zum ew'gen Lichte ziehen. —

So mögen wir das Werk des Künstles schauen. Ihn führte herrlich zu dem schönsten Ziele Der holden Musen sühe, heit'ge Gunst.

Hier barf ich kupn bem eignen Herzen trauen: Nicht kalt bewundern foll ich, — nein, ich fühle, Und im Gefühl vollendet sich die Kunst.

## Nach Rügelgen's Gemälden.

### 1. Belifar und ber Rnabe.

St fracht ber Walb, und heil'ge Fichten splittern, Der Donner rollt burch schwer bebrängte Auen: Da steht, surchtlos beim allgemeinen Grauen, Der blinde Greis in tobenden Gewittern.

Nichts tann fein großes Helbenherz erschüttern, Des Bliges Gluth vermag er nicht zu schauen, Dem Wüthen ber Natur tann er vertrauen, Bor Menschentide muß ber helb erzittern.

Der Knabe, ber ihn führt, finkt betend nieber, Das junge Berz verzagt im Flammenwetter, Er ftreckt bie Arme jammernd himmelwärts.

Doch Belifar ermuntert fcnell ihn wieber; Er fürchtet nicht ben Born gerechter Götter, Und neuer Muth burchftrömt bes Knaben Bers.

### 2. Caul und David.

Ernst fist ber Fürst, die Stirn in düstern Falten, Er kann der Qual des Herzens nicht entsliehen. Es starrt der Blid, und finstre Bilder ziehen Durch seine Brust in nächtlichen Gestalten.

Da tönt bes Knaben Spiel mit sühem Walten, Die Stimme schwebt in heil'gen Harmonieen, Es wogt bas Lieb, und Himmelstöne glühen, Die einklangsvoll ber Seele Tag entsalten.

- Und plöhlich wacht der Fürst aus seinen Träumen, Und ihn ergreift ein längst entwöhntes Sehnen, Ein Strahl der Liebe zuckt ihm durch das Herz. —
- Die zarte Blüthe sproßt aus zarten Keimen, Getröstet von ber Jugend frommen Thränen, Löft in des Greises Seele sich der Schmerz.

## An Onftav Bedlig.

- Ich fand bich auf bes Lebens bunten Wegen, Wir konnten nicht ben gleichen Trieb verhehlen; Es fanden fich bie gleichgefinnten Seelen, Und unf're herzen flogen fich entgegen.
- Wenn sich die Kräfte noch chaotisch regen, Wenn Jugendlust noch irren kann und sehlen, Der reife Sinn wird doch das Söchste mablen, Ein reines Streben lohnt der Götter Segen.
- So wollen wir zum Bund die Hande faffen, In Treu' und Freundschaft nimmer von uns laffen, Das Eble lieben, bas Gemeine haffen.
- Sehn wir uns auch im Leben selten wieber, Wir find uns nah' im Zauberreich ber Lieber, Und in der Kunst sind wir uns ewig Brüber.

## An Wilhelm.

- Bon Einer Gluth war uns're Brust burchbrungen, Und Eine Sehnsucht war's, die aus und sprach: Das dunkle Streben nach dem ew'gen Lag, Und uns're Seelen hielten sich umschlungen.
- Da war's, wo uns das Bundeswort erklungen. O! tön' es in des Herzens Doppelschlag Durch alle Weiten uns und Fernen nach, Bis wir das Ziel der ernsten Kraft errungen!
- Und will uns auch das Schickal feinblich trennen, Ich reiche dir die treue Bruderhand. Muß ich entsernt die Lebensbahn durchrennen,
- Dir bleibt bies Herz boch ewig zugewandt. Bas hier auf Erben liebend sich begegnet, Das hat ein Gott zum ew'gen Bund gesegnet.

### Ans der Ferne.

Auf schnellem Fittig ift bie Zeit verschwunden, Unwiederbringlich! — Rur Erinn'rung lebt, Ein schner Traum, von Nebelbuft umwebt, Ein heiliges Bermächtniß jener Stunden.

heil mir, daß ich der Tage Glüd empfunden, Daß kühn mein herz zu flolzen höhen strebt. Dein Bilb ist's, das so freundlich mich umschwebt. Ach! war' ich frei und war' ich nicht gebunden!

Du strahlst mir in bes Aufgangs Rosengluthen, Ich sehe bich im Sternensaal ber Nacht, Dich spiegeln mir bes Teiches Silbersluthen,

Dich zaubert mir bes Frühlings reiche Bracht, Sanft murmelt's mir im klaren Wassersall, Und beinen Namen rust der Wiederhall.

## Als fie eine Kornähre in der hand 3nm Blühen brachte.

Ein jeber Wunsch, ben in bes Herzens Räumen Mit zartem Sinne zarte Herzen pslegen, Blüht herrlich auf mit wunderbarem Segen, Kann nimmer seines Lebens Tag versäumen.

Und so macht bu in beitern Frühllingsträumen Berborg'ne Kraft sich in ben Pflanzen regen; Zum zweiten Wale sproßt sie bir entgegen, Und neue Blüthen lock bu aus ben Keimen.

Und so auch wogt, hat mich bein Bilb getroffen, Ein heißes Sehnen tief in meinem Busen, Und schneller, als die Blüthen dir geblüht,

Erglüht mein Herz mit jugendlichem Hoffen, Der Genius ergreift mich und die Musen, Und beiner Anmuth singt mein kühnes Lieb.

## Der Makaria\*).

Bilbfiürmend geht der Jugend volles Streben; Doch wie sich fühn auch seine Straße windet, Benn sich das Eble, Schöne ihm verkündet, Bleibt tief Erinn'rung in des Herzens Beben.

<sup>\*)</sup> Go bich ein Berein in Leipzig, ber ju geistigen Uebungen und gefelligen Freuben beftimmt mar.

Und so wirst du auch ewig in mir leben, Mit all' ben Theuren, die du mir verbündet, Wenn sich Berwandtes zu Berwandtem sindet, Wuß sich der Bund für alle Zeiten weben.

Du senbest mir noch eine liebe Gabe, Daß sich mein Sinn am schönern Silben labe; Ich danke dir's mit allem, was ich habe.

Und tritt die Muse freundlich mir entgegen, Ich will mein Glüd auf beinen Altar legen, Und beine Liebe spreche ihren Segen.

## Vor Raphael's Madonna.

Lange hab' ich vor bem Bilb gestanben, Wich ergriff's mit wunderbarem Siegen, Schöne Welten sah ich vor mir liegen, Und ich fühlte frei mich aller Banden!

Behe benen, bie ben Gott verkannten, Benn bie inn're Stimme hier geschwiegen; Ahnung bammert in Mariens Zügen, Behe, wer bie Liebe nicht verftanben!

Heilig, heilig! tönen Seraphslieber, Lichte Engelchöre stürzen nieber Und umschweben ihres Gottes Braut,

Und ber Geist erhebt sich aus bem Staube, Und lebendig wird bem Lieb' und Glaube, Der sie reines Herzens angeschaut.

## Dor dem Bilde zweier Schwestern von Schick.

Schönes Bilb, bas mir so theuer worben, Seh' ich bich, ruft stiller Ahnung Walten Aus ben wunderlieblichen Gestalten Mir in süßen, himmlischen Accorden.

Rein, kein Sänger malt's mit Klang und Worten, Wie sie blübend sich umschlungen halten, Und voll Sübens Anmuth sich entsalten, Stille Blumen aus bem heil'gen Norben!

If die Sage wahr von jenen Wesen, Die im Frühling schon der Welt entnommen, Sich der Herr zu Genien erlesen, Nenn' ich euch als Engel mir willfommen, Ausgeschmudt mit allen Bunbergaben, Und fein himmel fann fie schöner haben!

## An Brockmann's Freunde.

(Am 12. April 1812, mabrenb bes Mogart'iden Requiems in ber Auguftiner : Rirche).

Ein Schwanenlieb, aus Meisterbrust gesungen, Das Leben mit dem Tode zu versöhnen, Ruft unsern Freund in tief verschlung'nen Tönen, Und stirbt in klagenden Erinnerungen. —

Der Schmerz gilt uns, er hat ihn längst bezwungen; Uns meint bas Lieb! — Am Strahl bes ewig Schönen Die heit're Künstlerstirne sich zu krönen, Kein größ'rer Sieg ist je ber Kraft gelungen!

Er fühlte klar ber Lieber höchftes Streben, Der kalten Welt, bem tief gefunk'nen Leben Die lichte Ahnung bess'rer Zeit zu geben;

Daß sich im Boll ber alte Geist erneue! — So sank er, noch an Wuth und Kunst ein Leue, Als schöner Traum von beutscher Kraft und Treue.

## Im St. Stephan.

Am Charfreitage.

Die Kirche trauert, schwarze Flöre wallen In buftern Falten von ben Wänben nieber, Und frommer Glaube weiht die Riesenglieber Des Gotteshauses sich zu Grabeshallen.

Die Kerzen stammen, heil'ge Hommen schallen, Der Andacht Weihe taucht sich in die Lieder, In tausend Seelen Kingt es mächtig wieder, Das Herz erhebt sich und die Nebel fallen. —

Du kniest vielleicht auch jest an den Altären, Bielleicht schmudt sich bein Auge jest mit Zähren, Das eble Herz im Glauben zu verklären.

Bielleicht! — Der Traum wirst mich zu Gottes Füßen, In gleicher Andacht beinen Geist zu grüßen, Begeist'rung betet, und die Thränen fließen.

## bor dem Grabmal in Penging.

- Der Staub zerfällt, die letten Stürme toben, Des Lebens rauhe Tone find verklungen, Und durch des Grabes stille Dammerungen Schwingt die befreite Seele sich nach Oben.
- Schon ist der Erde düstrer Kreis bezwungen, Die Nebel sind aus ihrer Bahn zerstoben, Den Schleier hat die kühne Hand gehoben, In's Weer des Urlichts ist der Blick gebrungen.
- Ein Lilien = Strauß, bebeutungsvolle Sproffen, Die nur den Kelch der Sonne aufgeschloffen, Sind ihres Sieges freudige Genossen. —
- Die Phantafie bewegt bie Marmor-Clieber, Das Baterland empfängt ben Engel wieber, Und Ahnung bammert aus ber Heimath nieber.

## An Rofine Burger.

Rach der Vorstellung der "Maria Stuart".

- Söttergleich, geführt von Melpomenen, Schwebst du hin im festlichen Gepränge; Deine Stimme, Aeolsharfenklänge, Und die Lust zersließt in süßen Thrünen.
- Ach! ba faßt ein nie gekanntes Sehnen Meine Bruft, bas Haus wirb ihr zu enge, Und der Beifall der entzückten Menge Jauchzt dir zu in fröhlich lauten Tönen.
- Deiner Kunst Begeist'rung schwellt ben Busen; Denn bich treibt ein heiliges Berlangen, Richt ber Menge wandelbare Gunst.
- Söttlich Weib! ber füße Kranz ber Musen Blüht für bich in ew'gem Frühlingsprangen, Und die Kunst belohnt sich in der Kunst.

## An fi.

Ich fab ein Schwärmen, sab ein buntes Treiben, Slüdwünschend kommt ber Freunde laute Menge; Doch vor des Lebens rauschendem Gedränge Muß fich der leise Gruß des Sangers fträuben.

- Er will entfernt, boch nicht vergeffen bleiben! In seines Zimmers unbekannter Enge Erwedt er seine schückternen Gefänge, Die Freude wagt's, sie schmudlos hinzuschreiben.
- Schon brangen ihn bes Abschiebs trübe Stunben, Und erst so spat hat er ein Glud empfunden, Und kaum genossen, ift es schon verschwunden.
- Doch sprach bas Glück auch nur von kurzen Tagen, Ich barf es boch in meinem herzen tragen, Und die Erinn'rung barf die Saiten schlagen!

## An Corona,

als fie gefungen batte.

- Roch hör' ich bich! Ein Meer von harmonieen Durchwogte freudig meine trunt'ne Seele; Der Stimme Einklang, füß wie Philomele, Wie lichter Engel Friedensmelobieen.
- Roch seh' ich bich! und alle Abern glüben Umsonst, baß ich ben innern Drang verteble — In bieser schönen Form bie schön're Seele, Die alle himmelsreize sanst umblühen!
- Es hat sich dir ein Zaubergeist verbündet, Der jedes Herz zur Huldigung gezwungen. Es ist ein Kommen, ist ein Seh'n und Siegen:
- Denn alles Schöne, was bein Lieb verkündet, Und alles Zarte, was bein Mund gesungen, Es steht lebendig da in beinen Zügen.

## Bum 3. Februar.

- Ein stilles Lieb aus bem entfernten Norben, Das kaum zu beines Festes Glanz sich traute — Ein Jüngking schlug die ungeübte Laute — Klingt vor des Schlosses reichgeschmücken Pforten.
- Es bebt bahin in kaum verstand'nen Worten; Denn vor bem Blid', ber so viel Ebles schaute, Dem sich ber Schönheit Räthselwort vertraute, Berstummt ber Geist in schückternen Accorden.
- Laß ihn verstummen! wie die Töne sagen, Bas in der Seele reichen Frühlingstagen Die Schwestern, Phantasie und Liebe, tragen,

Das klingt und lebt, wenn aller Schein verglühte, Im stillen Herzen eine ew'ge Blüthe; — Ein mehr Empsinden wird auch still zum Liede.

## An Caroline Pichler.

Rad Dorfefung der Rofamunde.

Einen Berg sah ich burch Nebel fleigen, Scheint in golbner Worgengluth zu schwimmen, Und ein Jüngling will ihn rasch erklimmen, Wo sich schrosse Felsenwände neigen.

Oben schlingt sich ein vertrauter Reigen, Gine klingt ihm holb aus allen Stimmen, Und er rust: Ich will ben Berg erklimmen, Mög't ihr gütig wohl ben Psab mir zeigen?

Sanft verläßt die Eine ihre Stelle, Eritt heraus auf hohe Tempelschwelle, Und dem Jüngling wird das Auge helle.

Und es faßt sein Herz mit Sturmeswehen: Auswärts, auswärts nach den goldnen Höhen, Wo die Glüdlichen am Ziele stehen.

# Erzählende Gedichte.

## Trenröschen.

Es war ein Jäger wohl ked und kühn, Der wußte ein schönes Röschen blühn, Das hielt er höher als Gut und Gold; Es wurd' ihm im Herzen gar licht und hold, Wenn er nur Treuröschen sah! Trasa, Trasa, Trasa.

Und wenn der Abend die Flur bethaut', Da zog der Jäger zur süßen Braut; Und zog hinauf mit Sing und Sang, Wit Liederton und Hörnerkang, Bis er Treuröschen sah. Erala, Erala, Erala.

"Treuröschen, Treuröschen! hörst du das Lieb, Wo nur dein Name lebt und blüht? Borüber ist das bräutliche Jahr, Balb sühr' ich Treuröschen zum Traualtar; Da spricht Treuröschen zu!" Trala, Trala, Trala.

Und wie er vom Pferbe gesprungen ist,
So sitt er bei Liebchen, und scherzt und küßt,
Und scherzte bis um Witternacht
In stiller heitrer Liebespracht,
Treuröschens Herzen so nah'.
Trasa, Trasa, Trasa!

Die Sternlein verbleichen, ber Morgen graut; Der Jäger kehrt heim von der süßen Braut, Und jagt hinab durch Walb und Flur, Und folgt einem Hirsch auf stäcktiger Spur, So schon, wie er keinen noch sah! Trala, Trala, Trala. Und der Hirsch vom hohen Felsenstein Springt blind in das Klippenthal hinein, Und hinter ihm stürzt in's tiese Grad Das wüthende Pserd mit dem Neiter hinab; Kein Auge ihn wieder sah! Trala, Trala, Trala.

Und wie der Abend den Thau geweint, So harret Treuröschen auf ihren Freund, Und harrt und hofft auf Sing und Sang, Auf Liederton und Hörnerklang; Den Buhlen nicht tommen sah. Trala, Trala, Trala.

Und als es kam um Mitternacht, Treuröschen noch traurig im Bette wacht; Sie weinte sich die Reuglein roth: "Bas lätz du mich harren in Angst und Roth? — "Lieb Buhle, bist noch nicht ba!" Trala, Trala, Trala.

Und auf einmal hört fie Hörnerklang, Und es flüstert ihr leise wie Geistersang: "Komm, Liebchen, bist mir angetraut, "Das Bett ist bereitet; komm, rosige Braut, "Der Buhle ist längst icon ba!" Trala, Trala, Trala.

Da faßt sie ein Schauer so eisig und kalt, Und sie fühlt sich umarmt von Geistergewalt, Und heimlich durchweht es ihr behendes Herz Bie Hochzeiklust und Todesschmerz, Und zitternd flüstert sie: "ja!" Trala, Trala, Trala.

Da stodt das Blut in der klopfenden Brust, Da bricht das Herz in Todeslust; Und der Jäger führt heim die rosige Braut: Dort oben ist er ihr angetraut, Treuröschens Hochzeit ist da! Trala, Trala, Trala.

## Das gestörte Glück.

Ich hab' ein heißes junges Blut, Wie ihr wohl alle wißt, Ich bin dem Küssen gar zu gut, Und hab' noch nie gefüßt; Denn ist mir auch mein Liebchen holb, 's war boch, als wenn's nicht werben solle': Erot aller Müh' und aller List, Hab' ich boch niemals noch gefüßt.

Des Nachbars Köschen ist mir gut; Sie ging zur Wiese früh, Ich lief ihr nach und saßte Wuth, Und schlang den Arm um sie: Da stach ich an dem Wiederband Mir eine Nabel in die Hand; Das Blut lief start, ich sprang nach Haus, Und mit dem Küssen war es aus.

Jüngst ging ich so zum Zeitvertreib, Und traf sie bort am Fluß, Ich schlang ben Arm um ihren Leib, Und bat um einen Kuß; Sie spitzte schon ben Rosenmund, Oa kam ber alte Kettenhund, Und biß mich wüthend in bas Bein! Da ließ ich wohl bas Küssen sein!

Drauf saß ich einst vor ihrer Thur'
In stiller Freud' und Lust,
Sie gab ihr liebes Händchen mir,
Ich zog sie an die Brust:
Da sprang der Bater hinter'm Thor,
Bo er uns längst belauscht', hervor,
Und wie gewöhnlich war der Schluß,
Ich sam auch um den britten Kuß.

Erst gestern traf ich sie am Haus, Sie rief mich leis' herein: "Mein Fenster geht in'n Hof hinaus, "Heut' Abend wart' ich bein." Da kam ich benn in Liebeswahn, Und legte meine Leiter an; Doch unter mir brach sie entzwei, Und mit bem Küssen war's vorbei

Und allemal geht mir's nun so; O! daß ich's leiden muß! Mein Lebtag werd' ich nimmer sroh, Krieg' ich nicht balb 'nen Kuß. Das Glüd fieht mich so finster an, Was hab' ich armer Wicht gethan? Drum, wer es hört, erbarme sich, Und so sei gut und füsse mich.

## Der Weltschöpfer.

Als Anabe war Sottlieb ein kleiner Teufel, An Schelmstüden kam kein Andrer ihm nah', Und immer war er '8, ganz sonder Zweisel, Wo irgend im Dorf etwas Dummes geschah.

Drum mocht' auch geschehen, was immer wollte, So mußt' es Gottsieb gewesen sein; Und daß er sogleich es gestehen sollte, War 's üblich, ihn mächtiglich durchzubläu'n.

Dies machte, daß er, um bergleichen Gebühren Richt zwier zu empfahen, sogleich gestand. — Einst wollte der Pfarrer ihn eraminiren, Da dunkelt es plöglich um seinen Berstand.

Ernst frug, wer die Welt erschaffen habe, Der Pfarrer mit strengem Angesicht; Und höchlich erschrocken rief der Knabe: "Das, herr Magister, das weeß ich nicht."

Da zürnte ber Pfarrer: bu schlimmer Geselle, Sprich, wer hat die Welt erschaffen? Sprich! Und sagst du mir 's nicht gleich auf der Stelle, Zerprügl' ich den Rücken dir jämmerlich!

Da glaubte ber Bub', er wäre verlesen, Und schluchte laut: "Ach, laß Er ben Ziemer nur ruh'n! Ich will 's ja gestehen, ich bin es gewesen, Und will es auch nimmermehr wieder thun."

## Der geplagte Bräntigam.

Im ganzen Dorfe geht's Gerücht, Daß ich um Greihen freie; Sie aber läßt bas Länbeln nicht, Die Falsche, Ungetreue! — Denn Nachbar Kunzens langer Hans Führt alle Sonntag' sie zum Lanz Und kommt mir in's Gehäge — — Man überlege! — Auf tünft'ge Oftern wird's ein Jahr, Da faßt' ich mich in Kürze — Und kaufte ihr (bas Ding war rar) Ein Band zur neuen Schürze; Und an dem zweiten Feiertag, Just mit dem neunten Glodenschlag, Bracht' ich ihr mein Geschenke — — Man denkel —

Ich hatte nämlich raisonnirt Den Tag vorher beim Biere; Wenn ich sie mit bem Band geziert Zum Abenbtanze führe, So sag' ich alles lang und breit, Und breche die Gelegenheit Im Fall der Noth vom Zaune — Wan staune! —

D'rauf hatt' ich mich schön angethan, Ms ging's zum Hochzeitsseste! Ich zog die neuen Stiefeln an Und meines Vaters Weste: Doch als ich kam vor Grethens Haus, War auch der Bogel schon hinaus Mit Hansen in die Schenke — — Man benke! —

Das faßte mich wie Feuerbrand, Der Zunder mußte fangen; Da kam, um seinen hut mein Band, Der Musis Hans gegangen; Nun sprüht' ich erft in voller Buth, Er wurde grob, — und kurz und gut Ich kriegte berbe Schläge; — — Wan überlege! —

Den Tag barauf an Grethens Thür Lauscht' ich als Ehrenwächter. Da schalte aus bem Garten mir Ein gellenbes Gelächter. Und als ich habe hingeschaut, Da saß benn meine schöne Braut Mit Hansen hinter'm Zaune, — Man faune! —

Das fuhr mir arg burch meinen Sinn, Das Wort blieb in ber Kehle; Des anbern Morgens ging ich hin, Und hielt ihr's vor die Seele; Und fagt' ihr's endlich grad heraus: "Hör', Grethe, mach' mir's nicht zu kraus, "Sonst geh' ich meiner Wege."
— Man überlege!

Da lachte sie mir in's Gesicht Und kehrte mir den Rilden. Ja, wenn der Hans den Hals nicht bricht, So reiß' ich ihn in Stüden! — Souft bringt sie es gewiß so weit, Daß ich mich noch bei guter Zeit Im nächken Teich ertränke! — Man benke! —

## der Iüngling und der Bach.

Es jaß ber Knab' an bes Baches Rand Und laufchte dem Murmeln der Wellen. Ihm war's, als ob er ihr Flüstern verstand, Wie den Gruß eines trauten Gesellen; Und streisten die Brüder durch Fluren weit, Er jaß am Bache mit stiller Freud',

Und blidte hinab in der Wogen Spiel, Und kannte nicht Kummer und Schmerzen, Und was dem fröhlichen Muthe gefiel, Das möcht' er gleich küssen herzen; So saß er wohl manch liebes Jahr, Und der Bach sein liebster Geselle war.

Doch endlich zog er traurig fort, Es schwammen die Augen in Thränen, Und er sprach zum Bach das scheidende Wort: "Mich ergreift ein tieseres Sehnen, "Richt länger mir's in der Stille gefällt, "Ich muß hinaus in die stürmende Welt.

"Und find' ich dich wteber als brausenben Fluß "Wit muthig schäumenben Wellen, "So biet' ich dir trausich den Freundes Seruß, "Und erkenne ben treuen Geselen. "Jest scheid' do von dir die zur schönern Zeit!" Und grüßt' ihn noch einmal und wanderte weit

Und das Leben ergriff ihn mit wilder Gewalt Und gab ihm die finftere Beibe, Doch bas rauschenbe Toben ließ ihn falt, Roch hing er am Höchsten mit Treue; Denn tief in bes Bergens Beiligthum Gebot bie Liebe, gebot ber Ruhm. Doch ach, bes Ruhmes Trugbild verschwand, Sein himmel warb finfter und trübe: Da bielt er fich noch mit zitternber Hanb An ben beiligen Glauben ber Liebe; Doch auch fie betrog fein glübenbes Berg Und furchtbar ergreift ihn ein ewiger Schmerz. Und er flieht hinaus, verftort und bleich, Durch bes Balbes Dunkel und Graufen; Da wird ihm das Herz auf einmal weich, Dumpf bort er bie Bellen erbraufen: Gott weiß, was ihn jagen und treiben mag -Er fturmt bem Murmeln ber Bellen nach. Und ploglich halt er ftill und weint; Er steht an des Stromes Rande, Und erkennt den alten treuen Freund Mus bem feligen Jugenblanbe, Und gebenkt ber fröhlichen Rnabenluft, Und auf's neue ermacht ber Schmerz in ber Bruft. Und er ruft: Bohl verfteh' ich ben bumpfen Gruß, Bobl erkennen bie Freunde fich wieber; So empfange ben ewigen Bunbes = Rug! Und er stürzt in die Wogen fich nieber, Und treu umarmen die Wellen den Freund. Sein Auge bricht — er hat ausgeweint.

## Spielmann und Bither.

Der Spielmann saß am Felsen Und blidte hinunter in's Meer, Und sah die Wogen sich wälzen, Und fluthen hin und her. Die Zither lag zur Seite, Die Luft war rein und mild; Und wie aus ferner Wette Kam ihm manch liebes Bild. Kam auch der Schlummer treulich, Spielt' um das Silberhaar, Und schloß so still und heilig Das mübe Augenpaar.

Und mit dem Areis der Träume Kam Jugenblust herauf, Und viel zerknickte Keime Blühten lebenbig auf.

Und alte schöne Stunden Wurden ihm wieder neu, Als hätt' er Liebchen gefunden, Und Liebchen wär' ihm treu.

Da faßt' ein plöglich Grausen Ihn wie mit Sturmesweh'n, Und Wogen hört' er brausen, Sah Liebchen untergeh'n.

Und jest, aus seinen Träumen Der Spielmann schnell erwacht, Und sieht die Wogen schäumen, Und sieht der Wellen Nacht.

Und hört die Winde pfeifen Und ftürmen um fich her, That nach der Zither greifen, Fand feine Zither mehr.

Die Zither schwimmt in ben Wellen, Der Sturm riß fie hinab, Und seine Thränen quellen Bei seiner Liebsten Grab.

Da wird's ihm, als ob sie riese, Als Kängen die Saiten an; Und er stürzt sich hinab in die Tiese Und bricht durch die Wellen sich Bahn.

Und von Beitem icon fieht er fie blinken, Und kampft fich ju ihr her, Und halt fie empor; bann verfinken So Zither wie Spielmann in's Meer.

## Dido.

"Bie die weißen Segel fröhlich schwellen, "Auf den Silberwogen schwankt der Kiel. "Sprich, wen trägt er durch des Weeres Wellen, "Und wo ist des Laufes sernes Ziel?" — ""Frembling! das ift Troja's Männerblüthe, ""Schwer entflohen aus der Städte Brand. ""Dort gebeut der hohe Anchiside,

""Steuernd zum entfernten Land.""

"Bie? bas wären Jliums Erzeugte, "Die im blut'gen Kampf geprüfte Schaar,

"Und Aeneas, den fein Grieche beugte,

"Den bie holbe Gnibia gebar?" — ""Ja fie find's."" — "Doch, tannft bu mir berichten,

"Sprich, ist keiner, ber mir Fremben sagt, "Bas sie eilen und die Anker lichten,

"Was sie in die Fluthen jagt?" —

""Haft bu von ben Tyriern gehöret? ""Rennst bu uns're große Königin?

""Eros hat bas hohe Berg bethöret,

""Und zum Gatten will sie ihn erheben,

""Denn Sichaus fiel burch Brubermorb; ""Doch gur fremben Rufte geht fein Streben, ""Liebespottenb flieht er fort."" —

Und er fprach's. — Da stoffen sie vom Lande, Auf die Segel scheint ber junge Tag.

Mancher Wunsch vom volkbesäten Strande

Tönt ben Langbehauf'ten traurig nach. Liebe hatte Bieler Herz entzündet,

Heimisch waren sie auf frember Flur; Doch bem Anchisiben fest verbündet, Halten sie ber Treue Schwur.

Und die Schaar der Stürme kommt gezogen, Wirft sich brausend in der Segel Bauch,

Fern und ferner schimmert's auf ben Wogen Und zerfließt im buffern Nebelrauch.

Ehranenb ichwimmt ber Blid noch auf ben Fluthen, Da betäubt ein wilb Geichrei bas Obr.

Aus ber Königsburg, in wilben Gluthen, Steigt ber Mamme Dampf empor.

Und die Menge wendet ihre Schritte, Stürzt fich, angfilich schreiend, zum Palaft.

Da steht Dibo in der Diener Mitte, Weinend um den treulos lieben Gast.

Aufgeschichtet broht in langen Zeilen Hoch ber Holzstoß in des Hofes Kaum, Und die Flamme mit gefärbten Säulen Schlägt bis zu der Wolke Saum. Jeber staunt, und kann es nicht ersassen; Doch die Fürstin spricht, die Menge schweigt: "Treulos hat der Trojer mich verkassen, "Riesenqual hat diese Herz gebeugt. "Drum der Holzstoß in des Hoses Hallen, "Zu der Guth zieht mich das Schickal hin; "Denn beschossen ist's, soll Dido sallen, "Fällt sie nur als Königin!

"Jarbas naht mit seiner Krieger Schaaren, "Und der Anchiside ist entsloh'n, "Keiner kann das Scepter mir bewahren, "In den Flammen ist der Liebe Thron! "Eingesallen sind der Herrschaft Stügen, "Und in seinen Besten wantt das Reich. "Wer soll euch, wer soll das Land beschützen? "Nur mein Tod errettet euch!"—

Schnell burchbohrt fie fich bes Busens Beiche, Rücklinks finkt fie in ben heißen Tob; Und die Gluth begräbt die heil'ge Leiche, Lobert auf zum himmel blutigroth. Rieder steigt auf gold'nem Regenbogen Iris, lös't des Todes bitt'ren Schwerz, Und von ihrer Götterhand gezogen, Schwebt die Seele himmelwärts.

## Wallhaide.

Bo bort die alten Gemäuer steh'n, Und licht im Abendroth schimmern, Erhob sich ein Schloß in waldichten höh'n, Nun liegt 's versunken in Trümmern. Run pfeist der Sturm In Saal und Thurm. Rachts wandeln durch Thüren und Fenster Gespenster!

Da hauf'te ein Graf vor langer Zeit, Wohl Sieger in mandem Strauße, Sar wilb und furchtbar in Kampf und Streit, Und streng und ernst auch zu Hause: Doch sein Töchterlein war Wie Sonne so klar, Und so mild und voll Lieb' und Freude: Wallbaibe. Sie webte still im häuslichen Kreis Und trat gar selten in's Leben; Doch ein Kitter liebte sie glühend und heiß, Ihr ewig zu eigen ergeben. Bom nahen Schloß Auf slinken Roß Flog Rubolph zur Süßen, zur Lieben Dort brüben.

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte, Und seiser schlich, als der Zephyr weht, Wallhalde durch Hof und Pforte In stiller Luft An Buhlens Brust, Und er hält sie mit treuem Berlangen Umsangen.

Sie traumen, fie hatten im himmel gelebt Zwei kurze, icone Minuten; Denn er scheibet, wenn Damm'rung nieberweht, Wenn bie letten Strahlen vergluthen.

Noch Auf auf Auß

Zum Abschebegruß,
Dann eilt sie mit Thranen im Blide

Zurüde.

Und wie sie den Sommer so scheiden sah'n, Fing Sehnsucht an sie zu qualen. Und also trat Audolph den Grasen an: "Herr, ich mag's nicht länger verhehlen, "Ich liebe Wallhaid; "Drum geb't mir die Maid, "Auf daß sie treueigen mir bleibe, "Lum Weibe!"

Da zog ber Graf ein finster Gesicht: "Bas ziemt dir solch kede Minne? "Mein Mädel, Rubolph, bekommst du nicht, "Das schlag' dir nur frisch aus dem Sinne; "Ein reicher Baron "Hührt morgen schon "Die Braut, troß Thränen und Jammer, "Zur Kammer."—

Das fuhr bem Rubolph burch Mark unb Bein, Er warf fich wilb auf ben Danen, Und jagte in Wald und Forst hinein; Das Auge hatte nicht Chränen; Ein kalter Schmerz Zerriß ihm bas Herz, Als mußt' er in graufamen Wehen Bergeben.

Da burchbebts ihn auf einmal mit stiller Gewalt, Er fühlt fich wie neugeboren, Und Ahnungen werben zur lichten Gestalt, Als wär' noch nicht Alles verloren. "Bin ich boch frei "Und Wallhaibe treu;

"Und Wallhaide treu; "Gott hilft fie aus Baters Ketten "Zu retten!" —

Und eh' die Sonne noch untergeht, Harrt er still am einsamen Orte; Und leiser schleicht, als der Zephhr weht, Wallhaide durch Hof und Pforte In stiller Lust An Buhlens Brust, Und er hielt sie mit treuem Verlangen Umfangen.

Sprach Rubolph enblich: — "Um Mitternacht, "Benn Alles längst ruht im Schlosse, "Kein Berrätherauge die Liebe bewacht, "Dann komm' ich mit slüchtigem Kosse; "Du schwingst dich hinauf, "Und freudig im Lauf "Jag' ich mit der herrlichen Beute "In's Weite!" —

Da fant sie glübend an seine Bruft, Und kof't ihn mit zärklichem Borte; Doch schnell erwacht sie aus ihrer Lust: "Bie komm' ich, Freund, duch die Pforte? "Denn streng' in der Nacht "Bird die Wauer bewacht; "Bie mag ich der Anchie Reigen "Durchschleichen?

"Zwar fo! wenn mich nimmer die Hoffnung betrog —
"So tam' ich durch Pforten und Thüren;
"'s ift freilich für Mähchenmuth zu hoch —
"Doch Lieb' foll mich leiten und führen!

"Ber ihr vertraut, "Hat wohl gebaut, "Und wenn er im Kerker auch wäre! "Drum höre:

"Ms Wundebold noch, unsers Hauses Ahn', "Auf dieser Burg residirte, "Da wuchs ihm ein Söchterlein herrlich heran, "Des ganzen Hauses Zierbe; "Hieß auch Wallhaid, "Hatt' früh're Zeit

"Einen Bublen in gludlichen Stunden "Gefunden.

"Dem wollte sie ewig treueigen sein, "Im Leben und Leiben und Freuben; "Doch der harte, tropige Bater sprach: — nein! "Da wollte sie nicht von ihm scheiben, "Und kilhn bebacht "Um Mitternacht, "Bur Liebe aus Baters Ketten

,Zur Liebe aus Baters Ketter "Sich retten.

"Doch bem Grafen sagt's ein Berräther an, "Per zerstörte blutig ihr Hossen. "Jhr Buhle siel auf nächtlicher Bahn, "Bon meuchelnden Schwertern getrossen. "Sie harrte noch sein, "Trat der Bater herein, "Stieß den Dolch in's Herz der Armen, "Ohn' Erbarmen!

"Nun hat ihr Geist im Grabe nicht Ruh',
"'s ift alle Rast ihm genommen;
"Sie wandelt oft nächtlich der Pforte zu,
"Ob wohl der Buhle möcht' kommen,
"Und harret sein
"Bis Worgenschein;
"Der Buhle soll einst, wie sie meinen,
"Erscheinen!

"So lange wanbert fie ohne Raft "Im weißen blutigen Kleibe, "If Allen ein filler befreunbeter Gaft, "Hat Keinem je was zu Leibe; "Still geht ihre Bahn "Zur Pforte hinan, "Die Bachter laffen fie schleichen "Und weichen.

"Und wie sie ihr Leben der Liebe geweiht, "Bird sie todt auch zur Liebe sich neigen; "Sie borge heut' Nacht mir ihr blutiges Kleid, "Die Wächter sollen mir weichen.

"Die Geifterbahn "Balt Reiner an;

"Frei lent" ich so burch ihre Mitte "Die Schritte.

"Drum harr' an ber Pforte! — Wenn's Zwölfe schlägt, "Kommt Wallhaibe langsam gegangen; "Ein blutiger Schleier, vom Winde bewegt, "Hält die Geistergestalt umsangen. "In beinem Arm "Da wird sie erst warm,

"Dann schnell auf ben Gaul, und reite, "In's Weite!" —

"O herrlich!" — fiel Rubolph ihr freudig in's Wort,
"Fahr't hin nun, Zweisel und Sorgen!
"Und sind wir erst aus dem Schlosse sort,
"So ist auch die Liebe geborgen;
"Wenn der Worgen graut,
"Grilf' ich dich als Braut.
"Ube, sein's Liebchen, ich scheibe
"Zur Freude!" —

Und lange noch glüht auf ber Lippe ber Kuß, Da sprengt er muthig bergunter, Und scheidend wirst sie den letten Gruß Dem Liebsten in's Thal hinunter. "Lieb Rubolph! bist mein, "Lieb Rubolph! bin bein; "Richt himmel und Hölle scheide "Uns Beibe!"

Und wie die Nacht auf die Thäler finkt, Sigt der Ritter gerüstet zu Pferde; Manch bleiches Sternlein am Himmel blinkt, Lief dunkel liegt 's auf der Erde. Er spornt das Roh Auf's Grafen Schlöß, Und könmt, nach Liebchens Worte, Lur Pforte. Und wie es vom Thurme Zwölfe schlägt, Kommt Wallhaid langsam gegangen; Ein blutiger Schleier, vom Winde bewegt, Hält die Geistergestalt umfangen. Da sprengt er hervor Und hebt sie empor, Und jagt mit der zitternden Beute

In's Weite.

Und reitet lange, — und Liebchen schweigt, Er wiegt die Braut auf dem Kniee: "Fein's Liebchen, wie bist du so sederleicht, "Wachst dem Reiter nicht Arbeit und Mühe." — ""Wein Gewand ift so sein, ""Das mag's wohl sein, ""Wein Gewand ist wie Rebel so dustig """Und lustig!""

Und ben Kitter umfaßt die zarte Gestalt, Da schauert ihm Frost durch die Glieber: "Fein's Liebchen, wie bist du so eisig, so kalt! "Erwärmt dich die Liebe nicht wieber?" ""In beinem Arm ""Da ift's wohl warm,

""Da ift's wohl warm, ""Doch mein Bette war kalt, Gefährte, ""Wie Erbe!""

Und fie reiten weiter durch Flur und Wald, Bleich stimmert der Sterne Schimmer; "Und bist auch von außen so frostig und kalt, "Dein Herzchen glüht doch noch immer?" ""Lieb Rudolph! bist mein, ""Richt himmel und hölle scheibe ""Uns Beide.""

Und sie reiten rastlos immer zu,
Und nächtlich schleichen die Stunden:
""Nun bin ich erlöf't, nun komm' ich zur Ruh',
""Nun hab' ich den Liebsten gefunden.
""Bit ewig mein,
""Bin ewig bein;
""Nich himmel, nicht Hölle scheide
""Uns Beide!""

Der Morgen allmälig bammert und graut, Noch geht 's burch Fluren und Felber; Doch immer ftiller wird die Braut, Und immer fälter und fälter. Da träht ber Hahn: Schnell hält fie an, Und zieht den Liebsten vom Pferde Zur Erde.

""Husch! wie die kalte Morgensust weht """Dit dem nächtlichen Sturm um die Wette; ""Es graut der Tag, der Hahn hat gekräht, ""Lieb Buhle, die Braut will zu Bette! ""Romm h'rein, fomm h'rein, ""Bist mein, din bein; ""Richt himmel, nicht hölle scheibe ""Uns Beide!""

Und eiskalte Lippen brüden den Kuß Auf seine zitternden Wangen, Und Leichendust und Todtengruß Umweht ihn und hält ihn umsangen; Da sintit er zurück, Es bricht der Blick — Und die Braut hat den Liebsten gesunden Dort unten!

### Annaft.

(Diese Sage vom Aynas, einer alten versallenen Felsenburg an der nordöstlichen Seite des Riesengebirges, hat sich in dem Munds des Bolles erhalten. Fürckerlich in der That ist der Abgrund von der Schloshnauer herad in das enge Felsenhal, das den Namen der Höbe führt, und eine bebeutende Kolle in dieser Ballade spieli. — Der Aynast ist vom Gerzog Bollo von Schlessen im Jahre 1892 erbaut und dem Erasen Schaffgotisch geschent worden. — Im Jahre 1675 brannte er ab und schmidt seitbem als eine der herrlichsen Kuinen die Gegend um Hirschberg.)

Es zieht ein Hauf'
Zur Burg hinauf:
Was mögen die wandern und wallen?
Die Brücke fällt, das Thot geht auf,
Es find Kunigundens Basallen.
Sie kommen weit durch's ganze Land:
Die Herrin soll sich vermählen,
So wünscht das Bolk; sie hat freie Hand,
Zu wählen,
An Währdigen kann es nicht feblen.

Der Graf ist tobt,
Das Land in Noth,
Der Arm fehlt, die Mannen zu Ienken,
Drum kommt zu der Gräfin das Aufgebot,
Die jungfräuliche Hand zu verschenken. –
Biel edle Kitter werben um fie
Mit Zeichen des innigen Strebens,
Umschwärmen die Hohe spät und früh —
Bergebens!
Jungfrau will sie bleiben zeitlebens.

Gin Trauerkleib wallt
Um bie zarte Sestalt;
So empfängt sie ben Zug ber Basallen.
Und als sie's vernommen, entgegnet sie balb:
"Wohl möcht' ich bem Bolke gefallen;
"Doch sorbr' ich von meinem Freier ein Psand,
"Das darf mir Keiner verwehren;
"Erfüllt er's, so soll ihm Herz und Hand
"Gehören."

Es riefen bie Ritter: "Laß hören!" "Mein Bater ftanb

"Nein Scher Planer Nanb,"
"Auf ber Mauer Kanb,"
So begann sie, — "und blidte hinunter,
"In die Hölle hinab, an der Felsenwand,
"Da stürzt' ihn der Schwindel hinunter.
"Drum wer mir mit Wünschen der Liebe naht, —
"Denn ich mag keine zweite Trauer —
"Der soll es beweisen durch kühne That:
"Kein Schauer
"Ergreif' ihn am Abarund der Mauer.

"So sei benn bekannt:
"Dem gehört die Hand,
"Der ked mit sesten Schritten
"Borbei an der steilen Felsenwand
"Auf der Mauer um's Schloß geritten,
"Und wer es glücklich vollenden kann,
"Der soll mich zur Kammer führen;
"Doch soll mich liebend kein and rer Mann

"Berühren, "Ich gelob' es mit heiligen Schwüren. "

> Die Herrin schwieg, Stolz auf ben Steg.

Still jogen bie Manner von bannen; Sonst mancher Freier ben Kynast erstieg, War Allen die Luft vergangen. Bas die Gräfin gewünscht, das stand ihr frei, Es schreckten des Kittes Gefahren; Die Burg ward fill, nun konnte sie treu Rach Jahren

Des Vaters Gebachtniß bewahren.

Ein Jüngling allein Fand balb fich ein,
Der war ihr treueigen geblieben:
Solch waderer Wuth kann nicht mehr sein,
Und solch rebliches Herz im Lieben.
Im ganzen Land war Graf Albert geehrt;
Er wagt es auf Leben und Sterben.
Der junge Degen den Kitt begehrt,
Ru werben

um Liebe ober Berberben.

Die Gräfin erschrick,
Wie fie ben erblick,
Sie bacht', 's wird Keiner es wagen.

Und ihre Diener sie zu ihm schiekt,
Und läßt ben Ritt ihm versagen.
Doch der Kitter erklärt sich frei und frank:
Sie möcht' auf den Schwur sich besinnen;
Er wolle sterben, ober den Dank
Gewinnen,
Er scheibe nicht eher von hinnen.

In höchter Roth

Sie ihn zu sich entbot,
Und beschwört ihn, die Augen voll Zähren:
"Zur Berzweislung brächte mich Euer Tod;
"D lass't meine Bitte gewähren!
"Ich lied' Euch nicht, ich bekenn' es frei,
Doch dauert mich Eure Jugend;
"Und Euer Muth ist, die Glauben und Treu'!
"Nicht Jugend,
"Nein, tollfühn und Gott versuchend.

"Es wäre zu viel! "Kein freched Spiel "Wollt' ich mit bem Leben treiben; "Ich wollte frei sein, das war mein Ziel; "Ich meinte, sie lassen 's wohl bleiben. "Laß ab, wenn ich lieb dir und theuet bin, "Du wirst den Tod nur umarmen; "Es ist uns Beiden doch kein Gewinn! "Erdarmen "Wit dir und mit mir, — mir Armen!" —

Sie lag vor ihm Auf beiden Knie'n, Und beschwor ihn bei Himmel und Erde. Doch Albert blieb immer sest und fühn, Und den surchtbaren Ritt begehrte. "Richt du bist schuld an meinem Lod,

"In ben ich mit Freuben gehe; "Ich gehorche ber Liebe Zaubergebot. "Mir geschehe

"Nun ewig wohl ober wehe!"

Rur Liebe ober jum Sterben.

Er schwingt sich auf's Roß,
Der Knappen Troß
Kommt traurig ihm entgegen.
Den Jüngling beklagt bas ganze Schloß,
Der Geistliche giebt ihm ben Segen.
Und sestlich schmildt man die sammernde Braut,
Die der kühne Graf will erwerben;
Da schmettern brei Mal die Trompeten laut:
Sie werben

Und er sprengt gewandt
Zu der Felsenwand,
Und das Roß seht ked auf die Mauer.
Einen Kuß noch wirst er mit flücktiger Hand,
Ihn faßt nicht Schwindel noch Schauer.
Sein wad res Roß geht Schritt für Schritt,
Es trägt den wadersten Knaben;
Da wankt ein Stein, das Roß wankt mit,
Und es haben
Die Kelsen den Ritter begraben.

Die Gräfin sank Mer Sinne frank, Es ergriff sie ein töbtliches Fieber. Sie stechte wohl viele Wochen lang, Der Tob wär' ihr tausend Wal lieber. Und als sie enblich genesen war, Da find auch drei Brüder erschienen, Die wollten bie Braut burch Tobesgefahr Berbienen, Ober flerbend ben Schwur versühnen.

"Laff't ab, laff't ab! "'s ift Guer Grab;"

So beschwor die Gräfin mit Zähren;
"Shon stürzte vor Euch ein Wad'rer hinab;
"Boll't Jhr meine Qual noch vermehren?
"Und soll ich morden ein ganzes Geschlecht?
"Nein, theil't Euch in all' meine Güter,
"Nur besteh't nicht auf diesem gräßlichen Recht;
"Drei Brüder

"Sonst kehren bem Bater nicht wieber.

"Nein, kehr't zum Glück,
"Zum Bater zurück!"
So bat sie und warf sich zur Erbe.
Doch schöner war sie mit Thränen im Blick,
Und jeder der Kitter begehrte:
"Bir sind aus einem edlen Geschlecht,
"Und durste der für dich sterben,
"So fordern wir billig ein gleiches Recht;
"Wir werben
"Um Liebe oder Verderben!"

Der erste schickt
Sich zum Ritte, und brückt
Den Brübern noch scheidend die Hände;
Er schaut auf die Gräfin still entzückt,
Dann sprengt er zur Mauer behende.
Und noch ist er nicht zur Hälfte heran,
Und jammernd stehen die Brüber;
Das Roh, es bebt vor der gräßlichen Bahn,
Stürzt nieder,
Und den Jüngling sieht Keiner wieder.

Noch bebt das Herz Im flummen Schmerz, Da sprengt der zweite zur Mauer, Und gräßlich blickt er himmelwärts, Es saft ihn wie Tobesschauer. Doch erreicht er die Mitte, — da blickt er hinab, Und die Sinne sind ihm geschwunden, Es bäumt sich das Roß, er flürzt hinab: Tief unten

Da haben fich Beibe gefunben.

Und schreckenbleich, Den Tobten gleich, Steht Alles und ringt bie Sanbe. Und bie Grafin jum Dritten fich wenbet gleich: "O benit Gurer Brüber Enbe, "D laff't Eurem Bater bas lette Glück, "D laff't ihm ben letten Erben! "Die Beiben tehren boch nimmer gurud: "Rein Werben "Um Liebe war's, — nein, um Berberben!" —

Doch ber Ritter fpricht: "Ich tenne bie Pflicht, "Und scheibe nicht von ben Lieben. "Bermelbet bem Bater bie Trauergeschicht', "Und wir waren uns treu geblieben." -So brudt er bem Pferbe bie Sporen ein, Die Grafin grußt er noch beiter, Dann ftilrzt' er fich fonell in bie Felfen binein, Und Reiter

Und Rog fah fein Auge weiter.

Die Grafin fant Sinnlos, todtfrank Noch am Abend auf's Siechbett nieber: Und was ihr ftets in die Ohren flang, Das waren die Worte der Brüder. — Man gahlte fie zu ben Lebenbigen kaum, Bohl täglich ward's schlimmer und schlimmer; Es qualte fie ein graflicher Traum, Und immer

Bernahm sie 's wie Geistergewimmer:

"Abe, süße Braut! "Der Morgen graut, "Den Tobestuß auf bie Wange. "Wir haben bich oben lieb angeschaut, "Wir harrten beiner schon lange." -So rief's ihr im Traume — Doch enblich fand Sich ber Rrafte volleres Streben; Sie erwachte neu an bes Grabes Rand, Dem Leben, -Der Freude nicht wiedergegeben.

> Sie warf ben Blid Auf ihr Leben zurück,

Sah überall Qual und Schmerzen. Die Manner zerftorten ihr ftilles Glud; Da wuchs ihr der Haß im Herzen. "In ber Seele, ba wohnten mir Frieden und Rub', "Durch euch mußt' er welfend fterben; "Nun fonn't ihr zieh'n, nun laff' ich es zu, "Rönnt werben: "Ihr feib es werth, zu verberben!" -

D'rauf zogen Biel' Zum gefährlichen Spiel: Ralt ließ fie Alle gewähren: Doch Reiner von Allen tam ans Ziel, Und Reiner that wiederkehren. Die Grafin fah falt auf bas große Grab, Auf bie tollfühnen Opfer nieber; Ralt blieb fie auch, fturgte ber Ritter hinab; Die Brüber

Beweinte fie noch - Reinen wieber.

Groß war icon bie Bahl, Die in gräßlicher Wahl Gebublt um Lieb' und Berberben: -Da sprengt ein Ritter herauf aus bem Thal Und läßt um ben Ritt fich bewerben. Er blidt gar fest in bie nabe Gefahr. Blidt feft in bie Welfen binunter; Schwarz glüht das Auge, und goldenes Haar Miekt unter Dem Belme in Loden herunter.

Den Helben führt Man reich geziert Zur Gräfin, den Ritt zu verlangen. Gar wunderbar fühlt fie fich plotlich gerührt, Es ergreift fie ein Sehnen und Bangen. Und balb verfteht fie die heimliche Qual, Versteht die tiefen Schmerzen: Denn bie Liebe glüht ihr zum ersten Mal Im Herzen, Und die läßt sich nicht verscherzen.

Und wie ber Helb Zu Füßen ihr fällt Und fie um ben Ritt gebeten; Raum langer fich bie Grafin verftellt,

Die Thränen im Auge reben: "Lass't ab von der Bitte, herr Rittersmann! "Trop't nicht bem Tobe verwegen; "Und wenn ich's auch nicht versagen kann. "So mogen "Euch meine Bitten bewegen." -

Doch jener fpricht: "Bestürm't mich nicht, "Und laff't mich immer gewähren; "3d hab's geschworen, 's ift meine Pflicht, "Sonst barf ich nicht wiederkehren." — "Und wenn ich auch Nichts erbitten mag," Entgegnet bie Grafin mit Beben, "Go wartet nur bis ben morgenben Tag: "Dem Leben

"Ronn't ihr biefe Frift wohl geben."

Im hohen Saal Zum reichen Mahl Führt fie ben geliebten Ritter. Und immer höher fleigt ihre Qual; Da ergreift ber Gast die Rither, Und fingt von ber Liebe unenblicher Luft Biel icone, toftliche Lieber, Und was er gesungen, klingt ihr in der Brust Ewig wieber,

Und Keuer burchströmt alle Glieber.

Mit Thränen wacht Sie bie ganze Nacht, Mit fich und ber Liebe im Streite. -"Und wenn es gelänge, und hatt' er's vollbracht, "Ach Berg! bu brach'ft in ber Freude. "Die Lieb' ift ja milb wie bas Sonnenlicht, "Läßt nicht ihre Treuen verberben: "Und mußt' er hinab, und tonnt' er mich nicht "Erwerhen, "3ch konnte boch mit ihm fterben."

Der Morgen graut, Da schmüdt fich bie Braut. Den geliebten Mann zu empfangen. Und wie fie ben freudigen Belben erschaut, Da gluben ihr bober bie Wangen: Sie fliegt ihm entgegen mit wilbem Schmerz: "Umsonst, daß ich länger mich sträube,

"Ich gesteh" es frei, dir gehört dies Herz, "Ich bleibe "Im Leben und Tod dir zum Weibc."

Und glühend umfaßt Hall fie ben Gast,
Der reißt sich ihr schnell aus den Armen:
"Noch geziemt mir nicht solche köstliche Last,
"Ich darf die Braut nicht umarmen.
"Gorch't, Gräfin, horch't, welch' sessischer Ton?
"Der labet zum Siegen, — zum Sterben;
"Die Trompeten rusen das Opfer schon,

"Sie werben Der Liebe Tob und Berberben!"

Der Geistliche bringt
Ihm ben Segen, da schwingt
Sich ber Kitter behende zu Pferde.
Er winkt: Abel Kunigunde sinkt
Besinnungslos zur Erbe.
Doch setzt er kühn auf die Mauer hinan,
Als wär' sie wohl breimal breiter,
Und es schreitet das Koß auf der gräßlichen Bahn
Reck weiter,
Trägt glücklich zum Ziele den Keiter.

Ein Freubenlaut Becht bie glückliche Braut,
Und sie stürzt dem Kitter entgegen:
"So hast du Gott und der Liebe vertraut,
"Dich beschützte ihr heiliger Segen.
"Dir ift es gelungen, ich folge dir gern
"Zum Leben, zur Liebe, zu Freude;
Der Kynast begrüßt dich als seinen Herrn,
"Uns Beide

"Rein Stürmen bes Lebens mehr icheibel" -

Und der Ritter blickt fireng'
Auf das Freubengebräng':
"Richt also will ich es enden!
"Weg mit den Schalmeien und Hochzeitgepräng'!
"Das Blatt soll sich fürchterlich wenden.
"Nicht nach der Braut gelüstete mir
"Und dem Feierklange der Lieder;
"Wo sind meine Freunde? ich fordre von dir
"Sie wieder,

"Graf Mbert und bie brei Brüber!

"Bon beiner Hand
"In ben Tob gesandt,
"Das durchsuhr wie ein Blitz meine Träume,
"Wich locke nicht beine blutige Hand;
"Denn längst blüht ein Weib mir daheime.
"Berschmähter Liebe unenblichen Schnerz, —
"Das hatt' ich bei Gott mir versprochen,
"Du solltest ihn sübsen! — Jeht ist bein herz "Gebrochen: —

Er spornt das Roß,
Es fliegt aus dem Schloß,
Und läßt fie verzweiselnd zurücke. —
Erschrocken steht der Diener Lroß,
Bohl perlt es in manchem Blicke.
Und die Gräsin erwacht wie aus schwerem Traum,
Blickt gräßlich nach allen Seiten,
Und wankt zur Mauer und hält sich kaum.
Bon weitem
Die Diener die Gräsin bealeiten.

Da spricht sie leis'
Zum bekannten Kreis':
"Bohl hat sich die Liebe gerochen,
"Bohl erkannt' ich des Lebens höchsten Preis;
"Doch mein Herz ward treulos gebrochen.
"Die unten bort sind mir angetraut,
"Bas soll ich die Hochzeit verschieben?
"Empfang't das Opfer, empfang't die Brautl
"Mein Lieben
"Jit über der Erbe geblieben!"

Und sie stürzt sich hinab
In's Felsengrab;
Da klingt es wie Geistergestüster:
"Die Braut ist gekommen, den Kranz herab!
"Bas, Liebchen, bist du so büster?
"Nun ist das Hossen und Sehnen verkürzt,
"Nun mag sich die Jungfrau vermählen;
"Du hast dich und selbst in die Arme gestürzt:
"Kannst wählen,
"Der Braut soll 's an Liebsten nicht feblen."

#### Die heilige Cacilia. (Legende.)

Noch im Beginnen war ber neue Glaube, Noch schlief ber Keim in Bielen unbewußt, Doch stammte längst schon in Cäciliens Brust Das heil'ge Streben aufwärts aus bem Staube. Bon frommer Sehnsucht war ihr Hers durchglüht, Sie hulbigte in milber, zarter Schöne, Als Meisterin in jeber Kunst ber Töne, Dem Glauben ihr begeistert Lieb.

Und als sie einst in tiesen Harmonieen, Ergriffen von dem liederreichen Drang, Der ew'gen Liebe ihre Hymnen sang, Bernahm sie wunderbare Melodieen. Sie blickt empor mit frommem Ungestüm; Da öffnen sich des himmels gold'ne Pforten, Und es erklingt in heiligen Accorden Das Siegeslied der Serahhim.

Und schnell zerreißt sie ihrer Sarfe Saiten, Erröthet still in jungfräulicher Scham. — Da sie das Lieb der Simmlischen vernahm, Mag sie sich der Simmlischen vernahm, Mag sie sich den der Schen weiden, In sußer Wehmuth bricht ihr frommes herz; - - Die Sängerin muß nach den Liebern ziehen — Und ausgelöst in heil gen Melodieen, Fliegt ihre Seele himmelwärts.

#### Die heilige Dorothea. (Legende.)

Als unser Meister, herr Jesu Christ, Zum heil für ewige Zeiten, In ben bittern Tob gegangen ist, Da bekannten sich viele heiben.

Und in Griechenland lebte ein Mägblein zart,
Die that eines Gartens hüten;
Der hatte ber Herr fich offenbart
In ihren Baumen und Blüthen.

Sie pflegte ber Blumen so lieb, so holb, Wit frommen kinblichen Scherzen. Und der Glaube wuchs ihr, wie reines Gold, Lebendig in ihrem Herzen. Und als sie einst unter'm blühenden Baum Bum Schlummer die Augen geschlossen, Da hat der herr einen lieblichen Eraum In ihre Seele gegossen.

Es kam von des himmels Sternenrand, — So erschien ihr das freudige Wunder, — Drei blühende Rosen in strahlender hand, Ein lichter Engel herunter.

Er reicht' ihr bie Rosen mit liebenbem Blid, Und gab ihr ben Kuß ber Weihe; Dann flog er zu seinem Himmel zurüd, Hinauf burch bes Aethers Freie.

Und als fie erwacht aus des Traumes Luft, Gebenkt fie der heitern Gestalten, Und findet drei Rosen an ihrer Brust; Da erkennt sie das göttliche Walten.

Und heilige Sehnsucht ihr Herz burchglüht Rach dem ewigen himmelsgarten, Und still verklärt sich ihr tieses Gemüth, Der Gottesgabe zu warten.

Und zween Tage prangt die Frühlingspracht Wit freudigem Sternenglühen, Und als der dritte Worgen erwacht, Da wollen die Kosen verblühen.

Und ber Engel erscheint, als ber vierte graut, Im lichten Bräutigamskleibe, Und trägt die Rosen und trägt die Braut Hinauf in den Garten der Freude.

#### St. Medardus. (Legenbe.)

Medardus lebte in des Klosters Stille Als Jüngling früh schon nach des herrn Gebot, So streng und ernst, wie seines Ordens Wille, Die laute Welt war seinen Bliden todt; Doch strablte tief in seines herzens Fülle Lebendig schon der Künste Morgenroth; Er faste die Natur in edler Wahrheit Und schmüdte sie mit seiner Farben Klarheit.

So g'nügte ihm ber Seele sanfter Frieben, Er fühlte sich in Demuth still beglückt — Da warb er einst zum Prior hinbeschieben; Der sprach: "Oft hat uns beine Kunst erquickt; "Her ist mein Lohn: Bon beines Fleises Blüthen "Sei unsers Klosters Heiligthum geschmudt. "Mit frommem Sinn und tunstersahr'nen Händen "Magst du der Kirche Altarblatt vollenden."

Und als der Prior solches Wort gesprochen, Da sühlt der Jüngling seine Wangen glüb'n, Es sinkt der Blick in stiller Scham gebrochen; Doch plötzlich satt der Kunst Begeist'rung ihn: "Bohl fühl' ich meines herzens böh'res Pochen, "Bohl ist das Werk für meine Kraft zu kühn; "Doch wollt ihr mich zu solchem Glück erwählen, "So wird des herren Gnade mich befeelen."

Und fill kehrt er zurud in seine Zelle, Bersunken in dem seeligsten Gefühl. Und auf des Geistes tiesbewegter Belle Bogt wie ein Nebel seiner Träume Spiel. Bogt wie din Nebel seiner Bliden helle, Und Gott erleuchtet seiner Sehnsucht Ziel: Da wagt er's kihn, die Farben zu verweben, Und zaubert so sein Ibeal in's Leben.

Man fand ihn schon im hohen Tempelsaale, Benn kaum bes Morgens Rosenlicht erwacht, Bis zu des Abends legtem Sonnenstrahle; Selbst in den kurzen Träumen seiner Nacht Bar er, wie er die Gottheit göttlich male, Mit frommer Demuth einzig nur bedacht. Das höchste konnte in des Lebens Reichen So nur Begeist'rung, so nur Fleiß erreichen.

Das Ibeal, was seine Brust empfangen, Erschuf getreu die kunstgeübte hand; Die hohe Jungfrau war 's, mit beil'gem Prangen, Den großen Blick nach oben hin gewandt; In ew'ger Liebe glütten ihre Wangen, Um ihre Glieber sog ein Sterngewand, Wie sie ben heiland auf den Armen wiegte, Der liebend an die Mutterbrust sich schmiegte.

Und unter ihr mit quafterriss'nen Zügen, Mit ftierem Blid und zudenber Gestalt, Sab man ben Teufel schwarz und scheußlich liegen, Die Krallenfäuste grimmig wild geballt. Auf seinem Raden ftand mit frommem Siegen Der Gottesmutter heilige Gewalt;

Und jebes Berg entzudt von biefem Bilbe, Bei jenem fich mit tiefem Abichen fullte.

Der Künstler hatte groß und schön vollendet, Und göttlich war das Götterwerk volldracht; Die Arbeit war nach langem Fleiß geendet, Er sehnte sich nach einer Feiernacht; Doch keine Kuhe war ihm mild gesendet; Und als er bis zur Mitternacht gewacht, Erschien ihm mit des Donners Sturmgetöse In Rebelbauch und Schwefelgluth der Böse.

Der sprach: "It bir ber Nacht Geheimniß offen? "Haft bu ber Hölle in bas Nest geschaut? "Siehl auf bas Höchte barsst bu muthig hossen, "Was Glid und Beit ber Erbe nur vertraut, "Benn bu mich menschlicher, nicht teuslisch frech getrossen, "Daß sich kein Weltkind vor ber Sünde graut; "Doch wirst du nicht auf meine Rede hören, "So will ich dich und all' bein Werk zerstören!" —

Und als der Bose kaum dies Wort gesprochen, Berschwand er schnell mit gräßlichem Geschrei. Der Jüngling sähste seines Herzens Vochen, Doch war sein Geist von Furcht und Schrecken frei; Und als der Morgen kaum noch angebrochen, So stand er emsig vor der Staffelei, Und dachte schnell der treu gesasten Jüge, Und gräßlicher noch ward sein Geist der Lüge.

Und zahllos strömten Männer jeht und Frauen Jum heil'gen Dom, das Götterbild zu seh'n. Der Jüngling stand, verloren im Beschauen, In stiller Lust auf des Gerüstes Höh'n; Da fühlt er plöglich ein geheimes Grauen, Und hinter sich sieht er ben Bösen steh'n: Die Teuselssaust umfaßt die starren Glieber Und stürzt das Opfer in die Tiefe nieder.

Ach! aller Sinne Macht war ihm vergangen; Doch es ist Gott den Frommen zugewandt. Die er geschmickt mit Karadieses Prangen, Reicht hülfreich aus dem Bilbe ihm die Hand; Bon ihren Armen wird er aufgesangen, Sie sassen ihm nit leisem Geisterband, Und tragen ihn zum Boden sanst herunter; Und kaunend preis't der Menge Auf das Bunder.

#### Die vier Schwestern.

Es hat eine Mutter vier Töchter gehabt: Drei waren mit mancherlei Reiz begabt; Die vierte, ber Wutter Sorg' und Gram, War aber an allen Gliebern labm. Und tonnte nicht geben, und tonnte nicht fprechen, Das wollte bas Berg ber Mutter brechen. Und als fie fühlt, daß es aus mit ihr sei, Da mußten ihr bie brei Schwestern geloben Bei'm Bater bort oben, Des armen Rinbes zu pflegen treu. D'rauf ift bie Mutter in Frieben Rach furgem Gebete verschieben. Und bie Schwestern hielten ihr heiliges Wort, Als war' bas Kind ihr höchster Hort; Doch ber Armen nimmer bie Sprache tam, Und fie blieb an allen Gliebern lahm. Bis einft ein festlicher Morgen graut, Der bie altefte frohlich begrüßt als Braut, Da haben sie erft in später Nacht An die arme kleine Schwester gedacht. Und als fie das Zimmer erreichten im Lauf, Da richtet bas Rind fich jum erstenmal auf, Und mit bem Bandchen nach oben weift: "Lieb' Mutter war bei mir und hat mich gespeist, "Lieb' Mutter läßt die Schwestern grußen! D'rauf that fie auf ewig die Augen schließen.

#### Der Tenfel in Salamanca.

Es giebt eine alte wahre Lehre, Und gute Christen glauben d'ran: Der Leufel, wenn er noch so mächtig wäre, Hat boch dem Alugen nie was an. Ber muthig ist und fein dabei, Bleibt aller Satanskunste frei. Das hat wohl Wancher ichon erfahren, — Doch will ich zu Gunsten ungläubiger Seelen Als Beispiel euch noch ein Mährlein erzählen.

Ms einst vor vielen langen Jahren Zu Salamanca im Kellergewölbe Der Teusel auf bem Katheber saß, Wie and're Doctoren, und berselbe Schwarze Kunst nach eig'nen Heften las: Da hatt' er viel Bulauf, bas lagt fich benten, Es wimmelte Alles auf Tifchen und Banten, Denn er verstand sich herrlich barauf; Und ward die Magie ihm gar zu trocken, So gab er weislich lustige Brocken Und spaghafte Schwänke bie Menge in Rauf. Das war so gang für ber Herren Magen, Rein and'res Collegium mocht' ihnen behagen, Und fie fah'n bas erfte Dal mit Gram, Dag auch bas Halbjahr zu Enbe fam. Das freute den Argen, und er rief schließlich: "Gewiß ift euch meine Beisheit ersprieglich, Das ift euch Allen sicher schon klar, Drum ersuch' ich um's billige Honorar, Und bitte mir, ich fag' 's grad' heraus, Eine von euren Seelen aus. Wer zuleht wird aus der Kellerthür geh'n, Dem will ich und soll ich ben hals umbreh'n. Wenn's euch gefällt, fo mögt ihr loofen." Da fingen bie Berren an ju tofen, Schimpften ben Doctor einen argen Wicht, Schwuren insgesammt unverhohlen, Der Teufel folle ben Teufel holen; Aber all' ihr Sträuben half ba nicht; Sie mußten fich endlich boch bequemen, Die fatalen Würfel zur Hand zu nehmen. Rur Hölle verdammt war ein junger Graf. Da er bie niebrigften Bahlen traf; Doch behielt er ben Ropf auf ber rechten Stelle, Und meinte: Roch gehör' ich nicht ber Solle, Noch hat ber Teufel mich nicht in ben Klauen, Drum will ich noch menschlicher Lift vertrauen! D'rauf ftellt fich ber Teufel zur Rellerthuren, Und ließ einen nach bem anbern passiren, Und als nun ber Graf als ber lette kam, Der Teufel ihn bei der Kehle nahm. Der aber fcrie: "Haft feinen Theil an mir! Das Loos traf meinen Hintermann hier." Und wies auf ben Schaften an ber Wand; Denn die Sonne dem Reller schief über stand. Da hielt ihn der Teufel länger nicht, Denn er war geblenbet vom Sonnenlicht, Und vackte wüthend im argen Wahn Mit seinen Klauen den Schatten an.

Der Graf schlüpste behend hinaus, Und lachte den armen Teusel aus. Doch noch was Wunderbares sich sand, Denn als er in lichter Sonne stand, Cerschraken Alle und staunten sehr: — Der Graf warf keinen Schatten mehr!

#### Der Todtenkranz.

Der Bächter rief die eilfte Stund', Still war's auf bem ganzen Erbenrund. 'ne helle, flare Mondennacht Lag über'm Dorf in milber Bracht. Da faß im kleinen Rammerlein Maria traurig und allein, Und ichaute auf ben Rirchhof 'nuber. Und immer ward bas Auge trüber. Da liegt ihr Wilhelm in fanfter Rub'. Und fühle Erbe bedt ihn ju. Sie hatten sich so herzlich lieb, -Das Glück fie auseinander trieb: Er tam als Förster bier in's Ort, Da rief's ihn fruh jur Beimath fort, Und wo er ftill ben Abichied gab, Umschloß ibn balb ein grunes Grab: Sie flochten ihm bie Tobtenfron', Der britte Berbft verwelfte icon. -Als fie bas Thranenwort vernahm, Berblühte fie in ftillem Gram. D'rauf faßte fie ben Banberftab Und pilgerte zu feinem Grab, Und fnieend an ber beil'gen Stelle Flog ihrer Liebe Thränenquelle. -Der alte Amtmann sah den Schmerz Und fprach ibr Troff in's wunde Berg Und linberte ber Sebnsucht Gram, Die Beinende jur Tochter nahm, Damit fie zu bem theuren Grabe Richt mehr bie weite Reife habe. Und wie ein guter Engel war Sie jebem Unglud immerbar: Bo es nur Gulfe, Rettung bieg, Sie fich nicht lange bitten lief. Und mo fie Noth und Jammer fah. Bar fie auch ungerufen ba.

So saf fie jest einsam im Haus' Und flarrte in die Nacht hinaus, Und bachte an vergang'ne Beit An Thränenlust und Thränenleid. Da pocht' es leise an bie Thur; Des Nachbars Ch'weib trat herfür Und rief: "Erbarmt euch uns'rer Noth, "Die Schwester liegt mir auf ben Tob. "Sie kann nicht aus bem Leben geben. "Wenn sie euch nicht nochmal gesehen. "D helf't ihr balb, und helf't ihr gleich; "Der große Gott vergelt' es euch, "Der jeben Thränengang belohnt!" Maria, schon des Rufs gewohnt, Dit fanfter Engelstimme fprach: "Geh't nur voraus, ich folge nach!" Sie gundet die Laterne an, Ein warmes Tuch wird umgethan, Das hausthor forgfam jugeschloffen; D'rauf geht fie freudig und entschlossen In munberbarer Seelenruh' Der naben Bauerbutte au. Sie tritt hinein. — Die Kranke lag Im letten Tobestampf und fprach: "Ach Gott, ach Gott, so kommt ihr boch! "Belf't mir, belf't mir, ibr tonnt es noch! "Da lieg' ich nun in Tobesqual, "Mich burftet nach bem Abenbmahl; "Dann will ich gern in Frieden fterben, Sonst gehe ich in mein Berberben!" -D'rauf jene, fchnell jum Rufter gewandt, Der in ber Ecke betend stand: "Was wehr't ihr ihr das Himmelsbrob "In ihrer lepten Tobesnoth? "Der Briester ist im fernen Ort: "Euch kommt es zu, nach Christi Wort, "Ihr burft mit ungeweihten Banben "In solcher Noth bas Leben spenden!" Und biefer fpricht: - Auch that ich 's hier, "Doch Relch und Softie fehlen mir." -"Bo find fie?" - "Noch im Gottesbauf'." -"So eilt euch boch, hier ift 's balb aus!" --Er aber rief: "Bu biefer Beit "Bringt teine Macht ber Christenbeit "Mich in bas Gottesbaus binein." -

Da heult bie Frau in Tobespein: "Ach Gott, ach Gott! ich foll verberben, "Soll ohne meinen Heiland fterben!" — Und jene fprach: - "'s ift eure Pflicht, Ihr muff't!" - "Ich foll, bas weigr' ich nicht: "3d weiß, baß ich ben Dienft verlett, "Wird's fund, ich werbe abgesett, "Und bennoch fcwor' ich's hoch und behr. Mich bringt tein Menich zur Kirche mehr!" ... Und in ber höchften letten Roth Kämpfte bie Kranke mit dem Tod, Und ächzte schwer, und ächzte tief, Und immer nach bem Beiland rief. Da foling es burch Mariens Bruft Mit ichauerlicher Geifterluft, Und zu bem Rüfter schnell gewandt: "Wohlan, ich fteh' in Gottes Banb! "Gebt mir bie Schlüffel, ich will geh'n; "So kann ich fie nicht sterben seh'n." — Der Rufter erft nicht gehorchen will, Doch fie bleibt fest und wandert still; Bom Segen ber Sterbenben begleitet. Sie betenb nach ber Rirche ichreitet. -Noch liegt 'ne klare Mondonnacht Ueber'm Dorf in milber Bracht; 's ist still wie auf dem Todtenplan. — So tommt fie bei bem Rirchhof an; Gin leifes Beben weht ihr gu: Da liegen fie in Schlummers Rub' Das mübe Haupt auf weichem Pfühl; Da liegt auch Wilhelm fanft und fühl; Und Wehmuth faßt ben Thranenquell. Doch rafft fie fich zusammen schnell, Und wandert fill zur Kirchenmauer; Da faßt sie boch ein stiller Schauer, Und auf bie Rnice fintt fle bin Und betet mit bewegtem Sinn. Der Muth tommt wieber in's icheue Berg. Sie blidt begeistert himmelwarts, Denkt, wie ber Kranken Thrane floß, Und brebt ben Schlüffel in bas Schloß. Noch geht bas alte Schloß nicht auf, Sie brudt mit beiben Banben b'rauf; Da hört fie in ber Kirche Hallen Schaubernb etwas zu Boben fallen, -

D'rauf bleibt es still. — Sie zittert febr, Und horcht, und horcht; - Nichts rührt fich mehr. -Da faßt fie Muth, fie fühlt fich rein, Und tritt in's Gottesbaus hinein, Und leuchtet mit gefaßtem Sinn Und ficher'm Blid jur Schwelle bin, Und fieht bei ber Laterne Glanz Am Boben einen — Tobtenkranz: — Er rig burch ihrer Sanbe Stoß Bom Nagel an ber Thure los. Sie hebt ihn auf, und lief't bas Banb, Worauf des Tobten Name stand, Und finkt, als sie die Schrift gelesen: — 's ist Wilhelms Tobtenkranz gewesen! -Da fcblägt bie Uhr bie zwölfte Stunb': Sie rafft fich auf, mit bleichem Mund' Spricht fie ein frommes Wort im Stillen; Bangt erft, bie Pflicht treu ju erfüllen, Den Tobtenkranz an ben alten Ort, D'rauf wandert fie zum Altar fort, Ergreift den Relch, ergreift das Brod, Und gebt. - In ihrer letten Roth Lag ichon bas Weib, als jene kam. Der Rufter ftand erfreut. — Er nahm Das Brob, und brach's: "Geh' ein jum Frieben! "Gott ift verföhnt!" — b'rauf ift bas Weib verschieben. —

#### Harras der kühne Springer.

An merk. Gine alte Bollsjage erzählt die kühne That dieses Rittters, und noch heute zeigt man bei Lichtemwalbe im sachsischen Trzebirge die Stelle, die man den Sarrassiprung nennt. Am Ufer fteht jest zwischen zwei alten erwürdigen Eichen, der stellen Felsenwand gegenüber, ein Denkmal mit der Inschrift: "Ritter haras, der klibne Springer."

Noch harrie im heiligen Dämmerlicht Die Welt bem Morgen entgegen, Roch erwachte die Erde vom Schlummer nicht, Da begann fich 's im Thale zu regen. Und es klingt herauf wie Stimmengewirr, Wie flüchtiger Hussellag und Bassengeklirr, Und tief aus dem Bald zum Gesechte Sprengt ein Fähnlein gewappneter Knechte.

Und vorbei mit wilbem Auf fliegt ber Troß, Wie Brausen bes Sturms und Gewitter, Und voran auf feurig schnaubenbem Roß Der Harras, ber muthige Ritter. Sie jagen, als gält es bem Kampf um die Welt, Auf heimlichen Wegen durch Flur und Felb, Den Gegner noch heut zu erreichen, Und die feindliche Burg zu besteigen.

So ftürmen fie fort in bes Walbes Racht Durch ben fröhlich aufglühenben Morgen; Doch mit ihm ist auch bas Verberben erwacht, Es lauert nicht länger verborgen: Denn plötzlich bricht aus bem hinterhalt Der Feind mit boppelt stärt"rer Gewalt, Das historn ruft surchtbar zum Streite Und die Schwerter entsliegen ber Scheide.

Wie der Wald dumpf donnernd wiederklingt Bon ihren gewaltigen Streichen! Die Schwerter Klingen, der Helmbusch winkt, Und die schwerten Konsendern Rosse kleigen. Aus tausend Wunden ftrömt schon das Blut, Sie achten's nicht in des Kampfes Gluth, Und keiner will sich ergeben, Denn Freiheit gilt's oder Leben.

Doch bem Haustein bes Ritters wantt endlich die Kraft, Der Uebermacht muß es erliegen,
Das Schwert hat die Meisten dahingerafft;
Die Feinde, die mächtigen, stegen.
Unbezwingbar nur, eine Felsenburg,
Kämpst Harras noch, und schlägt sich durch,
Und sein Koß trägt den muthigen Streiter
Durch die Schwerter der feindlichen Reiter.

Und er jagt gurild in des Waldes Nacht, Jagt irrend durch Flur und Gehege; Denn flüchtig hat er des Weges nicht Acht, Er verfehlt die kundigen Stege. Da hört er die Feinde hinter sich brein, Schoell lenkt er tief in den Forst hinein, und zwischen den Zweigen wird's helle, und er sprengt zu der lichteren Stelle.

Da halt er auf steiler Felsenwand, Hört unten die Wogen brausen. Er steht an des Zschopauthals schwindelndem Rand, Und blickt hinunter mit Grausen. Aber drüben auf waldigen Bergeshöh'n Sieht er seine schimmernde Beste stehn: Sie blickt ihm freundlich entgegen, Und sein herz pocht in lauteren Schlägen.

Ihm ift's, als ob's ihn hinüberrief', Doch es fehlen ihm Schwingen und Flügel, Und der Abgrund, wohl fünfzig Klaftern tief, Schreckt das Rof, es schaumt in den Zigel; Und mit Schaubern bentt er's, und blickt hinab, Und vor sich und hinter sich sieht er sein Grab; Er hört, wie von allen Seiten Ihn die feindlichen Schaaren umreiten.

Roch finnt er, ob Tob aus Feindes Hand, Ob Tob in den Wogen er mähle. Dann sprengt er vor an die Felsenwand, Und befiehlt dem Herrn seine Seele; Und näher ichon hört er der Feinde Troß, Aber ichen vor dem Abgrund bäumt sich das Roß. Doch er spornt's, daß die Fersen bluten, Und er setzt hind in die Ruthen.

Und der kuhne, graßliche Sprung gelingt, Ihn beschützen höh're Gewalten; Wenn auch das Roß zerschmettert versinkt, Der Kitter ist wohl erhalten; Und er theilt die Wogen mit krästiger Hand, Und die Seinen steh'n an des Users Rand, Und begrüßen freudig den Schwimmer. — Gott verläßt den Muthigen nimmer.

# Graf Honer von Mansfeld, oder die Schlacht am Wölfesholze. (Eine Bollsfage.)

Der Graf hält ftolz Am Bölfeshotz. Und vor ihm in blinkenden Reihen Die Schaaren seiner Getreuen. Es pochte das Männerherz an die Brust. Zum Rampf und Streit Und zum Sterben bereit, In Mier Augen sprühte die Lust, Der Todesschlacht sich zu weihen.

Da sprach ber Graf: "Als ber Feinb uns traf "Im letten Kampfgewühle, "Da sanken ber Wackern viele, "Und mancher verspritzte sein edles Wut. "Doch floh uns das Glück, "Wir wichen zurück "Aus bem Schwertergebräng', aus des Streites Gluth, "Wir verloren im eisernen Spiele.

"Doch, Brüber, heut' —
"Neu erwacht ber Streit!
"Heut' müßt ihr in Kampf und Verberben
"Den alten Ruhm euch erwerben!
"Und so wahr ich jeht mit gewappneter Hand
"In biesen Stein
"Greife tief hinein,
"So ist und das Glück heut' zugewandt
"Zum Sieg und zum ruhmvollen Sterben."

Und er fühlt in der Faust, Daß Gott d'rin braust, Da blickt er siegend hinunter, Und reicht zum Steine herunter, Und greift, als ob es nur Erde wär',

Tief hinein Mit der Hand in den Stein — Und jauchzend fturzt sich zum Kampfe das Heer; Es ergreift sie das göttliche Wunder.

Und weit und breit Bühlt der Streit, Die Schwerter im Blute sich baden, Es geschehen herrliche Thaten. Da weicht der Feind der begeisterten Wacht, Doch es fällt der Graf, Die Lange traf.

Und er wird vom Herrn aus ber blutigen Schlacht Zum ewigen Frieden geladen.

So ging ber Helb Aus bem Kampf ber Welt, Des ftreitenden Lobens mübe! — Und wenn jene Zeit auch verblübte, Zeigt man boch heut' noch am Wölfesholz

Des Grafen Hand In der Felsenwand; Und der Deutsche nennt seinen Namen mit Stolz; Es lebt seine That noch im Liede

#### Die Monatsfteine.

(Rac arabifder Mythe.)

Ein schöner Glaube blühte sonft bem herzen Auf stiller wunderbarer Spur, Und Jeder frührste Freuden so wie Schmerzen An dunkle Räthsel der Natur. Er sand geheimes Wort in Baum und Blüthe, Geheimes Wort in lichter Steine Glanz, Und oben, wo das heer der Sterne glühte, Schloß sich der wunderheil'ge Kranz.

Bas auch das Herz auf dunklen Begen strebte, Das Auge blicke hoffend himmelan, Und wie die nahe Stunde sich verwebte, Berborgen lag's in der Planetenbahn. Richt blos um uns're Nächte zu erhellen, Das Sternenlicht sich durch die Lüste goß, Rein, in des Menschenlebens tiessten Quellen Stand ihrer Kräfte zartes Zauberschloß.

Die Erbe war aus Sternenhöh' gesunken, Gefallen von der Götterbrust; Nur in der Steine Sonnensunken Da lebte noch der Sterne Lust. Sie hüteten in tiesen Stölen Die Lieblinge so treu und süß, Und hauchten in die klaren Seelen Ein lichtes Strahlenparadies. —

Und hoher Wirfung heil'ge Borte Durchstammten ihren fremben Glang, Und so aus tiefer Erbenpforte Entblühte ihr geheimer Krang, Ind wand fich um ben Flug ber Zeiten Rach hoher räthselvoller Bahl, Und trat mit finnigem Bebeuten Still wirfend in ber Monden Zahl.

Und mit geheimnisvollen Zeichen Erfreute sie des Meisters hand, — Doch plöglich ward aus Lebens Reichen Der Sternenglaube streng verbannt. Der schönste Traum ward uns entrissen, Seit man die Geisterwelt verwarf, Seit man nur kalten Weisheitsschlüssen Und nicht bem herzen glauben darf. — Es spricht sich in ben lichten Steinen So klar ber Farben Räthsel aus; Wie ew'ge Blüthen sie erscheinen In ihrer Mutter bunklem Haus':
Orum, wem noch in bem treuen Herzen Die leise Ahnung freundlich glüht, Wie singer Trost in tiefen Schmerzen, Der horche still bem Geisterlieb.

Im Rannar Beginnt bas Jahr So falt und flar, Aller Freuden bar: Drum hat ihm Natur tief glühend Leben Im Spacinthe beigegeben, Der bas Auge mit Flammenroth begrußt Und tiefes Wirten in fich foliegt. Er wärmt bas Herz Bei kaltem Schmerz, Besiegelt bie Freundschaft Mit fröhlicher Luft, Und treibt die Feindschaft Aus tiefer Bruft. Du sollst ihn tragen als heilige Last, Am Salfe, im reinsten Golbe gefaßt.

Im Februar Rimmt schon die Welt Berjüngtes Leben wahr: Drum hat Natur so licht und klar Den Amethyft ihm zugesellt. Er knüpft das Rothe mit dem Blauen In seiner Farben Lieb' und Treu', Wagst du der stillen Wirkung trauen; Er macht die Seele frisch und frei, Besänstigt das empörte Blut Und zähmt den trunk'nen Uebermuth; Und wird er an dem Haupte prangen, So magst du Fürstengunst erlangen.

Der März Richtet schon bes Lebens Keime Himmelwärts; Doch durch seine bunkeln Träume Schädigt noch kein Herz. Kur wenig Lebensssunken Der klinft'gen Liebeswelt Sind blutigroth gesunken In's grüne Hoffnungsselb; Denn also ist des Steines Art, Der sich im jungen März bewahrt. Der heliotrop, von der Natur erkoren, Ward vom Saturnus kalt geboren; Doch ist er nicht aller Wirkung bar, Er macht die trübe Stirne klar, Und schügt vor des Gistes heimlicher Bein; In der Herzgrube will er getragen sein.

Der Abril Läßt bas junge Leben Mit freudigem Beben Nicht länger ftill. Er fpringt aus bem fatten Grab. Streift die Hülle ab, Und will mit fturmifchem Balten Sich neu gestalten. Ihm warb bafür Der klare Sapphir. Er ift ein heitres Sternenfinb, Wie alle Jovistinder find; Blickt bas Leben so freundlich an, Man meint, er hatt' uns was Liebes gethan, Mit leichten Scherzen Berföhnt er bie Bergen, In glübenben Schmerzen Rühlt er die Bergen: Drum forgenfrei, Keft und treu, Trag' ihn am Bergen.

Im Mai
Treten bes Frühlings frühe Keime
Still, aber frei,
Aus bem lieblichen Reich ber Träume.
Wit tausend Farben prangt bie Flur,
Und tausend Blüthen blüb'n;
Aber der schönste Schmuck ber Ratur
Bleibt das lebendige Grün.
Orum war der Smaragd
Strahlenbeseelt,
Und ber Frühlingspracht
Des Mai's vermählt.
Er bringt dem Menschen dauerndes Glück,

Erfreut das Auge und stärft den Blid; Und wie Alles, was so edel schaut, Sich vor dem Gemeinen und Schlechten graut, So wirft er auch nur den Strahlenschein, Bo Liebe treu ift und engelrein; Doch an falscher Hand behagt es ihm nicht, Und so wie die Treue, der Stein zerbricht.

Im Junius
Binkt die Liebe ben ersten Gruß;
Es fos't ber Zephyr auf rosichten Spuren,
Es erwacht die Sehnsucht in der Welt,
Und auf den volldlübenden Fluren
Neu üppiges Leben schwellt.
Drum hat Natur des Chalcedons Kraft,
Die still bescheiden, freundlich geschafft,
Daß er mit wechselndem Farbenspiele
Ersreue des Herzens dunkte Gefühle,
Denn freundlich ist er im lichten Morgen,
Und bringt dem Menschen ein freundliches Glud;
Er treibt aus der Brust die quälenden Sorgen,
Und läßt nur die Sorgen der Liebe zurück!

Der Julius
Driidt auf die Welt den Bräutigamstuß;
Da flammt die Lieb' auf allen Zweigen,
Da flammt die Lieb' aus jeder Bruft,
Und in der Gefühle beraufchten Reigen
Webt fich die höchste geistige Lust.
Drum ward ihm der Carneol erforen,
Ein seuerledendiger Benus Sohn,
Der, in guten, glüdlichen Stunden geboren,
hellglühend, wie heißer Minne Lohn;
Er frästigt das Herz und ftärtt das Gemüth,
Daß es neu im Leben und Lieben glüht.

Der August
Glüht in versöhnter Liebeslust,
Und wie lebendig das Herz auch schlägt,
Reine Unruhe mehr die Seele bewegt.
Sen ward ihm benn zum freudigen Leben
Der doppelt gefärbte Onyr gegeben,
Den Zeus zugleich und Merkur gezeugt,
Und bem kein Stein auf der Erbe gleicht.
Drum flellt er auch zwiesache Wirkung dar,
Denn er macht ben Geist lebendig und klar,

Doch fiartt er bas herz auch mit fühnerm Bagen; Drum mogen ihn bie Gewaltigen tragen.

Ru Septembers Frist Die reifere Kraft bas Leben begrüßt, Die Natur hat die ernste Weihe empfangen; Da gilt nicht mehr bas eitle Prangen, Gebieg'ner Werth und stiller Schein Tritt mit bescheid'ner Klarheit herein. Drum warb ber Chrusolith ermählt, Der foldes Treiben in fich vermählt. Er ist so klar, so mild, so hold, Wie golb'nes Grun, wie grunes Golb; Und wie bes Mannes reife Kraft Den Frieden in tobenber Bruft erschafft, So läßt auch er mit sanftem Walten Den Zorn im Herzen sich nicht gestalten, Und schütt mit seiner ftillen Bracht Bor bösen Träumen die friedliche Nacht.

Mit Ottobers Beginn
Reift bes Spätjahrs ruhiger Sinn;
Die Luft wird wieber kühl und klat,
Und heult sich friedlich den Bliden dar.
Zett siehst du in der Tage Verblüh'n,
Gleich den Tropsen des Thaues, den Aquamarin
Mit grünlichen Strahlen wie Meereswelle,
Aber unendlich klar und helle.
Er ist für das Auge ein lichtes Bab
Und schildt vor Feindes List und Verrath;
Doch ist er nicht aller Leute Lust,
And Eifersucht weckt er in mancher Brust,
Trägt man ihn in stillen Mondennächten
Bei 'm einsamen Wandeln an der Rechten.

Robembers Zeit Tritt in die Welt mit dem Winterkleid. Die Früchte fallen, die Blätter ab, Und die Natur wird ein weites Grad. Aber hellglühend wie gold ner Wein, Wie sonnenslammendes Glas Glänzt der Topas In's kalte Leben lebendig herein. An der linken Hand als freundliche Zierde, Tillt er des Herzens wilde Begierde, Macht die Seele des Zornes frei, Und zügelt die glühende Phantasei. In Dezembers Buth
Starrt all ber Natur lebenbig's Blut,
Es birgt sich die Erbe im Nebelkranze,
Es beck sich sie Flur mit des Schneces Glanze;
Nur in des Chrysopras lichtem Blick
Rehrt des Lebens Farbe zurück.
Und wie er im abgestorbnen Greis
Das fünstige Leben verfündet leis,
Und so die Hossung nicht sinken läßt,
So hält er im Herzen die Hossung sest.
Erag' ihn voll Glauben, wenn du bangst,
Er dezwingt des Herzens quälende Angst,
Nacht die Seele freudig in Gesabr!

## Fragmente.

#### Eduard und Veronica, oder die Reife in's Riefengebirge.

(1809.)

#### Erfter Befang.

Traulich im sufen Gespräch sach ber Graf und die liebliche Gräfin Mit dem begeisterten Freund unter hoben dustenden Linden, Die in blübender Pracht den Eingang jum Schloshof umwölbten. Matt durch's grünende Dach der Zweige blickte der Bollmond,

5. Und ein heiliger Traum lag nächlichstill auf ben Fluren. "Daß ber Mensch," so begann ber Graf mit wehmuthigem Lächeln, "Erst im letten Moment, in ber Stunde ber schmerzlichen Trennung, "Freundes Werth erkennt in der ganzen Fülle des Wortes; "Daß er nicht eher begreift des Lebens heiligste Töne,

10. "Bis er im boppelten Schmerz das boppelt Verlor'ne beweinet!" — "Aber nicht Wehmuth allein," entgegnete ihm feurig der Jüngling, "Füllt mir die wogende Brust; die Liebe der trefslichen Freunde, "Die mich so gütig behaus't, tritt jeht im schöneren Lichte "Göttlicher mir vor die Seele. Wen sie bes Bundes gewürdigt,

15. "Der blidt muthig hinaus, ber eig'nen Stärke vertrauenb, "Und ber Glaube versüßt die bittersten Stunden des Abscieds."— Aber schnell unterbrach die liebliche Gräfin den Jüngling: "Was verbittert ihr euch so gewaltsam den herrlichten Abend? "Treten mir doch schon die Thränen in's Auge; und soll ich im voraus

"Ereten mir doch schon die Lyranen in Auge; und sou ich im voraus 20. "Fühlen den Schmerz, wie der Freund aus dem traulichen Kreise hinwegeilt?

"Laff't uns die Stunden boch, die letten, recht freudig genießen! "Saßen wir doch schon so oft im heimlichen Dunkel der Linden, "Und es erzählte der Freund uns vom herrlichen Rom, von Neapel, "Wie ihn das schone Land der heiligen Künste ergriffen.

25. "Und es war uns, als hätten wir felbst Italien burchwandert. "Drum, so magst du uns jest den Weg deiner Reise verkünden, "Daß wir im Geiste dich dort auf deinen Pfaden begleiten, "Und auf der Karte der Finger mit dir, dich verfolgend, auch Schritt

"Denn es ist ber lieblichste Trost für Entfernie, zu wissen, 30. "Wo ber Freund jest lebt, und welche Lust ihn ergöste."— Ebuard d'rauf, ber muthige Jüngling, entgegnet ihr also: "Willig und gern erfüll' ich bie Bitte ber lieblichen Freundin. .Und so nenn' ich's euch turz, wie meine Wege mich führen." D'rauf erzählt er genau, wie er morgen mit grauendem Tage

35. Aufzubrechen fich endlich bestimmt, gen Schmiebeberg manbernb. Wie er bie Roppe bann, bie himmelanftrebenbe Riefin. Bu erfteigen gebacht', um fo auf bem Ramm bes Bebirges, Un ben Gruben vorbei, wo ein ewiger Schnee fich gelagert, Bis zur Rochel, die tief fich in schäumenden Bogen binabfturgt.

40. Und zu bes Baderla's bochbraufendem Fall zu gelangen. "Dann," fo fprach er, "ersteig' ich bes Kynafts gewaltige Beste, "Und halt Warmbrunn mich, bas freundliche Dertchen, nicht langer. "Rebr' ich enblich gurud und ziehe ein in bie Beimath." -Alfo ber Mingling, und b'rauf entgegnete berglich ber Graf ibm:

45. "Bunberbar ift boch ber Drang nach alten befannten Gestalten, "Nach ben Platen, mo früh wir gespielt, nach Saufern und Garten, "Ja, nach alten Geräthen felbst, bie, als Zeugen ber Borwelt, "Rudwarts uns führen in's bunte Gewühl ber frohlichen Jugenb; "Und ift die Liebe jur Heimath mohl etwas And'res? und bennoch 50. "Bleibt es ber lichtefte Buntt im Bergang'nen, so wie in ber Bu-

funft." -

Alfo bes Grafen Bort. Da folug ein nachtlicher Sproffer Soch im Gipfel bes Baums, und flotete liebliche Tone; Und begeistert ergriff bie Grafin bie Banbe ber Manner, Und fie bordten bem Lieb, und gebachten vergangener Zeiten.

55. Lange fagen fie ichweigenb, ba wedte enblich bie Schlofubr Sie aus feligem Traum, und die liebliche Grafin begann jest: "Laff't uns icheiben, ihr Freunde, benn fpat icon iftes, und morgen "Will uns Eduard ja mit grauendem Tage verlaffen: "Alfo bebarf er bes Schlafs. Freund, icone bich ja auf ber Reife,

60. "Nimm bich in Acht vor Erfaltung, benn fürchterlich fturmt's im Bebirge:

"Ach, und schreibe nur balb, und schreibe recht oft, bag wir nimmer "Sorg' und Angst um bich tragen, und wir ben Glauben behalten, "Daß bu noch oft an uns bentst, und bag bu ben Bund nicht veraeffen!"

Mso bie Grafin. Ihr bankte ber Freund für bie garte Besorgniß, 65. Und so wechselten fie noch viel bergliche Worte ber Liebe. Reiner wollte querft bes naben Abichiebs gebenken, Und schon verlien Thränen im lieblichen Auge ber Gräfin: Da ermannte fie schnell sich im stillen Schmerze ber Trennung,

Rüßte ben Jungling und rief: "Leb' wohl und gebente ber Freundin !" 70. Und so entfloh sie in's Schloß. Ihr folgten schweigend die Freunde, Reft fich umichlingend, und ftill bes Berluftes Große ermagenb. Und fie gingen hinauf bis vor Eduard's Thur; ba umfaßte Innig ber Jungling ben Freund, und fie fußten fich berglich gum Michied.

Endlich riß sich ber Graf aus Ebuarb's heißer Umarmung, 75. Drudt' ihm noch einmal die Hand und verschwand, und allein war ber Jüngling.

Lange stand er noch so und blidte voll Sehnsucht dem Freund nach, Deffnete leise dann bas Fenster, griff still zu der Flöte, Und es schwebte das Lied in den heiligen Lönen der Wehmuth Durch das Schweigen der Nacht, und lodte ihm Thränen in's Auge.

80. Da schlug lauter sein Herz, und gerührt entsank ihm die Flöte.
Stiller und seliger blickt' er nun in das Schimmern des Bollmonds, Und es glühte sein Herz der erwigen Liebe entgegen,
Und manch liebliches Bild entstieg der begeisterten Seele.
Lange noch starrt er hinaus, da riß er sich los aus den Träumen,

85. Und begann mit emfiger hand sein Bunbel zu schnüren, Legte die Jlias mit hinein und das Englische Fernrohr, Und ein Käsichen, gefüllt mit römischer Kreide und Bleistift, Auch elastliches harz und ein Wesser mit doppelter Klinge, Und das Leichenduch auch mit Bapier von mancherlei Farben;

90. Alles packt' er genau und fest in das leberne Mänzel, Wog es bedächtig dann, ob es nicht zu schwer sei, erwägend — Denn eine große Last ermübet den eifrigsten Gänger, Und der Bedürsnisse sind ja auf solcher Reise nur wenig — Uederlegend stand er dann still, ob er etwas vergessen,

95. Und es fiel ihm die Flöte noch ein; er ergriff ste behende, Oeffnete schnell das Ränzel, und pactte sie sorglich in Leinwand. Jeht bedacht' und besorgt' er noch Manches, und scrieb in die Heimath. Zog dann gemächlich sich aus, und warf sich nieder aus's Lager, Und bald wiegte die Nacht ihn in bunte liebliche Träume;

100. Und ihm war's, als stieg er hinauf auf die Gipfel der Berge, Und er blidte zurück, und Nebel verhüllte die Erde. Da erhob sich in gold'ner Pracht die Fackel des Tages; Doch das freundliche Licht bekämpste vergebens den Nebel, Und im Wasser erschien eine zweite glänzende Sonne,

105. Und der Nebel verschwand und heller ward's in der Ferne. Aber setzt rasten die Sonnen im donnernden Laufe zusammen, Göttlich glühte die Welt, von flammenden Wogen erleuchtet, Und ein heiliges Sehnen zog auswärts ihn in das Gluthmeer, Und es brach ihm das Herz in großer unendlicher Wonne.

110. Da erwacht' er, und glibend begann's in Often zu tagen, Und er erhob sich rasch und warf sich schnell in die Kleider, Lud das Känzel sich aus, sestschnallend das leberne Tragband, Griff zum Knotenstod dann, aus tresslichen Schwarzdorn geschnitten, Und so verließ er das Schloß, und vorwärts trieb ihn die Sebnsuch.

115. Oft noch blickt' er zuruck, und gedachte ber schlummernden Freunde Und ber lieblichen Zeit im stillen Kreise der Edlen; Aber endlich verschwand ihm das Schloß, es brangten sich neue Bilber herauf, und er schritt mit frohlicher Luft burch ben Morgen. Da gebacht' er bes Traums, und versucht bas Rathsel zu beuten,

120. Und er verlor fich balb im bunten Spiel ber Gebanken. Manches Thal burchmanbert' er nun, es führt' ihn die Straße Manchem Dorfe vorbei, und Fürstenstein sah er von ferne, Stolz, in herrlicher Pracht, wie es niederblickt in die Tiefe. Schimmernd ragten die Thürme empor aus den blühenden Bäumen,

125. Und es flammte das Glühen des Tag's in den spiegelnden Fenstern. Lange betrachtete es der sinnige Jüngling, und konnte Spät und ungern nur vom lieblichsten Bilde sich trennen; Doch er wanderte weiter, und sang sich manch fröhliches Liebchen. Höher stieg nun die Sonne am himmel herauf, und von ferne

130. Sah er die Thürme jest von Landshut, und näher und näher Kamen sie ihm, und er schritt jest schneller und muthiger vorwärts. Balb erreicht' er die Stadt, und das beste Wirthshaus erfragend, Wies man ihn auf dem Ring sogleich in den Gasthof "zum Raben". Grüßend trat er zur Stube hinein, und die freundliche Wirthin

135. Nannte bem Jungling schnell, was Küche und Keller vermochte; D'rauf erwählte Ebuard sich Kaltschale von Weißbier Und Forellen mit grünem Salat — er kühlt auf der Reise, — Auch ein Fläschen Destreicher Wein, ihn in Wasser zu trinken, Denn nichts löschet den Durft wohl besser, als dies bei der Wand'rung.

140. Bald erhielt er, was er verlangt, und es somedte ihm töstlich; Trefslich mundete ihm der Wein nach der Hiese des Tages, Und er trank im Stillen der sernen Freunde Gesundheit. Als er durch Speis und Trank sich gestärkt, so streckt er ermüdet Sich auf dem Canapee aus und ruhte noch einige Stunden,

145. Wo er von Zeit zu Zeit in sansten Schlummer sich wiegte.

Dann erhob er sich rasch, bezahlte ber Wirthin die Rechnung,
Warf sich das Ränzel um, und schied von dem freundlichen Landshut.

Munter ging er nun vorwärts, die große Straße perfolgend,
Ging durch Schreibendorf durch und das lange Rothzeche,

150. Bis er endlich bann jum Anfang bes Walbes gelangte, Bo er, vom Schatten gefühlt, die Landschuter Berge hinaufsteg. Lange noch führt' ihn ber Weg burch die distere einsame Walbung. Und ben Blick in die Ferne verwehrten unzählige Baume; Aber auf einmal ward's licht und beller zwischen ben Zweigen,

155. Und ein Fußweg führte hinaus auf die Sobe des Felsens.
Ach! und da lag ihm die schöne, die göttliche Welt zu den Füßen,
Und er ftand geblendet vom höchsten Reize der Erde.
Unter ihm lag, geschmudt mit bunten unzähligen Dächern,
Schmiebeberg, die freundliche Stadt, und jenseits erhoben

160. Stols fich bie Riefen bes Lanbes, verknupft zur ewigen Rette, Langs am horizont zur gewaltigsten Mauer aufftrebenb: Links bie Morbobb'n zuerft, und die schwarze Roppe, ber Forftamm

Dann bie Königin bes Gebirgs mit ber hohen Rapelle, Und ber Koppenplan und bie fteilen Ränber ber Teiche.

165. Dann ber Mittagsstein und die Sturmhaube, so auch ber Querberg, Und ber Lahnberg auch, das Große Rad und die Gruben, Dann ber Reifträger zulett, und des Kynasts weitschimmernde Beste. Göttlich und groß war der Blid in Fern' und Tiese, und kräftig, Rur mit leichtem Contour im blauen Aether sich malend,

170. Strebte die kede Form der stolzen Gebirgskette auswärts. Feurig schwamm die Natur in der warmen Beleuchtung des Abends, Und es glühte die Welt in den schiedenden Strahlen der Sonne. Hohe Begeistrung erfüllte die Brust da des tresslichen Jünglings, Und er farrte mit kestem Blid in's verfinkende Glutbmeer.

175. Und mit stiller Gewalt ergriff ihn des Augenblicks Größe. Doch er riß sich gewaltsam los, schon begann es zu dämmern, Und er eilte die Straße hinab mit rüstigem Schritte. Bald erreicht' er die Stadt, schon glänzte am himmel der Bollmond, Und der Jüngling schritt über den King in den Gasthof "zum Sterne",

180. Wo ihm ber flinke Marqueur geschäftig sein Kämmerchen anwies. Mübe warf er fich hier auf bas weiche Canapee nieber, Und erwartete so in stillen Träumen die Speisen, Die man ihm jeht sogleich auf zierlichen Tellern herbeitrug, Und es schmedte ihm wahrlich gar köftlich nach solcher Ermübung.

185. Aber er sehnte vor Allem nach Ruhe sich und Erholung, Denn schon morgen wollt' er hinauf und ersteigen die Koppe; Und so warf er sich benn auf die weichen reinlichen Betten, Raum die Zeit sich erlaubend, um schnell die Kleiber zu lösen. Balb auch schloß er die Augen, und Nacht umflorte die Seele, 190. Und ein tiefer Schlaf lag lieblich und kill auf bem Jungling.

### Bweiter Gefang.

Fest und innig umarmte der Traum noch die schlummernde Erde, Und nur des Wächters Auf unterbrach die nächtliche Stille; Aber bald ward es heller in Osten, es graute ber Morgen, Und Aurora, das Haar mit glühenden Rosen durchslochten,

5. Zog die erwachende Welt in den Frühlingszauber des Lichtmeers. Und es begann auf der Straße lebendig zu werden, laut knarrte Schon der Riegel des Thors, der den Eingang ficher verwahrt hielt, Und es öffneten sich dem freundlichen Tage die Fenster; Doch es schlief noch der Jüngling, von lieblichen Bildern umgaukelt.

10. And die Sonne stieg höher empor, und lauter und deutlich Lönte das Murmeln herauf geschäftiger, emsiger Menschen, Schnell mit dem Lage zugleich des Lages Beschwerde ergreisend; Aber doch schlummerte Eduard noch in friedlichen Lraumen, Küste die Sonne auch längst schon die bräunliche Wange des Jünglings. Bilber herauf, und er ichritt mit frohlicher Luft burch ben Morgen. Da gebacht' er bes Traums, und versucht bas Rathsel zu beuten.

120. Und er verlor fich balb im bunten Spiel ber Gebanken. Manches Thal burchwandert' er nun, es führt' ihn die Straße Manchem Dorfe vorbei, und Fürstenstein jah er von ferne, Stolz, in herrlicher Pracht, wie es niederblickt in die Tiefe. Schimmernd ragten die Thilrme empor aus den blühenden Baumen,

125. Und es flammte das Glühen des Tag's in den spiegelnden Fenstern. Lange betrachtete es der sinnige Jüngling, und konnte Spät und ungern nur vom lieblichsten Bilde sich trennen; Doch er wanderte weiter, und sang sich manch fröhliches Liebchen. Höher stieg nun die Sonne am himmel herauf, und von ferne

130. Sah er die Thürme jest von Landshut, und näher namen fie ihm, und er schritt jest schneller und muthiger vorwärts. Balb erreicht' er die Stadt, und das beste Wirthshaus erfragend, Wies man ihn auf dem Ring sogleich in den Gasthof "zum Raben". Grüßend trat er zur Stude hinein, und die freundliche Wirthin

135. Nannte bem Jungling schnell, was Küche und Keller vermochte; D'rauf erwählte Ebuard sich Kaltschale von Weißbier Und Forellen mit grünem Salat — er kühlt auf der Reise, — Auch ein Fläschen Destreicher Wein, ihn in Wasser zu trinken, Denn nichts löschet den Durst wohl besser, als dies bei der Wand'rung.

140. Balb erhielt er, was er verlangt, und es schmedte ihm köstlich; Tresslich mundete ihm der Wein nach der Hitse des Tages, Und er trank im Stillen der sernen Freunde Gesundheit. Als er durch Speis' und Trank sich gestärkt, so streckt er ermüdet Sich auf dem Canapee aus und ruhte noch einige Stunden.

145. Wo er von Zeit zu Zeit in sansten Schlummer fich wiegte. Dann erhob er sich rasch, bezahlte ber Wirthin die Rechnung, Warf sich bas Ranzel um, und schieb von bem freundlichen Landshut. Munter ging er nun vorwärts, die große Straße perfolgend, Ging durch Schreibendorf durch und durch das lange Rothzeche,

150. Bis er endlich bann jum Anfang bes Walbes gelangte, Bo er, vom Schatten gefühlt, die Landschuter Berge hinauffteg. Lange noch führt' ihn der Weg durch die bulftere einsame Walbung. Und den Blick in die Ferne verwehrten unzählige Baume; Wer auf einmal ward's licht und beller zwischen den Zweigen.

155. Und ein Fusweg führte hinaus auf die Höhe bes Felsens.
Ach! und da lag ihm die schöne, die göttliche Welt zu den Füßen, Und er ftand geblendet vom höchsten Reize der Erde.
Unter ihm lag, geschmuckt mit bunten unzähligen Dächern, Schmiedeberg, die freundliche Stadt, und jenseits erhoben

160. Stolg fich bie Riefen bes Lanbes, vertnupft zur ewigen Rette, Langs am Horizont zur gewaltigsten Mauer aufftrebenb: Lints bie Morbbob'n zuerft, und die fcmarze Roppe, ber Forftamm Dann bie Königin bes Gebirgs mit ber hohen Kapelle, Und ber Koppenplan und die steilen Ränder der Teiche,

165. Dann ber Mittagsstein und die Sturmhaube, so auch ber Querberg, Und ber Lahnberg auch, das Große Rad und die Gruben, Dann ber Reifträger zuleht, und des Kynasis weitschimmernde Beste. Göttlich und groß war der Blid in Fern' und Tiese, und kräftig, Nur mit leichtem Contour im blauen Aether sich malend,

170. Strebte die kede Form der stolzen Gebirgskette auswärts. Feurig schwamm die Natur in der warmen Beseuchtung des Abends, Und es glühte die Welt in den scheidenden Strahlen der Sonne. Hohe Begeist'rung erfüllte die Brust da des trefflichen Jünglings, Und er starrte mit festem Blick in's versinkende Gluthmeer.

175. Und mit stiller Gewalt ergriff ihn des Augenblicks Größe. Doch er riß sich gewaltsam los, schon begann es zu dämmern, Und er eilte die Straße hinab mit rüstigem Schritte. Bald erreicht' er die Stadt, schon glänzte am himmel der Bollmond, Und der Jüngling schritt über den Ring in den Gasthof "zum Sterne",

180. Wo ihm ber flinke Marqueur geschäftig sein Kämmerchen anwies. Milbe warf er sich hier auf bas weiche Canapee nieber, Und erwartete so in stillen Träumen die Speisen, Die man ihm jeht sogleich auf zierlichen Tellern herbeitrug, Und es schmedte ihm wahrlich gar köstlich nach solcher Ermilbung.

185. Aber er sehnte vor Allem nach Ruhe sich und Erholung, Denn schon morgen wollt' er hinauf und ersteigen die Koppe; Und so warf er sich denn auf die weichen reinlichen Betten, Kaum die Zeit sich erlaubend, um schnell die Kleider zu lösen. Bald auch schol er die Augen, und Nacht umssorte die Seele, 190. Und ein tiefer Schlaf lag liedlich und still auf dem Küngling.

#### Zweiter Befang.

Fest und innig umarmte der Traum noch die schlummernde Erde, und nur des Wächters Ruf unterbrach die nächtliche Stille; Aber bald ward es heller in Osten, es graute der Norgen, Und Aurora, das Haar mit glühenden Rosen durchsschen,

5. Jog die erwachende Welt in den Frühlingszauber des Lichtmeers. Und es begann auf der Straße lebendig zu werden, laut knarrte Schon der Riegel des Thors, der den Eingang ficher verwahrt hielt, Und es öffneten sich dem freundlichen Tage die Fenster; Doch es schlief noch der Jüngling, von liedlichen Bilbern umgaukelt.

10. Und die Sonne stieg höher empor, und lauter und beutlich Tonte das Murmeln herauf geschäftiger, emsiger Menschen, Schnell mit dem Tage zugleich des Tages Beschwerbe ergreisend; Aber doch schlummerte Eduard noch in friedlichen Träumen, Rüste die Sonne auch längst schon die bräunliche Wange bes Jünglings. 15. Endlich erschien ber Marqueur mit ber Kanne voll bampsenben Kaffee's, Mit bem Töpfchen voll Rahm und bem reichlich bezuderten Milchbrot; Da erwachte ber Jüngling und warf sich schnell in die Kleiber, Freute sich baß ob bes herrlichen Betters — benn günstig zur Banb'rung

Bar ihm der freundliche Tag — und schlürste das reichliche Frühstüd.
20. Dann berief er den Boten, den kund gen des Wegs im Gebirge,
Den er des Abends zuvor zum treuen Führer gedungen,
Lud ihm des Känzels Last auf die breiten willigen Schultern,
Zahlte die Rechnung und ging, von dem freundlichen Schmiedeberg
icheidend.

Bor ihm lag in unenblicher Pracht, in ber Fülle bes Morgens, 25. Stolz bas hohe Gebirg' mit himmelanstrebenber Großtraft; Und ihn zog die Sehnsucht hinauf zu dem Gipsel ber Berge; Ach, und über die Berge hinweg, über Erben und Welten Trieb ihn die klihne Gewalt der wilbbegeisterten Seele!

Da ergriff er, um rasch ben gewaltigen Sturm zu bekämpfen, 30. Der ihm burchwogte die Brust, die Wohllaut zaubernde Flöte, Und es braus'te das Weer der künstlich verschungenen Töne, Bis es in leises Weh'n sich der heiligsten Liebe gewandelt. So in melodischer Krast entschwebte der flüchtige Wohllaut, Und dem Weltgeist erglithte das Lied des begeisferten Jünglings,

35. Und der Sehnsucht Sewalt versank in den Wogen des Einklangs. Endlichverstummte das Lied, und schweigend durchzog er Steinsetsen, Bog durch Krumhübel durch, voll dunter lieblicher Gärten; — Denn es wachsen daselhst der heilsamen Kräuter gar viele, Die man mit sleißiger Hand zum wohlthuenden Valsam bereitet,

40. Und schon Mancher ward so bem nahenben Tobe entrissen. —
Steiler ward nun der Pfad, durch schattiges Laubholz sich schlängelnd,
Und es schritt der Jüngling mit frischer Jugenderaft vorwärts;
Da unterbrach zulest der keuchende Bote die Stille:

"Läuft boch ber junge Herr, als hätt' er 's von Kindheit getrieben; 45. "Schon' er ben Athem nur auch, benn gar hoch ist's noch bis zur Koppe.

"Sachte! ich kann ja kaum nach; nur mäßig, es geht ja bergauswärts!"

Aber Ebuard flieg unermüblich, es trieb ihn die Sehnsucht, Und er hörte nicht mehr auf die Rede des keuchenden Führers, Der mit des Rangels Last in weiter Entsernung zurüchlieb,

50. Und der also zulest dem Jüngling, dem eilenden, nachrief:
"Länger vermag ich 's nicht, vergönn' er mir immer zu ruhen;
"Nur ein wenig bedarf 's, um schnell die Glieder zu stärken,
"Und mit frischer Kraft dann sleigen wir muthiger vorwärts."
So der Bote, 1'mb ihm gewährte die Bitte der Jüngling.

55. Und er warf fich bin in ben Schatten ber flufternden Buchen,

Dehnte mit freudiger Luft die jugenblich : fraftigen Glieber, Und behaglich stredt' er sich aus auf dem üppigen Woose, Still den janften Gesang harmloser Zirpen belauschend. "Heut", "fo begann der Bote, und nahm die Pfeif' aus dem Munde,

, "Heut, hat 's Koppenfest, ja heute hat 's Leben bort oben: "Seut' hat 's Koppenfest, ja heute hat 's Leben bort oben; "Soll sich ber junge Herr boch wundern, wenn er die Menge "Menschen sieht, die sich da zu Gottes Worte versammeln. "If 's doch saft wie ein Jahrmarkt, so treibt man sich wild durchseinander.

"Ad, und was hat 's ba für treffliche Kuchen, für Bier und für Branntwein!

65. "Größere Luft giebt 's nicht zehn Meilen weit in ber Runbe." Also sprach er und stopste sich jest gemäcklich sein Pseischen. D'rauf erkundigte Eduard sich nach des Festes Gewohnheit, Nach den Gebräuchen des Tag's, und der Bote versprach zu erzählen:

Aber zubor nahm er glimmenben Schwamm und brannte bie Pfeife, 70. Und mit fraftigem Zug ben Dampf einschlürfend, begann er:

# Die Verlobung. (1811.)

#### Erfter Befang.

Sänger fielen die Schatten in's Thal, es färbte der Himmel Sich im glühenden Roth der scheidenden Sonne; die Wand'rer Suchten ein freundliches Obbach, und stiller ward 's auf den Straken.

Da kam auch die Wiese entlang der Förster von Buchwalb 5. Aus dem Thale zurück mit seinem Weib und der Tochter, Und sie eilten, denn schwer untersagt war dem kränkelnden Manne Zegliche seuchte Luft und die dämmernde Kühle des Abends. Bald erreicht war das steinerne Haus; sie traten zur Thüre, Und der Förster begann: "Hör", Mutter, ich rauchte wohl gerne

10. "Noch ein Pfeischen im Freien, bis du das Essen bereitest;
"Laß mir Josephe nur da, wir setzen und unter die Bäume."—
""Aber die Abendluft?"" entgegnete ängstlich die Mutter,
""If es dir nicht zu seucht? du bist noch erhitzt vom Spaziergang,
""Und das Mädchen ist ja so geneigt zu Husten und Schnupsen.

15. ,,,, Nein, fomm' lieber hinauf."" — "Ei was," versetzte der Alte, "Bin ein Waibmann, und soll die kuhle Luft nicht vertragen? "Laß Josephen den Oberrock anzieh'n, und schiek sie herunter. "Sieh', wir plaudern dann noch ein fröhliches Stündschen zusammen, "Bis du zum Essen russt. Gewiß, es soll ihr nichts schaben."—

20. Ungern ließ die Mutter es zu, und schmudte die Tochter Erst mit Mantel und Tuch, dann ging sie besorgt in die Küche. Aber Josephe saß auf ber Bank bei bem fröhlichen Alten, Und sie gebachten Beibe mit herzlichen Worten ber Heimath, Und es blinkte wie Thau in den sanften Augen Josephens.

25. ""Bas nur ber Rubolph macht?"" so begann bas liebliche Mabchen, ""Schon acht Tage find's, baß wir keine Nachricht erhalten, ""Und er schreibt so gern, er hat es mir heilig versprochen. ""Krank wird er doch nicht sein?"" — "Bas soll dem Burschen benn fehlen?"

So entgegnet ihr ber Bater mit Lift; "ein rüstiger Waibmann 30. "Hat wohl manches Geschäft, was ihn am Schreiben verhinbert, "Und der Rubolph ist streng gegen sich und wacker im Dienste; "Solches Lob gebührt ihm aus jeglichem Munde. Ihr Mähchen "Denkt, es habe der Mann nicht Wicht'geres zu thun, als die Liebe. "Deine Mutter hat's auch so gemacht; die war nicht zufrieden,

35. "Kam ich nicht täglich zweimal aus meinem Dorse hinüber. "Mußt' ich früh in ben Forst, und sehlt' ich Morgens im Garten, "Schmollte sie Abends mit mir, und jegliches Wort war vergebens; "Aber sieh", Josephichen, schon steigt der Mond aus den Bergen; "Wie er so still durch die Zweige bricht, die dunkel verschlung nen,

40. "Und bas schimmernde Gold aus ben silbernen Wolten hervorstrahlt!
"Horch! da hör' ich Musit; — sie bringen's bem Böhmischen Grafen,
"Der heut früh in bem "Wallsich" antam. Wie war boch ber Name?
"Ich besinne mich nicht; du, Mädchen, mußt es noch wissen!" —
Aber Josephe schwieg; versunken in liebliche Träume,

45. Schaufe sie freudig hinauf in des Bollmonds Glüben; die Seele Flog mit der Tone Gewalt in schönen Accorden zur Heimath, und der Erinnerung Weben drang tief zu dem Herzen voll Liebe. Also safen die Zwei, und lauschten Beide dem Walzer, Der jest im wirbelnden Flug die Reihe der Tone durchschwebte.

50. Aber oben zog auf bem Gipfel bes Berges ein Jüngling Fröhlich die Prager Straß' am steilen Felsen vorüber. Mubolih war's, ber Jäger; ihn trieb die Sehnsucht nach Karlsbab, Und mit frohem Gesang begrüßt er das Thal seiner Wünsche, Förbert den Schritt, und er sieht in die Stabt, und es blinken 55. Ihm im Sternenschein unzählige Lichter entgegen.

"Bo ift das beine, Josephe, wo ist der Stern meiner Liebe?" Ruft er begeistert aus; "ach, eins von den schimmernden Lichtern "Sammelt die Liebe um sich und blinkt Josephen in's Auge! "Ob sie meiner gedacht? Gewiß. Auf, daß ich sie grüße!"

60. Und er eilt hinab in die Stadt, und fragte den Ersten, Der ihm entgegen trat: "Sagt, Freund, wo ist wohl die Wiese? "Wo ist das steinerne Haus? Beschreibt es mir gut, daß ich 's sinde."— Freundlich wies man ihn über die Brücke hinauf an den Bäumen. Er gewahrte das Haus; da ergriff ihn stille Begeist rung,

65. Und ein beiliges Weben verfündet die nabe Geliebte.

A. C. . . . . .

""Sieh', Josephe,"" begann ber Alte, ""Wer kommt ba so eilig ""Noch die Wiese herauf; ein Reisender scheint es, ein Jäger.""— "Wo?" so fragte Josephe aus ihren Träumen erwachend; Da erblickte sie ihn. und erkannte den Gang des Geliebten.

70. "Rudolph," rief sie, und standte och Sang och Setteren. ","Josephel"

Jubelt jener entzudt, und Kusse verschlangen die Worte. —
"Gi, willkommen, Burschel" trat jest ihm der Later entgegen,
"Das ift ein kluger Streich, und macht mir herzliche Freude."
Sprach's und brudte dem Jüngling die Hand. — ""Mein tressentelle"
licher Bater!""

75. So entgegnete er ihm gerührt, ""Du bift boch recht fröhlich? ""Bist boch recht frisch und gesund?""—"Gott Lob!"versetze ber Alte, "Und mit ber Mutter geht's auch um Bieles besser."— ""Wo ist fie?""

Fiel ihm ber Jüngling ein; — ,, ,,ach, laff't mich hinauf zu ber Suten, ,, ,,Daß ich ihr füsse bie Hand, bie so mütterlich um mich sorgte!""—
80. Und sie führten ihn freudig hinauf zu ber staunenden Mutter,
Die den jungen Freund mit herzlichen Worten begrüßte:
"Sei mir willsommen, mein Sohn, sei der Mutter willsommen in

Karlsbab.

"Recht überrascht bin ich; zwar hab' ich es nimmer geahnet, "Doch ich zweifelte b'ran, daß bu so abkommen könntest.

85. "Sprich, wie geht es baheim, ift Alles noch flint und in Ordnung? "Steht das Getraide hoch, und find die Pflaumen gerathen?"—
"Bohl ift Alles noch flint und in Ordnung,"" entgegnete Audolph,
"Das Getraide fieht hoch, und die Pflaumen sind herrlich gerathen.

Marthe hitzt das House und hölt die Kneckte aur Arheit.

"", Marthe hütet bas Haus und hält die Knechte zur Arbeit. 90. ""Sie empfiehlt sich auf's Beste; auch Predigers grußen recht bereitet.""—

"Und des Schulmeisters Frau," so fragte die Mutter, "ist nieder? "Sicher ist es ein Sohn, ich hab' es ihr immer geweissagt."—
""Bohl traf's ein,"" versetzte ihr Rudolph, ""ich stand zu
Gevatter.""—

"Ei da mußt du uns Alles ein langes und breites erzählen!" 95. Fiel die Mutter ihm ein. — ""Ei, laß doch den Burschen erst ausruh'n.""

So entgegnete ihr ber Förster, ""schafft Wein und zu effen! ""Denn ber Weg ist lang, und groß war die Hitze bes Tages. ""Sete dich, Sohn, und ruhe dich aus, bann magst du erzählen."" Aber Josephe war längst schon hinaus; sie brachte die Schüffeln,

100. Brachte die Flaschen herein, und Meineder perlte im Glase. Freudig ergriff der Alte das Glas und bracht' es dem Jüngling: "Sei uns willsommen im steinernen Haus"!" — ""Recht herzlich willsommen!""

Riefen die Beiber ihm nach; es klirrten die Glafer im Kreise. — "Dant für ben freundlichen Gruß," versetzte ber treffliche Jüngling,

105. Drildte bem Bater die Hand und neigte sich gegen die Mutter; Aber Josephen zog er an's Herz, und mit glübenden Lippen Küßt' er dem liebenden Mädchen die Perle des Glück von dem Auge.

""Aubolph,"" begann barauf ber würbige Förster von Buchwald, ""Zest erzähl uns getreu, wie du schnell dich zur Reise entschlossen, 110. ""Wie du den Weg vollbracht, ob Unglück, ob Glück dir begegnet. ""Sephhen, bring' mir vorher noch den Meerschaumkopf und die Dose,

""Denn mich gelüstet '8, babei bas lette Pfeischen zu rauchen. ""Sieh' einmal, Rudolph, ben Kopf, ich hab' ihn erst gestern bekommen:

""Bier Louisd'or ift er werth, 's ift achte turtische Masse."" —
115. Jener bewunderte sehr die zierliche Form und die Farbe
Und das reiche Beschläg'; dann begann er mit solgenden Worten:
"Seht, ihr Lieben, schon sind es drei Wochen, daß ihr uns verlassen;
"Debe war mir das Haus, und mit Sehnsucht zählt' ich die Tage.

"Fleißig hatt' ich vollbracht, was ber Bater zur Arbeit gelassen, 120. "Bald vermessen ben Forst, und vollendet den jährlichen Holzschlag. "Auch im Garten war ich nicht faul; ich hatte den Abschlüß "Des Quartals nur noch, auch damit kam ich zu Stande. "Wilßig hielt ich's nicht aus, da gedacht' ich Josephens Geburtstag, "Der auf den Montag fällt; überraschen wollt' ich euch Alle,

125. "Und am festlichen Tag mich felbst Josephen bescheren. "Edplit, so bacht' ich mir, halt dich einen Tag, auch wohl länger, "Und so ging ich am Donnerstag aus; ein herrlicher Worgen "Strahlte dem fröhlichen Blid aus tausend Blüthen entgegen. "Längs der Wilglit führte der Weg mich, der vielsach gekrummte,

130. "Durch bes Felsenthals verschlungene büstere Windung.
"Schauerlich standen die Fichten umber auf den Höhen der Berge,
"Einzelne Hütten zerstreut, im Grunde war 's heimlich und stille,
"Und ich ergöste mich an dem rötblichen Spiele der Wellen.
"Schäumend brach sich der Fluß an des Ufers steinernen Rippen.
135. "Als ich gen Bärenstein kam, zur alten büsteren Beste,

"Rehrt' ich beim Förster ein; benn Mittag war 's, und die Sonne "Prallte glühend heiß gurück von den Wänden des Thales. "Werner war nicht daheim, blos die junge Frau mit den Kindern. "Herzlich empfingen sie mich, und sie eilten, ein Mahl zu bereiten,

140. "Früchte, Eier und Mild, was ihre Küche vermochte; "Denn die Gegend ist arm, und nichts war im Dorfe zu haben: "Doch wir waren vergnügt und gebachten vergangener Zeiten. "Werner und ich sind zugleich in die Schule gegangen; da wußt' ich "Denn so manchen Streich zu erzählen, je toller je besser. 145. "Aber plöhlich erscholl 's von der Straße: ach, rettet die Kinder! "'s ift ein wüthiger hund! Schnell riß ich die Flinte vom Nagel, "Stürzte hinaus und sah bes Försters Kinder und andre "Bon der Bestie versolgt; die Mütter schreen um Gulfe.

"Also schue ich an und schoß, da stürzte das Unthier,

150. "Und die Mütter jubelten laut: ich hatte den Liebling "Jeder gerettet; umringt war ich von dankenden Menschen." — ""Brav, mein Sohn,"" fiel der Alte ihm ein, ""ein Schuß, der sich lohntel

""Solche Thaten zahlt Gott, mag man fie hier unten vergessen. ""Mäbchen, gieb 'mal bem Jungen 'nen Kuh, recht voll und recht beralich!""—

155. Thränen im Auge trat fie erröthend hin jum Geliebten, Drückte ben rosigen Mund auf die Lippe des glücklichen Jünglings. Und dem Jäger war 's wie seliger Geister Begrüßung. Aber es störte bald ihn der Bater aus tiefer Begeist'rung, Forschend, wie er den Weg nach dem reizenden Böhmerland einschlug.

160. Und er sammelte schnell die Sinne, und also begann er:
"Bleiben solt' ich durchaus, doch ich schied mit herzlichen Worten,
"Und sie geleiteten mich dis weit auf den Berg, da riesen
"Alle mir Lebewohl zu und Gottes Frieden und Segen;
"Aber ich eilte sürbah, noch aus weiter Ferne sie grüßend.

165. "Tief im Herzen war ich gerührt; in Traumen versunken "Kam ich zum Walb, ber boch zu bes Berges Gipfel hinaufführt. "Langsam stieg ich empor, und gewahrte von ferne das Kirchlein, "Müdenthürmchen genannt. Ich sörberte schnell meine Schritte. "Oben stand ich und schaute hinab, berauscht von Entzüden;

170. "Bor mir lag parabiefisch Gefild", und grünende Berge "Knüpften die blübende Welt an des Himmels bämmernde Ferne. "Lange Zeit fland ich wie berauscht vor dem göttslichen Anblick" "Da rief's glockenhell aus der Tiefe heraus; zu der Besper "Läutete man im Dorse, da war's, als erwacht' ich vom Traume.

175. "Und ich eilte hinab, und raftlos weiter bis Ebplit.
"Spät schon war's, als ich in die Töpferschenke hineintrat,
"Bestens ward ich begrüßt, man gab mir ein freundliches Zimmer,
"Und ich psiegte mich baß, nach des Tages Last und Erhitzung.
"Liebliche Träume umgaukelten balb ben glücklichen Schläfer,

180. "Bis des Morgens Weh'n durch das offne Fenster mich weckte.
"Bleiben wollt' ich in Töplig, so hatt' ich es ernstlich bescholsen;
"Aber der freundliche Tag ließ mich nicht ruben und rasten,
"Und die Sehnsucht zog mich zu euch. So eilt' ich denn weiter.
"Gestern kam ich dis Podersam, und wanderte heute

185. "Fröhlich und frischen Muthe bem Bergen nach und ber Sehnsucht,

"Die mich hierher geführt, und jeho bin ich am Ziele, "Find' euch froh und gesund, und freue mich laut meiner Lieben." — Also beschloß ber trefsliche Jüngling, und reichte den Aeltern, Reichte Josephen die Hand, und Alle brückten sie herzlich.

190. D'rauf begann bie Mutter: ,,,,,Gi, Sohn, erzähl' uns boch weiter ,,,,,Bon ber Gevatterschaft; du weißt, mich freut das vor Allen!""—
Noer der Bater siel ihr in's Wort: ,,Gi, Mutter, was benks du? ,,,,Rubolph sehnt sich gewiß zur Ruhe nach solcher Ermilbung; ,,,Drum aute Nacht, mein Sohn! Losevbe, zeig' ihm das Zimmer."—

"Drum gute Nacht, mein Sohn! Josephe, zeig'ihm bas Zimmer."—
195. ""'s ist auch wahr, ich bachte nicht d'ran,"" versetze die Wutter, ""Schlase wohl, und segne dich Gott!""— Ihr dankte der Jüngling, Gab dem Bater die Hand und ging. Es führt' ihn Josephe. Freundlich schof sie das Zimmerchen aus: sie hatte mit Blumen Ihm das Fenster geschmildt, den lieben Gast zu begrüßen.

200. Innig war er erfreut und bankt mit herzlichen Borten. Aber sie eilte hinaus, ein flüchtiges Lebewohl nickend. "Einen Kuß noch," rief er ihr nach, "nur noch einen, Josephe, "Sei barmherzig!" Sie hüpfte zurück und steckte bas Köpfchen "Schalkhaft zur Thure herein, reicht' ihm die Lippe zum Kusse.

205. "Dank die," rief er entzüdt, "und nun gute Nacht, süßes Liebchen!"
""Schlummere süß!"" so stüsterte sie und schwebte von dannen.
Lange sah er ihr nach; ein stiller heiliger Frieden
Weh'te durch seine Brust, wie Frühlingsträume der Liebe,
Und es wiegte die Nacht in selige Träume den Jüngling.

#### Bweiter Gefang.

Dämmerung webt noch still in des Thales verschlungener Tiefe, Rur den Gipfel des Bergs begrüßt die Sonne mit Rosen, Und der lebendige Tag erwacht auf den Höhen. Dort unten Schummert noch Alles tief, die sansten Träume des Morgens

5. Schweben mit fröhlichem Sinn um das Lager der glücklichen Schläfer, Und die vergangene Zeit tritt ohne den Schmerz vor die Seele. Aber die Sonne steigt, es fallen die Strahlen des Lebens Ueber die Berge herein; aus den Thälern flüchtet der Nebel, Der mit dunkler Gewalt noch die blühenden Fluren umarmt hielt,

10. Und in den Perlen des Thau's, im Schmelz der erwachenben Fluren, Spiegelt fich tausenbsach des Morgens glübender Brautschmuck. Sieh', und es öffnen sich dem jungen Tage die Fenster, Und die Thüre geht auf, es regt sich das Leben auf's neue! Aber Josephe lag noch, von lieblichen Träumen umgaukelt,

15. Sanft, wie nur Engel ruh'n. Es ichläft fich fo herrlich am Morgen, Und fie schlummerte gern noch ein Stünden. Da pocht's an der Thure, Und ber Bater ruft leise hinein: "'s ift Zeit an den Neubrunn; "Auch jum Sprudel wandert man schon!" — Das wirkt' wie ein

Bauber,

Schnell vom Lager empor; der Morgenput wird bereitet,
20. Bald vollendet in flüchtiger Zeit ist das slüchtige Kunstwerk,
Und die Grazie wirft einen heitern Blick in den Spiegel.
Aber der Bater war und die Wutter längst schon gerüstet,
Als das blühende Kind mit zierlichem Gruße hereintrat.
Beide umarmten sie, einen freundlichen Worgen ihr wünschend.
25. ""Aber wo bleibt doch der Rudolph,"" versetzte das liebliche

Mäbchen; ""Denn zum Neubrunn muß er burchaus mit, auch macht's ihm Bergnügen.

""Bartet, ich wed" ihn fogleich!"" fie fprach 's und eilt' aus bem Rimmer

Hin qu Rubolph's Gemach; bort pochte sie leis' an die Thüre.
""Schläfer, ermunt're dich, wir warten beiner zum Neubrunn.""—
30. Also kang ihr melobischer Ruf zu dem glücklichen Jüngling;
Und er erwachte aus lieblichem Traum zur schöneren Wahrheit.
Hreudig entgegnete er: "Sogleich, mein tresssche Mäbchen,
"Bin ich bei euch, drum verweilt und verzeiht dem ewigen Schläfer."
Schles um die Klitze als Kleiber spinein, ein zierlicher Jagdvock

35. Schlug um die Hufte, es flirrte ber Sporn an bem glanzenden Stiefel,

Und das dunkle Haar flog in reicher Pracht um die Stirne. Mso trat er zu jenen hinein; viel Grüße des Worgens Eönten dem Jünglinge zu, und herzlich erwiedernd begann er: "Wie mich die Nacht doch hier in weit seligern Träumen umgaukelt,

40. "Und wie ber junge Tag heut' um so schöner mich anlacht!
"Ales ist mir vertraut und hold, wohin ich nur schaue;
"Denn ich bin ja bei euch, in ber Liebe geheiligter Nähe,
"Ach, bes unenblichen Glück!"" — Gerührt schwiegen Nutter und
Bater:

Aber Josephe küßte ihm freundlich das Wort von der Lippe,
45. Zog ihn scherzend zum Spiegel und ries, die Koden ihm ordnend:
""Ei, wie bist du so hübsch, du hast mir noch nie so gefallen;
""Zedes Mädchen soll heute den schönen Jäger bewundern.
""Aber werde nicht stolz, und vergiß um die herrlichen Wlumen
""Nicht des Beilchens beschiedenen einn und die gute Josephe!""
50. Also schäfterte sie; doch der Vater ermahnte zum Ausbruch,
Noch der Mutter den Arm, und Audolind sübste sein Wöhchen

Bot ber Mutter ben Arm, und Rubolph führte sein Mäbchen, Und sie schritten hinab, die Johannisbrücke vorüber, Ueber den Markt und so durch die Mühlbadgasse zum Neubrunn. Bolles Gewühl war da, es wogte auf Gang und Cerrassen;

55. Harfen-Musik erschalte barein und Gesange ber Mäbchen, Und um ben bampfenden Quell stand ungeduldig die Menge. Aber mit neibischem Blick sah'n Biele die sanfte Josephe An des Jünglings Arm; benn schön war Rudolph vor Allen: Braun von ber Sonne gefarbt zwar bas mannliche Antlit, boch trefflich

60. Stand ihm ber Loden Gold bazu und das Feuer bes Auges. Aber ben Jäger klimmert 's nicht; die Blide der Frauen Glitten ohne Gewalt an dem treuen Herzen vorüber. All das Treiben gestel ihm nicht, er hätte Josephen Gern so Manches gesagt, von Hoffnung und Liebe gesprochen;

65. Aber wenn die Sehnsucht ihm wuchs, und bas Gerz ihm so voll warb,

Trat ihm ber kalte Gruß von Brunnenbekanntschaft entgegen, Und er verzweifelte fast. Da rief sie der Bater nach Hause, Und sie eilken sogleich, und Rudolph ward fröhlichen Muibes: Denn Josephe versprach: ""Nach dem Frühstut geht 's auf den Hörschsprung,

70. ""Und wir find dann allein, da follst bu mir Alles ergählen."" Unter den Bäumen dort vor dem steinernen Hauf stand ein Tischen.

Weiß mit Linnen gebeckt, es bampfte in bläulicher Kanne Schon ber freundliche Trank ben Kommenden lieblich entgegen; Richt vergessen war die Wenge der köstlichen Brezeln.

75. Sammt ber Ralatichen Gebad, in zierlicher Orbnung geschichtet. Richt vergessen war auch ber Schmetten voll herrlichen Schaumes, Und ber Zuder zugleich in frystall'ner Schale verschloffen.

# Luther's Monolog, eh' er in die Reichsversammlung geht.

(Man hört bie Gloden läuten.)

Die Glode tont, bie Fürsten find versammelt: Run, Streiter Gottes, gilt 's, nun ftebe fest! Denn beine Lehre, bie bu ausgesanbt Mus reiner Bruft, bag fie bie Welt erleuchte Und bie Gemüther inniger verwebe, Sie bat ber Bolfer Bunbnig wild gespaltet: Die Reffeln brach fie einer balben Belt. Und was ber Beift, ber große, mir vertraute, Rur Wohlthat ihnen und jum ew'gen Beil, Das schürt ber Zwietracht grausend Feuer an, Und feinblich will bie Menge fich verberben, Und Jeber hofft, ben himmel an erwerben. Dan forbert mich vor bas Gericht ber Fürften, Bertheib'gen foll ich meiner Lehre Sinn; Erwartend blidt bie gange Welt auf mich, Ob ich bas schwere Wert noch fühn vollende, Und ob die Wahrheit meiner Rebe flegt?

Doch mur getroft, die Engel lächeln mir, Die Seele schwingt sich aus des Lebens Schranken, hoch hebt der Cherub bort das Siegspanier, Wenn Alles fällt, mein Glaube foll nicht wanken; Wich hält der Seift, er reißt mich mächtig fort, Unwiderrussich fieht das neue Wort!

(Man hört auf's Neue Clodengeläute.)
Zum zweiten Male tönt ber Gloden Kuf;
Der Augenblid ift da, der es entscheibet,
Ob Menschensatung triumphiren soll,
Ob Gotteslehre groß und herrlich stegt.
Bor floze Fürsten soll ich fühnlich treten;
Getreuer Gott, hör einmal noch mein Fleh'n,
Laß mich noch einmal muthig zu dir beten,
Dann will ich fröhlich selbst zum Tode geh'n!

(Er wirft fic auf bie Antee und faltet bie Sanbe.) Mimachtiger, ich liege hier im Staube,

Allmächtiger, erhöre Deinen Knecht! Bon nichts erschüttert steht bes Herzens Glaube; Droh' auch Gewalt, ich fühl' ihn wahr und echt! Doch wer vermag 's, das Schickal zu ergründen,

Doch wer bermag 's, das Schickal zu ergründen, Als Du, Allweiser, der das All erschuf? D, großer Bater! hilf mir überwinden, Und steh' mir bet, und höre meinen Russ!

Ru Deinem Kämpen haft Du mich erkoren, Dein Wort zu lehren in ber ganzen Welt. Herr Zebaoth, ftraf mich in Deinem Zoren,

Benn mir ber Muth in biesem Streit entfällt! Und kann ich nicht ber Bahrheit Sieg erwerben, Und wibersteh'n bie höllenmächte mir:

Laß mich, Allvater, freubig für Dich sterben, Denn Leben, Welt und Lob gehöret Dir! Dein ist das Reich und alle Herrlichkeit, Und Lob und Breis in Ewigkeit!

(Er fteht auf. — Paufe.)
Ich bin gestärft, und was mir Gott bestimmt,
Sieg ober Lob, auf beibes gleich gefaßt.
Doch ber' ich eine Stimm' in meinem Herzen:
"Glüd auf, du Streiter Gottes, benn du siegst!"
Dem Schickal geh' ich froh und kühn entgegen,
Und was geschieht, erschrecken kann 's mich nicht;
Wich schüger Gott auf allen meinen Wegen,
Und ihm Wetrauend tret' ich vor's Gericht.
Ich bin gesandt, daß ich die Welt verkläre,
Das Dunkel belle mit bes Glaubens Licht:

Unwiderrustich ist die neue Lehre, Denn Wahrheit wandelt ihre Bilbung nicht. Streit' ich für mich? — Ich streit' in Gottes Kamen, Und meine Feinde werden einst zu Spott. — Zum Kampse hin, zum Kampse, Amen, Amen! Denn eine seste Burg ist unser Gott. Ich gehe muthig sort auf meiner Bahne, Die Wahrheit siegt, der Engel schwingt die Fahne! —(Ab.)

# Auf dem Greifenfteine.

Staunenb tret' ich hinaus auf den Söller, das trunkene Auge Schwelgt unentschlossen umber. Schwer ift bie gludliche Bahl! Soll es nach Beften binauf in bie bammernben Berge fich tauchen? Coll es ber fpiegelnben Aluth folgen in folangelnbem Lauf. Ober verwegen fich bort zu ben flatternben Raben gesellen. Um bas verfallene Schloß magifche Rreise gu gieb'n? Alles auf einmal, so war' es bir recht, ungenügsames Auge! Alles auf einmal, ein Blick über bie ganze Natur. Rudwärts tief in ben Balb, vorwärts jur Befte hinüber, Dort zu ben bammernben Bob'n, bier in bie Kluthen binab; Dann gum himmel binauf und zu euch, ihr ergöplichen Bolten. Wie eure Nebelgestalt ted und verwegen fich baut; So mit bem einzigen Bug ben Nettar ber Freube zu ichlurfen, So mit bem einzigen Blid, Erbe, bein blubenbes Reich Rlar in bes fpiegelnben Muges entzudten Arpftall zu verweben. Leben und Frühling und Licht all' in bie Geele getaucht! -

# Jugendscherze.

### Amor und feine Beerschaaren.

(Anfangs 1806, im fünfzehnten Lebensjahre bes Dichters.)

Amor (tommt mit einem Heer, bas fich in verschiebenen Abtheilungen im Hintergrunde aufftellt, und kommandirt):

Halt, Kameraben, jest find wir zur Stelle, Hier schlagen wir ben Feind auf alle Fälle;

Rangirt euch! Gin Jeber an feinen Ort!

Tob ober Sieg sei bas Loosungswort!

Ich (tomme von ungefähr bie Straße gegangen, verwundere mich und fpreche): Ei, ei, wo wollt ihr bin fo fruh?

Die Boldaten. Pour combattre l'ennemi.

Ba. Ad, was bor' ich? Gott bewahre!

Die Boldaten. Et pour partager la gloire

De nos camerades.

Ich. Gil Kurios!

Wann geht benn bas Bergnügen los? Ift benn ber große Augenblid balb ba?

Die Boldaten. Un instant, et nous sommes dans le combat.

36. So fagt mir nur, wer ift benn ber Feinb?

Die Soldaten. Le Chambellan. \*)

Ich. Gi, wie mir scheint,

So ift ber Begenstand für euch zu klein.

**Nie Boldaten.** Au contraire. Ich. Das kann nicht sein,

Ich tenn' ihn zwar nicht, aber was tann Gegen euch Alle ein einziger Mann?

Die Boldaten. Mais c'est un homme comme il faut,

Bien fait, élégant et sage.

**3 dy.** So, fo!

Bie Boldaten. Il a des yeux pleins de feu, Quelle taille? quelle charmante queue?

14\*

<sup>\*)</sup> Chambellan, Rammerherr, bar ein Freund bes Rorner'iden haufes und ftanb ju bem um 3 3abre jungeren Dichter trog biefes Unterschiebes ber Jahre in febr innigem und vertraulidem Berbaltniffe.

Il est impossible de le décrire; C'est un ange!

Bá. Das verwundert mir. 3ch hatt' es nimmer geglaubt unb gebacht; So hat er's ja recht weit gebracht! Erzählt mir aber boch, feib ihr Breugen? Frangofen, Bürtemberger ober Reußen? Ober bient ihr bem Fürften Brimas,

Ober Leipzig, ober -Amor. Wie? was?

Du haltst une für irbisches Gefinbel? Für ein aufgelef'nes Solbatenbunbel? Für ein Königlich Sachfisches Depot?

Für ein Stabchen, Magazin, vom Regiment Low?

Ihr seid auf Erben noch recht dumm.

36. Bas Er auch fei, herr, bas nehm' ich frumm! 3d bin ein Roniglich Sachfischer Mosje,

Alfo tomm' Er nicht in meine Rab'!

Amor. Ra! nur nicht gleich fo boje gethan; Seh' Er nur erft bubich bie Leute an, Mit benen Er spricht so im Schankenton. Betrachte er nur hubich bie Berfon. Es pflegt mich in ber That nicht zu bivertiren, Will mich Einer par Er traktiren. Ich bin ja Einer ber größten Götter, Jupiter's Entel, Minerven's Better, Mit bem ganzen Olymp verwandt. Und auf Erben ziemlich bekannt.

Bos Blit! bas Geficht follt' ich tennen; Pflegen Sie fich nicht Mosje Amor zu nennen? Amor. Amor? Gang recht, aber nicht Mosje;

3ch bin Ercellenz, mein Freund!

I dı. Excusez!

Ercellenz finb fo jung, wie konnt' ich bas benken. Amor. 3ch will 3hm bemungeachtet meine Gnabe schenken. Als Ercellenz kam ich auf die Welt, Und zeigte bamals mich gleich als Helb. 3ch bin aus königlichem Geblüte, Fein und gar pfiffig, nur oft etwas rude. Eben verließ ich meiner Mutter Haus. Und gehe auf neue Eroberung aus. Das babinten ift mein Beer, Ein portreffliches Militair. Die bort (erzeigt auf ben ersten Trupp) mit den blauen Müßen,

Seht nur, wie ihnen bie Bofen figen,

Sind die Seufzer und Soupirs, Leichte Infanterie, Füfiliers. (Er zeigt auf ben zweiten Trupp.) Die borten, Dragoner, Chasseurs, Hufaren, Manen und bergleichen mehr, Sind bas herzerobernde Liebäugeln, Die schmachtenben Blide, bas Tanbeln, bas Schmeicheln. (Er zeigt auf ben britten Trupp.) Dort in ber Mitte ber Batterieen, Sind die Offerten und Galanterieen. (Er zeigt auf den vierten Trupp.) Das ist die schwere Infanterie (Was baben bie Kerls für einen süperben Pli; Wie arok fie find. als wären fie Riesen!) Befteht aus Ruffallen und Erfchießen; Hat sonst ben Feind gar schrecklich beklommen; Ift aber jest aus ber Mobe gefommen. (Er zeigt auf ben fünften Trupp.) Die, Freund, find meine ichweren Reiter, Ruraffier, et cetera, und so weiter: Das find nun die süklieblichen Träume Bom eh'lichen Glud, Sonette und Reime, Die bei Gelegenheit gemacht, Schon Manchen um fein Berg gebracht. Doch jene (er zeigt auf ben fechsten Trupp), fie ragen vor allen hervor, Sind meine Leibgarbe, Garde du Corps, Das find nun bie herrlichsten Kniffe, Die allerprobatesten Liebespfiffe. Wenn alle Mittel mir fehlgeschlagen, So muffen fie ben Angriff wagen; Dann ichieg' ich ficher Victoria! Sie find ein Geschent von meiner Mama, 3ch bekam fie beim letten heiligen Chrift, Statt ber Ruffe und Stollen, wie 3hr wißt, Sammt einem Bogen von meiner Bathe. 36. 3ch bant' Guch für Gure große Gnabe, Trefflicher Bring; boch wurb' ich nur berichtet, Barum 3br Euch gerabe gegen ben gerichtet. Auf ihn nur gerade Guer Auge fällt? 's giebt boch außer ihm noch viel auf biefer Welt. Sprich, warum gehst Du auf ihn nur los? Amor. 3ch will Dir's erflaren, Du Erbenfloß: 3ch hatte nämlich jungft, tapfer und fühn, Ein Berg erobert, nicht weit von ihm, Für einen trefflichen Militair. Für einen Königlich Sachfischen Helvetier. Er wohnte mit ihm in einem Hauf',

Da lief bas Ding enblich ba hinaus,

Dag ich ben Berrn Rammerherrn fah. Beim Zeus, bei meinem Grofpapa! Bie ich ben berrlichen Jungling erblicte, Den noch fein weiblich Berg beglückte, Da wurbe mir auf einmal Alles flar, Ich wußte gleich, woran ich war. 3ch hatte borber ein Fraulein geschaut, Un bem ich mich in ber Seele erbaut, Es war ein luftiges, junges Blut, Ein Wunder an Schönheit und Anmuth, Für die beschloß ich sein Berg zu befriegen. Ich begann fogleich zu einer Freundin zu fliegen. Und gab ihr ein, daß fie neulich früh Beranstaltete eine Heine Bartie. Wo er mit ihr zusammen tam. Und nun marichir' ich ohne Schen und Scham. Ms meiner gnäbigen Frau Mama Profos, Gerabe auf ben Rammerherrn Ios. 3d fcone fein Bulver, ich fcone fein Blei, Damit ber Sieg nur balb entschieben fei.

34. Ich wünsche Slud zur Expedition. (Man bort eine Trompete.)

Amor. Was ist das? ich höre der Trompete Ton? Die Avantgarde ist schon im Streite. Auf, Kameraden, zur herrlichen Beute! Seid tapfer, und stehet ein Fels im Meer! Achtung! Soldaten, schultert's Gewehr! Odere und Unterofficiers an ihren Ort! Das Keuer wird stärfer — Marsch, Kameraden, sort!

34. Pring, bewahren Sie mir Ihre Gnabe, Empfehlen Sie mich ber Mama und Frau Bathe.

Amor. Schon gut, soll geschehen. — Schlagt an — gebt Feuer! Nun Sturm gelausen, ber Sieg ist theuer! (Amor eilt mit seinen Solbaten ab.)

# Des Feldpredigers Kriegsthaten. (1808.)

(3m fiebengehnten Lebensjahre bes Dichters.)

Ich bin bei englischem Rinbsteisch erzogen Und habe bei englischem Biere studirt; Der herr General war mir gewogen, Drum ward ich zum Felbprediger avancirt: Denn ber Mensch muß etwas versuchen und wagen, Drum sit' ich hier auf dem Bagagewagen. Bin in Portugal nun Solbaten=Paftor Und predige über Ach und Weh, Und warne vor Trunkenheit und Laster Die reuige, aber besoff'ne Armee! Pfleg' aus's Beste die Kehl' und den Wagen, Und sitze hier auf dem Bagagewagen.

Seftern war eine große Bataille, Es kam zu einer blutigen Schlacht! Bir fochten Alle en canaille, Ich hatt' es kaum als möglich gebacht. Der Franzose warb auf's Haupt geschlagen, Und ich saß auf bem Bagagewagen.

Es ward schrecklich viel Blut vergossen, 3ch kam in ben größten Embarras; Die Feinde hatten einen Bod geschossen, Und wir, wir schossen Bictoria. Der gehört zu meinen glorreichsten Tagen, Denn ich saß auf bem Bagagewagen.

Ich sehe schon bie Hausen Gebichte, Die man uns Helben wird billig weih'n! Bir glänzen ewig in ber Geschichte Und zieh'n in bie Unsterblichkeit ein. Und von mir auch wird man singen und sagen: Ja! der saß auf dem Bagagewagen!

# Belegenheitliches.

# An Schönberg und Enisen,

am Cage iftrer Verbindung. (1807.)

Es sieht ein Schloß auf walbigen Höhen Und blidt herad in ein heimliches Thal; Wenn Abends die Lüste tühlend verwehen, So leuchten die Fenster vom sonnichten Strahl. Und neben ihm thront ein gewaltiger Riese, Die Wasser der Erde bespilten die Füße; Doch durch der Wolken bläulichen Flor Streckt er das tropige Haupt empor.

Gewaltig sieht er im luftigen Kreise, Gebietend blidt er in's ferne Land, Und frei und groß, nach ewiger Weise, Stütt er des Himmels azurnen Kand. Es herrschet der Kobold, der mächtige, drinnen, Dem Burgherrn verbunden mit freundlichem Sinnen; Er theilt seine Freuden, er theilt seinen Schmerz, Witsühlend schlägt ihm das kräftige Herz.

Im Schloss erhoben sich Freubengesänge, Denn jubelnd zog der Bräutigam ein; Er stürzt sich hindurch durch die jauchzende Wenge, In die Arme der Braut, in den fröhlichen Reih'n. Und sestlich erklingen die silbernen Gloden, Und wiederertönt's in den Klüsten des Broden: Sie stimmen in wonniger Harmonie, Wie die Herzen der Liebenden, spät und früh.

Und der Zug beginnt unter heiligen Tönen; Sie wallen zur Kirche Kaar und Kaar, Um der Liebe göttliches Fest zu trönen; Es bebt der Kranz im bräutlichen Haar. Die Orgel singt, es slammen die Kerzen, Der Priester verdindet die liebenden Herzen; An die Brust des Geliebten sinkt die Braut, Und freudig wird die Gemeinde laut. Und zurud geht ber Bug auf gebrangten Begen, Die ftaunenbe Menge zertheilt er kaum.

Den Berbund'nen tönt ber herrlichste Segen, Und bis zu bes Saales sich wölbendem Raum Drängen sich freudig Männer und Frauen,

Um die Allgeliebte zu schauen.

Da verläuft fich bes Volkes brausend Gewühl, Und süßer verwebt sich ber Liebe Gefühl.

Es foließt fich ber hausliche Kreis im Saale, Und lieblich tont manch herzliches Lieb:

Sie nahen sich fröhlich zum festlichen Mahle, Der Römer freif't und ber Purpur glüht,

Und Alles ruft: Luife foll leben

Und Morits! - Doch, wie sie die Gläser erheben, Da öffnet die Ehur sich mit eiliger haft, Und bedächtig naht fich ein frember Gaft.

Auf die Neuvermählten lenkt er die Schritte, Er schenkt ber Braut manch köftlichen Stein;

Dann nimmt er ben Becher und tritt in bie Mitte, Und ichaumenber perlt im Glase ber Bein.

Und zu ben Glücklichen spricht er bie Worte: "Ich stieg heraus aus der Erden Pforte,

"In fieg heraus aus der Eroen Protte, "Aus Berges Dunkel, aus finst'rem Schacht, "Bur reinen Klarheit, die ewig wacht.

"Ich bin ber Kobold bes bröhnenben Broden, "Und finster ruht' ich im granlichen Reich,

"Da locte ber Con mich ber filbernen Glocken, "Und ich klimmte eilend herauf zu Euch.

"Gelaben zwar bin ich nimmer zum Fefte, "Doch trett ich freudig unter die Gafte;

"Der Gott ergreift mich, bas Auge wird flar, "Berkunden will ich 's bem herrlichen Paar.

"Biel haft Du der ebelsten Blumen im Leben "Als liebende Tochter und Schwester gepflickt;

"Jest wird Dir ein neuer Frühling gegeben, "Da ber Wyrthenfranz Deine Loden schmückt.

"Da ber Wegrigentranz Beine Loaen joniaci.
"Und umwöllt sich ber Himmel in fünftigen Jahren,

"So wirst Du ben innern Frieden bewahren. "Bor außern Stürmen erzitterst Du nicht, "Es ftrahlt aus ber Nacht Dir ein höheres Licht.

"Und Du, bem bie Freube im feftlichen Rreife "Dit frommen Gefühlen bie Seele burchglüht,

"Fühlst flarter Dich nach errungenem Preise, "Durch That zu bewähren Dein Deutsches Gemüth.

"Aber kannst Du ber Wonne Uebermaß tragen, "Wenn Dir ber seligste Morgen wird tagen? "Zu bem Himmel bes Ewigen schwingt sich ber Geist, "Benn bes Säuglings Lallen Dich Bater heißt.

"Und nun tretet Alle zur heiligen Runde,
"Und reichet den schäumenden Becher dar,
"Und lauter erton' es von Munde zu Munde,
"Und Jeder grüße das glüdliche Baar.
"Auf, daß die Bosaune sestlich erschalle!" —
""Billfommen! Billfommen!"" so rusen sie Alle;
"Auch die Entsernten stimmen mit ein:
"Heil und Segen dem schönen Berein!"

### An Anguste. (Dezember 1808.)

Drei holbe Schwestern aus bes himmels Kreise, Sie schwören bir ben heil'gen Göttereib. Sie führen bich auf beiner Lebensreise Durch alle Stürme ber bebrängten Zeit; Daß sich bein schönes Auge nicht betrübe: Dich schirmt bie Kunst, die Anmuth und die Liebe.

#### Die Runft.

Ich schlinge mich mit zarten Liebesarmen In stiller Luft um bein begeistert herz, An meiner Mutter-Brust darsit du erwarmen, Mit heil'ger Kraft reiß' ich dich himmelwärts. Und freundlich, wie des Klanges harmonieen, Soll dich der Erbe schönstes Glück umblüben.

#### Die Anmuth.

Ich wohne nur bei einer reinen Seele, Rur in ber Bruft, wo stille Zartheit quillt; Und wo ich mich mit hohem Geist vermähle, Da ist des Lebens Rathfelspruch erfüllt. Die Schönheit strahlt nur aus dem innern Leben, Drum will ich ewig schirnend dich umschweben.

#### Die Liebe.

Die Hand ber Götter wirft die Erbenloofe, Und ohne Wahl vertheilt sie Schmerz und Lust. Das höchste Glück blüht nur in meinem Schofee, Das höchste Glück blüht nur in meiner Brust. Da soll es in der Jugend süßem Prangen, Da soll es rein und göttlich dich empfangen. So nah'n fie freundlich bir, die heil'gen Gaste; Und froh im Sonnenlichte ihrer Gunst Begrüßen sie dich einst beim spat'sten Biegenfeste, Im heil'gen Bunde, Anmuth, Lieb' und Kunst. Und was aus ihrem Munde dir erklungen, Ein treues Herz hat dir das Lied gesungen.

### An Sie. Den 21. Januar 1809.

Im vollen Taumel heißer Liebeswonne Glänzt freudig mir bes Lebens gold'ne Sonne Hellsammend burch bes Morgens Rosenthore Im Strahlenflore.

Zum schönften Erbenglud bin ich gesegnet; Du, heilige, bift liebenb mir begegnet, Längst strahltest bu mir, wie im Kranz ber Sterne, In weiter Ferne.

Da wich bie Nacht, bas Licht ber Seele tagte! — Ms ich ben Blick fühn zu erheben wagte, Bard es mir klar, was mir das Herz erfüllte, In beinem Bilbe.

Bei beiner Stimme sansten Harmonieen Faßt nich Begeisterung mit heil'gem Glühen, Und Wonne quillt mir, seliges Entzücken, Aus beinen Blicken.

Wär' es wohl Liebe, die im Herzen lobert, Und ftolz der Seele volle Alltraft fordert, Wollt' ich die Mauern muthig nicht berennen, Die uns noch trennen?

Und soll ein Wort aus beines Mundes Hauche, Ein süher Blid aus beinem himmelsauge, Ein Lächeln, sich ber Gottheit zu bemeistern, Mich nicht begeistern?

Mit ew'gen Banben haltst bu mich umschlungen, Kur Eine Sehnsucht hat bas herz burchbrungen; Drum schwör' ich bir in heil'ger Liebesweihe Den Schwur ber Treue.

Mag auch die Zeit mich feindlich jetzt umtoben, Sint' ich nur einst, zur Flammengluth erhoben, Benn meine Thaten ernst am Ziele fußen, An beinen Busen. An beiner Brust wollt' ich bie Welt vergessen, Wich an Glückseligkeit mit Göttern messen. Ach! aller Sehnsucht Ziel ist liebetrunken In bir versunken.

Sanft, wie das Lieb fich wiegt in Zaubertönen, Sollte mich Liebe jeder Qual versöhnen, Den Dornenkranz mit Rosenpracht verweben, Und ewig leben.

Droht einst bes Schickals eh'rne Kraftzerstörung, Mein Engel slüstert mir bes Trostes Wort: Verklärung, Und sterbend kann in beinen Liebesarmen Das Herz erwarben.

Wenn ich vollenbet dann ber Gruft entsteige, Wand!' ich noch einsam in des Himmels Reiche, Dort find' ich nicht ber Seele stillen Frieden, Von dir geschieden.

In weite Ferne

Da harr' ich bein am Thor' ber Paradiese, Bis ich verklärt ben Geist ber Liebe grüße; Dann schweben wir, geführt von Lieb' und Wahrheit, Zur ew'gen Klarheit!

### Bum 11. März, bem Geburtstage ber Mutter, 1811.

Ueber ber Berge blaue Boben Auf leichten Schwingen, Mit Winbeswehen, Drängt sich bas Lieb. Lag es glub'n und fingen Und wiegen und weben Ueber bie Berge Und über bie Söben In die Ferne hinaus, Rum Baterhaus! Lag es sagen und walten Im Rreise ber Lieben Bom fernen Sanger, und feiner Treu'. Liebe kann nicht veralten, Wo Treue geblieben. Liebe bleibt neu. Und tritt auch ber Sänger Richt mit jur Feier, Im Tonen ber Leper Ift er Dir nah'.

Zwar was ihm lebenbig Im Herzen glüht, Das spricht keine Leyer, Das singt kein Lieb. Aber bas Lieb will sich boch gestalten, Will nicht im Herzen traurig vergeh'n, Will bei ben Lieben sich freubig entfalten, Will sie in lichten Tönen umweh'n. Drum über bie Berge Und blauen Höhen In weite Ferne Hinaus, hinaus, Jum Kreise ber Lieben, Bum Baterhaus!

### Bum 13. Inni, bem Namenstage ber Braut, 1812.

Nimm bes Geliebten Schwärmenbe Grüße, Nimm Deines Jünglings Rauschenbe Lieber Auch zu bes Tages Freunblichem Fest.

herz meines herzens, Seele ber Seele, Deilig geliebte, himmlische Braut! Ewig umarmenben, Geister vernichtenben Zitternber Lippe Gruß hauch' ich im Wogensturm Seliger Liebertraft Freudig ber Liebe zu. — \*

Heiliger Feuerbrang, Seelenvergötterung Ueber mir, neben mir, Glühend im Herzen, Glühend im Geißt, Ueberall, überall Zuckt in ber Gottheit Sprühende Flammen, Dich und die Liebe Strahlenumarmt. Emiges Auge,
Das über Welten
Blige bes Lebens
Leuchtenb gefanbt.
Rimmer bie Wimpern
Schlummernb geschlossen.
Ewiges Auge,
Liebe, Gott, Schickal,
Oder wie sonst nannte,
Herbes bes Jünglings
Wärmstes Gebet.

Führe mich freundlich In ihren Armen Langlam der Jahre Steigen binah, Laß all' die knospenden Blumen der Freude Schmilden die Braut, Daß wir in seliger Schwebender Ruhe Sorglos des Lebens Birbel burchgleiten, Bis uns des Grabes Dämmernde Ahnung Deibe auf einmal Freundlich begrüßt.

Ober kannst bu mir Das nicht gewähren, Kuf' uns're Seelen, Wenn sie im Kusse Seilig sich sinden, Inder Umarmung heiligem Rausche Innig verschlungen Deiner Berklärung Käbe gedacht; Kusse sie im Sturme Tauche ben irbischen Schnell in die Welle Ewigen Lichts.

### Bum 3. Jehrnar.\*)

Gine Rofe aufblühte zur Winterszeit, Mit all bes Frühlings Berrlichkeit; Und wo fie stand, und wo sie war, Da war die Luft so mild und klar, Ms that' ein Maitag fie umweben Mit allem feinen Zauberleben; Als hatte ber Winter nicht Macht und Gewalt An ihrer freundlichen Liebesgeftalt, An ihrem keimenden Engelsgemuth, Und war boch im Winter aufgeblüht! -Da lacte ber Sommer ben Winter aus: "Du bist nicht Herr in bem eig'nen Haus'! ---"Die Rose entfaltet ihr zartes Leben, "Rannft bu nicht ber blübenben wiberftreben. "Daß fie gehorche ber herrschenden Reit, "Und fich hulle in bein froftiges Rleib?"

Der Andre entgegnete ruhig und kalt:
"Auch der Binter fühlt des Schönen Gewalt!
"Und wo er es sindet auf seiner Bahn,
"Da tritt er still und freundlich heran. —
"Bie nun die Kose hat gewollt,
"Daß es Frühling um sie werden sollt,
"Daß es Frühling um sie werden sollt,
"Da ließ ich des Lebens warme Strahlen
"Auf ihren Blättern sich freundlich malen,
"Denn in meinem Reich soll sie blühend sieh'n,
"Ein ewiger Frühling soll wallen und weh'n
"Um ihre freundliche Liebesgestalt;
"Denn auch der Winter gehorcht des Schönen Gewalt." —

# Des Sängers Abschied von der Fürftin. \*\*)

Das Lieb verstummt, das Dir in kurzen Stunden Des Frohsinns und der Liebe Gruß gebracht; Und schöne Tage sind dahin geschwunden, Bo und das Leben freundlich angelacht. Ach! was auch Schönes je das Herz empfunden. Ift in der Seele glühend neu erwacht, Seit höh'rer Wesen lichte Worgenröthe Aus Deinem Antlitz und entgegenweh'te.

<sup>\*)</sup> Geburtstag ber Herzogin Dorothea v. Rurlanb. \*\*) Herzogin Dorothea v. Rurlanb.

Soll es ber Sänger in die Bruft verschließen, Was in dem Liede ew'ge Freiheit trinkt? — So'r mag die Fluth im Sturz zurücke sließen, Eh' sich Begeist'rung in die Fessen wingt! Drum darf ich Oich mit freiem Wort begrüßen, Und wenn dies Wort mir glübend nicht gelingt, Will ich der Leyer trüglich Gold zerbrechen Und so nu mir den Stolz der Jugend rächen.

Ich weihte Dir der Lieder volle Weise Und Alles, was die Muse mir vertraut. — Ach, in dem Herzen stülltert Sehnsucht leise, Doch in des Liedes Tönen spricht sie laut! — Sieh' ringsumher in dem gerührten Kreise, Wie Trennung Dir in jedem Blick thaut! — Was Alle stüll in ihrer Brust empsinden, Soll Dir des Sängers lettes Wort verkünden! —

Du fliehst von uns, wir können Dich nicht halten, Der Mutterliebe sühe, heit'ge Psticht Ruft Dich zu theuern, freundlichen Gestalten, Wo Tochterglück zu Deinem Herzen spricht. Doch in des Lebens buntem Dreh'n und Walten Bergis der alten Deutschen Liebe nicht!— Der Freunde nicht, Dir treu in Lust und Schmerzen, Und so leb' wohl! seb' wohl!— aus vollem Herzen.

### An E. v. R.\*)

Wir nahen freudig, edle Frau, Zu Deines Tages Feste. Sind wir, betracht' uns nur genau, Dir unbekannte Säste? Wir kommen nicht aus dieser Zett; Wir sind aus der Vergangenheit, Die Sänger alter Tage.

Dort, wo Dir, wie auf Geisterruf, In jenes Thales Stille Ein Gben freundlich sich erschuf, Mit üpp'ger Lebenssälle, Und wo die Zschopau, folz und frei, An steilen Wänden rauscht vorbei Mit ihren Silberwogen;

14

<sup>\*)</sup> Crafin Elifa v. b. Rede, Sowester ber Herzogin Dorothea v. Rurland.

Wo Du am tühnen Felsenranb Zwei Thürme kannst gewahren, Einst eine alte Beste stand, Bor vielen langen Jahren. Da ward gekämpst, getanzt, gezecht; Es war ein kräftiges Geschlecht Bon alter Deutscher Sitte.

Die Ritter flogen stolz und fühn, hinaus zum Kampf und Streite, Um siegend wieder einzuzieh'n Mit reicher, voller Beute. Doch auch der sanste Troubadour, Er war nicht fremd auf dieser Flur, Mit seinen bunten Liedern.

Er sang ber Helben kunne Macht In vollen lauten Tönen; Doch mit bes Liebes schönster Pracht Sang er bas Lob ber Schönen. Denn, was bie Brust am meisten schwellt, Das ist ber Frauen zarte Welt, Das ist bie Welt ber Liebe.

Der Ritter zog auf blut'ger Spur Durch Kampf und Tobesgrauen. Doch friedlich lag ber Troubabour Zu Füßen schlere Frauen; Und was in zarter Stille blütht, Der Liebe Slück, bas sang sein Lieb In sußen Welobieen.

Doch ach! bie schöne Welt verschwand, Die Mauer warb erstiegen, Es siel die Burg burch Kaisers Hand, Und mußte unterliegen; Da war die Helbenkraft verglüht, Die Liebe schwieg, es schwieg bas Lieb, Der Troubabour verstummie.

Es ftarb bas kräftige Geschlecht, Ein neues warb geboren; Der Sinn für Wahrheit, Kraft und Recht Ging in ber Welt verloren; Man warf sich tief in Raub und Morb, Da zog ber Sänger schweigenb fort, Die alte Zeit zu suchen. Doch ach! vergebens sucht man sie Im wogenden Gewühle; Im Sturm der Welt trisst man sie nie, Die heiligen Gesühle. "Ach, nur in wen'ger Edlen Brust ",Da blühen sie mit stiller Lust!" "Da blühen sie mit stiller Lust!" "Da einst in uns'rer Seele.

Schnell zogen wir von Ort zu Ort Mit hoffendem Gemüthe, Da hörten wir manch schönes Wort Bon Deines herzens Güte. In's alte Thal gelangten wir, Da sangen alle Stimmen Dir Wit freudigem Entzüden.

Drum nahten wir Dir unbefugt Zu Deines Festes Stunden. Da schwoll die Brust. — Was wir gesucht, Wir haben es gesunden! Die schöne Zeit hat sich versüngt, Sie strahlt in Dir, in Dir, und bringt Die gold'nen Tage wieder.

Und schnell ift unser Lieb erwacht In hohen himmelstönen: Es hulbigt nur mit süßer Macht Dem Edden und bem Schönen! Denn was in Frauenherzen glübt, Berherrlicht nur bes Sängers Lieb In heiligen Accorben.

# An den Beldenfänger des Nordens.

(De la Motte Fouqué.)
Aus dem Tiefsten meiner Seele Biet' ich dir den Gruß des Liedes; Aus des Herzens tiefsten Tiefen Biet' ich dir der Liebe Gruß! Hab' dich nimmer zwar gesehen, Nie erblickt des Scalden Antlitz, Der mit großen, heil'gen Worten Mir Begeist'rung zugeweht. Aber leicht wollt' ich die kennen In dem weiten Kreis der Wenge, Diese Brust voll Krast und Liebe, Diesen liedersüßen Mund; Der so schön bas Schöne webte, Der so wild bas Wilde saste, Der so klüde bas Kühne löf'te, Und bie große That so groß! Ach! in beines Liebes Tönen, Bo die kühnen Gelbenkinder Kräftig mit dem Schickal ringen, Stand mir neues Leben auf. Sobe, mächtige Gestalten,

Bad're Degen, ftolze Reden, Und der Asen tieses Walten, Liehen durch des Scalden Lied.

Und es kommt mit Norbens Größe, Mit ber Deutschen Gelbensage, Und mit alten, fühnen Thaten,

Alfe Liebertraft herauf. Also hast du kühn begonnen In der Zeiten Stolz und Lüge, Also hast du schön vollendet,

Ebler Scalbe, wad'res Herz. Seit folch Singen mich begeistert, Zieht mich all ber Seele Streben Deiner ftarten Welt entgegen,

Bu bes Norbens lichtem Kreis; Bo ber Helben fühnstes Wagen Auch ben fühnsten Scalben weckte, Daß er zu bem Götterkampfe

Göttlich in die Saiten schlug. Drum für diesen neuen Worgen, Der in meiner Brust erwachte, Für den Frühling meiner Träume, Wackrer Scalde, dank ich dir;

Biete bir aus tiefer Seele Einmal noch ben Dant bes Liebes, Biete aus bes Herzens Tiefen Dir noch einmal meinen Gruß!

### Mit den Knospen. (1812.)

Als ich in meines Lebens erstem Lenze Die ersten Knospen meiner Lieber brach, Unb durch der Jugend froh geschlung ne Tänze Kur in Orafeln meine Ahnung sprach, Flocht ich in bunkler Sehnsucht meine Kränze, Und meinen Träumen flogen Träume nach; Da fühlt' ich's tief in meines Herzens Beben, Das Göttliche, es athme noch im Leben.

So hofft' ich still beim kalten Gruß der Jahre, Als eine Sonne sich mir zugekehrt; Es stand der Ahnung Traum auf dem Altarc Zur Beiblichkeit vollendet und verklärt. Bas ich bewahrt und was ich noch bewahre, Nun hat es sich begründet und bewährt: Jedwebes Eble trägt der Schönheit Stempel, Und nur in Frauenherzen ist ihr Tempel.

Und diesem Glauben hab' ich zugeschworen Mit freier Brust, ein treuer Eroudadour. Jest zume nicht, bringt dir der Frühlings - Horen harmlofer Kreis, statt Blütsen, Knospen nur. Das Reise hat mur reise Kraft geboren, Die Rosenpracht schmildt keine junge Flur. D, dürft' ich einst, ich demt' es mit Entzüden, gür dich zum Strauße meine Blütsen pflüden!

### Am 16. November, mit Dehlenschläger's Alabdin.

Mit stiller Liebe barf es bir erscheinen, Bas freundlich aus der fremden Leyer quillt. Des holden Liebes zart gewedtes Bilb Soll froh in beinem Zauberblick sich reinen; Denn nur wo Anmuth sich und hoher Geist vereinen, Da ist des Lebens Göttlichkeit erfüllt. Der reine Sinn ist 's, der die Welt begreist; Er wohnt nur in des Herzens sillen Räumen, Da ist das Land, wo seine Blüthen keimen Und wo zur schönsten Frucht die Blüthe reist. Er lebt in dir; der Dichttunst heil ges Wehen Umsäuselt dich. Du wirst das Lieb verstehen!

### An den verewigten Künstler. Um 11. April, mäßrend des Requiem's in der Hostapelle. ") Die Orgelione gittern ihre Lieber, Die Stimmen klagen; — klagen sie um dich?

<sup>\*)</sup> Bu Brodmann's Tobtenfeier. Siehe Sonette Seite 147.

Ruft bich ber Schmerz, ruft bich die Nänie wieder, Die sich melobisch in die Seele schlich? Der Gott des Lebens taucht die Fackel nieder, Und eine Welt voll hoher Kunst verblich; Und wo der Muse heil'ge Gluth geschimmert, Der Tempel stürzt, der Altar liegt zertrümmert.

Ich burfte bich nur kurze Stunden schauen, Ich hab' dich nie in beinem Glanz gesehn; Doch still im Auge zweier eblen Frauen, Die in der Kunst hoch wie im Leben stehn, Sah ich die Thränen perlend niederthauen, Fühlt' ich zu mir den Schmerz herüber wehn, Wie ich zu spät, zu spät für dich geboren, Und was mein Vaterland an dir verloren.

Die Segenwart bewunderte bein Streben,
Die Zukunft fingt es der betrübten nach;
Der Künstler stirbt, die Kunst soll ewig leben,
Und nichts verblüht, was die Begeist rung sprach.
Der Körper wird dem Staub zusüdgegeben,
Den Seist der Musen schleißt fein Sarkohag;
Der Lorbeer, den der kühne Sinn errungen,
Blüht immer grün, von keinem Lod bezwungen.

Die Stunde schlägt, den Hammer hör' ich fallen, Die Ahnung spricht in wildem Schmerz zu mir, Die Lieder zittern durch die heil'gen Hallen: Jest sihl' ich's kar, das Requiem gilt dir. Und wie die Töne leig' und leiger schallen, So hör' ich's lauter in der Seele hier: Der Künftler hat die Palme dort empfangen, Ein Lichtstrahl ist zur Sonne heimgegangen.

# Am 21. April 1812, in ber Augustiner = Kirche zu Bien.

Ich stand Dir gegenüber,
In Sehnsucht aufgelöst.
Biel Träume ziehn vorüber,
Nach Dir schau' ich hinüber —
Und wo Du bist und stehst,
Da webt ein Karer Hinmel
Um Dich den lichten Schein,
Und in dem bunten Getümmel
Bin ich mit Dir allein. —

Horch, da sauft die Orgel nieder, Todesklagen, Siegeslieder, Dies irao! fürmt der Chor. Die Posaunen hör' ich blasen, Und melod'sche Donner rasen Aus dem Chaos wild bervor.

Da ergreift mich ber Geift, In bunfle Gefichte Taucht er bas zudenbe Sterbliche Auge; Und Erben fplittern, Und Sonnen fallen, Und Bernichtung burchichreitet Die Meere ber Welten, Und bonnert Entfegen, Des jüngften Gerichts Zermalmenbe Ahnung In's zitternbe Grab. — Und es öffnet seine Schlünbe, Speit das Laster, speit die Sünde Aechzend aus ber langen Nacht. Bas die laute Belt vergottert,

Jebe Größe liegt zerschmettert, Und im Staube kriecht die Macht. Die Berzweislung auf der Lippe Steht der Menschielt Geißel da, Der Geopferten Gerippe

Grinsen, ihrem Mörber nah', Und die Welt verglüht im Brande, Reißt sich aus der Angel Ios, Und die Erbe schleubert ihre Schande Aus dem blutbestedten Schooß.—

Und burch bonnernde Lüfte Und leuchtende Blibe Schreitet der Richter Zum Tag bes Gerichts. Er sendet die Boten Der ewigen Liebe; Er sendet die Boten Der flammenden Rache hinunter, hinunter, Die alle vier Winde, Die flübren die Seelen Zum Throne des herrn. Und Zittern feh' ich und bleiche Berzweiflung Auf jeder Stirne; Und Boten der Rache Ergreifen die Sünder, Und treiben die Schaaren Mit flammenden Schwertern Zum Richter hinauf.

Aber unbekannt mit diesem Beben Stehn wir beibe, Arm in Arm geschlungen. Das Gefühl, so ewig fort zu leben, Mit den Blüthen der Erinnerungen Eine ew'ge Liebe zu verweben,

hat des Herzens Bangigkeit bezwungen. Schuldlos find wir, benn wir konnten lieben; Fehlerlos ist ja kein Mensch geblieben.

Und zwei Engel seh' ich bort erscheinen, Lichte Knaben, winken mit der Hand, Und wir solgen den verklärten Kleinen, Uns're Augen still hinausgewandt. Tiese Kührung lös't sich jest im Weinen; Wir erkennen unser Baterland. Fester halten wir uns nun umschlungen, Und ein lichter Strahl hat uns durchklungen,

Und auf einem Thron von klaren Sonnen Sitt ber Herr, und lächelt uns entgegen. "Dunkel hat das Streben zwar begonnen, "Doch die Liebe ging auf euren Begen. "Wandert ein zum Reiche meiner Wonnen, "Mit der Liebe blüht und reift der Segen! —" So der Herr, die Pforten schlugen auf, Und die Seelen inbeltenbinauf.

## In der Stephanskirche.

Wie Riesen prangt ber Felsenwald der Bäume, Bom Donnerruf der Gottheit hingestellt. Die Aeste wachsen, als verwegne Träume, Ein jeder Pfelser steller sie ein eigner Held, und trägt das Blumenhaupt in stolze Käume, Ein stummer Zeuge längst vergangner Welt, und trägt des Geistes königlichen Stempel, und Menschentunst baut sich zum Gottestempel.

# Nach der Aufführung von Sändel's Alexander-Fest in Wien. (Rovember 1812.)

Ein Fest ber Lieber zieht die frohe Menge Bu Tausenden in den geschmückten Saal; Fast wird des Hauses stolzer Bau zu enge, Er war des Eisers fühn versuchte Wahl. — Noch ist es still, noch schweigen die Gesange, Soch schläft das Lied, noch schläft der Töne Strahl; Da winkt der Weisser, die Posaunen schallen, Und er erwacht und lodert durch die Hallen.

Und wechselnd in dem Jauberkreis der Töne Wallt Kraft und Anmuth den verschlung'nen Gang; Jest schweigt das Lied in glanzerfüllter Schöne, Dann west es sanft zum süßen Brautgesang, Und sleugt es auf, daß es den Einklang kröne, Erhebt sich stolz des Chores hehrer Klang, Und will mit den erweckten Harmonieen Des Herzens Sehnsucht nach der Heimath ziehen.

Doch plötlich strömt ber Töne Allmacht nieber, Ein Meer von Harmonieen bricht hervor. Bas rauscht und fülrmt im Wettersug der Lieber? Bas schlägt melodische bonnernd an das Ohr? Bach' auf! Bach' auf! — so halt es zitternd wieber, In wilder Stimmenbrandung jaucht der Chor, Die Macht der Töne sprengt die letzten Schranken, Und frei im Raume schwelgen die Gedanken.

Der hohe Saal wird jeder Brust zu enge, Ein Hochgefühl bewegt das ganze Haus, Und unaussaltsam dricht die weite Menge Jetzt in bachantischer Entzüdung aus. Seht! Seht! — Es sibt der Bauber der Gesänge Die alte Macht auf alle Herzen aus! — Das Volk ist mit der Zeit noch nicht gesunken, Das so erweckt wird durch der Schönheit Funken.

Es ist das höchste von des Dichters Rechten,
Daß er da redet, wo die Menge schweigt. —
So last mich laut den Kranz des Dankes slechten,
Der heute sill aus tausend derzen steigt.
Die Belt ist voll vom Niedrigen und Schlechten,
Daß sich das Göttliche nur selten zeigt;
Doch heut' sprach's aus melodischen Gestalten,
Und unverkennbar war sein großes Walten.

Den ersten Dank nuß ich den Künstlern bringen, Die dieses Altars Flammen angesteckt. Bas kann die Kraft nicht und der Muth nicht zwingen, Den rastlos keine Mühe abgeschreckt? — So mußte euch der schöne Sieg gelingen, Und eine Welt von Liedern ward erweckt, Und in der Tonkunst nie verblüh'tem Lenze Brach eure Hand sich selbst des Eisers Kränze.

Bor allen ihr, die des Talentes Blüthe Ju Sternen in der Tone Welt erhob; Dir Edler aber, der sich rasilos mühte, Bor bessen Strahl des Göttlichen durchglühte, Dir dankt kein Dank, nein, und dich lobt kein Lob; Doch in die Herzen ist es eingegraben, Bozu die Lippen keine Worte haben!

Und einen schönen Tempel seh' ich bauen, Soch bei ber Freude leuchtendem Altar. Wo der Begeist rung Thränen niederthauen, Da trodnet Liebe manches Augenpaar. Ein Sternenkranz von eblen deutschen Frauen, Er macht des Lebens heil'ge Deutung wahr, Auf einem Strauß, den ihre Hände pflüden, Blüht Menschenwohl und menschliches Entzüden.

Doch Manches blieb ber ungeprüften Stunde, Was ihren Wünschen rauh entgegen stand, Jum Throne unsers Kaisers kam die Kunde Unausgesovbert reichte er die Hand, Und trat begeistert zu dem schönen Bunde! — Heil dir, mein Bolt! Heil dir, mein Baterland! So lange solche Kaiser auf den Thronen, Und Kunst und Liebe in den Herzen wohnen!

## An Indorns. Am 5. April 1813.

Rasch im Sturme bes Kriegs begrüß' ich ben Freund, mich entführen Schnell die Wogen der Fluth, der ich mich freudig vertraut. Rauschend fürmen sie sort bis zum Weere, durch Klippen und Brandung; Doch auch der Spiegel des Weers mehrt noch den zitternden Schlag. Und was im nebelnden Schaum der muthige Bach sich geträumet, Wird in der Stille des Weers klares lebendiges Sein.

# Päthselspiele.

(Die Löfungen befinden fich im Inhaltsverzeichniffe.)

1. Rathfel.

Oft bin ich ber Menschen einziges Wissen. Der Große giebt sich mit mir nur ab; Mich zu erzeugen sind Biele bestissen, Wer mich hat, kommt an ben Bettelstab. Wer an mich benkt, hat Bieles verbrochen, Much ber Stockaube hörte mich gehn, Der Stumme selbst hat mich ausgesprochen, Und ber Blinde hat mich ganz beutlich gesehn. Man erhält mich gratis und ohne Gelb, Ich bin ber Urstoff ber ganzen Welt.

2. Charade.

Es muß das ganze Wort, hat man's mit Lift gefangen, Durch seiner britten Krast hoch an dem exsten hangen.

3. Charade.

So wenig man mit den letten die erste fangen kann, So wenig legt die Liebe dem Ganzen Fesseln an.

4. Charade.

Triffst du als Jäger die ersten, so macht du die britte; das Ganze Ist der ersten Gemahl, Bater der britten und Sohn.

5. Charade.

Die er fie buftert, Die zweite knistert, Das Ganze lullt mit sanftem Schein Dich in bes Schlummers Träume ein.

6. Charade.

Man morbet bie erste, bie kaum geboren, Und zieht ihr bie zweite über bie Ohren, Dann klingt bas Ganze vom mächtigen Schlag, Und viele Tausenbe solgen nach.

7. Charade.

Freund! werfen einst mit freundlich-süßem Glanze Die lieben ersten dir die dritte zu, So fasse kühn und muthig schnell das Ganze, Denn sonst entslieht es dir im Ku. 8. Charade.

Die er st en lenken die rüstige Fahrt, Die letzte schmückt sich mit stattlichem Bart; Und geht's in die Brandung des Lebens hinein, So mag die Liebe das Ganze sein.

9. Charade.

Die erften gebeihen auf bes Aders Mitte; Mit gleich und ungleich wechselt die britte; Das Gange blidt aus vergangener Zeit Und lebt in Mährchen weit und breit.

10. Charade.

Die erste Sylb', ein Gott, beherrscht bes Landes Auen, Die zweit' und britte ist ein Name, oft belacht, Das schwache Sanze wird in der Gewalt der Frauen Der Donnerkeil des Zeus, und spottet aller Wacht.

11. Charade,

Die erften leuchten burch bes himmels Nächte, Die letten find aus altem Kraftgeschlechte; Das Gange breht, wie mit ber Sehnsucht Schmerz, Sein gold'nes Antlit immer sonnenwärts.

12. Charade.

Das er fie ift bes Meniden bester Freund, Der zweiten bankt man viel, mehr als es icheint; Doch still bamit, 's ift gut, sich turz zu fassen, Ihr militet sonft bas Ganze holen laffen.

18. Charade.

Willst du in beiner Krankheitsnacht erwarmen, So brauche, was die erste spricht; Die zweite ruht in weichen Meeres Armen, Bis einst der Weltenbau zerbricht. Das Ganze ist ein lieber Fleck der Erbe, Wo sür das Eble noch die Herzen glüh'n; Wo reich das Glück sein üppig Füllhorn leerte, Und schöne selt'ne Blumen blüb'n.

14. Charade.

Was grünend den etsten Sylben entquillt, Erquickt nur die gierige Heerde. Die menschenernährende Wurzel verhüllt Sich bescheiden im Schooße der Erde. Doch was sieben und zwölf ist, was dreizehn und neun, Das muß die dritte der Sylben sein.

Einft hauf'te bas Gange mit Zaubergewalt In unterirbischen Reichen, Erschien ben Menschen in mancher Geftalt, Ein Schabenfroh sonber Gleichen. Doch hat es sich längst von ber Erbe getrennt, So daß ihn die Sage ber Borzeit nur kennt.

#### 15. Charade.

Begeist'rung bonnert burch bie Seele, Und Sphärenklang bas Herz burchbringt, Wenn mir bas Mäbchen, bas ich wähle, Als erst e in bie Arme sinkt.

Denn wie die zweite auch erfreue, Bie Diamant und Perle lacht, Ein herz voll Glauben, Muth und Treue Ift mehr als diese eitse Pracht.

Die er fte strahlt im schönen Glanze Durch all' ber zweiten Zaubertanb; Die Liebe ist bas höchste Ganze, Weh' bem, ber ihren Werth verkannt!

#### 16. Charade.

Srenzenlos, nie enbenb, nie begonnen, Prangt bas erste in ber Zeiten Sturm; Das Atom umarmt es, wie bie Sonnen, Es umarmt ben Engel, wie ben Wurm.

Bas ich bir im zweiten nennen werbe, Ift bes Lebens größter Zauberbann; Böller zwingt es für bie Herr'n ber Erbe, Ueber Bunsch und Billen hat's ber Mann.

Aber in verklärtem Sternenglanze, Emfig laufchend auf des Rufes Ton, Steht als heil'ge Dienerin das Ganze Reben Gottes lichtgeschmudtem Thron.

#### 17. Charade.

Was mit bem Körper eng verschwistert, Sich treulos bann nur von ihm trennt, Benn Tobesnacht ben Blid umbülftert, Ist, was die erste Sylbe nennt.

Doch wo fich bei bes Schicksallen Walten Ein Bolt vereint zum ew'gen Bunb, Die eigne Kraft frei zu erhalten, Macht bir bie zweite Splbe kunb.

Wohl tann die Schönheit schnell entzüden, So daß man Welt und Zeit vergißt, Doch ewig nie das Herz bestriden, Benn sie nicht auch das Ganze ift.

#### 18. Charade.

Miler Orthographie zum Schreden Bird jest der Räthsel verwegensies laut. Muthwillig will es den Leser neden, Daß die Kritif ihren Ohren nicht traut.

Die erste ber Sylben mit Zaubergewalten Gürtet um Geister bas magische Banb; Doch nur im Abglanz von fernen Gestalten Lebt sie allein in der Eraume Land.

Heimlich im grünenben Laube zu blühen, Ift im Frühling ber zweiten Loos; Wenn die Schwalben des Spätjahrs ziehen, Ringt sie hervor sich aus bunklem Schook.

Aber mit heißem Liebesverlangen Schimmert des Ganzen göttlicher Sinn, Glühend im Schaume der Meerfluth empfangen, Aller Könige Königin.

#### 19. Charade.

Das er fte hat schon Mancher Aug gesagt, Wenn sich bas Herz in wilber Sehnsucht trennte. 's ist gut gemeint, nur wo die Liebe klagt, Da möcht' ich's nicht, wenn ich's auch konnte.

Das zweite ift ein kleines, Aeines Wort, Doch haben wir von seiner Stärke Proben; Es tauchte Welten tief in Rampf und Word, Den Liebenden hat es zum Gott erhoben.

Das britte Wort, wem auf sein heißes Fleh'n Des Schicksals Mund dies zur Entscheidung sagte, Dem wäre besser, hätt' er nie gesehen, Wie blüthenreich der Hoffnungsmorgen tagte.

Das Sanze ist der Treue stilles Pfand, Bonach sich manches Jünglings Sehnsucht bückte. O breimal glücklich, wem der Liebe Hand Zu schöner Deutung seine Blüthen psilicke!

#### 20. Charade.

Auf finsterem Fittig komm' ich gestogen, Berausche die Sinne mit trüglichem Traum, Und von des Gesetes Urkraft gezogen Schweb' ich schnell durch der Welten Raum. Es treibt mich, das ewige Licht zu erjagen, Und wer ich bin, wird die erste sagen.

Im bunkeln Laube warb ich geboren, Die strahlende Sonne hat mich gezeugt, Und schnell ist der Traum des Daseins verloren Wenn mich der Blick der Wutter erreicht. Im Dunkeln nur kann ich sest mich begründen; Wich werden die letzt en der Sylben verkilnden.

Bewegt von bes Abends ichmeichelnben Lüften Steft ich im Garten, die Blüthe gesenkt. Ich fulfe bie Racht mit balfamischen Düften, Die mich mit stiller Liebe umfängt; Doch gläng' ich nimmer im farbigen Kranze. Kennst du mein still bescheib'nes Ganze?

21. Charade.

In ftiller Anmuth fommt's gezogen, Wie Rosenheden blüht es auf, Und burch bes Aethers blaue Wogen Steigt es mit golb'ner Bracht herauf. Kannst bu bes Räthsels Löfung finden? Zwei Splien mögen bir's verfünden.

Wohl giebt es eine mächt'ge Heerbe, Bon keinem Auge noch gezählt, Sie weibet herrlich fern ber Erbe Bom Glanz bes ewigen Lichts beseelt. Wilst du der Lämmer Namen kennen, Die britte Spsbe wird ihn nennen.

Am frühen Tag erscheint bas Ganze Unb steigt empor mit heit'rem Sinn, Unb in bes Worgens jungem Glanze Berkünbet's bie Gebieterin, Unb solgt ihr nach burch alle Weiten, Sprich, kannst bu mir bas Käthsel beuten?

22. Sharade. An Ar. v. H. \*)
Bas ist so oft ber Schäbel ber Sophisten,
Die sich mit hoher Gotterweisheit brüsten,
Als könnten sie des Lichtes Urquell schau'n?
Was ist ber Kern so mancher Lust bes Lebens,
So manches stolzen, mühevollen Strebens?
Die er sie Sylbe wird es Dir vertrau'n.

Doch, was die zweite Splbe Dir verklindet, Dem hat kein Strahl des Lebens sich verbündet,

<sup>\*)</sup> An bie Pringeffin Marie Luife Bauline von Sobengollern. Dedingen gerichtet.

Kalt fleht es ba, wenn Alles fleigt und fällt. Nur ber Natur geheimes Walten Wirb es bem Forscher oft entfalten Als stummer Zeuge ber vergang'nen Welt.

Auf Felsenhöhen thront mein ftolges Gange, Blidt freundlich nach bes Fluffes Silberglange,

Blidt in des Thales Zauberbuft hinein. Doch Schön'res noch, als all der Reiz der Fluren, Zwei holbe Wesen höherer Naturen

Schließt es beglückt in seine Mauern ein.

Ach! ba ift all' ber Liebreiz schöner Seelen, Und Stimmen , wie bas Lieb von Philomelen, Bereinigt mit der zartesten Gestalt.

Und Alles beugt das Knie zu Huldigungen, Und jedes Herz, von süßer Macht bezwungen, Erkennt der Schönheit heilige Gewalt.

#### 28. Anagramm.

Mein Ga nzes prangt mit Bögeln, Fischen Und andern Dingen auf den Tischen. Beränderst du der Sylben Stand, So ist 's als Karte dir bekannt.

24. Anagramm.

Sprick, wie nennst bu ben Mann, ber in vaterländischen Weisen Kühn bem helbengesang des Chiers, des trefflicken, nachstrebt, Dem auf helicons höhe die neunsach helligen Musen Freudig die Schläf unwanden mit grünenden Blättern des Delzweigs? Aend're der Sylben Stand, und die ländergebietende Fürstin Zeigt sich im herrlichen Glanz, im rosigen Lichte der Freiheit. Sie, die aus eigener Kraft die Welt, die bekannte, gefesselt. Mächtig steht sie und groß, und Wolken umschlingen ihr Haupthaar. Sieh', da bricht der Barbar durch die heiligen Schranken des Lebens, Und bie Gewaltige fällt, und zerschnettert im Sturze den Erdreis.

25. Anagramm.

Wenn Frühlingswonne, neu geboren, Des herzens tiefften Sinn entzüdt, Steb' ich vom Wechseltanz der horen Als Blumenkönigin geschmüdt. Und schne Mädchen winden mich zu Kränzen, Als Schmud auf ihrer Loden Gold zu glänzen.

Wird vorgesett bas lette Zeichen, Als Götterinaben schaust du mich; Zeus muß sich meinem Willen beugen, Ich quale, ich beglücke bich; Aus meinen Sanben fallen bir bie Loofe, Doch ohne Dornen reich' ich teine Rofe.

#### 26. Somonym.

Wenn bein Finger auf ber ersten meistert, Schwelgt in Harmonie ber trunk'ne Sinn, Und ber Seele zweite trägt begeistert Wich zu bessern Welten hin.

#### . 27. Somouhm.

Ich foll mich, auf die erfte mit Euch schlagen? Das können meine Nerven nicht vertragen. Biel lieber zahl' ich zum Bergleich Zweihundert von der zweiten Euch.

#### 28. Somonhm.

Die erste sich in bunten Reihen wiegt, Die zweite lustig burch die Lüste sliegt; Doch kommen sie wohl barin überein: Sie können beibe lebern sein.

#### 29. Somonym.

Ei, fie barf bich nicht betrüben Diese Laune bes Geschick; Ift bie erste ausgeblieben, Kommt bie zweite beines Glücks.

#### 80. Somonhm.

Das Lieb hör' ich aus vollem herzen gerne, Doch falt sieht's mich auf meiner ersten an. Die zweite schleubert in die Ferne Der Todeswaffe scharfen Zahn. In lichten Farben über Sterne Geht meine britte ihre Bahn.

#### 31. Somonym.

Die er fie ift der Frauen zarte Lust, Ein stiller Schmud zum festlich schönen Aleibe. Fühlst du ben Gott in beiner stolzen Brust, So biete fühn der ganzen Welt die zweite. Die dritte findet man im deutschen Kartenspiel. Doch gilt sie nur bei'm Solo viel.

#### 82. Logogryph.

Mit bem **a** ift's reich an Woll', Mit bem i ganz sternenvoll, Mit bem **u** macht's Pferbe toll.

#### 33. Logogrhph.

Mit bem e ift's filbergleich, Mit bem i bas himmelreich, Mit bem o gar milb und weich.

#### 34. Logograph.

Mit bem a ift's erquidenb, Mit bem e häufig brudenb, Mit bem ie herzentzudenb, Mit bem o finnbestridenb.

#### 35. Logogryph.

Mein Ganzes webt fich mit stillem Berlangen So innig um rosige Mäbchenwangen. Orei Zeichen hinweg, und der Phantasie Des Sängers vermähl' ich die Harmonie. Ein Zeichen hinweg noch, und Leben entquillt, Benn keimend die Krast mir im Innern schwillt.

#### 36. Logograph.

Reigend find ber Liebe Freuben, Benn fie Gegenlieb' entgudt; Dann erst bist du zu beneiben, Benn bas Gange bich beglüdt. Trau'st du aber außer'm Glange, Bauest du auf Sand bein Glud, Und ein Zeichen vor bas Ganze, Ach! bezeichnet bein Geschid.

#### 87. Logograph.

Mit heil'ger Kraft tret' ich in's Leben, Ich baue nur auf Felfengrund; Bo herzen innig sich verweben, Da segn' ich ihren Liebesbund. Wo sie mein ernstes Reich begründet, Wird nie das Glüd' zum slücht'gen Wahn, Benn sich das herz mit mir verbündet, Legt es der Liebe Fesseln an.

Weh' bem, ben ich gewarnt vergebens, Denn furchtbar wird bie Nacht ihm klar! Bernichtet ist das Glüd des Lebens, Gesessellt vor dem Hochaltar. Dann ruf' ich furchtbar die Erynnen; Mein erstes Zeichen werf' ich hin: Das Opfer kann mir nicht entrinnen, Des heil'gen Bundes Rächerin

#### 38. Palindrom.

Herrlich steht es vor dir, ein Gebild aus edleren Zeiten, Und umarmet die Welt mit dem Gebote der Kraft. Doch es wankt die Gewalt, sie kann die Bürde nicht halten, Die sie gierig umfaßt, und das Erhabene fällt. Wandelst du aber die Ordnung und kehrst die Zeichen des Wortes, Etwas Ewiges steht, etwas Unsterdliches da; Mächtig herricht es und straßlt im Glanz der olympischen Gottheit, Und durchbohrt uns das Herz, wenn es den Nektar uns reicht.

#### 39. Balindrom.

Schreckt euch meine Gestalt? Hat mich ein Gott boch gewürdigt, Schloß in die häßliche Form seine Unsterdlickseit ein. Rache särbte sein herz, er lechzt nach dem Blute des Knaben, Und der Phrygier sant grausend ein Opfer der Buth. Rückwärts lese die Zeichen, dann nimm die blinkende Schale, Drück zum Burpur mich, schlürse den göttlichen Saft, Und umwinde die Schläse mit Ephen dir und mit Kosen: Evoe! tönt es ringsum, Bacchus, unsterblicher Gott!

#### 40. Balinbrom.

Still empfangen im zarten Keime, Tritt es hervor in des himmels Räume, Und es formt sich zur blübenden schönen Gestalt, Und die Gottheit segnet 's mit heiliger Weihe, Daß es im Drange der Zeiten gedeihe, Und es reift mit des Wesens dunkler Gewalt.

Zwar muß es enblich vergeh'n und erkalten, Und finken muß es zur gräulichen Nacht; Doch strahlt es verjüngt durch des Grades Spalten Im neuen Frühling mit seliger Pracht.

Lies't du es rüdwärts, ein Kind der Erbe Umarmt es die Mutter mit trüber Geberde, Still widerstrebend dem frühen Strahl; Und wie des Mädhens rosige Bangen Ein Schleier umsattert mit zartem Berlangen, So webt es sich innig um Berg und Thal.

Doch glühender wächst die Flamme der Sonnen, Und es fliegt zerstreut durch das bläuliche haus; So ist das Räthsel zur Klarheit zerronnen, Sprichst du der Deutung Zauberwort aus.

# Dramatische Werke.

## Zueignung

an bie

## Frau Herzogin Anna Dorothea

von Rurland und Semgallen 2c.

Es ftürzte sich in markenlose Käume Mit dunkler Sehnsucht mein verwegner Lauf. Der wilde Sturm drach mir die schönsten Keime, Ich starrte sinster in die Nacht hinauf; — Da ging auf einmal in der Welt der Kräume Ein Sternenbild mit Strahlen = Anmuth auf, Und zeigte mir mit liebevoller Klarheit Die Blüthendahn zum Tempelkreis der Wahrheit.

Ihr zog ich nach, und pflückte mir am Wege, Balb hier, balb bort, bescheidner Knospen Strauß; Benn ich ihn jeht auf diesen Altar lege, Schlägt wohl bas Sternenbild die Gabe aus? — Laut sagen mir's des herzens laute Schläge, Spricht es die Lippe auch nur schücktern aus: Einst wenn die Rebel meiner Bahn verschwinden, Darf ich die Blüthen Dir zum Kranze winden!

Wien, am Iften Janner 1813.

Cheodor Körner.

# Coni,

## ein Drama in brei Aufzügen.

## Perfonen:

Conjo Hoango, ein Regerhauptmann.
Sabedaun, eine Mestige.
Esui, ihre Tochter.
Dberst Arrömly,
Ferdinand,
Adolph,
Esund,
Esund,
Gunard,

(Der Schauplat ift auf St. Domingo. Die Beit ber Sanblung bas Jahr 1803.;

# Erfter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

(Racht. Es bligt und bonnert. Der hof vor hoango's haufe. Das Thor fieht offen.)

#### Babedan und Zoni (mit Laternen).

Babedan. 's ift eine fürchterliche Nacht! — ich habe Seit meiner Jugend teine fo erlebt.

Der Sturm heult gräßlich burch bas Haus. Ach Mutter!

Laß uns zu Bett gehn. Mir erstarrt bas Blut Bei bieser Stimme bes gerechten himmels! — Hu! wie es bligt! — Sieb', bas ist Gottes Zorn,

Der Donner gilt ben ichwarzen Mörbern. Rabechan. Ras? ---

Babedan. Bejammerft Du bie weißen Buben? — Pfui!

Haft Du benn kein Gebächtniß für Verbrechen, Keins für die Qualen einer Mutter? — Macht Die weiße Haut, das Erbtheil meiner Schande, Ganz unempfindlich für gerechten Schmerz, Und für der Rache Wolluft? Soll ich 's Dir Roch tausendmal erzählen, wie sie mich, Ein schwaches Weib, mit schonungsloser Wuth Segeißelt, meine Unschuld nicht erwägend, Bis ich ohnmächtig in die Kniee sank, Und nun ein sieches Leben jammernd ende?

Coni. Nein, Mutter, nein, nein, nimmermehr vergess' ich 's! Doch was Ein Bube grausam hier verbrach, Barum es rächen an dem ganzen Bolk? Barum schilbloser Menschen Blut versprizen, Beil sie nicht schwarz, wie Eure Brüder, sind; Beil ihre Sonne gilt'ger sie bebachte, Und klar die Farbe ihres milbern Tags Auf ihren weißen Zügen wiederleuchtet?

Babedan. Kannst du es ändern? — Laß die Männer ziehn. Bir sind die Weiber, wir gehorchen. — Wenn sie Für's Baterland das Leben muthig wagen, So liegen uns die leichten Pssichten ob. Du kennst Hoango's letzten Spruch: wir sollen Den weißen Flüchtling, der das Haus betritt, Aushalten, sei's durch List, sei durch Gewalt, Bis er zurückehrt und den Franken opsert. Bir dirfen nicht des Baterlandes Recht
Im ofsnen Kamps mit Wännersaust behaupten; Doch also nüßen Schwache auch dem Staat Und deben Theil an der erkämpsten Freiheit.

Coni. O Mutter, Mutter! sei barmherzig! benke, Daß ich die Farbe dieser Opfer trage.
Der Männer blut'gen Grimm will ich verzeihen, Doch eines Beibes mörderische List hat Gott verworsen als die höchste Schandthat. Wenn Franken jammernd an der Schwelle liegen, Laß sie nicht ein, bewahre Deine Brust Bor solchen Blutgebanken. — Hör' es nicht, Wenn sie um Gotteswillen Dich beschwären, Sie auszunehmen in dies Mörderhaus.
Derschließe Deine Ohren, wie die Thore! — O benke meines Baters! — Trug er nicht Die Farbe seiner unglücksel'gen Brüder?

Babeckan. Boran erinnerst Du mich? - Beift Du's nicht? Dein Bater war ein Bube! - Er allein

Mutter !

Berbient bie ganze Rache meines Bolles; Um bieser einz'gen Schanbthat willen büßen Die weißen Buben schulbig mit bem Tob'. Bas Conjo's Spruch befahl, bas sei vollzogen! Erbarmen würbe hier nur zum Berbrechen. Gilt Dir bie Mutter benn so wenig, sprich! Daß Du. ihr Leben wagst für jene Liger?

Coni. Mein eig'nes gieb ihm, Mutter! ach! nur tauche Der Lochter Sanbe nicht in Menschenblut; Zerbrücke nicht bie zarte Mabchenselle Mit bem Bewußtsein einer Ehat, die blutig In des bestedten Lebens Faben greift.

Babeckan. Still! ich mag nichts mehr bavon hören. Coni.

Babedan. Still ich befehl' es Dir. — Hoango soll Mit mir zufrieden sein. — Die Beißen haben Sich Blut gesä't, die Saat ift ausgegangen! — Jeht, Kind, in's Bette! Diese Schredennacht Ist keines Menschen Freund, nicht räthlich war''s, Im Freien solchem wilth'gen Sturm zu troben. Komm, komm zu Bette.

Berb' ich schlefen können? — Babeckan. Mach''s wie Du willft, gehorchen mußt Du boch. Und somit gute Nacht. (Gest ab in's Saus.)

## Sweiter Auftritt.

- Mir gute Nacht? -Coni (allein). Rann man benn schlafen, wenn Berrath und Morb Durch die gequalte Seele schleicht? — Der Schlummer Ift ja ein Friedenshauch vom himmel, schlummern Rann nur ein spiegelflares Berg! - Es mare Rein Unterschieb mehr zwischen Gut und Bofe, Wenn in ber Bruft, wo Morbertraume fteb'n. Des Schlummers friedlich Reich gebeihen könnte. Ich tann nicht schlafen, teine gute Nacht Darf ich mir wünschen! — Arme, arme Toni! — Wer reißt den Frieden aus der stillen Bruft? Wer scheucht den Schlummer vom verstörten Auge? Gott! — meine Mutter! — meine eig'ne Mutter Zwingt mir ben Dolch in biese reine Hanb Und zieht die Seele in den Kreis des Mordes! -Sonft ichlief ich fanft! Gin schöner Frühlingstraum Flog freundlich um ben jugenblichen Schlummer. -Rest traum' ich von Berrath und von Berbrechen!

Ich fann nicht schlafen! — Reine gute Nacht Darf ich mir wünschen! — Arme, arme Toni — (In's Haus ab.)

### Dritter Auftritt.

Suffab (in ber einen Sanb einen gezogenen Sabel, zwei Bistolen im Gürtel, burd bas Hofthor).

Ich kann nicht weiter! — Hier entscheibe fich 's. Bier will ich bleiben, hier auf Tob und Leben Die Freunde retten, oder willig felbft Der Erfte fein, ber Gott anbeim gefallen! -Die Elemente find in Aufruhr, Sturm Und Blive kampfen mit ber Nacht ber Wolfen. Rest mussen Menschen fich erbarmen, jest, wo Erbarmungslos bes himmels Donner wüthen Und Gott ben Ungludfel'gen von fich ftogt. -Lieber gefallen unter Negerkeulen, Lieber bes Mörbers Dolche in ber Bruft. Als Freund und Bruder fo verschmachten laffen. Drum fei's gewagt! Bielleicht find' ich ein Berg! Warm ichlägt bas Blut ja überall; bie Sonne Karbt nur die Haut, die Seelen farbt fie nicht, Und Lieb' und Mitleid bangt an feiner Karbe. (Mit bem Gabel an bie Thur folagenb.) Mach't auf, ich bitt' Euch bei bem ew'gen Gott! Mach't auf, mach't auf, es gilt zehn Menschenleben! Reift in bem Bergen alle Thuren auf, Daß Mitleib fiegenb feinen Ginzug halte. Es gilt gehn Menschenleben! - Seib Ihr Menschen,

## Dierter Auftritt.

Der Borige, Babedan (burd's Fenfter).

Babeckan. Ber larmt in biefer fcpredenvollen Stunbe Bor meiner Thur?

Guftav. Ein Unglüdsel'ger, der Zu Deinen Füßen um Dein Mitleid jammert. Ach! sei barmherziger, als Nacht und Sturm; Bergiß, daß mich die Sonne nicht verbrannte, Und öffne mir Dein Haus, und laß mich ein.

Beweif't es laut mit Gurer Menschlichkeit.

Babeckan. Bift Du allein?

Suftav. Allein! -

Babeckan. Es ift gefährlich, In dieser Zeit des Aufruhrs und des Mords Dem Flüchtling wirthlich seine Thur zu öffnen; Doch gar zu gräßlich ift ber Sturm ber Nacht, Ich will's auf Deine Jammertone wagen.

Suftav. Darf ich Dir trau'n? barf ich? Babeckan.

Babedan. Sei unbesorgt! Riemand wohnt außer mir und meiner Tochter In diesem Haus, und meine gelbe Farbe Birft einen Strahl von Eurem Licht zurud. — Ich schied Dir die Toni. (Gebt vom Fenster weg.)

## Sünfter Auftritt.

Sukav (allein). Sott sei Dank!
Ich fand ein menschlich Herz; sie sind gerettet,
Und der Berzweislung hat sich Sott erbarmt. —
Doch, trau' ich nicht dem falschen Spiel der Worte Zu leicht? War das des Willeids sanste Stimme? —
Vie ? — soll ich bleiben? — Ich verberbe ja Die Freunde mit, wenn ich mich selbst nicht rette. —
Was ist zu thun? — —

## Sechster Auftritt.

Der Borige. Ranth (ber bas Softhor fonell gufdließt).

Salt, Bube! was beginnst Du? — Ranky. Das Hofthor schließ' ich au, so will's die Alte.

Guffan. Das Hofthor! — Warum jest? Sprich! Nankn.

Fragt fie felbst.

Wenn Conjo nicht baheim ift, führt bie Alte Das Regiment im Haus.

Sufav. Wer ift ber Conjo?

Nanky. Ein Negerhauptmann, der erst gestern früh Zum Dessalines mit hundertfünfzig Männern

In's Lager zog. Den Conjo kennt Ihr boch, Den bravften Streiter für die gute Sache?

Guftav. In welche Morbergrube magt' ich mich! -

Den Schlüssel ber, öffne bas Softhor!

Manky. Rein,

Das barf ich nicht.

Suffav. Man kömmt die Stiege schon herab; hier gilt's das Leben! Gieb den Schlüssel, Bube!

Mankn. Ba! Bulfe! Bulfe!

Cuftav. Gott, es ift gu fpat! - Boblan, fie follen feinen folechten Breis

Un bas verfaufte Leben feten muffen.

### Siebenter Auftritt.

Loni (mit einer Laterne in ber hanb aus ber haustfüre). Die Borigen. Gufav (ihr bas Bifiol entgegenhaltenb).

Burud, wenn Dir die Sonne lieb ift! — Wage Den letten Kampf mit ber Berzweislung nicht.

Cont (inbem bas gange Licht ber Laterne auf ihr Geficht fällt).

Bas ift Dir, Frembling?

Sufav. Beld,' ein Engel!

**Coni.** Was ist Dir? Frembling,

Suftan. Eraum' ich? Bach' ich? Mabchen, fprich, Bift Du fein flüchtig Bilb ber Phantafie?

Bift Du im Leben? in ber Wirklichkeit? — Ein schwarzes Herz in einer schwarzen Larve Hab' ich mit Fürcht erwartet, und entzückt Erkenn' ich hier die Farbe meines Bolkes,

Und klar aus Deinem Auge spricht die Seele.
Coni. Manch' weiße Brust trägt boch ein falsches Herz;

Bertraue nicht bem leichten Spiel ber Farbe. (Bet Sette.) D könnt' er mich versteh'n!

Suftan. Wie? foll ich zweifeln,

Wo so ein Engel an bem Eingang steht?
Sei unbesorgt! — Mißtrauen ware Sünbe
An Gottes Wort. Auf jeder Sitrne ist's,
In jedem Auge beutlich eingegraben.
Wit Deinen Zügen schreb die Hand ber Liebe
Ein herrlich Weisterwort von Frauenmuth,
Und ich soll zögern, fürchten? Nimmermehr!

Cont. Gefährlich wird's, im Haus zu übernachten; Die Regerbanden streifen rings umber, Bir find nicht sicher vor den schwarzen Gästen, Du wagst Dein Leben. (Bet Sette.) Gott, er hört mich nicht,

Er will mich nicht verfteb'n!

Su fav. Sie mögen kommen! Ich weiche nicht! — Die Mutter hat mir schon Herberge zugesagt. — Hast Du kein Mitleib? Soll ich hinaus in bieser Stürme Nacht, Allein burch bie emporten Elemente

Und bie noch folimmern Menfchen mich zu fclagen? Coni. Dag ich Dich retten konnte! - Ranth, geh' binauf

Und hilf ber Mutter. Sag' ihr, bag wir folgen.

Nankn. 3ch gebe, Toni. Eoui (beimlich). Fr.

imlich). Frembling, sei behutsam!

Du bist nicht sicher, traue mir!

Cukav. Was foll bas?

## Achter Auftritt.

## Die Borigen, Babedan (burd's Fenfter).

Babecan. 3hr gogert lange!

Cout (bei Seite).

Gott, bie Mutter!

Babedan.

Rommt!

Das Licht kann leicht ber Wand'rer Neugier reizen;

Kommt, kommt!

Coni (bet Sette). Das war bie Stimme feines Schidfale.

(Laut.) Wir kommen, Mutter!

(Babedan verläßt bas Fenfter.)

Frembling, folge mir! Du glaubst an mich, Dein Glaube foll nicht lügen;

Ein reiner Sinn geht rein burch Blut und Morb.

Sufan. So nimm bie hand, und führst Du in's Berberben, Schon muß es fein, in biesem Traum zu fterben. (Beibe ab in's Haus.)

## Reunter Auftritt.

Die Bubne verwanbelt fich in ein Rimmer, mit einer Mittel- und zwei Seitenthuren.)

Babeckan (allein.) Was zögert er? Wie? hegt er wohl Verbacht? — Mißtraut er meinem Mitleib? — Ja, bei'm Himmel, Er thäte recht, sein Werk ist abgelausen, Sobald er über diese Schwelle tritt.
Die Thüre, die er freudig sich geöffnet, Greist hinter ihm für immer in das Schloß; Kein Weg zurück zur Freiheit und zum Leben, Kur schaubernd vorwärts zu der Schlachtbank. — Horch!
Sie sind '8, sie kommen! — Freue dich, Hoango!

## Behnter Auftritt.

## Die Borige, Guftab unb Toni.

Sukav (fic vor Babedan nieberwerfenb). So lasst mich banken, recht aus voller Brust! —
Ihr habt mich ber Berzweislung abgestritten.
Ich hatte keinen Glauben mehr an Gott Und Menschen. Hossinung, Glüd und Leben Barf ich verachtend in die Welt zurück, Da führte mich mein ausgesöhnter Engel Zu Euch, und Glüd und hossinung bleibt mir theuer. Babeckan. Ihr seid ein rascher, unvorsichtiger Jüngling, Seht Euer Leben auf der Weiber herz, Richt wissend, wer sie sind, und unbesorgt Dem bossen Zusall Glüd und Gut vertrauend.

Gutar. 3ch fab auf biefe, und vergak ben Sak. Bergaß ben Rampf ber Schwarzen und ber Beigen. Wer kann fie fehn und hatte ein Gefühl Im Bergen übrig, bas nicht Glauben mare? Babeckau. Bas Ihr auf Gurer Augen Burgichaft gabt, Seht, bies Bertrau'n foll mein Bertrau'n verbienen. -Dies Haus gehört bem Negerhauptmann Conjo. alls ber Convent die Worte rief: "Berbrochen It aller Sklaven Joch auf unsern Inseln!" Da faßte jene mörberische Wuth Auch unsern Neger. Seinem eig'nen herrn. Der ihn mit Wohlthun überhäuft, ihm Freiheit Und Gelb und Gut mit off'ner Hand gegeben, Sagt' er bie erfte Rugel burch ben Ropf, verbrannte Die ganze Pflanzung, bis auf diefes haus, Wo ich im magern Gnabenfolbe hung're, Und jog hinaus, auf blut'ge Menschenjagb, Die weißen Bruber graufam tobt zu hegen. Seit gestern ist er fern, dem General Durch Eure Posten Pulver zuzuführen. Wüßt' er, baß ich mitleidig Euch behauft, Mit meinem Leben konnt' ich es bezahlen. Coni (leife). D Mutter, Mutter! Guffav. Reinen Unbankbaren Sollt ihr verfluchen an dem weißen Gaft. Viel Frevelthaten sind gescheh'n, es haben Die Europäer Manches reich verschulbet: Doch werft mich nicht zum Abschaum meines Bolks. Rein ift mein Berg von biefer großen Gunbe. Babedan. Wer feib Ihr? - fprecht! - Legt erft bie Baffen ab, Und macht es Euch bequem; - hier feib 3hr ficher. Ihr habt Euch fürchterlich gerüftet. Coni (anfilia). Lass't ihn, Mutter. Die Waffen find bes Mannes erfter Schmud, Und ich mag Männer gern geputt. Babeckan. Einfältig Mabchen! Guffav (bie Piftolen auf ben Tifc legend). Wenn Ihr's vergönnt, so mach' ich mir es leicht; Wohl ist's ein Schmuck, doch ist's auch eine Bürde. Cont (bebeutenb). Ein nüplich Ding ift nie ein leichtes Spiel.

Babeckan. Still, Toni! — So ergählt uns.
Guffan. Gern! — Ich bin Kein Franke, wie Ihr balb bemerkt; Helvetien Renn' ich mein Vaterland. Bon Jugend auf Fühlt' ich ben wilben Trieb nach Abentenern;

Mit ungestümer Sehnsucht wünscht' ich mir Das weite Meer verwegen zu burchschiffen Und fremdes Land und fremdes Bolt zu fehn. Da warben die Franzosen ihre Truppen; Mein Oheim stand mit breien seiner Söhne Schon bei ben Ablern eines Regiments, Das nach Domingo seine Segel suchte. Da ließ ich schnell mein väterliches Gut In eines Freundes treuer Hand, vertauschte Die Friedenspalme mit dem blut'gen Schwert, Und ließ mich von den bald durchflog'nen Wellen Herüber tragen in bas Lanb des Mords. -Wir fanden Euer Bolf in wilber Gahrung, Mit Blut erkauften wir die Spanne Land, Mit Blut ben Tropfen Wasser, ben wir brauchten. Die Schwarzen fiegten überall; jest fieht Rur Cap François, bas einzige von allen, Im Kampf noch unbestegt. — Wir aber lagen In St. Dauphin belagert, fest entschlossen Die lette hand voll Erbe zu vertheib'gen. — Da ging die Festung über durch Verrath; Die Reger fcwelgten in bem Blut ber Unfern, In Feuer lag die Stadt, an dreizehn Ecken Zugleich schlugen bie Flammenzeichen auf, Und alle Schiffe, die im Hafen lagen, Schoß man in Brand, die lette hoffnung une, Die Klucht, mit unerhörter Wuth zerstörend. Schnell rafften wir das Köstlichste zusammen, Mein Obeim, feine Sohne und fünf Diener, Behn Manner, fühn bereit, bas Aeußerste Bu wagen. Glücklich kämpften wir uns durch Die blutgefüllten Gassen, glücklich burch Das schwach besette Thor. Berzweifelnd mahlten Wir unsern Weg in das empörte Land, Mitten burch feine schwarzen Mörberbanben, Um Cap François, wo Gen'ral Rochambeau Der Weißen letten Bufluchtsort vertheibigt, Bor feiner Uebergabe zu erreichen.

Babedan. Beld, tollfühn Bagftud! - Mitten burch ben Feinb,

Gin schwaches Häuflein, fich ben Weg zu bahnen!

Coni. Renn' 's Belbenmuth!

Gufav. Rein, nennt es nur Berzweislung. Seit vierzehn Sonnen irren wir umber, Des Lags der tiefften Bälber Dunkel suchend, Und langsam vorwärts ziehend in der Nacht. Wir sind erschöpft! — Am nahen Mövenweiher Ließ ich die Andern. Wenn ein menschlich herz In Gurem Busen ledt, schickt ihnen Nahrung, Nehmt wirthlich sie in Eurem Hause auf, Jer rettet zehn vom Glüd verstog'ne Menschen: D, seib ihr Engel, wie Ihr meiner war't! —

Babe kan (bei Sette).
Zehn Männer? — Nein, bas kann gefährlich werben. Hier gilt 's Entschlossenheit — (Laut.) Freund, Ihr verlangt Zu viel; zehn Wänner kann ich jetzt im Hause Richt ohne Ausselle Richt ohne Ausselle Richt ohne Ausselle Rock im Granten der Sehr die Feuer bort am Horizont? — Das sind Wachtseuer von dem großen Hausen, Und Nein're Banden schwärmen rings umber. Ja, wenn es sicher auf der Straße wird, Danu — —

Sufan. D, fo ichidt ben Freunden nur Erquidung Und biefer hoffnung icone Botichaft ju.

Coni (bei Seite). Bei allen Beil'gen, was erfinnt bie Mutter? — Gott! meine Ahnung!

Babedan. Gut, ich gebe nach. Noch heute Nacht soll unser Bube Nanky Den Unglüdsel'gen Erank und Speise bringen. — Am Möbenweiher also?

Gufan. Rechts im Balbe, Bo jene große Giche fteht.

Babeckan. Schon gut. Seib unbeforgt! — Bebn Manner, fagtet 3hr?

Guffan. 3ch bin ber Bebnte.

Coni (leife). 3ft bas meine Mutter,

Die fo ein arglos Berg verrathen tann? -

Babeckan. Nun, Toni, rasch, und zeig' bem jungen Frembling Den Zusluchtsort, ben ich ihm bieten barf. Ich will indeß bas Keine Mahl besorgen! Auf diesem Tische becht Du auf.

Coni (Gustav's Mantel und Pisiolen auf ben Arm nehmenb). So komm!

Onfav. 3ch folge Dir.

Con i. Fremdling, sei unbesorgt! Die Mutter übergab Dich meiner Pflege. Komm, weißer Gast, ich will Dein Engel sein.
(Ab mit Gustav in die linke Thur.)

## Eilfter Auftritt.

Sabekan (allein). Sein Engel sein? — Einfältiges Geschöps! Die Engelschaft wird wenig Stunden dauern. —
Jeht gilt es, Babekanl jeht, Weiberlist,
Jeht steh' mir bei! Das eine Opser mag
Ich pickt allein, der ganze weiße Hausen
Sei Conjo's mörderischem Dolch geweißt. —
Auf Toni dars ich nicht vertrau'n, sie ist
Ein Kind, nicht fähig großer Pläne,
Es hängt ihr Herz an ihres Baters Bolt;
Wohl, so vollend' ich's ganz allein; Hoango
Hat eine würd'ge Freundin sich gefunden;
Er soll mit meiner That zusrieden sein. (Ab.)

## Zwölfter Auftritt.

Guftab unb Zoni (aus ber Thure Imts).

Toni (in bie Thur hineinzeigenb). Da bist Du sicher. Eh'mals wohnte hier Der Herr ber Pstanzung. — 's war ein wack'rer Herr! Er hatte mich so lieb, er war so gut, Gab sich viel Mühe mit ber kleinen Loni. Bergelt's ber große Gott! — Jetzt steht es leer, Berd abgelegen von ber lauten Straße; Da soll Dich Keiner suchen.

Causend Dank

Für Deine Sorge, gutes, holdes Mabchen!

Cont. Jest bring' ich Dir noch ein erquidenb Mahl, Wie es bas haus vermag; bann magft Du schlafen, Recht fanft und rubig schlafen, — Toni wacht.

Gnfan. Du liebes Rinb!

(Toni geht ab und ju, bas Mahl bereitenb.) Welch guter Genius

hat mich zu diesem Engel hergeleitet. Mir ist so wohl, wenn ich sie sehe, wenn ich ser Stimme Zauberklang vernehmen barf; Bergessen ist dann alle Noth des Lebens, Der Lage düst'rer, mörderischer Kampf Liegt dunkel hinter mir, ein schwerer Traum. hat darum mich des Schicksals strenge Hand nie empörte Insel hingeworfen, Daß in des Zusalls buntem Wunderspiel Der ersten liebe golden. Frühlingsträume Mir auf dem blutgedüngten Boden blühn? — Ach Loni! Toni!

Coni. Rufft Du mich?

Suffan. 3ch rufe

Dich immer, wenn ich bente.

Toni. Sieh', hier ist Das kleine Nachtmahl freundlich Dir bereitet. Berlangst Du sonst noch etwas? sag' es bald, Eh' Mutter Babedan zu Bette geht.

Sufan (ihre Sanbe ergreifenb). Sorgft Du Gür jeben fremben Gaft mit gleichem Gifer?

Coni. Den guten Menschen bien' ich allen gern.

Guffav. Sprich, hältst Du mich für gut?

Coni. Du hattest Glauben An nich, eh' wir ein freundlich Wort gewechselt; Du hattest Glauben an ein menschlich Herz. Nur gute Wenschen haben biesen Glauben; Wer noch vertraut, ber kann nicht böse sein.

Guftav. 3ch bin auch gut, ich tann es freudig fagen;

Die Zeit liegt schulblos hinter mir, ich trete Der letten Stunde ohne Furcht entgegen!

Coni. Du sollt nicht sterben, nein! Ich habe Dich In dieses Haus geführt, Du folgtest mir, Dein Leben auf mein ehrlich Auge setzend; Ich sühre Dich hinaus, bei'm großen Gott! Ich will Dich retten ober mit Dir sterben.

Guftav. Was faßt Dich für ein Geift? Was packt Dich an?

Bin ich gefährbet? hat man mich verrathen?

Coni (sic fassend). Sei ruhig, Frembling, sorge nicht um Dich; Ich burge Dir mit meinem eig'nen Leben.

Guffav. Burbeft Du weinen, wenn bes Mörbers Dolch In biefer Bruft nach meinem herzen suchte? Sprich, hatteft Du ber Thranen sugen Schmerz Für ben gefall'nen Jüngling?

Coni. Gott im himmel! Gufav. Antworte mir! Es ift boch gar zu ichon, Benn Jemanb lebt, ber Tobtenkranze windet, Benn man es weiß, es giebt noch gute Seelen, Die trauernd um die frühe Leiche fiehn.

Coni. O qual' mich nicht!

Gustan. Du weinst! — Laß diese Perlen, Die töstlichsten, Dir von dem Auge füssen! Du weinst um mich? — Sprich, hast Du je geliedt, Haft Du der Erde höchste Seligseit, Der Erde höchste Schmerzen schon empfunden? Dast Du geliedt? — Sieb', wie Du mir erschienst, Ein Engel aus der besserr Welt, da war mir 's,

Als ging ein neues Leben in mir auf.
Ich wäre Dir gefolgt, hatt' ich die Dolche
Der Mörber schon in meiner Brust gefühlt.
Ich hatte ein Cefühl nur in der Seele,
Und wunderbar, wie in des Frihlings Zauber,
Bar mir das ungestime Herz bewegt.
Drum konnt' ich 's nicht in meiner Brust behalten,
Nicht stumm versenken in der Seele Grund,
Bas mich so froh gemacht, so wunderselig! ——
Du weinst noch immer? — Nur ein einzig Wort,
Um Gotteswillen nicht das dunk'le Schweigen! —
Hast Du geliebt ? Liebst Du? — Ein Wort nur, Mädchen,
Bei Deines Herzens Keinheit!

Coui reift fic, von ihrem Gefühle überwältigt, mit einer Pantomime, bie ihre Angft und Liebe verrath, aus Guftav's Armen und entflieht burch bie Thur.

Suftav (ibr nadeilenb).

Toni! Toni!

(Der Borhang fällt.)

## Zweiter Aufzug.

## Erfter Auftritt. '

(Das Bimmer vom Enbe bes erften Aufzugs.)

Guffap (aus ber linten Thur). Noch Niemand hier? — Es ist zu früh am Tage. Mich floh ber Schlaf; ich bin allein erwacht! — Doch gern geb' ich bes Schlummers fanften Frieben Für jene golb'nen Frühlingstraume bin, Die ich mit wacher Lebensfreube traumte. -Ach Coni! Coni! — — Still und wunderbar Führt doch der Geist die anvertrauten Herzen Durch ihrer Tage fintenbes Geschlecht, In fernen Belten fucht er gleiche Geelen, Un Ruften, wo fein Traum fich hingebacht, In Thalern, bie fein frember Schritt betreten, Im Sturm ber Schlacht, am Sonnenstrahl bes Glück, Und tief an ber Berzweiflung lettem Ranbe Führt er bem Herzen bas Berwanbte zu Und trägt bie Liebe fiegend in bas Leben! — Es war ein wildes Drangen in ber Bruft,

3d nannt' es Sehnsucht nach entfernten Welten. Der Abenteuer munderlichen Trieb. Und jog binaus, die tede Luft ja bugen. -Doch war's nicht bloß ber übermuth'ge Sinn, Der wilben Jugend Wagen und Gelingen, Es war bes Bergens Zauberton, es war Der ftille Ruf ber eng' verwandten Seele. (Steht in Träumen verfunken.)

# Zweiter Auftritt.

Der Borige, Toni. Coni. Darf ich Guch ftoren?

Guffav.

Ad, bift Du's, mein Mabchen! Coni. Seib Ihr ichon wach? Guffav. Sprich, hatt' ich schlafen sollen?

Ronnt' ich mit biefer beiß burchglühten Bruft

Roch an bes Schlummers leeren Frieden benten? —

Coni. Doch, Ihr bedurftet ber Erholung.

Gntan. Madchen,

Benn in bem Herzen so die Bulse schlagen, Gehorcht die widerstrebende Natur

Dem großen Meisterwort ber Seele willig! -

Haft Du geschlafen?

Rein, ich konnt' es nicht. Die schwarzen Banben zogen unaufhörlich Bei unferm Saus vorbei. Der General, So hort' ich, hat bie ganze Macht ber Neger Zum Sturm auf Cap François versammelt; morgen Soll ber Entscheibung blutgeweihter Tag Der weißen Berrenschaft ein Enbe machen.

Suftav. So ist's die höchste Zeit, kein Augenblick Darf jest verloren gehn. — Wo ift die Mutter, Der Rettung ichweres Bagftud zu berathen ?

3ch muß fogleich hinaus.

Coni Um Gotteswillen ! Noch schwärmt ber ganze Nachtrab unsers Beer's Bier in ber Rabe! Jest nur nicht, Du bift Berloren, Deine Freunde finb's, wenn Dich Der rasche Muth zu biesem Schritt verleitet.

Guffar. Wie aber rett' ich fie? - wie rett' ich Dich? Willft Du benn bleiben in bem Land bes Morbes. Mit Deinem garten, jungfräulichen Sinn, Gin frember Gaft bei biefem blut'gen Bolte? -Rein, tomm mit mir, tomm in Dein Baterland,

Knüpfe Dein Leben an bes Freundes Leben! Bertraue mir, tomm, Toni!

Cont. Meine Mutter

Soll ich verlaffen?

Suffan. D, fie geht mit uns!

Coni. Dem fremben Jungling foll ich mich vertrau'n,

Der gestern mir jum ersten Mal erschienen?
Cuffan. Die Liebe hat tein Mag ber Zeit; sie teimt

Und blüht und reift in einer schönen Stunde. Mir ift's, als hatt' ich Dich schon langft geliebt, So lang' ich benten tann! — Ich tenne Dich,

Seit ich bas Schöne und bas Gute tenne. Saa', bab' ich mir bas mächtige Gefühl.

Sag', hab' ich mir bas mächtige Gefühl, Das gestern Dich ergriffen, falich gebeutet? Soft Der bes Mitfeibs Thröne pur für mich

Saft Du bes Mitteibs Ehrane nur für mich, Erbarmen nur, und Liebe nicht für Liebe?

Toni. Sei doch barmherzig mit dem schwachen Mädchen! Du siehst, ein überströmendes Gesühl Löht das Geheimniß nicht in meinem Herzen. — Sei doch barmherzig! — Ja, ich solge Dir — Jh habe keinen Bater; meine Mutter Sibst ihre Tochter kalt zurück; o nimm
Wich mit Dir in das Land der Liebe, nimm

Die ganz Berlass'ne an die Freundesbruft.

Sukav. Gott! meine Toni! — Belche Seligkeit Reift boch auf bieser armen Belt! — Nun, Toni, Weit ist ber Beg, ben wir zusammen gehn; Hier hast Du meine Männerhand, ich weiche Richt von Dir, nicht in Lust und Schmerz. Du bist Wein Beib! — Jest schnell, die Rettung zu vollenden; Sogleich entbed' ich mich ber Mutter.

Toni. Gott!
Das wär' der schnellste Beg uns zu verderben. He mich, ich will Dich retten, höre mich! Ein fürchterlich Geheimniß hab' ich noch In meiner arggequalten Brust verschlossen!
Du bist — — ach Gott, die Mutter! — Stelle Dich

Sanz unbesorgt und blindlings ihr vertrauend.
• nfav. Was soll das? sprich!

Coni. Still, ich beschwöre Dich!

## Britter Auftritt. Babedan, die Borigen.

Babenan. Gi, Frembling, gilt Euch Gurer Birthin Bobl So wenig, daß Ihr boch fo unbedachtfam

In dieses vord're Zimmer kommt? — Ihr wift's, Wie unser Mitleib uns bas Leben fahrbet, Wenn man's erführe!

D, verzeiht ber Freundschaft! Guffav. Dich trieb's, ju miffen, wie's ben Freunden geht. Ihr habt binaus gesendet?

Babeckan. Schon zurück Aft iener Bote, Borte beifen Danks

Kur meine milbe Sorgfalt mir verfünbenb. Guffav. Sonft keinen Auftrag?

Babedan. Reinen! Guffan.

Gott vergelt' es, Bas Ihr an uns Ungludlichen gethan!

Babeckan. Rur ichnell in Guren Rufluchtsort, ich werbe Guch rufen laffen, wenn es ficher ift.

Guffan. 3ch gehe. (Letfe.) Soll ich, Toni?

Coni (leife). Sorge nicht! Bertraue Deiner Braut, fie wird Dich retten.

Cuftan (leife). 3ch glaube Dir! — Gott ift ja überall! — (Ab.)

### Dierter Auftritt. Loni und Babedan.

Babedan. Der Unvorfichtige! - Da geht er bin; Die Schritte benkt er balb zurück zu messen. Er traumt fich noch in frischem Lebensmuth, Sorglos bas Land vergeffenb, wo er fteht, Und ift ben blut'gen Göttern icon verfallen. Ift bas ber Weißen hochgeprief'ner Wis? Bfui, pfui, ihr Stumper! Lernt es von ben Regern, Lernt die Barmherzigkeit der Rache hier, Lernt bes Berrathers Mitleid in Domingo. Mutter!

Coni (fic Babedan ju Fügen werfenb).

Babedan. Coni.

Was fällt Dich an? Erbarmen. Mutter!

Babeckan. Mit wem?

Mit Deinem weißen Gaft! - Saft Du Denn tein Gefühl in Dir, als Sag und Rache? -Wenn Dir was beilig ift auf biefer Welt, Bei meiner Bflicht, bei Deiner Mutterliebe, Bei bem vergoff'nen Blute Deines Bolts, Erbarmen für ben weißen Gaft! - Willft Du Mit Meuchelhand die off'ne Bruft burchftogen, Die sorglos Deinem Dolch entgegen tritt? — Mutter, bei ber gehofften Geligfeit bes Simmels! Erbarmen für den Frembling!

Babeckan. Faselst Du! Soll ich ber Rache, ber Vergeltung Wolluft Aufgeben für die Thräne eines Rindes? Den Augenblid, ben ich seib sechn Jahren In meine beißen Blutgebete flocht, Den mir unwieberbringlichen vergeuben, Weil mir ein Madchen zu den Füßen schluchzt? -Bab' ich Dir's nicht erzählt , wie mir Dein Bater, Als unfer herr mich mit nach Frankreich nahm, Durch tausend Künfte Sinn und Herz verblenbet, Und schmeichelnb mir bie Kunft ber Liebe stahl? Wie er mich dann der Schande preisgegeben, Dich, Toni, feine Tochter, vor Gericht Im ungeheuern Meineib abgeschworen? Haft Du's vergessen, hat das Bubenblut, Das Erbtheil Deiner väterlichen Schanbe, So viel entuervende Gewalt für Dich. Daß Du an Mitleib bentst und an Erbarmen?

Cont. Mutter! bei bem allmächt'gen Gott bort oben, Kimm mir ben Glauben nicht an Menschlichkeit, Das leste Band, das Kind und Mutter sessell! — Bernichte mich nur, Mutter, laß es nicht So weit mit Dir und Deiner Tochter kommen, Daß sie ben Schoof versinche, ber sie trug, Daß sie ber Wutter heil'gen Namen schände!

Babecan. Bermeg'ne!

Koni. Gott vergebe mir das Wort! — Rein muß es werden zwischen Dir und mir.
Sieh', hier zu Deinen Füßen lieg' ich, Deine Kniee Umfass' ich frampsbast. Mutter, hab' Grbaxmen!
O tauche Deine Hände nicht in Blut,
In schulblos früh verspriktes Blut! Es bringen Die blut'gen Saaten eine blut'ge Frucht.
Des Mitleids himmelsblume laß gebeihen;
Zwinge mich nicht, da schaubernd zu verachten,
Wo ich verehren, wo ich lieben soll.

Babedan. Richts mehr, Berrath'rin, foll ich nicht bem Reger Den faubern Spruch verrathen. Still, nichts mehr!

Cont. Und mag Hoango's ganze Wuth mich treffen, Mag ich gewissem Tob entgegen geb'n, Nichts kann mich zwingen, keine Macht ber Erben; Ich seise Leben, Glück und Liebe ein, Der fremde Flüchtling muß gerettet sein, Und sollt' ich selbst das kühne Opfer werden!

Babedan (mit fürdterlicher Ralte). Sprichft Du aus biefem Tone? Run, wohlan, An mir liegt 's nicht, es ift nicht mein Berfeben, Wenn er ben Weißen nicht lebenbig fangt! Coni (leife). Gott! Was erfinnt fie? - Nicht lebenbig fangen ! Tobt also, tobt! - O fürchterliche Ahnung, Die eine Mutter mir in's Leben führt! -(Laut.) Run, Mutter, Mutter! Rechte ber im Simmel Mit Dir und mir ! ich zahlte meine Schuld. Berriffen haft Du jebes Band ber Liebe, Des Mutternamens Klang in Blut erftict; Du haft Dich losgefagt vom Menschenherzen. Und fo fag' ich mich los von meiner Pflicht. Das Rind, bas Du mit Schmerzen Dir geboren, Du gudft ben Dolch, es ift für Dich verloren! (216.)

# Sünfter Auftritt.

## Babedan (allein).

Babedan. Bar bas mein Rind! Bas für ein Feuer glühte In ihrer Brust? — Ist bas bes Mitleibs Stimme? Rein, nein, bas mar bie Angft ber Leibenschaft; Der weiße Frembling hat ihr herz verblenbet. — (Sie öffnet ben Schrant und ichttet ein Pulver in einen Milchtrug.) Toni's erwachte Liebe fonnte leicht Berberben, mas bie Mutter flug erfann. -Zuerst bas Mabchen aus bem Spiel. — Im Keller Ift Plat für taufent wiberspenft'ge Töchter; Dann nur zwei Stunden Zeit, und fommt hoango Roch nicht jurud, fo trinkt ber weiße Gaft In biefer Dilch ein schnelles Gift bereitet. Fünf and're Krüge senb' ich in den Walb, Und baue so am Haus der Freibeit mit, Und will bie Burgerfrone mir verbienen.

## Sechster Auftritt.

(Die Bühne verwandelt fich in ein anderes gimmer in Hoango's Haufe, mit einem einzigen Ausgang und einem Fenfter.)

Snfah (liegt folafenb auf einem Rubebette). Loni (tritt berein, einen Strid in ber Sanb).

Coni. Er fclaft! — fo fanft, wie bas Bertrauen fclummert, So rubig, wie nur Unidulb ichlafen fann, Ein heil'ger Frieden schließt die klaren Augen, Und liebe Bilber gauteln um ihn her -Bielleicht mein Bild, vielleicht ber Liebe Weben.

Es muß ein schöner Traum sein, ben er träumt, Denn heiter strahlen seine Züge wieber. — So mag er schlummern, nicht mein zitternb Wort Soll ihn aus seiner Seligkeit erweden, Ich will ihn nicht in 's rauhe Leben zieh'n!— Er mag noch träumen von des himmels Frieden, Wenn der Berrath schon seine Schlingen legt Und ihm den blut'gen Untergang bereitet; Wacht doch die Liebe! — Tritt der Augenblick, Des Zusalls rascher Sohn, dann schnell in's Leben, Wo ich die kildne Kettung wagen darf, So wech ich ihn. — Dies Seil trägt uns himunter, Und auf verborg'nen Psaden sühr' ich ihn Rach Cap François zu dem verwandten Volke. —

Ein gräßlich Leben lag vor meinen Augen, Es fdredte mich aus fcon geträumter Welt; Der Stäbte Trümmer sah ich flammend rauchen. Die blut'ge Nacht in blut'ger Gluth erhellt: Sah Menschenhand in Menschenbruft fich tauchen Und wider Briider — Brüder aufgestellt; Und mitten in dem Morde sollt' ich hausen! Da fakte mich ein fürchterliches Grausen. Doch wunderbar, wie mit des Lichtes Beben Der Sterne Glanz die Wetternacht durchbricht, So trat aus einem unbekannten Leben Ein schones Bilb im reichen Zauberlicht. Es ruft mir zu, ich kann nicht widerstreben, Und eine Stimme giebt's, die in mir spricht: Das bleibt Dir treu, wenn alle Dich verließen, An diese Seele hat Dich Gott gewiesen Wohlan! so halt' ich in dem vollen Herzen Den Muth, den Glauben und die Liebe fest; Die Gunft bes Gludes tann ber Menschen verscherzen, Wenn nur die bess're Gunst ihn nicht verläßt. — Krisch in den Kampf! was gelten alle Schmerzen, Was gilt die Thräne, die der Sturm erpreßt? Und hab' ich keine Mutter zu umarmen, Die Liebe hat, der Himmel hat Erbarmen! In meiner Bruft fühlt' ich zwei tiefe Bunben, Die Baterhand und Mutterhand mir schlug, 3ch hab' es fruh, febr fruh hab' ich's empfunben, Des Schickals Zorn sei eines Gottes Fluch! — Da fand ich ihn, die Erde war verschwunden, Ich wußte nicht, was mich zum Himmel trug,

Und in bem Wechsel unbekannter Triebe Berflarte fich ber Zaubergruß ber Liebe! -Suftan (traumenb). Toni! Toni! Esni. Er ruft mich, und er ichlummert boch fo füß! Ob ich ihn wede? - Kluger war' es wohl, Mit ihm ber Rettung Bagftud zu bebenten. -But, wed' ich ihn! mit einem leisen Rug Will ich ihn führen in das raube Leben. Daß er ber Unbarmbergigen verzeiht, Die ihn berabzog aus bem Reich ber Traume. (Sie beugt fich über ibn, um ibn ju tuffen; in bem Augenblid vernimmt fie ein Geraufd.) Was hör' ich! Welche Stimmen! — (an's Fenster eilenb) Gott im Himmel! Hoango ift's mit feinen Negern, — Babedan Berichtet emfig icon bie Morberbotichaft, Ha! wie er teuflisch lacht! Wie er ben Dolch, Den blutgewohnten, gudt! - Gott, sei barmbergig! -Er zeigt herauf! — Sie treten schon in's Haus. — Es bleibt nichts übrig, als vereint zu sterben! — Richts? nichts auf biefer gangen weiten Belt? Nichts, was uns retten könnte? Nichts? — Gott, Gott! 3ch hore fie schon auf ber Stiege! — Conjo wuthet; — Und teine Rettung? teine? — Ba, ba fahrt's Mit Blipesklarheit burch ben Geist! — bas war Des himmels Wint, und Gott ift noch barmbergig! (Sie ergreift ben Strid und windet ihn mehrere Male um Guftav und bas Rubebett herum, fo bağ biefer festgebunben liegt.) Sufan (erwagenb). Bas machst Du, Toni! Gott, was foll bas?

Coni. SHA!

Guffav. 3ch bin vetrathen!

Coni. Still! es gist bas Leben! Wenn Du mich liebst, so glaubst Du auch an mich:

## Siebenter Auftritt.

Doango und Babedan mit zwei Regern, bie fich bewaffnet an bie Thure ftellen. Die Borigen.

Bo ift bie weiße Bubenbrut? - wo ist Die Schändliche, die uns verrathen wollte? -Ba! find' ich Dich! — Sprich, ift er schon entfloh'n? Bo ift er bin? — Bei meines Bolles Rache, Wo ift ber Frembling? — Dies Gestänbniß ist Das lette, was Du unf'rer Sonne beichteft. Cont. Bas fallt Euch ein, Hoango? - Raf't Ihr, Berr, Daß Ihr mich wüthend pad't? — Was hab' ich benn Berbrochen? welcher ungeheuren Schulb Rlagt man mich an?

Babeckan. O grenzenlose Frechheit! Hoango. Haft Du Dich nicht verschworen mit bem Franken? Barft Du nicht hülfreich seiner Flucht? —

Macht Euch wohl blind? — Seht borthin und bebankt Euch bei ber Loni.

Babedan. Bas, ber Frante?

Hoango. Wutter, Bas soll das heißen? — Barte, weißer Gast! Du bist mir g'rade recht zur Nachtmahlswürze. — Bie sich das Blut im Herzen gleich empört, Benn ich des Feindes Farbe nur erkenne. — Wach' Deine Rechnung mit dem himmel!

Gupav. Sott! Soll ich von biesen Mörberhänden fallen! Ach Toni! Toni!

so ango. So ertlare Dich. Ber hat ben Feinb gefangen? Längst gestüchtet Glaubt' ich ben Franken. Mutter Babedan hat als Berratherin Dich angegeben.

Cont. Dich bauerte bes Flüchtlings Jugenb, ich Bergaß, baß ich Domingo angehörte, Und wollt' ihn retten. — Als ich von ber Mutter Herüber eilte, blieb ich vor ber Thür Wie angezaubert stehen, wo die Aufford'rung Bon Deffalines bangt, unferm General, Das weiße Bolt ber Nattern zu ermorben, Freiheit verkündend Haiti's wad'rem Volk. Das fiel mir ichwer auf bie betrog'ne Seele; Geschmäht hatt' ich bie Mutter, Dich beleibigt: But machen mußt' ich, folltet 3hr verzeih'n. 3ch fand ben Frembling schlafend; zu entflieh'n Gebacht' er bei ber Dunkelheit der Nacht, Das wußt' ich. — Da ergriff ich biefe Stricke Und band ihn fest. — Jest schmäht mich wader aus, Wenn 3hr bas Berg habt, wenn ich es verbiene. Bei Sott! es war nicht meine schlecht'ste That!

Hoango. Brav, Mäbchen, brav! — Der himmel hat Dich freisich Mit einer Bubenfarbe angemalt, Doch ift ber Geist nach Deiner Mutter worben. Bas fagst Du, Babedan?

Babeskan. Serr, ich begreife Das Mabchen nicht. Hatt'ft Du fie nur gebort; Sie war gang wie verwechselt. Hoangs. Laß bas, Mutter!
(Au einem Reger.) Dalmara, such' bie ganze Banbe auf, Ein lustig Schießen soll uns noch ergößen, Der weiße Gast soll uns're Scheibe sein. — Gieb mir die Buchse, Omar! (Er schägt an.)

Sufan. Berr bes himmele!

Cont (fic bazwifden werfenb). Halt, Conjo, halt! nicht biese rasche That! Bei aller Rache Deines Bolks! — Zerstöre Richt eines größern Plans geheimen Gang!

**Hoangs.** Was! soll ber Hund benn ewig leben? — Laß mich! Ein Druck, und meine Augel trägt ben Tob In die verdammte Bruft!

Ton i. Bet haiti's Freiheit, hatt! — Ift ein Opfer Dir genug? wilft Du Neun and're Buben Dir entwischen Tassen? Frist' ihm bas Leben, zwing' ihn morgen früh, Die Freunde zu ber herberg' einzulaben. Geschrlich wär '8, mit den Berzweiselnden Am Mövenweiher sich herumzuhau'n. Er schreibt Drei Worte nur, und sorglos kommen sie, Und ohne Kampf mög't Ihr die Opfer schlachten.

Hoango. Ein kluger Rath! — Ja, ja! ich folge Dir. — Bas, Babedan, was bentst Du? —

Babedan. Das Berichieben

Gerechter Rache ift nicht wohlgethan.

Doch Du bift herr, und fo magft Du enticheiben.

foango. Es bleibt babei!

Houngt. Sobiete babet!
Sont (eise). Gott, beine Macht ist groß!
hoango. Dalmara, sag' 's ben Brübern, unser Tagewerk
Sei aus; sie mögen sich erquicken und erfrischen Und morgen früh bes Winks gewärtig sein. — Du aber, Bube, schicke Dich zur Reise, Der nächste Morgen macht Dein Leben quitt, Und biese Kugel ist sür Dich!

Sufav. Drüd' ab! Sei nun jum ersten Mal barmberzig! bente Ich sei Beißer, sei ein Feind Domingo's; Durchbohr' ein Herz, bas Jene grausam brach. — D Tont! Tont!

Coni (leife). Gott, er glaubt mir nicht! Hoango. Dein Jammer ift Musik für meine Ohren, Des Feindes Angstgeheul mein Lieblingslieb. Das Leben ift Dir Marter? Du willft fterben? So magst Du leben bis zur neuen Sonne,
Ich spare Dich sür meine Rache auf.
(gu einem Reger:)
Du haftest mir für ihn mit Deinem Kops. —
(gu Babedan und Toni:)
Jest kommt, es lüstert mich nach Speis' und Trank,
Und manches Stüdchen hab' ich zu erzählen;
Denn reich gesegnet war der kühne Streich. (Wit Babedan ab.)
Cont (ben Augenblic wahrnehmend, zu Gustan).
Sott ist barmherzig! Trage Deine Ketten
Und traus auf Gott; die Liebe soll Dich retten! (Kasch ab.)
(Sobe des zweiten Aufzugs.)

# Dritter Aufzug.

## Erfter Auftritt.

(Balbicte Gegenb.)

Dberft Stromty, Ferbinand, Abolph, Ednard und vier Diener-(Alle bewaffnet.) 3m hintergrunde geht ein funfter als Bade auf und ab.

Strömly. Roch immer ohne Botschaft! — Sollte Gustav Denn keinen Ausweg finden? Bis nach Cap François kann's wenig Stunden sein. Der Knabe Sprach auch von schneller Wiederkehr. Ich kann Mir's nimmermehr erklären.

Adolph. Better Gustav Bird wohl die Nacht erwarten; benn es zieh'n Biel schwarze Banden die belebte Straße, Und leicht gesährlich wär' der Weg.

ferdinand. Ich bente, Es sei am klügsten, wenn ein kühner Fuß Sich westlich an bes Walbes Ede wagte; Dort muß ein Blid auf's weite, eb'ne Land Der Feinde Stellung uns verrathen.

Ednard. Bater, Da fcid' mich bin! ich habe so noch nichts Allein gethan.

Strömly. Der Rath ist gut und weise, Doch er verlangt auch ben erfahr'nen Mann; Drum will ich felbst . . . . .

Adolph. Rein, Bater, nimmermehr! Sei fein verweg'ner Spieler, fete nicht Das höchste Gut auf eine einz'ge Karte.

Was Du verlient, ift unser Eigenthum, Wir alle haben Rechte an Dein Leben!

Eduard. Abolph spricht wahr; laß mich mein heil versuchen! Begegnet mir ein menschliches Geschick, Bas liegt an mir? Ihr könn't Euch glücklich retten; Doch was Dich trifft, bas trifft uns mit. hier ist Die Stelle, wo wir Alle sterblich sind!

Ferdinand. Gieb nach, mein Vater!

Adolph. Laß ihn boch gewähren! Strömly. So mag es sein. Zieh' hin, mein wad'rer Sohn; Dort westlich an bes Walbes sernster Ece Sei Deiner Wand'rung Ziel. Dort schau umher Und sorsche nach der Stellung der Empörer.
Sott sei mit Dir! — mit diesem Baterkuß Scheid' ich von meinem helbenmäth'gen Sohne.
Ednard. Vater leh' wohl! leht wohl. Ihr Brüber! Palb

Conard. Bater, leb' wohl! lebt wohl, 3hr Brüber! Balb Bin ich gurud, Gott geb's, mit frober Botigaft.

Strömly. Triffft Du uns nicht am Beiher mehr, so find Bir aufgebrochen nach ber sichern Pflanzung; Du weißt den Weg. Leb' wohl!

Eduard.

Auf Wiebersch'n! (Ah).

# 3meiter Auftritt.

Die Borigen ohne Eduard.

Strömly. Ein wad'rer Junge! — Bunberbares Schidfal, Wie du dir deine Männer ziehst! Sprech't, Kinder, Habet Ihr's in diesem leichten Sinn geahnet, Belch' reicher Schat in ihm verborgen liegt? — Ihr seid mir Alle so viel lieber worden, Es webt sich jeht ein stärter Band um uns, Als Blutverwandtschaft je um Herzen knüpste. Drei Söhne führt' ich in den Sturm der Welt, Und mit drei Freunden kehr ich glücklich wieder! —

Ferdinand. Bergiß nur unsern wackern Better nicht; Benn Du an uns Dein volles Lob verschwendest, Was bleibt dir übrig für den Helden, der Ein schlones Leben zehnmal hingeworsen, Benn es den Freunden galt. Der Gustav war Der Erste steis im Kampf, und war der Lette, Der seine Klinge in die Scheide schlug. Wer von uns dankt ihm nicht das Leben? — Hied er Dich nicht zwei Mal heraus, als Fort Dauphin An jenem blut'gen Abend überging? — Benn wir so leicht schon unserging? — Benn wir so leicht schon unserging?

Strömly. Bei Gott! — er hat gefochten, wie 's bem Schweizer, Der Winkelriebe tapferm Enkel, ziemt;
Er hat sich eingekauft in meine Liebe,
Er hat ben Bater sich an mir erkämpst.
Und so an wacker'n Söhnen, wie an Freunden
Ein reich geworb'ner Mann, preis' ich ben Gott,
Der mich in diesen blut'gen Kamps geworsen.
Die Wache. Sin Mädchen fliegt den Fußsteig dort herab,
G'rad' auf uns zu!
Strömly. — Ein Negermädchen?
Die Wache.
Der unser'n eine; jest erblickt sie mich, —
Sie winkt mir zu — sie flügelt ihre Schritte.

# (Sie fiehen auf und gehen Vont entgegen.) Dritter Auftritt.

Stromin. Was wird bas geben ? — Rinber, mach't Guch fertig.

Die Borigen, Toni.

Seld Ihr (au argemios). Seld Ihr von Fort St. Dauphin? Ja, Ihr seid Franken, Ihr seid's! Gott sei gebankt, ich bin bei Euch, Ich bin bei sein en Freunden!

Strömly. Sprich, was willst Du? Cont. Auf, zu ben Waffen! Keinen Augenblick Bergeubet! Ach, ein theures Leben hängt An bem treulosen Fluge ber Minuten! Auf, wer im herzen Muth und Liebe irägt! Er ist verloren mit ber nächsen Stunde! Fragt mich nicht lange, fragt nicht! rettet, rettet!

Adolph. Gott! welche Ahnung! Stromin. Sprich! erklare Dich!

Ber ift zu retten? wer bedarf ber Bulfe?

Cont. Ift benn ber Name "Mensch" Euch nicht genug? Muß ich 's noch sagen: Euer Bruber ift '8! Dem jungen Franken gilt es!

Strömly. Gott im himmel!

Mein Guftav!

ferdinand. Ungludfel'ger Freund!

Adolph. Sprig, Mäbchen! Ji er zu retten, und um welchen Preis? Bird er mit Menschenleben aufgewogen? Bas kann ich thun? hier ist ein Arm, ein Herz! Und Beides geb' ich freudig für den Bruder! Toni. Er ist gesangen von den Schwarzen. Heut'

Schon follt' er fterben, boch ben turgen Aufschub

Erbeuchelte mein fürchterlicher Rath. Auf Euch vertrauent, Gurer Bulfe bentenb, Entfam ich gludlich, Gott beschütte mich. Und nun folg't mir, folg't mir, er ift zu retten! Die Uebermacht ber Reger fcred' Euch nicht. 3d führ' Euch burch bie hint're Gartenthure! Die Schwarzen schlafen, nicht bes Rampfs gewärtig, In ihren Ställen. Ihre Buchsen fleh'n Im hofraum aufgethurmt. Mit wenig Schlägen Bernageln wir bie Stalle, retten ibn, Und bann führ' ich Guch auf geheimen Wegen Nach Cap François. — Rommt, kommt! was zaubert Ihr? Steht Euch ber Freund nicht höher als bas Leben? Stromin. Auf, Rinder, auf! es gilt bie bravfte That; Und follten wir 's mit unferm Blut bezahlen, Wir zahlen nur verfall'ne Schulb! - Er warf Kür uns sein Leben muthig in die Schanze: Leben für Leben, Blut für Blut! Der ift Ein Niebertracht'ger, ber noch zaubern konnte.

Toni. Geb't mir ein Schwert! — Auch in des Weibes hand Drildt die Berzweislung eines Riesen Stärke, Und dei der Liebe ist der Helbenmuth, Und bei der Liebe ist der Sieg. —

(Abolph reicht ihr einen Säbel und Biftolen, die fie in den Gürtel ftedt.) Ich bank Guch!

Nun, wad're Freunde, kommt! Der blanke Stahl
Jagt muth'ge Flammen durch die bange Seele,
Und zwischen Lieb' und Leben steht die Wahl.
Bas gilt der Tod? wer fragt mich, ob ich wähle? —
Wenn auch der Muth dem Schickal unterliegt,
So muß der best Glaube und erheben;
Es giebt ein ebler Gut noch als das Leben,
Und freudig sei es dasste hingegeben! —
Gott ist barmberzig, und die Liebe siegt! (Ab.)
Alle. Gott ist barmberzig und die Liebe siegt! (Ab.)

## Dierter Auftritt.

(Das Zimmer vom Enbe bes zweiten Aufzugs.) Guffab gefesselt, ein Reger an ber Thure Bade.

Sufav. Hinweg mit dir, du falfches Bild! himweg! Berftore nicht bes herzens letten Glauben, Das einz'ge Gut, das mir noch übrig blieb. — Ein nie erbachtes Bubenstüd! — Ein Weib heuchelt bes herzens sanste Zaubertone, Spielt schändlich mit dem heiligsten Gefühl Und finnt im Arm ber Liebe auf Berberben! Und bies, bies tonnte Toni? - Sie, für bie Ich Glück und Leben freudig hingeworfen. Sie konnte biefen gräßlichen Berrath In ihrer Seele reifen seh'n? — Nein! Nein! So weit reicht keines Menschen ganze Schanbe, Das ift jenseits ber Grenzen ber Natur, Das ift ber Schöpfung Martftein übersprungen; Ru biefer Teufelshöhe reicht kein Weib! — Gefährlich blieb's, ein Taubenpaar zu pflegen, Berberblich mar' ber Lilie Frühlingsbuft, Des Lammes Sanftmuth würde zum Verbrechen, Wenn biese Augen beucheln, wenn bies Herr Der Unidulb Rauber fünstlich vorgelogen. -Rein, Toni, nein! bas tannft Du nicht! Dein Wort Ram aus ben Tiefen Deiner Bruft. Errathen Hab' ich Dich nicht, boch glauben will ich Dir.

# Sünfter Auftritt.

## Die Borigen, Soango.

Asangs (jum Reger). Geh' in ben Sof und bort erwarte mich: Der Beiße wirb bes Bachtere nicht beburfen, Er foll noch beute fterben! -(Der Reger geht ab.)

(Bu Guftav:) Run, Herr Gaft! Gefällt's Euch in Domingo? Hab't Euch wohl Sold' freundliche Bewirthung nicht vermuthet? Ja, ja! wir find ein höflich Volk.

Web' Euch. Guffav.

Da 3hr auch bes Gefang'nen spottet.

Ksanao. Spotten? Habt Ihr bas nicht verbient? Wiel habt Ihr Guch Nicht frech gerühmt, das schwache Negervölk Schon mit bem Blip ber Augen zu bezwingen? Rein, bei bem gangen Fluch ber Bolle, nein! Das fout 3hr nicht, bas fout 3hr nicht! Berberben Der Natterbrut! — Die weißen Hunde fallen Den Beiftern eines tief getret'nen Bolfes **Ms blut'ge Sühne für die blut'ge Schuld.** 

Sukav. Will ich benn Mitleid? — Reb' ich von Erbarmen? Die Franken haben theures Blut gefäet, Ein früh Geschlecht hat spaten Grimm ve fculbet. Rett fteben wir, ber Entel beff'res Bolt, Auf biesem Boben; Blut ift aufgegangen,

Und schuldlos fallen wir für fremde Schuld — Das ist das ewige Geset des Lebens. Bollziehe seinen Spruch, hier ist mein Herz, Wenn Du den Muth haft, mit dem Mörderbolche Ein undeschütztes Leben zu verlegen. — In offner Schacht verzeih' ich Deine Wuth, Dort sällt der Bruder von des Bruders Streichen; Doch der gesang'ne Feind . . . .

Koango. Es ift kein Krieg, Wie ihn die Konige ber Erbe führen; Dier gilt ber Menschheit ganze Losung nichts. Bernichtet mili't Ihr werben, ganz vernichtet; Denn wo's noch Weiße giebt, do giebt's noch Staven, Und frei soll's unter biesem himmel fein!

(G fätt ein Sous.)

Was war bas? —

## Sechster Auftritt.

#### Die Borigen, Babedan.

Babeckan Schnell, Hoango, ichnell! es fturmt Ein weißer Haufe unser Haus; die Unsern Sind in ben Ställen eingesperrt. - Sinab Mit Deinem Schwert, die Buben zu verjagen. Suftav. Sal bas find meine Bruber! Bad're Freunde, Bergelt' Euch Gott die kühne That! foango (am genfter). Verbammt! Sie bringen in ben Hof. Din bie Bolle Mit Gud, 3hr europa'iden Sunbe! Gott! ich hore Babeckan. Sie auf ber Stiege icon. D rett' une, rett' une. Eb' es au spät wird! figange (ben Gabel ziehenb und auf Guftav losfturgenb). Weiße Natterbrut l Lebendig kriegen fie Dich nicht; Du sollst

Den Frevelfteg ber Deinen nicht erleben.

# (Er schwingt ben Säbel, um Gustav nieberzuhauen.) Siebenter Auftritt.

#### Die Borigen, Toni.

Cont (filirst herein, fieht Guftav's Gefahr und brudt ihr Biftol auf hoango los.) Hoango (filirst zusammen). Berbammt, bas hat getroffen!

Cuffav. Coni. Toni!

Gustav!

(Sie fliegen fich in bie Arme.) Sabeckan. Adh, bag bie Erbe mich verschlingen wollte!

# Achter Auftritt.

#### Strömly, Ferdinand, Abolph, bie Borigen.

Strömln. Mein Sohn!

Guffav. Mein Bater! Freunde! Baffenbrüber!

Ich bin befreit?

Stromin. Dant's Gott und biefem Engel!

Gufav. So hab' ich Dir vertraut, Du helbenmabchen!

Errathen fonnt' ich Deine Liebe nicht,

Doch glauben konnt' ich bran und hoffen konnt' ich.

Stromly. Ift bas ber Conjo? — Wer hat ben bezwungen?

Wer rühmt sich bieser That?

Guftav. Der Mörber fiel

Von ihrer Kugel, als er wüthend schon

Den Streich begann, ber mich zerschmettern follte.

Stromlin. Go hat fie uns befchamt, und boppelt Dich Gerettet.

Coni (ju ber abgewenbeten Babedan).

Mutter, Mutter, fluch' mir nicht! Ich hab' gethan, was ich nicht lassen konnte!

Babedan. Aus meinen Augen, Du Nichtswürdige!

Ich weiß von feiner Tochter mehr; zieh' bin

Mit Deinen Franken in bas weiße Kanb, Dag ich vergesse, was Du mir gewesen,

Und nimmermehr will ich Dich Berseh'n. (Gilt ab.)

Coni (ihr nageilenb, und weinend an ber zugefolagenen Thur fteben bleibenb).

Rein, Mutter! Mutter!

Sufav. Tonil

Strömly. Lag fie weinen!

Die Thrane ehrt ihr kindliches Gefühl;

Dit biefem Schmerz begrabt fie ihre Mutter!

# Reunter Auftritt.

#### Ednard, Die Borigen.

**Eduard.** Gottlob, ba seib Ihr! — Ihr habt blut'ge Arbeit Bollbracht, ich weiß schon Alles. — Hört, ich bring' Euch Die frohe Botschaft zu bem schönen Sieg:

Die Feinde Botichaft zu dem ichonen Sieg: Die Feinde ziehen fich mehr westlich, ihre

Rorner's Berte. 1.

Sesammte Macht auf einem Punkt vereinend. Die Straßen werden leer, wir mögen leicht Roch heute Abend Cap François erreichen. Bis an die Mauern saft zieht sich der Wald, Und ich entbedte einen sichern Fußsteig. Der glücklich zu der Festung führen soll.

Strömly. Nimm biesen händedrud für Deine Botschaft. — Auf, Kinder, auf! daß wir nach langem Kampf Des schönern Friedens bessschlieber fosten! Noch eine kurze That, dann ist 's gescheh'n; Doch eine kurze That, dann ist 's gescheh'n; Der ftillen heimath froben Muthes zu Und freuen uns des überstand'nen Kampses.

Sukav (Toni umfassenb).
Komm, Toni, komm! — In ein verlornes Leben Hall Du ben Freund geführt. So solg' mir jeht; Ich Gibre Dich in's Zauberland ber Liebe, Ich führe Dich zum Gipsel eines Glück, Wo ums bes Lebens schönfte Blüthenkronen Dir Deine That und mir ben Glauben lohnen. —

Coni (an feinem Salfe). Du bift gerettet, Du bift mein. Nichts mehr Hab' ich auf biefer weiten Welt zu hoffen.

Strömly (tritt swissen sie und faßt ihre Hände). Die Erde schweigt, der Himmel steht Euch offen; Drum sagt es saut durch alle Zeiten fort, Bon Euren Enkeln sei es nachgesungen! Gott ist barmherzig, war das Losungswort; Und kühner Liebe ist der Sieg gelungen!

(Der Borhang fällt.)

# Die Sühne.

Ein Trauerspiel in einem Aufzuge. (1812.)

#### Perfonen:

Wilhelm. Klärchen, Conrad.

Das Theater fiellt ein Zimmer in einem Försterhause vor. — An ben Banben hangen Jagbgewehre. — Ein Mittel = und zwei Seitenausgange. — Links ein Fenster.

#### Erder Auftritt.

Rlargen (am Spinnroden); Conrad (in Jägerkleibung, mit bem Bugen einer Buchfe befchäftigt).

Conrad. Sieh, liebes Beib! bas ist bieselbe Büchse, Mit ber ich mir ben Preis erwarh, als ich Beim Buchner Scheibenspiel Dich kennen lernte. Mein Bruber hatte Deines Vaters Wort, Und boch war mir's, als müßt' ich Dich verbienen. Gar ängstlich klopfte mir bas Herz, grad' wie Beim Meisterstlich, als ich vor unserm Grasen Die Taube aus ben Habichtsklauen schos.

Alarden. 3ch weiß noch, wie ber Bilhelm zu mir trat: "Der flinte Jager ift mein Bruber Conrab!"

So sprach er, winkte Dir, und als Du kamst — —

Conrad. Mir wurb' es gleich gang wunderheiß im Bergen. Alarchen. Ging mir's benn beffer? Konnt' ich benn ein Wort, Nur Gin vernunft'ges finben, als er Dir

Die stumme Braut entgegenführte? — Brannte Das Antlit mir nicht seuerhell? Er nannte Der Bangen Köthe jungfräuliche Schaam,

Es war ber Liebe beimliches Erwachen.

Conrad. Der Bruber stieß mich an: "Bist Du von Holz? "Beist Du solch hübschem Kinde nichts zu sagen? "Du bist ja sonst mit Worten nicht so karg!" — Ich keder Bursch stand aber ganz verschücktert, Und stotterte und zupfte an dem Hut.

**klärchen.** Da rief man Deine Nummer auf zum Schießen. "Was ich jeht treffe, fällt für Euch, schön Klärchen!" Und somit flogst Du fort. —

Conrad. Die Büchse schwankte In meiner Hand. Noch zitternd gab ich auf; Da war's, als könnte Dich der Schuß verbienen: Fest wurde mir der Arm, sest schlig ich an, Und meine Kugel nahm drei volle Ringe.

Klärchen. Sie führten im Triumphe Dich zurud; Den Königsichuß hatt'ft Du gethan, jum Breife

War Dir ein seid'nes Tuch bestimmt.

Conrad. 3ch bracht' es Dir, Und frühlingsheiter war's in meiner Seele.

Klärchen. Den ersten Reigen tanzten wir zusammen. "Seht nur das Paar!" so ging's von Mund zu Mund; Die Sinne wollten mir vergehn.

Conrad. Der Bruber
Stand mürrisch abgewendet in der Ecke;
Auf einmal riß er Dich aus unserm Kreis
Und zwang Dich mit nach Hause. — Sieh, mir war's,
Als wär' die ganze Lust mit Dir vorbei.
Vich tried's hinaus in meinen büstern Walb,
Und, wär' ich meinem Bruder dort begegnet,
Bergeb' mir's Gott, es wurde nimmer gut.

Klürchen. Er brang beim Vater gleich auf schnelle Hochzeit, — Ich war ein Kind, ich hatte keinen Willen; So führt' er mich in seine Garnison — Doch, sah ich Dich auch nur dies eine Mal, Ich brachte doch Dein Vilb nicht aus der Seele.

Conrad. Ich trug indeh den frohen Sinn zu Grabe, Und wußte nicht, wie und was mir geschah. Der gute Bater, der die frischen Wangen Des keden Jünglings langsam bleichen sah, Forschte vergebens nach dem stillen Kummer. Da wurde Krieg. Dein Mann zog mit hinaus; Bald hörten wir von zwei verlornen Schlachten, Und Wilhelm sei gesallen, sagten sie.
Es kamen Flüchtlinge in's Dorf zurück: "Wilhelm sit tobil" war ihre Botschaft. — Weinend Berschloß der Bater sich in seine Kammer. — Ich datte keine Kränen, Gott vergeb''s! Wir hatter keine Kränen, Gott vergeb''s!

Klärchen. Der Bater ließ mir schreiben: fommen sollt' ich, Er wolle trösten und verlange Trost.
Ich kam. Mir zitterten die Jüße, als ich Das Haus betrat, wo ich Dich sinden sollte. Du warft so schen, kein ungestümes Bort Bon einer Liebe, die Dich still verzehrte, kam über Deine Liphen. Hätte nicht Dein Vater auf dem Sterbebeit gesprochen, hätte en nicht segnend Hand in Hand gelegt, Bir schwiegen noch und seufzten! — Ach! und jest Darf ich in Deine Arme freudig stiegen, Und kammern darf ich mich an diese Brust!

Conrad. Mein gutes Klärchen! Hat mir's je geahnet, Ich sollt' im Leben noch so glücklich sein?— Benn es kein Traum ift, wenn die Abgeschied'nen Verklärt in Liebe auf die Erbe sehn, Und an der Freunde Glück sich mit ergößen,

Sieht unser Wilhelm lächelnd wohl herab Auf alle Blüthen stiller, sel'ger Freuden, Die uns auf feinem Grahe hillbn

Die uns auf seinem Grabe blühn.

Alärchen. Er ftarb Hir unser Glüd. Gott mag es ihm vergelten! Er war wohl brav, wenn auch ein Bischen hart. Ich hab' auch meine Thränen nicht erlogen. — Willft Du noch 'mal in '8 Holz?

Conrad (macht fic jum Ausgehen fertig). 3ch muß, mein Rind!

Alärchen. Du kommft boch balb zurud?

Courad. Recht balb!

Alärden. Bleib nicht

Zu lange aus, Du weißt, wie mich bas ängstigt.
Conrad. Sorg' nicht! Roch biesen Kuß; und so leb' wohl!
(Ab burch bie Mittelthar.)

## 3meiter Auftritt.

#### Rlarden (allein).

Klärchen (Conrab nadrusenb). Halte hühlich Wort! Hörft Du! Gott sei mit Dir!—Der gute, treue Conrab! Wie er mich Go berglich liebt!— ich kann's ihm nie vergelten.

Man Benker.)
Da geht er noch, er wirst mir Kusse zu.—
Leb' wohl! Leb' wohl!— Husch war er um die Ece —
Ich bin nun schon drei Monden seine Frau,
Und mag mich immer noch nicht d'ran gewöhnen,

Ein halbes Stündigen ohne ihn zu sein. Er ift auch gar zu lieb! — Am Kammerfenster Muß ich ihn wohl noch sehn. — Ich kann's versuchen; Es dämmert zwar schon aus dem Thal herüber, Doch für ein Weiberauge ist's noch hell; Es wird nicht Nacht, wo unser Liebe wandelt. (Geht ab rechts.)

#### Dritter Auftritt.

(66 wirb Racht.) - Bilbelm (in einem weißen Mantel burd bie Mittelthur).

Sei mir gegrüßt, du Wiege meiner Jugend! Sei mir gefegnet, liebes Vaterhaus! Wild hat das Leben mich herumgeworfen, In Rampf und Blut hat mich bie Zeit getaucht. -Ein em'ger Wechsel brach bie Weltgesete, Und ftolge Reiche, langft verjährte Formen, Die reifen Bluthen vieler Menschenalter Sah ich zerreißen in ber Zeiten Sturme, Und die Zerstörung baute fich ben Thron Auf Trummerschutt ber fintenben Geschlechter. Dich aber find' ich treu ber alten Sitte; Sier ift noch Mes, wie ich's fruh verlaffen, Gin heiliges Bermachtniß beff'rer Tage, Und schreckenlos ging bieser große Sturm, Der ber Balafte Fürftenfaulen fturgte, An biefer Butte nieber'm Dach vorbei. - (Legt ben Dantel ab.) All' meine Lieben foll ich hier begrüßen, Den guten Bater und mein treues Weib. -Ich ging geläutert aus bem Kampf bes Lebens; Wohl fühl' ich 's jest, ich war sonst streng und hart, Unfreundlich, murrisch - boch ber hauch ber Reit Hat diese Kälte — diesen Ernst gemilbert. -Berguten will ich alle Schuld; ich will Des Herzens Trieb verdoppeln! — Ach! es haben Die Menschen nur bie fleine Spanne Zeit; Sie ist ein Augenblick für ihre Freuden Und eine Ewigkeit für ihren Schmerz. -Db sie mich kennen werben? — Diese Narbe, Die mir ein frank'scher Sabel schlug, entstellt Des alten Wilhelm wohlbefannte Buge; Zwar Klärchen kennt mich wohl. — Ich bacht' es nicht, Dak ich ihr Bilb so tief im Herzen trüge, Doch wenn die Kugeln brausend um mich schlugen, Und wenn ber Tod bie blut'ge Beigel hob, Da hab' ich's erst gefühlt, wie ich sie liebe;

Das Leben war mir nichts, ein braver Mann Wirft's für sein Volk mit Freuden in die Schanze. Doch hielt mich noch ein ftarter Band, es war Die stille Sehnsucht nach versäumtem Glücke. — Run find's zwei Sahr; fie halt mich wohl für tobt; Denn ichwer verwundet lag ich auf bem Schlachtfelb. Wie wird fie jubeln, wenn ich frifch und treu Die ftarten Urme ihr entgegen reiche. -Da hör' ich Tritte! — Ja, sie ist's, sie ist's! — Kaffe bich, Berg! - Pfui, Knabe, fei ein Mann! Saft muthig manchen anbern Kampf bestanben, Steh nicht erbarmlich vor der Freude bal (Rieht fic etwas jurud.)

## Dierter Auftritt.

Der Borige. Rlarden (burd bie rechte Thur mit einem Licht).

Mir war's, ale hort' ich unfre Sausthur gebn: Alärchen. Bar' benn ber Conrad icon gurud? -Wilhelm (auf fie queilenb). Mein Rlärden! Klärchen. Gott! welche Stimme! Wilhelm. 's ift Dein Wilhelm! Wilhelm? —

Klärchen. Gerechter himmel! (Gintt gufammen.)

Wilhelm (fängt fie auf). Rlarchen! liebes Rlarchen! — Sie bort mich nicht, bie Augen find geschloffen! Ich Unvorsicht'gerl 's ist meine Schuld. Ich hatte mich seit Wonden d'rauf bereitet, Ihr aber kam die Freude wie ein Blit, Und unbarmherzig schlug fie in die Seele! — Doch still, sie athmet wieder! Gott sei Dank! — Mein gutes Rlarchen! liebes, holbes Weib! Ich bin's, Dein Wilhelm, bin der Todtgeglaubte. Hab' ich's geahnet, daß bie rafche Freude So graufam in die garte Seele faßt? -

Alarden. D Wilhelm! Wilhelm!

Wilhelm. Kaffe Dich, mein Berg! Du hast mich wieber! — Schwer verwundet fiel ich Unter ben Gabeln frant'icher Ruraffiere, Doch wedte mich bes Arztes Runft zum Leben. Ich ward gefangen über'n Rhein geführt; Da hab' ich viele Monben lang geschmachtet, Bis mir's gelang in kühn gewagter Flucht Dem guten Baterlande zuzuwandern. -Run bin ich ba! - Gin fcon geträumtes Glüd Eritt mir in beit'rer Wirflichfeit entgegen.

In Freubenthränen schwimmt mein treues Weib, Kaum noch vertrauenb bieser Gunst bes Schicksals. — Sprich, sprich, was macht ber Bater? —
(Rlärden weift gen himmel.)

Gott im Himmel!
Versteh' ich recht? — bort brüben? — tobt? — tobt beigte längft auf seinem Haupt, Gr war bem Grab versallen, als ich ging, lind bennoch sass' ich 's kaum! — tobt! — tobt! — klärchen. Ach Wilhelm!

Alärchen. Ach Wilhelm!
Wilhelm. Laß mich! erst muß ich dem Bater
Der Kindesthränen heil'ge Schulb bezahlen,
Eh' ich der Liebe Glück begrüßen darf.
Ich will hinein; da wo er immer saß,
Wo er den letzten Segen mir gegeben,
Bring' ich dem Schatten meine Grüße zu.
Bleib' hier, laß mich allein; Du brauchst Erholung,
Da mir das herz die Männerbrust durchbebt.
Weine Dich auß! Du hast nur Freudenthränen,
Doch meine Ahränen weint ein tieser Schmerz.
Laß mich, mein treues Weib! balb bin ich ruhig. (Ab links.)
Alärchen. Sein treues Weib! ich, seines Bruders Frau!

Mein Gott! mein Gott! wie hast bu mich verlassen! (Rechts ab.)

# Fünfter Auftritt.

Contab (burd bie Mittelthur).

Conrad. Die Arbeit mar' vollbracht! Rach gutem Tagwerf Schmedt folch ein Abend boppelt icon. - Es giebt Auf biefer reichen großen Welt nichts Beff'res, Mis ehrliches Bewußtsein in dem Bergen, Und folch ein Beib, wie Rlarchen, an ber Bruft. Wenn ich so Abends, von bes Tages Dube Erschöpft, in's liebe Stübchen trete, wie Sie freudig bann in meine Arme fliegt. Mit Rug und Grug ben Glüdlichen bewilltommt, Und jede Falte von der Stirne schmeichelt. Beschäftig nimmt fle mir bie Buchse, nimmt Die ichwere Tafche von bem Ruden, brudt mir Das sammine Mütchen kofend auf, und schnell Bin ich in meiner leichten Weste wieber. Dann wieg' ich fie auf meinen Anie'n; wir plaubern Bon unfrer Liebe. - Batt' es nie geglaubt. Daß man bavon fo lange fprechen fonnte. -

Wo sie nur bleibt? — Gewiß steht sie am Heerd, Und focht mir eine fraft'ge Abenbfuppe. Das liebe Beib! - 's war recht gescheibt von mir, Daß ich bie bohm'ichen Spielleut' herbeftellte. Wie wird fie froh erschreden, wenn's auf einmal Mit vollen Tonen burch bie Fenfter ruft. Dann halt' ich glubend fie in meinen Urmen, Und in ber Tone und ber Liebe Raufch Soll ftill bie Racht zwei Gludliche verschleiern. -Da kommt fie!

### Sechster Auftritt.

#### Der Borige, Rlarden (aus ber rechten Thure).

Conrad. Liebes, füßes Rlarchen! Siehl ich hab' Wort gehalten, meine Arbeit Sab' ich vollbracht. Des Tages ichonen Reft Lag uns mit traulichem Gefprach verplaubern. Mir ift's fo munberfelig heut, fo frühlingsheiter, Als war' bes Brauttags jahrlich Freudenfest; Wir tonnen's traumen, nun fo wollen wir's traumen; Die gute Che ift ein ew'ger Brautstand. -Doch feb' ich recht? Du ichwimmst in Thranen? Rlarchen! Du weinft? um Gotteswillen fprich, mas foll bas?

Alarden. Ad, Deine Freude, fie gerreift mein Berg! -Kaffe Dich, Conrab! wirf ben gangen Traum, Den wir von Glud und Lebenefrühling traumten, Wirf ihn hinaus in die emporte Welt. Reiß' aus bem Bergen, aus bem blutenben, Grinnerungen ichoner, fel'ger Stunden; Reift' aus ber Seele Dir mein treues Bilb! 3d bin für Dich, bin für bas Glück verloren; Dein Bruber Wilhelm lebt! -

Er lebt? Unmöglich! Conrad. Er fiel bei Saalfelb unter frank'ichen Sabeln; Gin leer Gerücht hat Dich erschreckt!

Alärden. Er lebt.

Nein, fag' ich! Conrad.

Alärchen. Er ift hier; ich bin fein Weib!

Conrad. Hier!

Dort im Zimmer weint er feine Thranen Alärchen. Dem abgeschiebnen Batergeifte nach.

Conrad. Es ift nicht möglich! - Rrante Phantafie Zwang Dir bas Beifterbilb vor Deine Seele.

Der liegt im Grabe.

Mein, er lebt! er lebt! Alärchen. Sieh hier, bas ift fein Mantel. Glaube mir, Es ift fein Traum; Du bift für mich verloren!

Conrad. Bei allen Beil'gen, nein! Du bift mein Beib!

Bas Gott vereinigt, foll bie Belt nicht icheiben!

Klärchen. Das früh're Band löst unfre Bande auf! Conrad. Rein, fag' ich Dir, bei bem em'gen Gott!

Er soll mit mir um diesen himmel kämpfen;

Er ober ich! -

Alarden. Ad, Conrab, 's ift Dein Bruber.

Und Eine Mutterbrust hat Euch gesäugt!

Conrad. Mein Bruber! - Bruber! - Gott, 's ift fürchterlich! So mitten aus bes himmels iconften Traumen

In diese Bollen = Wirflichkeit! - bas ift

Mehr, als ein Menschenherz erträgt! bas ift Der Seele gange Freiheit überboten!

An dieser Klippe scheitert die Natur! Alarmen. Faffe Dich nur! -

Conrad. Rannst Du ben Strom aufhalten.

Der über Kelsen in den Abgrund stürzt? Befiehl bem Feuer, talt zu fein! gebiete Dem Sturme, wenn er heulenb Dich umbrauft Und fich begräbt im allgemeinen Schrecken. Daß er zum Zephyr werbe! — Fasse Dich! Unfinnig Bort! - Benn's nur bem leben galte, Wenn's nur ber Erbe feichte Guter trafe, Doch Dich, Dich! Rein, beim großen himmel! 3d will nicht rubig fein, will mich nicht faffen! hier wird Berzweiflung Pflicht; ich will verzweifeln! Ein Niebertracht'ger, ber hier Eroft verlangt!

Alarden. Wenn ich Dir theuer bin, bor' auf mein Wort!

Es ware möglich, Wilhelm giebt bie Rechte, Die er an mich, an meine Liebe bat,

In Deine Sand, wenn er erfahrt, bag wir - -

Conrad. Bift Du von Sinnen? - Glaubst Du, bag man thoricht Das höchste Gut so in die Schanze schlägt? Wenn man ben Himmel findet, wenn die Thore Des Parabieses freudig fich geöffnet, Wirft nur ein Rafenber fie wieber gu.

Was ift benn Bruderbank für folch ein Opfer? Bas giebt bie weite, große, reiche Belt

Für bie verscherzte Seligfeit? - Nichts, Nichts! -

Alarden. Wilhelm ift gang Bertrauen. - Freubenverlen Nannt' er bie Thranen, bie bie Angft geweint,

Lag mich es ihm mit freiem Wort bekennen;

Er ist Dein Bruber, er wird menschlich sein. — Nur, ich beschwöre Dich, jest weich' ihm aus! Ein fürchterlich Begegnen könnt' es werden, Es kocht ein wilbes Blut in Eurer Brust. Zest weich' ihm aus, wenn Du mich je geliebt. 's ist Deines Vaters Sohn.

Conrad. Das stärkste Banb Des Blutes reißt ber Liebe Hauch entzwei. — Nur bas ist sich verwandt im Leben, was Ihr hiller Göttergruß zusammensührt. So hab' ich Dein verwandtes Herz gefunden, und mag die Welt im Sturme untergehn, Ich halt' es sest, kein Teusel soll mir's rauben?

Klärchen. Gilt Dir mein Wort, Dir meine Angst so wenig, Daß Du im Glühen Deines wilben Sinns Des armen Beibes Bitten nimmer achtest? Laß mich erst mit bem Bruber reben, stürme In Deines Walbes Nacht, bort tobe aus,

Und ruhiger trittst Du ihm dann entgegen. — Conrad. Es sei! — Ich will die ganze Männerkraft, Die ich in meines Herzens Falten sinde. Busammenrusen. — Doch, beim großen Gott! Lange balt' ich's nicht aus. — Mach' 's kurz; mir schaubert's, Wenn ich mir's benke, wie er Dich umsaßt, Wie er die ehebrecherischen Lippen Auf meines Beibes Wangen drückt! Mach' 's kurz, Ich rathe Dir's, wenn ich nicht rasen, wenn ich Der Menschheit Sahung nicht vergessen wenn ich Klärchen. Silonde er kommen.

Conrad. Schilt' Dich Gott!

(Gr geht — Alāroben eilt ihm nach unb fällt ihm um ben hals.) Klärchen. Conrab!

Courad. Weib! mein theures Weib! Dich follt' ich laffen? — Nein, beim Fluch ber Hölle! Bom Leben scheib' ich leichter, als von Dir. (Ab durch bie Mittelthur.)

# Siebenter Auftritt.

#### Alarchen (allein).

Klärchen. Du wirst es lernen müffen, armer Conrad! Wir find die Opfer, wir die Schuldigen. Der gute Wilhelm trat voll warmen Glaubens An seines Weibes Treu' in dieses Haus; Ich will des Glaubens würdig mich beweisen. Ein Herz muß brechen, das mich zärtlich liebt — Er öffnet mir voll Zuversicht die Arme, Und mit dem Dolche lohn' ich sein Bertran'n! — Bas hab' ich dir gethan, erzürntes Schicklal, Daß du des Lebens ganze Schmerzenslast Auf diese weiche Seele häufft? — Bas hab' ich Berbrochen an der Liebe, daß sie mich In diesen fürchterlichen Kampf geworfen, Mich, ein Berberben bringendes Geschöpf, Für das zwei Brüder seindlich sich entzwei'n, — Und beiden muß ich schaubernd angehören!

#### Achter Auftritt.

Die Borige, Wilhelm (aus ber Stube lints).

Mein theures Weib! - Du fiehft mich jest gefaßt; Borüber ift ber erfte Schmerg, es quellen Rur füße Thranen ber Erinnerung Noch im verwöhnten Auge. — Laf fie quellen! 3ch jable so die früh' vergess'ne Pflicht, Der Kindesliebe längst versäumten Segen; So fei ber Abend unfres Wieberfehns Dem Abgeschiednen ungeftort gewibmet. Erzähl' mir, wie er ftarb; hat er mich noch Gefegnet? bacht' er feines Wilhelm? - fprich! Alarden. Er hielt Dich ja für längst vorausgegangen Und freute fich auf ben verflarten Gobn. Der jenseits ihm entgegen fommen follte. Wilhelm. Er hat fich fcmer getäuscht. Ach ja! Alärden. 3ch habe mich Wilhelm. Wie er in fühner Hoffnung schwer betrogen. Doch nein, betrogen hab' ich mich brum nicht! ich fanb Ja Dich, ich fand mein treues Weib; was konnte Ich von bem kargen Schicksal mehr erwarten? Alarden (bei Seite). Er bricht mein Berg. Wilhelm. Das paterliche Saus. Was noch des Abgeschied'nen Geist durchflüstert, Dein ftilles Wirken, bas ich überall In bieser Hütte nieber'm Raum erkenne, In das nicht mehr, als ich erwarten, als ich Auch von ber iconften Wahrheit traumen konnte? Alarden (bei Seite). Ich barf nicht langer ichweigen. -(Laut.) - Guter Wilhelm! -Es ist nicht Alles so, wie Du gehofft;

Du zauberft Dir mit freudigen Gebanken Des eignen Herzens ruhig Spiegelbild,

Doch Zeit und Schidfal trubt bie ichonften Traume; Sei ftart, fei Mann, wenn Dich bie Bahrheit wedt.

Wilhelm. Was soll ich hören? was? — Doch nein, mein Klärchen, Heut' will ich's nicht! heut' nicht! Lag mir ben Glauben!

Was Du mir sagen mußt, sag' mir es morgen; Beut' lag mir meinen iconen Frühlingstraum!

Alarden. 3ch barf nicht, Wilhelm! barf nicht. Unbarmbergig Reiß' ich ben Schleier Dir entzwei, ich muß! — Dein Bruber Conrab - -

Wilhelm. Hat der Bube Dich

Beleibigt? - ja bei Gott! - -

Alärchen. Mein, Wilhelm! nein,

**Er hat mich nie beleibiat: immer war** 

Er gutia, bruberlich gefinnt.

Wilhelm. Mich munbert's: Denn wer mich liebte, war von je fein Feind. -Wo bleibt er benn?

Alärchen. Er ist im Forste. — Du Bertennst ben Bruber; er hat viel um Dich Getrauert —

Conrad? Mach' mich nicht zum Lachen -Wilhelm. Er ift ber einz'ge Menfch auf biefer Welt, Dit bem ich mich im Leben nie vertrug. Wo ich hintrat, da stand er auf, wir waren Im Glud und Spiel uns immer gegenüber, Der Sieg bes einen war ber Fall bes anbern. — Nichts mehr von ihm! Du ftorft ben ganzen Abend, Mein ganzes Fest, wenn Du ben Bruder nennft.

Alarden. Gott! hat fich benn bie Zwietracht Gurer Jugenb So tief verwachsen in ber Mannerbruft, Daß jedes milbere Gefühl fich flüchtet?

Wilhelm. Sei still, ich bitte Dich! — Es greift Dich an, Die Thränen stehen perlend Dir im Auge, Und frampfhaft fliegt bie Bruft. - D! schone Dich! Kannst Du bie erste Bitte mir versagen? Nichts mehr von ihm! der nächste Morgen soll Mir Dein Geheimniß ruhiger entbeden.

Alarden. Rein, heute, heute! Siebft Du nicht, wie mir Die Angst das Herz zerbrückt? Es muß heraus, Dies fürchterliche Wort, ich fann nicht ichweigen; Es gilt ein breifach Menschenglud - es gilt Die Seelenhoffnung zwei geliebter Brüber. -

Bor' mich, ich bin - (Sintt erschöpft in bie Anice.) Ach Gott ich fann nicht mehr! Die Augen brechen — himmel, sei barmbergig! —

Wilhelm. Sie fintt! fie ftirbt! - Dein Beib! ermanne Dich!

Ein fürchterlicher Sturm muß in Dir wüthen. Der wild in Deine Lebensfaben reißt. -

Mein Klärchen! sie erwacht! — Mein theures Klärchen!

Nur wenia Augenblicke gieb Dir Rube:

Berftatte nur ber bebenben Natur.

Daß fie bes Körpers ganze Jugend fammle, Den Kampf ber Seele ruftig zu bestehn. -

Leg' Dich auf's Bette nieber - Fieberfroft

Durchschaubert Deine Abern. -

(Dentt fie mit bem Mantel gu.) Nimm ben Mantel!

Er foll Dich warmen; halle fest Dich ein! Berfuch' 's zu schlummern und sobald Du wachft. Will ich ja gern bas Schredliche vernehmen. —

So lange nur gonn' mir und Dir Erbolung. — Ach! bag bie Sinne ewig mir vergingen! -Klärchen.

3ch bin so schwach, so matt! — Kaum hab' ich Kraft,

Der Stimme ben gewohnten Rlang zu geben. -Wilhelm. Still, liebes Rlarchen! fcummre, fcummre fanft! Der Traum umidmeidle gut'ger Deine Seele,

Ms Dir bas Leben feine Gruge bringt.

Schlaf' fanft, mein liebes Beib! - Mein Gott und herr!

Segne ben Schlummer biefer weichen Seele. Berichleire mit ber Traume füßem Spiel

Das ichredliche Geheimnig, bas verberblich

Un ihrem wundgebrudten Bergen nagt. -Ich kann es nicht, ich mag es nicht errathen:

Ein schlimmer Lag graut immer fruh genua! -

Sie scheint zu schlummern. — Gott! bas ift tein Schlummer! Der Athem ftodt, die Bruft hebt fich nicht mehr! -

Mein Klärchen! Klärchen! — Willst Du ohne Abschied

Aus Deines Mannes Armen? — herr bes himmels!

Ohnmächtig, wie im Sterben liegt fie ba. Wo find' ich Bulfe, wo? ich Ungludiel'ger!

(Gebt mit bem Lichte lints ab.)

#### Meunter Auftritt.

(Rach) - Rlarden (liegt auf einem Rubebette); Conrad (mit einer Blenblaterne burd bie Mittelthur).

Conrad. 's ist Mes ruhig — aber hier, hier tobt 's! Des Lebens Glemente aufgeschrect

Durch solchen Zufalls schaubervollen Eingriff, Umbraufen bas emporte Berg. Das Schickfal Staunt seine eigne Tücke jammernb an, Und bebt vor biefem Brudertampf zusammen. Gott! — mußt' es dahin kommen? — mußt' ich so Aus meiner Liebe Krühlingstraum erwachen? — Bas regt fich bort? — Bas schaubern meine Glieber Beim Anblid biefes Mantels? Welche Bilber Gebn eine blut'ge Runde um mich ber? --Bas greift bich, Conrad? — sei kein feiger Schurke! Was ift's benn weiter? - 's ift bein Bruber, 's ift Dein angeborner Freund. — Mein Freund? — Ift Klärchen nicht sein Weib, und wir, wir wären Brüber? Nein, nimmermehr! — Da regt fich's wieder — Conrad! Wenn bich ber Schlafenbe schon so erschreckt, Wie magst du dann dem Wachen Rede stehen? — Muß er benn wachen? muß er benn? — Er kann Ja schlafen, — schlafen. — Gott der ew'gen Gnade! Birf Deine ganze Liebe in mein Berg, Daß nicht bes Hasses fürchterlicher Dämon Den Blutgebanken in bie Seele giebt. -Er könnte schlafen, und ich wäre glücklich, — Er tonnte ichlafen, und fie war' mein Beib! -Stia, stia, mit bir, verrätherische Seele! Der Teufel schwatt bir beinen himmel ab. Das ist die alte Schlange! — Trau' ihr nicht! Halte dich, Herz, an beinen Gott und Glauben! Er ift mein einz'ger Bruber! weinenb bat Auch meine Mutter ihn zum Glück geboren. — Er hat mich nie geliebt, er riß den Himmel Mit blut'ger Hand aus ber zermalmten Brust; — Doch um der Mutter willen, die uns beide In gleicher Liebe schönem Traum gesäugt — Ich will's vergessen, daß ein kühner Stoß Die zugeschloff nen himmelspforten öffnet. Er foll entscheiben - weicht er nicht, fo bleibt mir Der große Ausweg, ben ein ftartes Berg, Das fühn genug bes Grabes Riegel aufsprengt, Sich durch des Jammers lette Tiefen bahnt. (Gine grelle, luftige Jagbmelobie bort man in wilben Gangen einfallen.) Bas bor' ich? — Gott! bei biesem Liebertaumel Bollt' ich an Klärchens Bruft erwachen, wollte Der Liebe ersten Frühlingsrausch, ber Brautnacht Verzückungsvolle Freuben-Schwärmerei'n In biefer Tone Jubelfranz verklären. —

Und jest? Jest fleh' ich hier jum Wurm vernichtet, Und ftatt der Liebe vollgenoss'nem Rausch Tobt ber Berzweiflung Donner burch bie Seele. — Wie fich die Tone ringen, wollustathmend Die Harmonieen = Arme fich verschlingen! In welches himmels Fernen war' ich jest, Wenn nicht bas Grab bie Geister ausgespieen? Muß er mir aus bem Grabe auferftehn, Und meines Lebens Seligkeit ermorben? Sa! - wie fie rufen! - wie fie liebebeiß Das wilbe Herz zum Wonnetaumel forbern! Und nüchtern fteh' ich bier, verschloffen find Des Paradieses goldne Pforten! — Er Soll gierig jubeln, wo ich barben muß? Auf biefer Bruft, wo mir ber Simmel blübte, Soll ber Berhafte feiner Lippen Gluth In lustentbrannten Küssen schwelgen lassen? Rein, bei bem ew'gen Gott! bas foll er nicht, Und follt' ich meine Seligkeit verkaufen! — Berfteh' ich euch, ihr Tone — Muthig an! — Weg mit bem Licht! des Herzens weiche Stimme Möchte bes Armes Kühnheit lahmen, wenn Die wohlbefannten Buge vor mir ftehn. -Beg mit bem Licht, weg! (Macht bie Laterne ju.) Wie die Nacht mir ichaubert! -Ras't, Hörner! ras't, die sträubende Natur Bu bieser Blutthat taumelnb aufzuheten. Wer nach ben Kronen biefer Erbe greift, Der muß bas Bochfte an bas Bochfte feten. (Er reift bas Jagomeffer heraus, fturgt auf Rlarche n gu und burchbohrt fie.) Alarden. Weh! Gulfe, Gulfel - Weh!

Conrad.

Blendwerk ber Hölle!

Welch' eine Stimme!

Alarden. Sulfe! Mörber!

Conrad (fturgt mit geöffneter Laterne auf fie los). Gott!

3ch hab' mein Weib ermorbet!

Alärchen.

Conrad! Conrad!

## Behnter Auftritt.

Wilhelm (mit bem Licht aus ber Thure links); Die Borigen.

Withelm. Wer ruft nach Gulfe? — Klarchen! liebes Klarchen! — Wer hat die graflich blut'ge That begangen?

Conrad. 3ch that's!

Wilhelm.

D bag die Hölle Dich verschlinge! —

```
Verbammter Wörber! solch ein suß Geschöpf! —
Des einzigen Brubers einzig Wunder = Rleinob! -
  Conrad.
              Sie war mir mehr — fie war mein Beib! —
  Wilhelm.
                                                      Dein Beib! --
Ha! fürchterlich beginnt's um mich zu tagen!
Und biefes Meffers Morberftog?
  Conrad.
                                  Galt Dir!
  Alarden. Berr Gott bes Simmels! -
  Wilhelm.
                                           Ungeheure Schandthat! —
  Conrad. Das Schidfal tritt mit fürchterlichem Grimm
In unfre Hütte! — Klärchen! theures Klärchen!
                       (Er beugt fic auf fie nieber.)
  Wilhelm. hinweg! entweihe ihren Leichnam nicht! -
Mörder, binwea! Sie ist mein Weib! —
  Courad.
                                       Sie war's;
Jest ist fie mein, ich hab' sie mir gemorbet!
Mit meiner Seele hab' ich fie ertauft.
  Wilhelm. Hinweg, Schandbube!
  Conrad.
                                    Nimmermehr! ich weiche
Nicht von der Braut, im Morbe angetraut. -
Borft Du bie Borner! - bas ift Bochzeitjubel;
Die Bolle feiert unfre Liebesnacht.
  Alarden. Bergeb' Dir Gott!
  Wilhelm.
                                  Mörber! vergifte nicht
Des armen Beibes fcwere Abschiebsftunde!
Fort, fort mit Dir!
  Conrad.
                   Umsonft! Bon biefem Plat
Zwingt mich ber Hölle ganze Macht vergebens,
Und galt' 's mein ganzes Leben. — Haft Du Muth,
Mit Blut die Spanne Boben abzukaufen? —
Dort brüben riegelt fich ber himmel zu;
Das ift für mich bie lette Luft; die lette!
Du haft tein Recht an mein gemorbet Beib.
  Wilhelm (reißt bie nächste Büchse von ber Band und brückt auf Conrad Los).
So fahre zur Hölle!
  Conrad (fintt in bie Rnie). Gott fei mir gnabig!
                                                 Amen!
  Alard en (legt fterbenb ihre Sanb auf ihn).
         (Laut aufjauchgenber und bann ichnell verhallenber Görnerruf.)
                        (Der Borhang fällt.)
```

# Bring.

# Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. (1812.)

#### Personen:

Boliman der Große, türfifder Raifer. Mehmed Bokslowitich, Großweffir. 3brahim, ber Begler Beg von Ratolien. Ali Dortuk, oberfter Befehlshaber bes Gefchüges. Muftafa, Bajda von Bosnien. Levi. Soliman's Leibarst. Sin Bate. Cin Ana. Miklas. Graf von Bring, Ban von Rroatien, Dalmatien, Slavonien, Tavernicus in Ungarn, Dberfter in Sigeth. Era, geborne Grafin Rofenberg, feine Gemablin. fielene, ihre Tochter. Kaspar Alapi, Wolf Paprutowitia, ungarifche Sauptleute. Peter Viladen, Corent Juranitid. Frang Sherenk, Bring's Rammerbiener. Ein Baner. Ein ungarischer Banvimann. Ungarifde Sanytleute und Boldaten. Mirken.

(Die Zeit ber Handlung ift bas Jahr 1566. Der Schauplat in ber erften Gälfte bes erften Acts in Belgrad, bann theils in, theils vor ber ungarijden Festung Sigeth.)

# Erfler Aufzug.

(Bimmer im Palafte bes Großherrn ju Belgrab.)

# Erfter Auftritt.

Soliman (fist tieffinnig, ben Kopf auf die Hände gestützt, im Borbergrunde). Lebi (tommt burd ben Haupteingang).

Levi. Mein taiserlicher herr hat mein verlangt? — — Ihr habt mich rusen lassen, großer Sultan? — — Der Stlave harrt auf seines Herrschers Wink. — (Bei Seite.)

Noch immer feine Antwort! -

(laut) Herr und Kaiser! Knechte! — Seib ihr frank?

Berzeiht 's bem treuen Knechte! — Seib ihr frank? Herr, Ihr seib frank! —

Wär' ich 's, Du hilfst mir nicht! -Soliman. Levi. Doch, großer herr, boch! — trau't bem alten Diener! Wenn's einer kann, ich kann's. Ich gab euch Proben Bon meiner Treue wie von meiner Kunst. Seit vierzig Jahren schleicht mein scharfes Auge Dem Wandel Gures Lebens foricenb nach. Was ich von hohen Meistern früh erlernte. Bas bie Natur mir später selbst bekannt, Auf Euch begrenzt ich alles Wissens Ende. Ich tenne Gures Lebens tiefften Bau, Bertraut mit seinen Kräften, seinen Wünschen. — Des Arztes Kunst sei allgemeines Gut, Wohl weiß ich bas und mocht' es treu erfüllen; Denn Euer Wohl war mir ber Menscheit Leben: Ein Helb und Kaiser gilt ein ganzes Bolt!

Soltman. Ich tenne Dich und tenne Deine Treue, Und Deine Kunft hat fich mir oft bewährt; Drum hab' ich Dein verlangt. — Sprich unverholen: Wie weit siecht Du noch meines Lebens Ziel? Zeig' Dich, wie ich Dich immerbar gefunden, Mis treuer Knecht, mit offnem, gradem Sinn! — Wie lange soll ich leben? — Zoh will Wahrheit! —

Rent. herr! biefe Frage tann nur ber bort lofen. An biefen Rathfeln icheitert meine Kunft.

Soliman. O Stumperei bes armen Menschenwißes! Des Lebens innern Bau wollt Ihr verftehn, Der Räber heimlichstes Getrieb berechnen, Und wiss't boch nicht, wie lang' bas Uhrwerk geht,

Biff't nicht, wann biese Käber stoden sollen!

Levt. Mein großer Herr! schmäh't nicht bie eble Kunst! —
Die enge Grenze ward von Gott gezogen,
Und in die stille Werkfatt der Katur
Hat keines Wenschen Auge noch gesehn.
Erklären mögen wir des Lebens Weise,
Sein Keimen, seine Blüthen, seinen Tod;
Doch in das Chaos ferner Möglichkeiten
Berliert sich traurig der bedrängte Geist,
Wenn er 's versucht, dem Käthsel abzulauschen,
Was sechs Jahrtausende noch keinem Ohr vertraut. —
Ich kann Euch sagen: dieser Kerven Stärke,
Dies Keuter, das im Heldemange glübt,

Und Gurer Seele ruffige Begeift'rung, Sie beuten mir auf manches volle Jahr, Das Euch ber gut'ge Gott noch zugemeffen: Doch nicht bestimmen mag ich's mit Gewigheit, Und nur ein Saufler rühmt fich biefer Runft. -Soliman. Noch manches Jahr? - war's nicht fo, Levi? -Benn Ihr Guch icont, und mit verweg'ner Sand Levi. Richt eigenmächtig Gures Lebens Faben, Richt eigenmächtig Gure Rraft zerftort, So barf ich gern gebn Jahre Guch versprechen. Doch iconen muff't Ihr Euch! Euch war's vergonnt, Bis an bes Greisenalters burre Schwelle — Bas Gott nur wenig Herrlichen verhieß -Die Kraft, ben Ruhm, bas Glud Euch treu zu fesseln Und noch bes Lorbeers frifden Bluthenfrang Durch Gurer Loden Silber zu verflechten. Run ruhet aus, mein großer Belb und Raifer! Ruh't aus auf Guren Siegen! Bas ein Gott Noch Guren Tagen zugezählt, bie Kleine Beile, Genießt im fühlen Schatten Eures Ruhms! Euch gab ber himmel mehr als Menschenleben, Ihr habt für eine Ewigkeit gelebt! Soliman. Still, Alter! ftill! — mehr hab' ich nicht verlangt! Behn Jahre giebt mir Deine Kunst, wenn ich

Behn Jahre giebt mir Deine Kunst, wenn ich In lasser Ruhe mich begraben wollte? Mein Leben ist ber rüst'gen That gewohnt, So wird's doch noch Ein Jahr des Kriegs ertragen. Mehr brauch' ich nicht! Geh! ruse mir den Mehmed! — Levi (gebt ab).

#### 3weiter Auftritt.

#### Soliman (allein).

Soliman. Ich soll mich schonen? — soll ben Funken Kraft, Der in ben alten helbengliedern schummert, Im müß'gen Leben langsam sterben sehn? — Als ich austrat, da hat die Welt gezittert; Die Welt soll zittern, muß ich untergehn! Das ist das große Götterloos bes helben! Geboren wird der Wurm und wird zertreten, Und nichts bezeichnet seines Lebens Spur; Das Voll versüngt in kriechenden Geschlechtern Sein armes Dasein, und der Rieder schleicht Unangemeldet in und aus dem Leben; Doch wo ein helb, ein herrscher kommen soll,

Da ruft's ein Gott in seiner Sterne Mammen. Er tritt verkündigt in die starre Welt, Das Leben ist auf seine That bereitet. — Wenn bann ber Tob ben Siegenben bezwingt, So wedt Natur tausend geheime Stimmen Und läßt es ahnend feiner Beit verfünden, Daß sich ber Phonix in die Flammen fturzt. — 3ch hab' gelebt, ich fühl's, für alle Zeiten, Und an die Sterne knubft ich meinen Ruhm. — Die Welt, die flammenbe, hatt' ich bezwungen, Bar' ich ber einz'ge Helb in meiner Zeit; Doch große Manner lebten mein Jahrhundert, Und große Gelben ftanben wiber mich. Ich barf mich nicht bes Glückes Liebling schelten, Ich hab's mit Kraft bem Schickfal abgetrost, Bas es bem Vittenben verweigern wollte. — Was hat benn Alexander groß gemacht, Was hat die Welt den Römern unterworfen? — Rein Raifer Rarl ftanb ihnen gegenüber, Rein La Balette wehrte ihrem Sieg. -Rarl! Rarl! bu hattest jest nicht leben sollen, Und dein Europa läg' zu meinen Füßen! Drum ruf' ich bich zum letten großen Kampf, Haus Desterreich! — jest rufte beine Fahnen, helb Soliman will siegend untergehn! Auf den erstürmten Mauern beines Wien, Die alte Schmach in beinem Blute tilgenb, Berkund' ich bem Jahrhundert mein Geset. -Auf, Deutschland! auf! versammle beine Helben! Du fällst für beine Freiheit, beinen Gott! Die Welt foll's wiffen, daß ber Lowe ftirbt, Und Wien foll ihm als Tobesfadel brennen!

#### Dritter Auftritt.

## Soliman. Mehmed Sofolowitich.

Mehmed. Mein Herr und Kaiser rief nach seinem Diener, Und seines Winks gewärtig steh' ich hier.

Soltman. Gieb den Besehl zum Ausbruch, Großwessir!
Die Zeit ist kostar, der Entschluß ist reif;
Die frische That soll ihre Krast bewähren!

Mehmed. So schnell, mein Kaiser?

Soltman.

Ift man je zum Sieg Zu früh gekommen? — Wer am Ende sieht
Wie ich, der weiß der Stunde Glück zu schähen.

Auch an bes Großherrn beil'ge Majeftat Bagt es bie Zeit bie ftarke Hand zu legen. Auch eines Kaifers Helbenlode bleicht! -Drei Dinge will ich noch vollenbet wissen, Und ift mir sonst bas Schwerste wohl gelungen, Es gilt mir wenig, wenn bes Schickfals Spruch Und meines Lebens abgelauf'ne Rette Die letten Buniche tudifch mir verfagt. — Der Tempel Gottes muß vollenbet ftehn, Den ich in meiner Kaiserstabt gegründet: Gleichwie ber Wasserleitung fühner Bau. Ein Wert, bas große Namen icon verherrlicht, Und späten Enkeln fagt: wie fich ber Bogen Berwegen über seine Thaler schlägt, So warf ber Belb, beg Name ihn bezeichnet, Das Loos ber Kriege über Bölkerschickfal, Den Weg sich bahnenb zur Unsterblichkeit!

Mehmed. Wenn Dich fonft nichts an biefes Leben fnüpft, Das Du mit Deiner Thaten Glanz erfülltest, So weint bie Welt balb um ben größten Mann, Den fie in ihren Kreisen je bewundert; Denn bie Moschee wolbt icon ihre Ruppel, Gin achtes Bunber, ber Bollenbung gu, Und wenig Sonnen wirft Du nur begrüßen, Bis Dir die Nachricht kommt, ber Riesenbau Der ftolgen Aquabucte fei geenbet. -Doch herr, Dein britter Bunfch? - D nicht fo flein Begrenze das Gelüste Deines Herzens! Erbente Dir bas tuhnfte Belbenwert, Bo Menidenalter noch verwesen muffen, Bis es vollendet in bas Leben tritt. Du hast des Schicksals Donner Dir gewöhnt, Du haft bem Glude Achtung abgezwungen: Mach' bas Unmögliche zu Deinem Ziel, Die Zeit wird Deinen Belbenftarrfinn ehren Und reißt Dich nicht aus Deiner Siegerbahn, Bis Du auch biese Lorbeern Dir errungen.

Soliman. Mein britter Bunsch ift bas erstürmte Bien! Mit seinen Mauern ist ber Beg gebrochen, Der in das herz ber beutschen Christenbeit Den halben Mond burch blut'ge Siege führt. Dann tret' ich willig aus bem helbenleben, Den Söhnen öffin' ich eine ftolze Bahn. Das sommende Jahrhundert will auch Thaten. Rur halb bezwungen erben sie Welt,

Die andre Hälfte mag ihr Schwert erkampsen. — Jeht gilt es Wien! Ruf' mir des Heeres Fürsten, Daß ich mit Euch den Siegerzug berathe; Denn schneller That bedarf die flücht'ge Zeit.

Mehmed. Sie harren Deines Berricherwinks gewärtig,

Im Borgemach auf ihres Raisers Ruf.

Seliman. Ber alles!

Mehmed. Muftafa von Bosnien,

Der Mi Portut 3brahim.

Boliman. Die ruf' mir! Bersuchte helben sind's burch lange Zeit. Die Stimmen jählt man nicht in solcher Stunde, Man wägt die Stimmen nach dem innern Werthe; Der Starke nur spricht ein entscheidend Wort. — Ruf' mir die Kürsten!

Mehmed (geht ab).

Soliman (alein). Alter flihner Geist! So lange nur bleib beinem Helben treu, Unb mit bem Siegesbonner magst bu scheiben!

# Dierter Auftritt.

# Coliman. Mehmeb. Ali Portut. Muftafa. Der Begler Beg.

Soliman. Seib mir gegrüßt, Ihr Stügen meines Throns! Willfommene Gesellen meiner Siege,

Seib mir gegrüßi!

Alt. Mein großer herr und Kaiser! Dein edler Großwesser hat uns vertraut, Wie Du ben Ausbruch beute noch geboten: Wir harren Deines Wints, erhabner helb, Gewohnt, für Dich und bes Propheten Ehre Mit freud'gem Muthe in ben Tob zu gehn.

Soliman. Jum Siege soll't Ihr gehn und nicht zum Tobe. — Ihr wist's, wie mir der Deutsche, Marimilian, Der sich den röm'schen Kaiser schelten läßt, Schon seid zahren dem Tribut verweigert, Auch Tosai, meine Burg, zurüdsehielt; Auch Tosai, meine Burg, zurüdsehielt; Auch Tosai, meine Burg, zurüdsehielt; Auch Tosai, meine Burg, dei dem ew'gen Gott! An diesen Deutschen, diesen Christenhunden, Die lange Schmach mit blut'gem Schwert zu rächen, Ausrottend dies verräth'rische Geschlecht, Das unsern heiligen Propheten schwert urächen. Ausrottend dies verräth'rische Geschlecht, Das unsern fallschen Gotte sich ergab! — Der halbe Wond soll herrschen auf der Erbe, Und kann er das wenn dieses Ungarland

Die ersten Schritte schon begrenzen will Und beutsche Knechte ihm ben Weg vertreten ? — Drum will ich Krieg!

Mutafa. Dein Bolt harrt Deines Bints

Und kampfbegierig jauchzt es Dir entgegen. Alt. Für Deine Schaaren birgt ber Führer Muth!

Der Begler Beg. Gieb ihnen Raum, die Treue zu bewähren.

Mehmed. Der Janiticharen wohlgeruftet Beer,

Das tampfversuchte tubne Selbenvolt, Das treu auf Deinen Zügen Dich begleitet, Buft Siegeslieber feinem Kaifer au.

Ruft Siegeslieber seinem Kaiser zu, Nach biesem Christenkampse wild verlangend.

Soliman. Nicht an Gelegenheit soll 's ihnen fehlen.

Die Ungarn tenn' ich, wie ber Deutschen Bolt, Und wad're Streiter rühm' ich meine Feinbe.

Ali. Der beff're Gegner wedt ben größern Muth.

Der Begler Beg. Es tampft ber Belb am liebsten mit bem Belben. Anftafa. Der Sieg wirb ichwerer, boch er bleibt gewiß;

Denn unser Felbgeschrei heißt: Soliman!

Aehmed. Drum gruß' ich Dich, erhabner Großsultan, Der erfte Deiner Sklaven, beutscher Kaiser!

Das Schwert bes Allah nennt Dich Dein Jahrhundert,

Und Gottes Geißel nennet Dich ber Chrift. Furchtbar geruftet ftehft Du biesmal auf,

Kein größer Beer hat Ungarn je betreten: An aweimal Sunberttausend adbit Dein Beer.

Die Bölfer aller Baffen faum gerechnet.

Der hamfa Beg steht mächtig an ber Drau, Die Brude Dir zum Uebergang zu schlagen,

Und Mehmed Beg ftreift siegend schon bis Sziklas.

Auf leichten Flößen ging ber fühne Felbherr Bei Nachtzeit über ben empörten Strom,

In's Berg von Ungarn Dir ben Weg zu bahnen.

Soliman. Der Sieg begleite feinen Muth! - Run, Fürften,

Run gilt's! — Entweder nehmen wir den Weg Wit raschen Schritten nach des Reiches Hauptstadt

Und lassen Sigeth unbestürmt und Ghula — Der andern Besten lohnt's der Mühe nicht —

Und nur von wenig Bolfe hart umgingelt; Bo nicht, so werfen wir die ganze Macht

Muf bieje Felfenichlöffer, fturmen fie

Und gehen bann bem beutschen Heer entgegen, Das Marimilian bei Wien versammeln will. —

Sag' Deine Meinung, Großwessir!

Mehmed. Mein Raifer,

Mir baucht es sichrer, mehr bes Helben würdig, Den Feldzug mit dem Sturme dieser Besten, Die unsre Macht in manchem Kampf gehöhnt, In sürchterlicher Strenge zu beginnen. Der Niklas Zriny, der Gefürchtete, Ist jeht in Wien, wie meine Boten melden; Leicht überrumpeln wir das stolze Sigeth, Wenn dieser heldensäbel seiern muß. Dann frisch auf Wien und auf das Geer des Kaisers! Ein blut'ger Tag entscheide dort den Sieg! Alt. Wenn Zriny sern ist, stimm' ich gern Dir bei

Alt. Benn Zriny fern ift, stimm' ich gern Dir bei, Dann nehm' ich Sigeth mit bem ersten Sturm; Doch war' er ba, — ich kenne biesen Helben, — So mögen wir im monbenlangen Kampf An Sigeth's Mauern uns ben Kopf zerbrechen.

Soliman. Gilt Dir ber einz'ge Mann fo großen Berth, Daß Du bie oft geprüfte Helbenstärke

Ungern an biefen Abenteurer magft?

Ali. Zeih' Deinen Stlaven keiner niebern Furcht. Haft Du bes Zrinh Thatenruf vergessen, Der gegen uns in der Belag'rung Wiens Bon Kaiser Karl ben Ritterschlag verdiente, Ein zarter Jüngling noch? Jeht ist's ein Mann, Und Deine Völker, die sonst keinen scheuen, Gewohnt, dem Tode in's Gesicht zu treten, Erschreden, wenn sie seine Fahnen sehn.

Der Begler Beg. Auch ich, Herr, stimme Mi's Rebe beil Sigeth belagert, wenn ber Brint fern ist, Sonft sei's umzingelt, wie mein Kaiser sprach. Bon Ghula hast Du wenig zu befürchten.

Anfafa. Der Begler Beg gab ein bebachtes Wort, Und meine Meinung bat er mit gesprochen.

Vollman. Mit Eurem Zriny! Großherr Soliman Ift nicht gewohnt, daß ihn ein ganzes Heer Aus seines Plans gewalt'gem Gleise zwinge, Und soll an einer einz'gen Helbenbrust Den Anstrom seiner Wellen brechen lassen? — Fern, oder nicht, wir gehen nicht auf Sigeth, Grade nach Wien, das ist des Kaisers Wille! Im herzen Ochreichs schlagen wir die Schlacht.

# Sünfter Auftritt.

Borige. Ein Aga.

Aga (fagt bem Rehmeb etwas in's Ohr). Mehmed. Ich laff' bem Santschaft banken für bie Nachricht. Aga (geht ab).

Soliman. Bas giebt's, Beffir?

Mehmed. Der Santschaft halla melbet, Daß Niklas Zeine längst von Wien zurild, Mit seiner Schaar nach Sigeth sich geworfen; Es scheint, als wisse er von unserm Plat.

Alt Auf annber Paiser bas ift Moch's Singer!

Alt. Auf, großer Kaiser! bas ist Allah's Finger! Führ' uns nach Wien, Sigeth bleib ungestürmt. Führ' uns nach Wien, bort sei bie Schlacht geschlagen!

Aehmed. Anftafa. Der Begler Beg. Kubr' uns nach Bien, bort fei bie Schlacht gefchlagen!

Altman. Was! sein hort jet die Schlacht geschlagen!
Asliman. Was! seid hir Männer? sind das meine Helben, Die eines Namens leerer Klang erschreckt? —
Ich legte mir die halbe Welt zu Füßen, Und solche Furcht rühmt sich kaum Soliman In seiner Feinde Herz getaucht zu haben, Als dieser Christenhund von Euch erzwang. —
Zezt ist 's bestimmt! jest ist 's, wir fürmen Sigeth!
Ich will ihn kennen leenen, diesen Bopanz,
Der meine besten Helben Furcht gelehrt. —

Muftafa. Bebenke, herr, — Rein Wort, bei Tobesstrase! Bir stürmen Sigeth! — Großwesstr! zum Aufbruch! Wein Kaiserzorn hat Afien zermalmt, und bieser Ungargraf will mich verhöhnen? Das soll er büßen! Auf bem Schutt ber Beste Bflanz' ich für biesen Frevel seinen Kopf!

# Sechster Auftritt. Berige. Der Aga. Dann ein Bete.

Aga. Ein Bote wartet, großer herr und Kaifer, Bom hamfa Beg, auf gunftiges Gebor.

Soliman. Er tomme!

Aga (geht ab).

Der Sole (tritt ein). Allah's Segen über Dich, Erhabner Großberr!

Koliman. Sprich, was bringst Du mir?
Kote. Dein Stlave hamsa Beg ift's, ber mich senbet.
Dreimal versuchte er's mit kühnem Sinn,
Der wilben Drau bie Brücke aufzuzwingen;
Der freie Strom zerschmetterte bas Joch,
Und breimal warb bas stolze Wert zerrissen.
Biel Deiner Stlaven fanden ihren Lob
Im wilben Sturme ber emporten Wogen;

Denn ungewöhnlich ift bes Wassers höhe Und angeschwollen von des Giehbachs Fluth, Drum bittet er von seines Kaisers Gnade, Du wollest warten, bis der wilde Strom In seine alten User sich gezwungen; Denn ganz unmöglich sei es Deinem Knecht, Die Brück setz zum Uebergang zu schlagen.

Soliman. Bas? ich soll warten? Bas? unmöglich wär's? Bas ift unmöglich, wenn der Großherr will?— Ha, der Berräther!— Seh, wirf Dich auf's Pferd, Sag' ihm: ich bräche heute auf, und find' ich, Trot dem emporten Element, die Brücke In vierundzwanzig Stunden nicht geschlagen, So häng' ich ihn an seinem User auf Und will ihn lehren, was ich möglich nenne! Fort! fort! wenn Dir sein Leben werth ist, fort! Zum Ausbruch, Großwessir! wir stürmen Sigeth!

(Alle ab).

### Siebenter Auftritt.

(Grofes gimmer im Soloffe ju Sigeth. Im hintergrunde zwei Bogenfenfter.) Eba und Delene (aus ber Thure lints).

Kelene (eilt furchtsam auf die Fenstet zu und schaut hinunter).
Eva. Was ängstigt Dich? Was hast Du, liebe Tochter? helene. Ach, gute Mutter! böse, böse Ahnung! Weiß ich 's benn selbst? — Mir ist so ängstlich hier — Ein Wetter ist im Anzug über und. — Sieh nur, die stille Burg ist wie verwandelt, An jeder Ede sieht ein kleiner Haufen; In großer Spannung ist das Volk. Die Führer Durchschwärmen laut das ganze Schloß. Ach Gott! Was wird das geben?

Eva. Eröfte Dich, mein Kind! Ein fleiner Streifzug, weiter nichts, gewiß. Wir find an biese Dinge ja gewöhnt.

Helene. Rein, theure Mutter, nein, hier gilt es mehr! — Den Lorenz fand ich athemlos im Saale, Er kam bestaubt den Bendelsteg herauf. Du weißt es, Mutter, wie er mit Entzüden Wir steis entgegentritt, manch sliges Wort Bon seiner Liebe, seiner Hospinung plaudert; Hurmt' er grüßend nur an mir vorbei, Und als ich nachrief: "Juranitsch! was ist Dir?" So winkt' er mir: "Es gilt den Dienst, vergieb mir! Mein Herz ist Dein, die Zeit verlangt der Kaiser."

Und brauf verschwand er in bes Baters Thur. Und wie ich jetzt durch's Kammerfenster schaute, Warf er fich eben wieber auf bas Rog

Und jagte wie die Windsbraut aus bem Schlosse.

Ena. Macht Dich bas angfilich? Mabchen, fieh mich an! Du bift in bem Getummel aufgewachsen Und warft ja sonst nicht also scheuer Art? — Belene, Du wirft roth. —

felene (ibr in bie Arme fallenb). Ach, gute, liebe Mutter! Eva. Run, Rind, Du brauchft nicht zu erröthen.

Ru einem Helbenjüngling ehrt die Jungfrau. Die stillen Knospen, die die zarte Bruft In ihres Frühlings Träumen noch verborgen, Die brechen munberherrlich auf gur Bluthe, Wenn, langft verkundet durch ber Sehnsucht Dammern. Die Sonne in ber Seele tagt und Liebe Die zugeschloff'nen Relche aufgefüßt.

gelene. Du bift so gut!

Und fout' ich's benn nicht fein ? Eva. Du ahneft nicht, wie es mich glücklich macht, Des eignen Frühlinge langft vertraumte Freude Berjüngt zu sehn in meiner Tochter Glück, Der ersten Liebe heimlich still Erwachen, Des büftern Lebens einz'gen Sommertag In Dir gum zweiten Male zu begrüßen! Ach, diese Zeit kehrt uns nur so zurück, Rur in ber Rinber Glud fehrt fie uns wieber!

gelene. Weiß benn ber Bater -? Eva. Er vermuthet 's wohl; Denn feine Meifter feib 3hr im Berftellen; Der kleinste Zwang wird ja ber Liebe fdwer.

fielene. Sat er gescholten?

Eva. Würd' ich bann so ruhig. So heiter mit Dir sprechen, liebes Rinb? "Ich suche mir ben Eibam" — sprach er einst —

"Ungern unter ben Fürften biefes Lanbes; "Aus seinen Belben mabl' ich mir ihn aus." Und Juranitich fteht boch in feiner Liebe.

fielene. Ach, Mutter! Mutter! ach, wie glücklich, ach, Wie felig machst Du beute Deine Tochter! Wohl ift's ein koftliches Gefühl, die Liebe: Ich schaubre oft vor all' bem Glud zurud: Doch, ohne Bater=, ohne Muttersegen Berfohnt fein Frieden biefen wilden Sturm. Mild muß bie Sonne fein, wo Bluthen reifen,

Der Thau muß perlen und ber Zephyr weh'n. Doch wo ber Tag heißflammenb nieberglüht, Berfiegt ber Quell, und gift'ge Winde braufen Berftorenb über bie verfentte Klur.

En a. Da tommt ber Bater, fieh!

gelene.

Gott sei gebankt!

Er icheint mir ruhig. Ena.

Sahst Du ihn je anbers?

## Achter Auftritt.

#### Borige. Bring (noch ungeruftet).

Brinn. Es wird lebenbig werben hier im Schloß, Lass't 's Euch nicht Angst sein, Kinber, jett noch nicht. Der Turte, beißt'es, habe fich geruftet, Der Großherr selbst in eigener Person Führe bas Beer; boch zuverlässige Kunbichaft Hab' ich noch nicht, in biefer Stunde erst Erwart' ich bie Entscheibung meiner Boten. Drum seid nicht bange, wenn der Waffenlarm Sich bis in Gure Frauenzimmer brangte; Denn Borficht ziemt auf biefem wicht'gen Blat. Auch freut bas ruft'ge Bolt fich auf bie Arbeit Und möchte gern ben übermuth'gen Jubel Auf Rechnung naher Thaten brausen lassen.

gelene. Sagt' ich Dir's nicht? Ach, Mutter! fagt' ich 's nicht?

Sieh, meine Ahnung hat mich nicht betrogen.

Eva. Dentft Du, es tonnte unferer Befte gelten? Belag'rung? — Sturm? — Berbirg' mir nichts!

Bring. Nein, nein!

Wer wird benn auch gleich von bem Schlimmsten träumen. Eva. Bring, ich habe Dein Bertrauen mir verbient; 3ch forbre Wahrheit: — wird es Sigeth gelten? — D bente jo gemein nicht von bem Beibe, Bon Deinem Weibe nicht, bas ber Gefahr An Deiner Seite oft in's Auge fab, Dag Du an ihres Bergens Rraft verzweifelft, Wenn fie das Helbenweib bewähren foll. Ich forbre Wahrheit: — wird es Sigeth gelten?

Bring. Wenn Soliman fich ruftet, gilt es uns.

gelene. Ach, Mutter! Mutter!

Tröfte Dich, Helene! Ena.

Der Bater lebt, und seine Freunde leben; Die Helbentochter sei bes Helben werth!

# Neunter Auftritt.

Borige. Alapi (gerüftet).

Alapt. Herr, neue Botschaft! — Sag' 's nur immer laut, Die Weiber muffen 's boch einmal ersahren, Ob früher ober später, gilt gleichviel; Die Furcht malt bas Berschwieg'ne nur viel schwärzer. Bas giebt's?

Alapi. So eben kam ein Eilbot' aus Fünfkirchen. Es sei gewiß, so melbet uns die Stadt, Sie hätten es von Flüchtigen erkundet: Des Sultans ganze Rüstung gelte uns, Und ungeheuer wassne sich der Türke.

Bring. Wenn Soliman ben Ungarkrieg beschloß, So läßt er wohl nicht lange auf sich warten. Bir kennen ja ben alten Löwen. — Sieh, Da kommt Paprutowitsch. Er bringt uns Kundschaft.

# Behnter Auftritt.

# Borige. Paprutowitich (auch gerüftet) und ein ungarifcher Bauer.

Paprntowitsch. Mein ebler herr, greift nach bem Schwert! es gilt! Der Großherr ift burch Belgrab schon gezogen Mit kriegerischer Pracht und Kaiserstolz. Der Bauer hier bringt die gewisse Rachricht, Er hat ben Zug mit angesehn.

Bring. So hatt' in Belgrab ein Geschäft und Hanbel, Und als der Kauf geschlossen woult ich Mit meinen Pferden frisch nach Hauf etraben; Da hieß es in der Stadt, der Größberr komme Mit gar verwunderlicher Kracht und Größe, Einzug zu halten mit dem ganzen Her.
Ich das Gedräng' des zugeströmten Volkes; Da blieb ich denn, und had ihn so erwartet.
Erst lok is an fünttausend Sanitikanen

Erft sah ich an fünftausenb Janitscharen, Schanzgräber, Zimmerleut' und all' das Volk, Die meisten waren gut bewehrte Männer. D'rauf kam der Bassen ganzer Dienertroß Zu Fuß und Pserd, viel kleine Fähnlein tragend, Ein jedes anders, nach des Herren Wappen. Des Kaisers Waibgesolg' und Falkenträger, An fünfzig stolze Rosse, von den Spahis

Gesührt, und eine Reihe junger Sklaven, Meertagen, Papagei'n und andre Kurzweil Auf ihren Röpfen tragend, folgten bann. Die Bolukbaffen schloffen fich baran. Mit reichen Reiherbufchen auf ben Belmen. Rach ihnen Diener bes Serails, und brei Bornehme Baffen: Ferhab, Muftafa Und Achmed, d'rauf der Bassa Mahomed, Rach ihm ber Beffir Baffa, ber als Richter Im Lager gilt, bann eine Schaar Solaken Und bann ber Tichauschen unmanierlich Bolt, Die mit den Kolben in die Menge schlugen. Und nach ben Ropfen in ben Fenftern ichoffen, Damit fich Reiner rühmen soll, er habe Auf ihren Großsultan herabgesehn. D'rauf kam ber Sultan. Gin arabisch Rok Trug ihn, ben kaiserlich geschmückten Heiben; Gin Gabel, mit Demanten reich befaet, Bing an bem Sattel, toftlich anzuschau'n. Bur Rechten ging bem Kaiser Ferhab Aga, Und sprach mit ihm, brei Begler folgten bienenb. So auch brei Anaben, von ihm hochgeliebt, Die Pfeil und Bogen, Kleiber, Schaalen trugen. Dann tamen ganze Reihen schöner Pagen, Sie gingen vor dem goldnen Wagen ber, Der bem Groffultan nachgefahren wurbe; 's foll ein Geschenk vom frank'schen Rönig sein. Acht andre Wagen bann, nicht minder köftlich, Der Chasnabar mit feiner Dienerschaar, Zweihundert Gel, ichwer mit Gold belaben, Und ihre Führer ichloffen biefen Bug. Rulett bas Beer in schöner ftolzer Orbnung; An zweimal hunberttaufend schätzte man's. Als fich bas Bolk in später Nacht verlaufen, Entram ich gludlich burch bas Thor, und bin Auf unbetret'nen Begen bergeeilt. Euch, ebler Graf, bie Botschaft zu verfünden.

Bring. Brav, Landsmann! Labe Dich in meinem Reller;

Mein Sedelmeifter bringt Dir meinen Dant.

Bauer (geht ab).

Bring. Kinber, 's wird Ernft! Roch harr' ich auf ben Loreng; Ich fanbt' ibn aus.

Alapi. Da sprengt er in ben Hof. Belene (weint an bem Gergen ihrer Mutter).

Bring. Der bringt uns Runbichaft. — Beib, trofte bas Dabchen.

Das ift nicht anbers in bem Land bes Kriegs; Sie wird fich schon an diese Zeit gewöhnen. So ängstlich aber sah ich sie noch nie. — Sei ruhig, Kind!

Belene. Bie, Bater, fann ich bas? Und fonnt' ich's, Bater, war' ich glücklicher?

Ena. Still, Mabchen, ftill!

Helene. Ach, Mutter, fieh' ba kommt er, Und schlimme Botschaft les' ich auf ber Stirne, Wie helbenmüthig auch das Auge glüht.

#### Cilfter Auftritt. Borige. Juranitsch (geruftet).

Iring. Was bringst Du, Juranitsch?
Inranitsch.
Den Ruf zur Schlacht,
Mein ebler Graf! Schon ging ber Mehmeb Beg Ueber die Orau; er streift die Sziklas, hat Das Land verheert, die Oörser angezündet, Und alle Greu'l des Türkenkriegs erneut. Gieb mir ein Fähnlein Deiner wackern Reiter!

Gieb mir ein Fähnlein Deiner wackern Reiter! Mich brängt der Muth, ich sehne mich zur Schlacht, Und will das Land an diesen Buben rächen! helene. Gott! — Juranitsch!

Juranitsch. Djamm're nicht, helene! Sett gilt es Kamps, jest kann ich Dich verdienen, Und trete muthig vor den Bater hin, Ihm trete muthig vor den Bater hin, Ihm meine Liebe, meinen Wunsch bekennend. — Ja, alter helb, ich liebe Eure Tochter! Zwar hab' ich nichts als dieses treue Schwert, Und wenig Ruhm ererbt' ich von den Bätern, Doch hab' ich oftmals Euer Wort gehört:
Ein helbenarm bürse nach Kronen greifen.
Es sehlt an Muth, es sehlt an Kraft mir nicht; Laß mich hinaus, den Abel zu bewähren,
Den ich lebendig in dem Herzen fühle.

Bring. Darauf antwort' ich Dir nach Deiner Schlacht. Mir gilt ein helb mehr als ein Fürstenmantel. — Doch Deiner Jugend darf ich nicht allein Bertrau'n, was Ungarns Wohl bestimmen könnte. Kasper Maph, nimm Dir tausend Mann Ju fuß und an fünshundert Reiter; Juranitsch Und Wolf begleiten Dich, die andern Führer Magst Ou nach eignem Willen Dir erkiesen. Grad' auf den Mehmed Beg! Der kleinen Anzahl

Rann nur ein rascher Angriff günstig sein. Die Türken sollen's wissen, daß fie Männer In Sigeth finden, die die Uebermacht nicht scheu'n! Gott sei mit Euch, und kehr't als Sieger wieder! Alapi. Bertraue mir und Deinem treuen Bolf. —

Frisch, Brüber, an die Arbeit! Morgen früh Riehn wir mit reicher Türkenbeute heim! — Berabun't mir aut'gen Urlaub, gnäb'ge Gräfin.

Eva. Bieh't bin, ich will inbeffen für Guch beten.

Juranitich. Lebt wohl, verehrte Frau! lebt wohl! - Selene, Sprich auch ein gutig Wort für mich zum himmel! Um Sieg ber Liebe fluftre Dein Gebet;

Es wird zum Talisman und foll mich schüten.

**Eva.** Schon't ihrer!

fielene. Ach, Du gehft in Deinen Tob!

Inranitsch. Nein, nein! ber Tob wagt fich nicht an bie Liebe.

gelene. Er wagt fich nicht — o lag mir biefen Troft! Inranitsch. Trau' mir, er wagt fich nicht an uns. Berwegen

Sturz' ich mit biesem Glauben mich binein! (Er gieht ben Gabel, bie anberen Sauptleute ebenfalls.)

Ber Kräfte fühlt, ber muß die Kräfte regen; Der Rampf ift turz, ber Sieg foll ewig fein! Und sehnt ich mich nach ungemeinen Schätzen, Ich muß bas Ungemeine baran seten!

(Er eilt mit Alapi und ben Hauptleuten ab.)

gelene (umfintenb). Mein Loreng! Loreng! Eva. Gott! fie finkt!

Brinn (fie aufhaltenb).

Helene!

(Bahrenb ber Gruppe fällt ber Borhang.)

### Zweiter Aufzug.

(Das Rimmer vom Enbe bes erften Aufzugs.)

#### Erfler Auftritt. Coa unb Belene.

Ena. Wie ist Dir, liebe Tochter?

Beffer. fielene. Eva.

Du haft uns fehr geangstigt. Selbst ber Bater, Der sonft so rubige, gefaßte Mann, Er fuhr zusammen, als ber theure Liebling

Rorner's Berte. I.

Ihm bleich und zitternb in die Arme sank. Gott Lob, noch färbt die Röthe Deine Wangenl Es brängte nur des Augenblicks Schmerz Die frische Kraft der Jugenbfülle nieder.

Felene. Ach, Mutter! wie er mir ben flicht'gen Abschied Mit bem gezognen Sabel zugewinkt — Es ist der lette Gruß, rief's mir, ber lette! Dort braußen lauert der Verrath auf ihn, Dort braußen ist der Liebe Tod bereitet! Da zudk' es mir versengend durch die Brust, Das Auge brach, des Herzens Pulse stocken, Wie Traum des Todes kam es über mich.

Eva. Du mußt das weiche Herz bezwingen lernen, Wenn Dich als eine würd'ge Helbenbraut Nach biefes Lebens raschem Krang gelüftet. -Bohl manche Freuden fühlt bes Mannes Beib, Der ruhig in ber wohlerworbnen Butte Der ftillen Tage gleiche Retten wirft. Wenn sich ble Scheuern und die Schränke füllen, Wenn bas Geschäft bie faure Mühe lohnt, Und mit dem Kiel der Schiffe hergetragen. Das Glud auf bie geschmüdte Schwelle tritt: Dann freut fie fich ber reichbebantten Arbeit, Und in bem Auge bes zufriebnen Gatten Und auf ber Rinber munterm Angeficht, Die an den bunten Gaben fich ergoben, Blüht ihr das Leben still und heiter auf; Der ruhige Genuß versöhnt bas Schicksal. — Doch andere ift es in des Beibes Bruft, Die ihrer Liebe zarte Epheuranke Um eine kuhne Helben-Giche webt. Den Mugenblid, ben gunft'gen, muß fie faffen, Muß ihn festhalten, wie ihr lettes Gut; Es ichwebt ihr Leben zwischen Glud und Jammer Und Höllenqual und Himmelsseligkeit. Wenn fich ber helb für feines Landes Freiheit Bermegen aus bem Urm ber Liebe reift, Die fühne Bruft bem Morbstahl anzubieten. Da muß fie Gott und feiner Rraft vertrau'n, Und seine Ehre lieben als sein Leben: . Denn wie den andern Sklaven der Natur Der Athemaug bes Dafeins Forb'rung ift, So, Mabchen, ift's bem Manne feine Chre; Und wenn Du Deinen Belbenjungling liebst Als Helbenbraut, wie's Briny's Tochter autommt.

So ist es nicht sein jugenbliches Antlit, Richt seiner Stimme schweichelnbe Gewalt, Die mit der Liebe Neten Dich umstricke: Du liebst den g'raden Sinn, die Krast, den Ruhm, Und seines Namens unbesteckte Ebre.

gelene. Ach! sei nachsichtig mit dem armen Mädchen. Das ihrer Seele schwärmendes Gefühl Roch nicht gelernt in frembe Form zu brücken, Bohl Deinen mutterlichen Rath begreift, Doch nicht ben Muth besitzt, zu Dir hinauf Die zagenben Gebanken hinzuwunschen. -Bergieb mir, Mutter, wenn ich Dir's gestehe: Oft traum' ich mir, es ware boch so schon, Könnt' ich in eines stillen Thales Frieden Der Stunden ewig gleiche Kettentänze An feiner Bruft vorüberrauschen febn. -Ich soll ben Wuth, die Kraft an ihm nur lieben, Die sich verwegen in's Berberben stürzt? Nein, Mutter, nein, ich liebe nur die Liebe, Die aus ber Lippe flüsternbem Gesang, Die aus ber Augen Thränen wieberleuchtet; Ihn in ber Liebe und in ihm bie Liebe. Das schwankt und zittert, wie ber Winde Hauch. Und wiegt im ew'gen Wechsel meine Seele.

So war mir's auch. Der Liebe erfter Ruf Ergreift die Mädchenseele mädchenhaft, Wie fie ben Jüngling jugenblich begeistert, Dag er nach Kampf und kühner That verlangt; Doch wenn ber Liebe heilig stilles Wirken Die Geister, die getrennt in frember Welt Nach unbekannten Zielen hingeflogen, Bu innigem Gespräche sanft gewöhnt, Daß sich die Seelen nach und nach erwählen, Austauschend in bem einzigen Gebanken Befühl, Empfindung, Sehnsucht, Religion, Und was fie fonft geahnet und geschlummert, Dann tritt die Liebe wunderherrlich auf, Und führt zwei neue Menschen in das Leben. Der Jüngling, ber von seines Mäbchens Lippe Der Anmuth zarten Seelenfrieden trank, Sieht feines Muthes Wellensturm geregelt, Der Sehnsucht Labyrinthe aufgebeckt, Und jene Kraft, die ihn hinausgeschleubert Aus aller Bahnen Gleise, wiegt befampft Sein heitres Leben jett auf sanften Wellen

Und schaukelt ihn dem sichern hasen zu. Die Jungfrau aber sühlt die zarte Seele Bom Kuß der Liebe wunderbar entzückt. Ein klarer Muth, ein freudiges Vertrauen, Der kühnen hoffnung schwärmende Gesühle, Sie zieden freudig in dem Herzen ein, Und stechten ihre lichten Strahlenkränze Mit treuer Brust um die beglückte Braut. So wie Du jetzt fühlst, hab' auch ich empfunden; Doch dieser Sonnenklarbeit schön're Zeit Wird bald in Deiner Brust sich offendaren: Dann halt' sie sest, sond ihr in die Armed. Du sie bewahren.

Selene (fallt ihr in die Arme). O meine Mutter! Eva. Sute, liebe Tochter! — Es giebt boch Schön'res nichts auf bieser Welt,

Es giebt doch Schön'res nichts auf dieser Welt Als wenn in suß vertrauendem Entzücken, Lichtperlen der Begeist'rung in den Blicken, Das Kind der Mutter in die Arme fällt!

#### 3meiter Auftritt.

#### Borige. Bring.

Brinn. Zur guten Stunde sucht' ich meine Lieben! Dich, Tochter, find' ich an der Mutter Bruft, Und tiese Rührung leuchten Eure Blide.
O, schließ't auch mich mit ein in Eure Arme!
Das Gerz ist weich und ungewohnt drängt sich
Der Freudenthau in diese Männeraugen.
Mein Weib! — Helene!

fielene. Bater!

Eva. Theurer Mann; So milb hab' ich Dich lange nicht gesehn. Bas ist Dir, Zriny? Du bist tief ergriffen, Bie leise Ahnung bämmern Deine Blide — Bas ist Dir, Zriny?

Bring. Laß mich, gutes Beib! Glaub' mir, mir ist so wohl in Euern Armen, Und tausend Bilber stehen blühend auf Und treten freundlich vor die frohe Seele, Daß ich der Rührung nicht gedieten kann! — O, Menschen! Menschen! sasset keben schnell, Lassit keiner Stunde Seigerschlag vorüber, Wo ihr nicht sagt: der Augenblick war mein, Ich habe seine Freuden ausgekostet, Kein Trobsschen Balsam ließ ich in dem Kelch.

Die Zeit ift ichnell, noch ichneller ift bas Schickfal: Ber feig bes einen Tages Glud verfaumt, Er holt's nicht ein, und wenn ihn Blige trugen!

felene. Noch feine Nachricht?

Reine, gutes Mabchen! Brinn.

Auch war's taum möglich. Sei nur ruhig, Kinb! Ift fonft Dir andre Botichaft zugekommen? -Berhehl' mir nichts, bas Gute wie bas Schlimme. Mir ahnet, Bring, eine fdwere Beit; Gewöhne mich auch an bes Unglud's Stimme. Dag nicht unvorbereitet bas Geschid

Dem schwachen Weib bas Gräfliche bereite.

Bring. Roch forge nicht! ließ ich Dich fonst in Sigeth? Bertraut' ich fonft, tollfühn verweg'nen Muths, Mein höchftes Glud bem Wechselspiel bes Schickals? Gilboten fandt' ich nach bes Raifers Sof, Ihm bie Gefahr bes Ungarlands zu melben; Denn ernftlich wird's, icon ichlug ber Samfa Beg, Erop Wogensturm, zum vierten Mal bie Brude, Drei Mal hatte bie Drau fie umgestürzt; Mit jeber Stunde barrte man bes Raisers. Mehmeb Sofolowitich mit fechezigtaufenb Dann, Der Bafcha Muftafa unb Karem Beg, Sind kampfgerüftet ihm vorausgegangen Und bahnen ihm ben blutbefledten Weg. Benn unfre Belben fich nicht mader eilen, So finden sie den Großherrn schon vor Sigeth.

#### Dritter Auftritt.

#### Borige. Scherent.

Sherenk. Mein ebler Berr, fo eben ruft ber Bachter Bom Schlogthurm; eine große Bolte Staub Erhebt fich auf bem Beg nach Sziflas. Sicher Sind es bie Unfern, die, vom Sieg gefront, Mit ber erfämpften Türkenbeute beimziehn.

Bring (geht an's genfter). gelene. Dant, guter Mter, für bie icone Botichaft! Dank, tausend Dank! — Sprich, hast Du ihn gesehn? Und lebt er noch, und fehrt er gludlich wieber?

Sherenk. Wer, ebles Fraulein?

Rinb, wo bentit Du bin ? Ena. Der Bachter fab nur eine Bolfe Staub, Bermuthet nur, es fei die Schaar ber Unfern.

fielene. Bermuthet nur! - Ach, fonnt' ich oben ftebn. Auf jenen Bergen wollt' ich ihn ertennen, Aus Taufenden batt' ibn mein Blid gefucht. -Wie fängt bas Berz gemartert an zu schlagen, Und alle Qualen, bie mir biefer Tag Auf meine ichwache Mabchenseele haufte, Und alle Angst ber schlaflos langen Nacht. Sie werfen fich im fürchterlichen Bunbe Noch einmal auf bies arme, franke Berg. -Ad Mutter! Mutter! ichlinge Deine Arme Um Dein gequaltes Rind; an Deiner Bruft Lag mich ben Troft, die Hoffnung wieberfinden! Gebiete Deinem Schmerze, gutes Mäbchen! Die garte Jugend halt ben Sturm nicht aus. Helene, schone Dich! Du magst ja weinen, Beine Dich aus, nur lag bies frante Buden, Das frampfhaft ben bewegten Bufen bebt Und falte Blige burch bie Augen leuchtet. Bring. Sie find's! fie find's! Da fturmt ber gange Saufen. Ena. gelene. Bo? Bo? Den Schlogberg jagen fie berauf. Briun. Belb Juranitich an feiner Reiter Spipe; Ein turt'icher Rogidweif fliegt in feiner Sanb. gelene. Ach Mutter! Mutter, halte mich, ich finte! Der Schmerz bat meinen Augenquell verfiegt, 3d babe teine Thränen für die Freube. Ena. Faffe Dich Rind; Du haft ihn wieber. Briun. Hört Ihr's ? Ha! wie die Siegeslieber mächtig schallen! Die Töne wirbeln ihrer Thaten Ruhm! Sie fprengen in ben hof - fie fiten ab. (Durd's Fenfter.) Seib mir willfommen, meine wadern Belben! Seib mir willkommen! Gott und Baterland Mag Euch ben Sieg, ben herrlichen, belohnen! — Scherent, binab, lag meine Reller öffnen, Und meine Speisekammern fperre auf: Die fühne Schaar bat ber Erquidung nothia.

#### Dierter Auftritt.

Borige. Alapi. Paprutowitid. Juranitid (mit einem turticen Ros-fomeif in ber Sanb). Rehrere ungarifde Sauptleute.

Bring. Freund! Alapi. Waffenbruber!

Sherenk (geht ab).

Kuranitsch! fielene.

Juranitsch.

Belene!

Ihr habt gestegt?

Mit Gott, erhabne Frau! Daprutowitsch. Biertausend Türken liegen auf der Wahlstatt,

Und unermeßlich fast ist unfre Beute.

Inranition (ben Roffcweif bem Aring zu Füßen legenb). Hier, alter Helb! ich hab' mein Wort gelös't. Aus eines Saufens eingekeilter Mitte

Rifi ich den Roßschweif mit verwegner Hand. 3ch hab' mein Wort gelbf't, frag't nur Alapi.

Brinn. Ergabl' uns, Freund, wie fich ber Kampf gewendet. Alapi. Der Mehmed Beg lag leicht verschanzt vor Sziklas,

Des Rampfes nicht gewärtig, fleine Buge Ausschidend, rings die Dörfer anzubrennen. Bir theilten und in brei fast gleiche Saufen; Den linten führte Bolf, ich felbft bie Mitte, Den rechten übergab ich Juranitich. D'rauf jagten wir auf unbefannten Wegen

Dem Feinb entgegen; jene zogen fich Rings um fein Lager: plöplich warb er jest

Auf allen Seiten larmenb angegriffen; Der Schreden wühlte fich in feine Schaaren, Wir schlachteten sie ohne Widerstand.

Nur wenig Haufen rafften fich zusammen, Und ichlugen fich, am Glud verzweifelnb, burch; Die anbern fielen theils burch unfre Schwerter,

Theils hat die Angst sie in den Sumpf gejagt, Wo zahllos Bolt gar jämmerlich erstickte.

Der Führer felbft, ber Mehmeb Beg, ertrant; Sein Sohn und viel ber eblen Türken find gefangen;

Acht schwer mit Gold belabene Rameele, Roffcweife, Fahnen, von den Christen sonst

In einer ungludlichen Schlacht verloren, Und überreiche Beute vieler Art,

Wie wir sie noch bei keinem Sieg erkämpsten.

Bar unfrer Arbeit vollgemess'ner Lohn. -Bor allem aber, ebler Graf, muß ich

Dem Juranitich bas große Zeugniß geben, Dag er bes Schwertes Abel fühn bemabrt Und ben erworbnen Ruhm weit übertroffen.

Ja, ihm gebührt die Ehre dieses Tags, Das ift bie Meinung aller feiner Brüber, Die awar bie icone Ritterpflicht erfüllt.

Doch nimmermehr fich folder Wagnig rühmen. -It's nicht so, Brüber? sagt's bem Grafen selbst.

Alle fauptleute. Dem Juranitich gebührt bes Tages Ghre! felene. Dein theurer Belb! Du machft mich beut fo ftolg. Inranitio. Du warft's, bie Liebe war's, bie mich es lehrte. Bring. Romm an mein Berg, Du wadrer junger Degen! Sold Abelsbrief, wie Du Dir heut' erfochten, Schreibt Dir fein Raifer in ber gangen Welt, Der wird mit Deinen Enteln nicht vermobern, Er bleibt im Liebe bes verwandten Bolfs. In Deines Baterlandes großem Bergen! Den Sieg mag Kaiser Maximilian belohnen. Die That belohnt die Stimme des Jahrhunderts. Lag mich auftreten als fein Stellvertreter; Bas ich bem Liebling Juranitsch verweigert, Dem Belben biet' ich felber biefen Breis. -Du freift um meine Tochter: nimm fie, Jungling, Und meinen reichften Segen über Guch! Inranitid. Mein Vater! - Gott! - Belene! fielene. Juranitsch! — O meine Mutter! fag' mir, ob ich traume? Eva. Dein Sonnentag bricht an, bewahr' ihn treu! Sein erftes Morgenroth fußt Deine Wange.

Helene. Deinen Segen! Eva. Ja, meinen Segen auch, Du glücklich Paar!

Inranitio. Auch Guren Segen, Mutter!

Komm, Sohn, komm in die Arme Deiner Mutter!

Bring. Berspar't den Freudenrausch auf ruh'ge Tage;
Der Augenblick verlangt Besonnenheit. —
Zuvor noch einmal Dank, Euch Allen Dank!
Ihr habt die Kraft des Helbenarms bewährt;
Der Lürke wird sich Eure Namen merken. —
Run, edle Freunde, gilk's ein schweres Werk:
Der Großherr ist im vollen Marsch auf Sigeth,
Noch heut' erwart' ich, daß das Feldgeschrei,
Sein gräßlich Allah durch die Lüste donnert,
Und wenig Stunden werden kaum vergehn,
So sehen wir im Strahl der Abendsonne
Den halben Mond vergoldet auf den Bergen,
Und Janitschauenhausen rings umher.
Drum mein' ich, Kreunde — (Trompetensoß.)

Hat was gilt bas Zeichen? — Botschaft vielleicht vom Feinbe? — von bem Kaiser? Bas giebt es, Bols?

Paprutowitich (am Genfter). Beter Bilach fprengt Mit wenig Knappen eben burch bas Schlofthor.

Bring. Der tommt vom Raifer. - Bolf, eil' ihm entgegen Und führ' ihn ber.

Paprutowitich (geht ab).

Brinn. Es ift ein wadrer Helb. Obwohl noch jung, doch viel versucht im Rampfe, Auf Schwendy's Zügen rühmlich oft genannt. — Da tommt er felbft.

#### Sünfter Auftritt. Borige. Paprutowitich mit Bilady.

Bring. Seid mir gegrüßt, Bilady! -

Was bringt Ihr uns?

Viladen. Dies faiferliche Schreiben,

Und, wenn Ihr's wollt, mich felbit.

Brinn. Erwünschte Gabel Der ftarke Mann gilt viel in biefer Reit. Ich nenn' Euch also boppelt mir willkommen. — Sprecht, wann verließt Ihr unsers Raisers Sof? Vilack n. Am Montag früh. Brinn.

Da seid Ihr brav geritten. Viladn. Mich trieb bes Raifers Wort und eigner Wille, Und wenn's bem Dienft bes Baterlandes gilt, Berr Graf, fo fann ich auch noch mehr als reiten.

Bring. Die Türken haben Guern Arm gefühlt, Auf Schwendy's Bugen habt 3hr brav gefochten. War't Ihr nicht mit vor Pefth? mich buntt, Viladh,

Man gahlt Euch zu ben helben biefes Tags.

Diladn. Bas ich gethan, mein ebler Graf, verliert fich Im breiten Strome bes Bewöhnlichen: Doch Guch nennt die bebrangte Chriftenheit, Wenn fie bes blut'gen Tages fich erinnert, Dit lautem Stola bes Baterlanbes Retter.

Bring. 3ch focht für Gott, mein Bolt und meinen Raiser, Und jeber Anbre hatt' es auch gethan. Sag't mir, wie steht's in meines Herren Hauptstabt? Voll friegerischen Lärms träum' ich mir Wien.

Biel frembe Ritter, bor' ich, finb erschienen? Vilady. Die Ahnung eines nahen Türkenfriegs Hat manchen frommen Kriegsmann bergerufen. Der Chriftenheit im Rampfe beiguftehn. Gin ebler Polengraf, Albertus Lasco,

Bat Ruftung auf zwölf Wagen zugeführt, Und an breitaufend ausgesuchte Manner,

Die er als ung'risch Bolt vermummt;

Denn Frieden hat sein König mit den Türken. Der Bergog von Savoben, Philibert, Bat une vierhunbert Mann berittne Schützen Unter bem Grafen Cameran gesanbt: Mus fernem England tam ber Ritter Grainville, Herr Heinrich Chambernon, Herr Philipp Bugbell, Und viel ber eblen Britten zu bem heer, Auf eignen Zaum und Solb mit großen Bugen. Bergog von Guife und ber Graf von Brifac, Bon vielen frant'ichen Rittern noch begleitet; Der von Kerrara mit vierbundert Reitern, So wie der eble Mantuaner Herzog. Sie alle, und wer gahlt bie anbern Belben, Denn taglich bort man neue Ramen nennen, Stehn tampfgeruftet bei bes Raifers Beer. Lucca und Genua hat Gold geschickt, Cosmus und Medicis breitausend Solbner. Und zahllos Bolt, fo Ritter wie Gemeine, Drangt fich aus Deutschland zu bem naben Kreuzzug. Bergog Bolfgang von Zweibruden, ben Pfalzgraf Reinhard, Des alten Bayernherzogs alt'ften Sohn, Mit manchem Fähnlein wohlbewährter Knappen, Ertennt man unter ben Bewaffneten. An achtzigtausend Mann zählt wohl das Heer. Erzherzog Ferbinand führt bas Commando, Graf Gunther Schwarzburg ist sein Obristlieut'nant, Der Bommern Bergog Friedrich tragt bie Fahne. Wie ich bie Stadt verließ, erzählte man, Das Heer gog' aus, bei Raab fich zu verschanzen, Und bort bem Feinde ruftig Mann zu stehn.

Bring. Habt Ihr von meinem Sohne nichts vernommen? Vilacky. Der Graf Georg steht bei bes Raifers Leibwacht. Er hatte gern mit mir getauscht. Er hoffte, Zum Heeres - Bortrab noch verseht zu werben. Biel herzlich treue Gruße bring' ich mit.

Bring. Dant Gud, Bilady, für bie gute Botichaft. -

Ihr bleibt bei uns?

Vilacky. Herr Graf, wenn Ihr 's vergönnt, So möcht' ich unter Euern Fahnen fechten. Ich bin gern ba, wo's Ernst und Strenge gilt; Ju lässig geht mir's bei dem Heer des Kaisers. Und soll er sterben für sein Baterland, Der Ungar stirbt am liedsten bei dem Ungar, Bon seines Boltes Helben angeführt.

Iring. Ihr macht mich stolz. Es ist der schönste Lohn

Für jahrelang burchkämpfte Männerarbeit, Wenn solche Gerzen freudig uns vertrau'n. — Mein Hauptmann Lascy liegt am Fieber nieber, So theil' ich Euch den Reiterhaufen zu, Den er in manchem Kampfe brav geführt. Beim nächsten Ausfall zeigt Euch Euern Leuten.

Veillach n. Mit Worten nicht, mit Thaten laff't mich banken.

Vilach n. Mit Worten nicht, mit Thaten laff't mich banken.

Bring. Jeht, Freunde, öffn' ich meines Kaisers Brief. —

Paprutowitsch, laß die Constabler fragen,

Do alle Thore fest verrammelt, ob

Die Stücke auf die Welle schon geführt;

Mach' auch die ganze Kunde bei der Wacht.

Ich wart' auf Deine Botschaft.

Paprutowitid.

Herr, ich eile. (905.)

#### Sech ster Auftritt. Vorige, ohne Paprutowitsch.

Bring (geht nach bem hintergrunde und lieft). Vilacky (111 Alapi). Ihr habt so eben rüft'ge That vollendet;

Bon einem fuhnen Zuge fehrt Ihr heim? Alapi. Den Mehmeb Beg erschlugen wir bei Sziflas, Biertausenb Türken find ihm nachgefolgt,

Und an breihundert zählt man der Gefangnen.

Eva. Solch fühner Sieg gelang Euch lange nicht. Belene. Bift Du nun glüdlich, Lorenz?

Juranitsch. Db ich's bin?

Ein ganzer himmel hat fich aufgethan! Ich fühle mich so reich! benn nicht gewonnen Hab' ich Dich nur, ich habe Dich erfämpft!

Helene. Offolger Mann! Ift Dir die Liebe benn, Die unverdiente, nicht auch fuß gewesen? Ift meine Liebe nicht ein frei Geschent,

Dem Belben nicht, bem Jungling jugefprocen?

Eva. Mein Serr ift fehr vertieft, gehn wir zurud. Alapi. Mir icheint, ber Brief mag schlechte Botschaft bringen. Viladen. Freund, im Bertrau'n, biesmal gilt's blut'gen Ernst.

Benn nur bie Weiber aus bem Schloffe waren! (Sie gieben fich gurud.)

Brinn (tft vorgetreten unb spricht für fich). Ich soll mich halten, auf Entfag nicht hoffen, Soll ehrlich siehn bis auf ben letten Mann; Roch sei sein heer zu schwach, noch könn' er nicht Der ganzen Christenheit gemeines Wohl Auf eines einz'gen Tages Würsel seben. —

Bei Raab verschangt erwarte er ben Großherrn; Er tenne mich und mein geprüftes Bolt, Es gelte jest für's Baterland zu fterben! Gin großes Bort! - Du tennft mich, Maximilian! Ach banke für bein kaiserlich Bertrauen. Du tennft ben Bring, bu betrügft bich nicht. Richt schönern Lohn verlangt' ich meiner Treue, Als für mein Bolt und meinen ew'gen Glauben Ein freudig Opfer in ben Tob zu gehn! -Doch, Bring, halt! wo bentst bu frevelnb hin? Bergift du so bein Beib und beine Tochter? Sie muffen fort, sogleich - nach Wien, jum Kaiser. -Rein, bas geht nicht; bas Bolt verliert ben Duth. Sieht es die Kührer so am Glück verzweifeln. Schon zwei Mal ward die Befte hart berennt, Und Weib und Tochter ließ ich hier im Schlosse. — Die Burg ift ftart, bas Bolt geprüft unb treu. 3m letten Nothfall giebt's geheime Bege. -Sie mogen bleiben! — Wie's bas Glud auch fpielt, Das Baterland barf jebes Opfer forbern, Rum Helbentob ift auch tein Weib zu schwach. -Wohlan, sie mogen bleiben! — Raiser Marl In diesem Kampf bewährt sich meine Treue. Mein ganges haus für bich und für bein Bolt, Mein höchstes Gut für unfern ew'gen Glauben — Nichts ift zu toftbar für bas Baterland

# Siebenter Auftritt. Borige. Baprutowitia.

Paprutowitsch. Herr, Ales ist vollbracht, wie Du besohlen, Die Wälle gut besetht, rings in der Stadt
Mit großer Kunst die Thore zugerammelt.
Und wohl die rechte Zeit war's, edler Graf!
Der Thürmer melbet: ganze Züge Türken
Erkennt er schon am sernen Horizont;
Füns Obrser brennen; kleine Haufen schwärmen
Berwegner Janitscharen in der Näche,
Und von Fünstischen kam ein Flüchtiger,
Uns melbend: Ibrahim sühre den Bortrad
Und werde heut noch mit uns handgemein,
Benn wir zum Aussall unser Reiter rüsten.

Bring. So sei die Mannschaft meines Winks gewärtig! —
Zetz rust das ganze Bolf, was Bassen trägt
Und tragen kann, im Schloßhof mir zusammen.

Dann fag' ich Guch, was Raifers Wille ift,

Und was ber Brind fühn bei fich beschloffen. Paprutowitich (geht ab).

Diladen. Wollt 3hr bie eble Grafin nicht, bie Tochter, Da noch die Strafen ficher find, nach Bien Bu Gurem gnabenreichen Raifer fenben? herr Graf, mich buntt, hier ift ein schlechter Ort Für garte Frauen.

Alapi. Also meint' ich auch. Eva. Rein, Briny, nein, lag mich bei Dir; es gilt! Reige, baf Du nicht niebrig bentst von mir. Un Deinem Auge feh' ich 's, Deinen Bliden, Hier wird es Ernft. Bring, verftog' mich nicht! Das Weib foll ftehn an ihres Mannes Seite. Lak mich bei Dir!

Alapi. Doch Gure Tochter, Grafin? Eng. Belene foll beweisen, daß fie liebt. felene. Ja, Bater! Bater, lag une nicht von Dir! Inranitia. Sigeth ift ftart, und wir, Gott Lob, find Danner ---

Was fürchten wir? Vilacki. Nichts, weil wir Manner find!

Doch Eure Frauen! —

Zriny!

Eva. fielene.

Bater I

Freund !

Ibr bleibt!

Alapi.

Bir fechten leichter, wiffen wir fie ficher. Inranitifd. Ja, leichter ficht fich's wohl, boch beffer nicht.

Eva. Bin ich wo fichrer, als bei Dir? Bring.

Dant Dir, mein Bring! Dant für Deine Liebe! Eva. Brinn. Best an bie Arbeit. Barr't im Schloghof mein; 3ch waffne mich, bann reb' ich zu bem Bolte.

Alapi. Dilacti. Wir folgen bem Befehl.

Gehabt Euch wohl? Brinn.

Die fauptleute (geben ab).

Bring. Romm, liebes Weib, und fnupfe mir bie Scharpe; Du waffnest mich zu einem ernften Gang. (Geht mit Eva ab.)

## Achter Auftritt.

#### Juranitid. Belene.

Inrantifd. Gott Lob, wir find allein! Zest tann ich Dir's So recht aus meinem vollen Bergen fagen, Wie glücklich ich, wie selig ich mich fühle. — Belene! meine liebe, fuße Braut!

Helene. Ach, Juranitsch! was giebt Dir diesen Muth? Was haucht Dir durch das laute Kriegsgetümmel Die schine Klarheit Deines Friedens zu? Inranitsch. Wer sonst, als meine Liebe? — Sieh, Helene, Wir sind vereint, wir haben uns gefunden. Da draußen mag es stürmen, wie es will, Uns trennt es nicht; des Schickals eh'rner Wille Bricht sich, wie Wellen sich an Felsen brechen, Am sesten Glauben eines treuen Baars. Was ewig ist, wie unser reine Liebe, Das geht nicht unter mit dem Sturm der Zeit.

Kelene. Das fühl' ich auch, und klar, wie junger Morgen, Weht es herüber in das bange Herz;
Doch sieh, das macht mich traurig, recht sehr traurig,
Das dieser Kamps, der um die Mauern tobt,
Des Lebens schönste Stunde mir verbittert.
Richt ungestört durst' ich im sel'gen Rausch
Den Segen von des Vaters Lippen trinken;
Er warf ihn slüchtig seiner Tochter zu,
Die Kerlen einer tiesempfundnen Rührung
Zerdrück' er schnell; das Baterland riß ihn
Aus seines Kindes glühendster Umarmung
Mit kalter Strenge in den Lärm des Kriegs.

Inranitsch. Schilt mich nicht roh, wenn ich Dir's frei gestehe:
So hab' ich seinen Segen mir gewünscht,
So malt' ich mir's in meinen kihnsten Träumen.
Ihr Frauen liebt ein wohlberechnet Glück,
Und ruhigen Genuß im tiessen Frieden;
Uns Männern aber giebt des Schickals Gunst
Den höchsten Breis, wenn es unangemelbet,
Schnell, wie ein Blit, in unsre Seele schlägt.
Im Sturm der Schlacht, wenn alle Herzen pochen,
Unter den Scheln trunkner Janitscharen
Mir seinen Segen fordern, war mein Bunsch;
So aber war das Schickal nicht bei Laune.
Doch mag ich nicht mit seinem Willen habern;
Denn schön und groß doch war der Augenblick.

Kelene. Du wilder Mensch! Bild? — nein, das din ich nicht, Berwegen din ich, tollfühn für die Liebe, Und hochdegeistert für mein Baterland! — Sieh, daß ich Dich, daß ich Dein Herz erworden, Und daß ich steven kann, das ist mein Stolz.

Aelene. Sei nicht so grausam! — Sterben! — Juranitsch!

Bergift Du Deine jammernbe Belene? -

Jeht Dich verlieren, jeht! Wer brückt ihn aus, Den ungeheuern Schmerz? Jeht Dich verlieren! Wer benkt die Hölle des Gebankens aus!

Juranitsch. Nicht ohne Dich, Geliebte, möcht' ich sterben. Doch so mit Dir, in Deinen Armen! Sieh, Was kann uns diese Erde dann noch bieten? Hat sie noch eine Seligkeit für uns? — Ich möchte untergehen wie ein Held, Ichen Slanze meiner kühnsten Liebe, Und was die wilbe Sehnsucht hier versprach, Dort brüben von der Lust des himmels fordern. Was bleibt denn höh'res noch auf dieser Welt, Was ich im sel'gen Wunsche nicht gekostet? Giebt's mehr als einen Silberbild im Leben?! Hier ist das Glid vergänglich wie der Ag, Dort ist es ewig, wie die Liebe Gottes!

Kelene. O nimm mich mit im Sturme Deines Flugs, Du kühner Geift! — Dich halt bie bunkle Erbe, Mich halt bas arme kleine Leben noch. Doch schlit' ich 's nicht, es ist boch schön, recht schön! Und manche Knospen einer sel'gen Zeit, Die Du in Deinem Ungestüm verachtet, Blüh'n wunderstill in meinem Herzen auf. Ja, Juranitisch, die Erbe ift recht schön, Recht schön ist sie, boch nur seit ich Dich liebe, Seit mit dem Seelensrühling meiner Brust Die Welt sich rings um mich mit Blumen schmädte. Erst seit ich liebe, ist das Leben schön, Erft seit ich liebe, weiß ich, daß ich sebe.

Juranitich. D, meine fuße Braut! fielene.

Mein Juranitsch! (umarmung.)

Ach lag' ich ewig fo an Deinem Bergen! -

Inrantisch. Horch! Mannerstimmen hör' ich in bem Hof. Sie sind 's, sie warten auf ben Vater. — Laß mich! Ich muß hinab. Leb' wohl, mein süßes Mädchen! Noch diesen Luß. Leb' wohl!

Swing mich, aus meinen Traumen zu erwachen!

Juranitsch. Daß ich es könntel boch mich ruft bie Pflicht! — Leb' wohl, Du süße Braut! leb' wohl, mein Mäbchen! (216.)

#### Reunter Auftritt.

#### Belene (allein).

Leb' wohl! Leb' wohl! — Mußt' er mich jest verlassen ? Wir wird das herz so voll, wenn ich ihn sehe, Die Luft ist mir so süß in seiner Nähe — Die Glückliche, sie darf ihn stets umfassen!

Daß all' die schönsten Farben so verblassen! Daß ich den einen Strahl nie wiedersehe! — Ach Gott! — mir war so wohl in seiner Rähe, Und seht din ich so einsam, so verlassen! —

Bo ist er hin? — wo ist mein Stern geblieben? Bon kuhnem Geist nach stolzer Bahn getrieben, Rein, wie sein Herz, unenblich, wie mein Lieben! —

Ich träume schwer; die Burgen seh' ich rauchen! — Könnt ich mein Herz in seine Seele tauchen, Der Ahnung Qual in Thränen auszuhauchen! (Geht ab.)

#### Behnter Auftritt.

(Der Schloghof von Sigeth.)

## Alapi. Biladi. Paprutowitsch. Juranitsch. Ungarische Sauptleute und Solbaten.

Alapi. So feierlich sah ich ben Grafen nie, Ich stand ihm boch in mancher Schlacht zur Seite. Gar wunderbar begeistert und entstammt hat mir sein helbenauge zugeleuchtet. Ich mag nicht sagen, was ich benken muß.

Juraniisch. Dem Löwen glüht es immer burch bie Seele, Wenn er zum Kampf ben Feinb gerüstet sieht. Ift mir's boch auch so. Der Trompeten Schmettern Flammt burch ben Geist, wie ein verweg'ner Trunk Bon frischer Traube, jung und wild, gefostet.

Paprutowitsch. Das, Freund, ift Deiner Jugend Ungeftum, Das flammt nicht mehr burch Zriny's Gelbenseele. Benn fo ein Geift ergriffen um fich glubt,

Dann ift's was Besser's als die bloße Kampflust. Vilaky. Mir tam's wie große Todesweihe vor Filr Gott und Baterland und seinen Kalser! — Das unter uns! — Es taugt nicht allen Ohren. Wohl Mancher hat im Augenblid den Muth, Benn ihn das Beispiel zu der That begeistert; Doch was von fern aus blut'gen Wolken flammt, Mag fich nicht Jeber ohne Scheu enträthseln. Orangt nur die Zeit, so ist der Wille da; Sind es doch Ungarn, und der Zriny sührt sie.

Alapi. Da fommt ber Graf.

Paprutowitich. Run, Brüber, wirb fich's zeigen. Wie ich ihn febe, filmm' ich mit Bilach.

Jurantifd. Sauche't ihm entgegen, Guer Sauptmann fommt! Alle. Seil unferm Selben! unferm Bater Bring!

#### Eilfter Auftritt. Borige. Brinh (gerüftet).

Iring. 3ch bant' Euch, meine Brüber! — Seib Ihr alle Bersammelt, alle waffenfah'ge Männer, Bie ich 's gebot?

Paprutowitsch. Sie find's, mein ebler Graf! Brinn. Wohlan, fo bor't auf Gures hauptmanns Stimme! -Mit ungeheurer Macht zieht Soliman Auf Sigeth los und braut uns zu verberben; Drum, Brüber, gilt's! - Der Raifer Marimilian Rudt zwar nach Raab, fein Beer bort zu verschanzen; Doch viel zu fcwach, im offnen Gelb bem geind Des Siege zweideut'ge Lorbeern abzutrogen, War' 's tollfühn Wagniß, uns Entsat versprechen. Drum traut er une und unfrer Felfentreue, Dag wir für Gott, für Baterland und Freiheit, Den Tob nicht achten, wie es Belben giemt, Und freudig für den heil'gen Glauben sterben. -Scheu't nicht bie Macht; bas gange Meer bricht fich An einer einz'gen fühnen Felfentlippe. -Scheu't nicht bie Uebermacht; und geben Sunbert Bon ihrer Bahl auf Ginen Dann von uns, Gott ift mit une und feine beil'gen Engel. 3ch fühl' ein ganzes Heer in meiner Bruft! -Die weite Chriftenheit fieht angftzerriffen Muf uns, ben fleinen Saufen Danner, ber, So weit bas Kreuz fich auf die Berge pflanzte, Liegt alles Bolt auf feinen Rnie'n und betet Zum ew'gen Gott für uns und unsern Sieg! Und wie fie uns und unfrer Rraft vertrau'n, So tretet ftolg jum Rampfe, fühn jum Tob. Wenn mir bann auch was Menschliches begegnet, Und wenn ich früher fallen muß als 3hr, So fei mein alter Baffenfreund Alapi

Der Befte Sauptmann, bem geborch't, wie mir! -Run bort noch bas Bermächtnif meines Willens. Das ernfte Wort bes alten hauptmanns an: Ber seinen Obern ben Gehorsam weigert, Der flirbt burch's Beil; wer ben bestimmten Blat Auf Augenblide nur verläßt, ber ftirbt Ohne Berbor, wenn tein Befehl gerufen. Wer einen Brief annimmt vom Saracenen, Stirbt als Verrather. Was vom Feinde kommt, Birb ungelefen in bie Gluth geworfen. Awei, die besorgt und ängstlich thun, und heimlich Sich in die Ohren Nüstern, sollen hängen! Wer es sieht, Und weil's ihm Freunde find, die That nicht anzeigt, Hangt, wie fie selbst: — benn wir find Sterbenbe, Und haben kein Geheimniß vor einander. Der Tob bes Schützen, ber am Schlofthor heut' Wider ben Dwato seinen Degen jog, Berburge Euch die Strenge meines Worts. Mit ihm fterb' auch ber Janitscharenhauptmann, Der ichwarze Laft'rung wiber unfern Glauben Aus feiner gottberfluchten Lippe fließ. Auch die breihundert der gefang'nen Türken; Wir haben nichts zu effen für die hunde, Und geben tein Quartier, verlangen feins. Man pflanze ihre Röpfe auf die Mauer; Sie zahlen uns für unfrer Dörfer Brand Und für das Blut ichulblos erwürgter Brüber. Gin großes Rreug, bas Beichen unfres Glaubens, Sei blutig roth auf unfer Thor gestellt, Das melbe ben verwegnen Türkenhunden, Wie und wofür ber Ungar fampft und ftirbt. -Und wie ich jest, ber Erfte, Guer Sauptmann, Bor Gott hinkniee zum gewalt'gen Schwur, So thut mir's nach und schwört's auf meinen Sabel: (Er geht gang in ben Borbergrund und fniet nieber.)

(Er geht ganz in ben Borbergrund und kniet niebe Ich, Niklas, Graf von Zriny, schwöre Gott, Dem Kaiser und bem Baterlande Trene Bis in den Tod! So mag der himmel mich In meines Lebens letztem Kampf verlassen, Benn ich Euch je verlasse; brüberlich Richt Sieg und Tod mit meinen Ungarn theile! — (Steht auf.)

Schwöre mir 's nach, mein helbenmilthig Bolf! Alle (knieen nieber. Die vier Hauptleute legen ihre Sabel auf griny's Sabel). Vilack i und Alapi. So schwören wir, Zrinh, in Deine Hand, . Gott, Kaiser und bem Baterlanbe Treue Bis in ben Tob! bis auf ben letten Mann! Alle. Bis in ben Tob! bis auf ben letten Mann! Juranitich und Paprutowitich. So schwören wir Dir, Hauptmann, ftrenge Kolge, Bie Du uns führft nach Deinem boben Billen. Bis in ben Tob i bis auf ben letten Mann! Alle. Bis in ben Tob! bis auf ben letten Mann! Brinn. Gott bort ben Schwur und wird ben Meineib rachen.

(Der Borhang fällt fonell.)

### Dritter Aufzug.

(3m Relte bes Großherrn vor Sigeth.)

#### Erfter Auftritt. Muftafa. Ali Bortut.

Alt. Sab' ich es nicht vorausgesagt? Beim Allah! Wir zwingen biefe Ungarn nicht fo balb. Wenn Arind's Muth die kleine Schaar begeistert.

3ch fenn' ibn ia.

Mukafa. Sag' bas bem Großherrn nicht! Der alte Löwe blickt gar wild und grimmig; Der Begler Beg bat feinen Born gefühlt! -Sa! biefe Abenteurer! tonnten fie's Erwarten, bis wir fie jum Kampf geforbert? Berwegen frürzten fie aus ihren Thoren, Und suchten une in offner Felbschlacht auf, Der fleine Haufe, — und zweitausend Türken Begruben wir am Abend. 's ift um toll Ru werben!

Ali. Sab' ich's nicht gefagt? Wir maren Auf g'rabem Wege nach ber Hauptfladt ichon, Und brechen jett die Kraft an dieser Klippe! Der Kaiser Max versammelt unterbeß Aus gang Europa feine Ritterzüge, Und wenn wir hier uns schwach und matt gestürmt, Soll's bann mit Muth an biese frischen Feinbe! 's ift wiberfinnig, 's ift ein Bubenftreich!

antafa. Freund, Freund! Dein Ropf!

Ali. Steht Deiner etwa fester. Beil Du gebulbig solcher Tollheit schweigst?

Gelingt nun morgen unfer Sturm nicht beffer, So bugen wir für sein sinnloses Thun, Und er ertränkt in seiner Sklaven Blut Die inn're Wuth ob eig'ner schwerer Schulb.

# Zweiter Auftritt. Borige. Rehmeb.

Mehmed (in die Scene rufend). Man foll vom Sturm ablassen, soll zurüd! Jagt, was Ihr konnt! Bergeblich ift die Arbeit, Umsonst viel ebles Türkenblut versprigt. Jagt, was Ihr konnt; man soll zum Müdzug blasen! (Ru Mi.)

Berbammt! — Ihr habt uns Schlimmes prophezeit, Und Schlimmer's noch bei Gott! ift eingetroffen.

Alt. Sokolowitsch, wohl Manches sah ich kommen, Doch Soliman liebt solche Beisheit nicht, Und schlecht nur möcht' er 's dem Propheten lohnen. — Bas kostet uns der heut'ge Sturm?

Mehmed. Dreitausenb Bon unsern besten Leuten. Saht Ihr's nicht? Der Zring schwentterte, ein angeschoff'ner Eber, Bas trunknen Muths die Mauern schon erstieg, Kopfüber von dem steilen Ball herunter; Ja, reihenweise stürzten sie herab.

Aufafa. Die Janitscharen haben brav gefochten. Alt. Was hilft benn Bravheit gegen solches Bolt, Das in bem Narrenwahne, sich für Gott Und seinen Glauben sterbend hinzuopfern, Zum Tobe wie zum Sieg'sbankette geht? Trau't mir, ich kenne sie. Das ist der Geist, Der uns vor Khodus viele Tausende, Wart malta unsern Ruhn gekostet hat.

Mehmed. Habt Ihr den Großherrn schon gesehn?

Ankafa. Bir harren

Rach seinem Winte hier im Zelt seit Kurzem; Roch find wir nicht gerufen.

Achmed. Still, mich bunkt, Ich hör' ihn kommen. Mag ber himmel ihm Ein gunstig Ohr für meine Botschaft leihen; Denn wohl gefährlich ist's, ein solches Wort Dem steggewohnten köwen zu vermelben.

Ali. Er fommt.

Achmed. Helft mir mit Gurer Stimme, Ali;
Er traut Guch viel, wenn meine nicht mehr gilt.

#### Dritter Auftritt. Borige. Soliman.

Soliman. Wie fteht's, Beffir?

Mehmed. Der Sturm ift abgeschlagen.

Soliman. Daß Guch bie Beft! - Ber gab Befehl jum Rudjug?

Mehmed. Me ich zu Caufenben bie Janitscharen

Sanz ohne Noth und Nupen würgen fah, Ließ ich zum Rückzug blafen, Deine Bölfer Auf eines gunft'gern Tages Glück zu schonen. Die Wälle konnen unsern Feuerschlünden Nur kurze Zeit noch widerstehn, sie frürzen Und über ihren Trümmern frürmt Dein Heer Und phanzt den halben Mond auf Sigeth's Zinnen.

Soliman. Daß Sigeth fallen nuß, bas weiß ich auch; Mir aber gilt ber Augenblick, und soll ich Mit Millionen Leben ihn erkaufen! Richts ist zu kostdar für die flücht'ge Zeit. Ich habe nie mit Menschen karg gethan, Soll ich's in meinen letten Tagen lernen? — Du kennst mich, Wehmeb, fürchte meinen Grimm! Auf Deine Schultern legt' ich meinen Willen,

Ist er zu schwer für Deine schwache Kraft? Kimm Dich in Acht, er kann Dich auch zermalmen!

Mehmed. Wenn ich gefehlt, mein großer herr und Raifer,

Aus guter Absicht floß bie faliche That.

Foliman. Der Sklave soll gehorchen — überlegen Ift seines Herren Handwerk; merk Dir das! — Kun? Zauberst Du? Was hast Du zu bebenken? Sturm! ich will Sturm! Wenn sie nicht willig gehn, Laß sie mit Hunden zu der Mauer hehen! — Sturm! ich will Sturm!

Ali. Wein großer herr und Kaiser, Bergonn' bem Staven, nur ein kleines Bort Demuthig Deiner Beisheit vorzulegen.

Soliman. Was foll's?

Ali. Stürm' heut nicht mehr. Ich lass noch diese Nacht Ali. Stürm' heut nicht mehr. Ich lass nich diese Nacht Aus allen Stüden Burg und Stadt beschießen; Sie halten sich nur kurze Zelt, glaub' mir. Laß den gesangnen Ungar vor Dich kommen, Er mag bekennen, wie's in Sigeth steht. Gönn' dem erschöften heer nur kurze Kuh'; Ein kluger Ausschied hat oft mehr erworben, Als solch ein Kamps; der Sieg erzwingt sich nicht. Soltman. Ich aber will ibn zwingen, werd' ibn zwingen! Ali. Denke an Malta!

Soliman. Tob und Hölle! Ali!
Erinn're mich nicht baran, wenn Dein Kopf
Dir lieb ist! Ich ertrage so von Dir Mehr, als dem Großherrn Soliman geziemt.

Ali. Wein Leben liegt in Deiner Kaiserhand.

Ali. Mein Leben liegt in Deiner Kaiserhand.
Soliman. Beil Du das weißt und doch des herzens Meinung Mir frei in's Antlit sprachst, mag ich's verzeihn;
Die Wahrheit lieb' ich, die den Tod nicht schen.
Zum Zeichen meiner kaiserlichen Gnade
Besolg' ich Deinen Rath und stürme nicht.
Bring't mir den Ungar.

Alt. herr, fogleich. Ich hab'

Ihn rufen laffen.

Auft af a. 's ift ein wadrer Krieger, Den wir wohl nicht lebenbig fangen mochten. Benn nicht ein Janitscharen Säbel ihm Sas Helbenantlitz wild zerrissen hätte, Daß er ohnmächtig von dem Rosse fant, Und erst dunger Nerzte Kunst erwachte. — Da fommt er selbst, ermattet und erschöpft, Rur in den Augen glüht noch Helbenseuer; Die Kraft der Musteln beugte sich dem Schmerz.

#### Dierter Auftritt.

Borige. Bilady (fower verwundet und erfoopft, wird von einem türtifden Aga bereingeführt).

Soliman. Gin mannlich Antlit, fühn und helbenktaftig; 3ch habe meine geinbe gern fo ftold. — Wer bift Du, Jüngling? fprich!

Diladn. Gin Ungar und ein Chrift:

So fteh' ich boppelt hoch in Deinem Saffe.

Soliman. Bilb'st Du Dir ein, ich ließe mich herab, Den Einzelnen zu haffen? Stolzer Träumer! Ich gable nie die Tropfen meiner Meere;

Mein Kaiserhaß trifft nur das Volk als Volk. — Bekenne mir: wie steht's in Eurem Sigeth?

Vilacky. Erftirmt es nur, bann fount Ihr's leicht erfahren. Mehmed. Berwegner Stlave, fprichft Du fo zum Großherrn? Vilacky. Magst Du fein Stlave fein, ich bin es nicht.

Ein freier Ungar beugt fich nur vor Gott Und feinem König.

Soliman. Du gefällft mir, Chrift! Rur frifc vom Bergen und bem Feind in's Antlits. Benn ich ber Ungarn Helbenfinn nicht kennte, Gab' ich mir so viel Mühe um bas Land? Den Löwen freut 's, baß ihm ber Bar gehorcht, Nicht, baß ihn hund und Kage König schimpsen.

Viladen. Du, Lowe, bite Dich vor Deinem Baren!

Ein rechter Bar icheut Deine Mahne nicht.

Soltman. Dann soll er meine Tate fühlen sernen! — Jett, Christ, bekenne, wie's in Sigeth steht, Und od ich bald auf den erstürmten Zinnen Die heil'ge Fahne siegreich pstanzen mag. Benn Du bei Deinem Schweigen stolz beharrst, So saff' ich Dir die stumme Zunge lösen, Und Schmach und Tod erwartet Dich! — Nun sprich!

Vilaky. Was Du von mir zu hören haft, Großsultan, Berlohnte sich, bei Gott, nicht all der Borte. Zieh' ab, ich rathe Dir's! An jenen Mauern Bricht sich die Wogenbrandung Deines Glücks. Der Niklas Zriny weicht nicht La Valette, Der Ungar dem Malteser nicht. St. Michael Belagerst Du zum zweiten Mal vergebens.

Sollman. 3d habe Afrika besiegt und Asien Gesetz vorgeschrieben, glaubst Du, Thor, Dein Säustein Ungarn wär' unüberwindlich? Wit zweimal Hundert und beswingen, Genug, um ein Europa zu bezwingen, Und biese Kelsen ständen mir zu fest?

Vilakh. Die Menge bricht sich an bem eh'rnen Muthe. Die bort in Sigeth wisen mehr, als Du Mit Deinen hunderttausenden vermagst: Sie können sterben für den wahren Glauben, Richt trunknen Muths, wie Dein tollkühnes Heer, Rein, wie es helben ziemt: kalt, ernst, besonnen!

Soliman. Ja, sternt unt, erint, erpinieris Soliman. Ja, sternten! Tollen alle die Berwegnen! Tollender Schiffer, die den Strom hinauf, Der über Felsen in den Abgrund donnert, Mit rasendem Entschigt die Fahrt gelenkt. Er fürzt hinab, zerschmetternd reißt er sie In seines Strudels ungeheure Liefe, Und ihres Namens Klang vergißt die Zeit.

Vilaky. Rein, Soliman, ihr Name lebt und straßlt. Ein ew'ger Stern im Wechselsturm der Lage, Zu ihres Bolles fernster Nachwelt durch. Groß mag es sein, ein Erbe dieser Erde, In die bezwungne, unterjochte Welt Alls kaiserlicher Sieger einzugiehn;

Doch glaube mir, es ift ein höh'res Leben, Sich, wenn ein weltzerftörenb Meteor Bernichtend in bes Lebens Kreise bonnert, Für feines Boltes Freiheit zu verkaufen Und eine Welt im Kampfe zu bestehn. Dich, Soliman, wird einst die Nachwelt richten. Brandmarken mit bem Fluch ber Tyrannei! Das fag' ich Dir! — Sieh', wie bie Buben gittern, Daß ich dies große, ungeheure Wort Dem Gultan fed in's Angeficht geworfen! -Ja, Soliman, bie Nachwelt wird Dich richten! Als Sieger zogst Du wohl durch manchen Kampf; Doch glaube mir, fo boch fteht nicht Dein Ruhm, Den Du auf Menschenleichen, Städtetrummern Und ber erfämpften halben Belt gebaut, Als fich ber große Johannitermeister, Philipp be Villers, ben Du boch bezwangft, Durch helbenfinn und helbenfraft geschwungen. -Nun, Soliman, laß Deine Schergen kommen, Mein Leben ist verwirkt mit biesem Worte; Bas ich Dir sagte, sagt Dir Keiner mehr.

Soliman. Chrift, Du bift frei. Bas fann's bem Monbe fummern, Wenn ihn ber hund anbellt? 3ch schenke Dir, Beim Mahl wenig, wenn ich's Leben ichente.

Das Leben gilt nur großen Männern viel; Im Staube friechen beißt ja fo nicht leben.

Vilacky. Um biesen Preis mag ich bas Leben nicht! Du sollst mich achten und mich töbten lassen!

Soliman. Chrift, Menfchen achten hab' ich langft verlernt. Diladen. Go lern's an mir. Bom Feind will ich nicht Gnade!

(Reißt fich ben Berbanb ab.) Strom' bin, mein Blut! bier, ober auf bem Schlachtfelb, 3ch fterbe boch für Bolt und Baterland! -Kluch Soliman! Beil meinem großen Raifer!

Soliman. Tollfühner Thor! — hat Raifer Maximilian Biel folder Freunde, mag er reich fich nennen. — Man trag' ihn fort, und wenn bas flücht'ge Leben Noch in bem Bergen aufzuhalten ift, So pflegt ihn gut und lass't ben Levi holen. (Bilady wirb abgetragen.)

(Er fiürzt ohnmächtig zufammen.)

#### Sünfter Auftritt. Borige, ohne Bilady.

Soliman (für fic). Chrift, Chrift, bu haft ein ichlimmes Wort gesprochen; Mehmed. Der Raifer icheint vertieft und fehr ergriffen, Des Ungarn Ruhnheit hat ibm ichlecht behagt.

#ufafa. Freund, mir ift bange um ben alten Löwen.

Alt. heut früh fand ich ben Ledi hier im Zelt, Den alten Arzt, ben kunsterfahrnen Juben. Und als ich fragte, was dem Kaiser sei, Zuckt' er die Achseln, meinte, dieser Zug Hab' ihn mehr angegriffen, als er selbst Germuthet. Freude sei und Sieg sei nöthig, Um seiner Heldenkräfte kühnen Muth In den versiegten Abern zu versängen.

Muftafa. Er ift wohl franker, als er fich's gesteht. War' er bei feiner alten Kraft und Wilbheit,

Er hätte so bem Ungar nicht verziehen.

Aehmed. Gebn wir zurud, er scheint zu überlegen; Seht nur, wie er bie Brauen finster zieht. Gehn wir zurud und lassen wir ihn traumen.

(Die Fürften gieben fich gurud.) Soliman. Bekenne bir's, bu alter, grauer Helb, Auf solche Kühnheit warst du nicht bereitet. Du hast kein zweites Malta bir geträumt. Es giebt noch Manner, Achtung zu ertropen! Denkt Bring's Schaar, wie biefer Schwärmer ba, So war' es wohl ein rasendes Beginnen. Un biefes Bauflein Abenteurer, bie Michte zu verlieren haben, als ihr Leben. Die eble Beit, bas Roftbarfte, ju magen; Denn fallen muffen fie einmal, fie muffen, Und füllt' ich erft ber Befte tieffte Graben Mit meiner Janitscharen Leichen aus: Sie muffen fallen! - Aber Beit gewinnen, Das ift bas große Rathfel biefer Welt. Bog ich benn aus, um Gigeth zu erfturmen? Ging benn mein Plan, mein ungeheurer Wille Nicht weiter, als auf biefe Handvoll Erbe? Nicht weiter, als auf biese tolle Schaar Und biefen Abenteurer, biefen Bring? -Sab' ich mich für Europa nicht geruftet? -Wollt' ich benn nicht auf Wiens erfturmtem Wall Den beutschen Boltern mein Gesetz verfünden. -Und lage nun im mondenlangen Kampf Bor diefer Befte, um ben alten Starrfopf An diesen armen Felsen zu zerstoßen, Und all' bas für ben Ruhm, zweitausenb Ungarn Mus einem Maufeloche zu verjagen?

Bahnfinnig war' ich, für ein Tollhaus reif, Bollt' ich mein großes, fcones helbenleben So elend enben, meine lette Kraft Noch im gemeinen Kampfe mir vergeuben! Rein, nein! beim Mah, nein! bas will ich nicht! Ich fühl's, ich habe wenig mehr zu leben, Der inn're Grimm frift an des Lebens Mark; Drum gilt es schnell! Sigeth muß über sein Und Gpula, eh' ich mich zur letten Schlacht Mit Kaiser Mar, bem Habsburg, rüsten kann. — Es fei beichloffen. Wer bie Belt erfampft. Rann wohl ein Reich zum Almofen verschenken! -Sigeth muß mein sein, wie? bas ist gleichviel, — Mein muß es fein. Rein Schat wird hoch geachtet, Wenn er bas un ich an bare Rleinob gilt! -Wessir!

Mehmed. Mein herr und Raifer? Soliman.

Schnell nach Sigeth!

Berlange Unterrebung mit bem Grafen.
Er soll sich mir ergeben; Wiberstanb
Sei Kaserei und nicht des Helden würdig.
Biet' ihm Kroatien als erblich Königreich,
Und was ihn sonst an Schäten nur gelüstet —
Jest gilt mir Sigeth mehr. Sag' ihm, ich wollt' ihn Als meinen Freund und Bund'sgenossen achten —
Er soll sich nur ergeben. Sag's ihm, hörst Du?
Kroatien als erblich Königreich!
Gebrauche Deiner Zunge ganze Kunst,
Ich will Dir lohnen, wie kein Kaiser lohnte —
Er soll sich nur ergeben.

Mehmed. Herr und Raifer!

Wie ich ben Zring kenne, hilft bas nicht.

Soltman. 's soll aber helsen, 's soll, ich will 's! Sag' ihm Wenn er sich nicht ergiebt, ich morbe Alles, Kein Kind im Mutterleibe wird derschont,
Und Frau und Tochter opfr' ich meinen Eklaven! — Hieh es nicht, der junge Graf von Zring Seigeltern auf dem Streifzug eingebracht?

Achmed. Noch ist's ein unverbürgt Gerücht.

Soliman. Gleichviel. Sag' nur, wir hatten seinen Sohn, und wenn er Das Schloß nicht übergiebt, lass' ich ihn martern, Wie noch kein Mensch gemartert worben; Qualen Will ich erbenken, daß die Hölle selbst Bor diese Elends Zammerzuden schaubre.

Das stell' ihm gegenüber: eine Krone Und seines Sohns zersteischten Leichnam. Wenn er Richt jubelnb nach ber Krone greift, beim Alah! Benn er nicht nach bem Königreiche greift, Hab' ich mein Spiel verloren an die Menscheit; Der Augenblick rächt die verhöhnte Welt! (Aue ab.)

#### Sechster Auftritt.

(Das große Bimmer in Sigeth.)

Bring. Alapi. Paprutomitig. Juranitig. Mehrere ungarifge Sauptleute (treten aus ber Diefe bervor).

Bring. Was bent't Ihr, meine Waffenbrüber, mag ich Die neue Stadt noch länger halten? barf ich, Auf ihrer Mauer Treue mich verlassenb, Den zweiten Sturm erwarten, ober soll Der Pechtranz in bes Bürgers Hütten fliegen, Damit wir bas mit eigner Hand zerstören, Was unser Schwert nicht mehr beschützen kann?

Incanitsch. Richt biese Grausamkeit, mein theurer Bater! Das Sengen überlaß den Janitscharen.
Soll denn der Bürger, der sein Hab' und Gut Bertrauend hier in unsern Schuß gegeben,
Soll er den Landsmann da zeststen, soll Den Bechtranz in die Schueren sliegen sehn,
Wo er geborgen und geschirmt sich träumte?
Der Wall ist kark, das Bolt ist tühn und treu.
Erwarten wir noch einen Sturm, vielkeicht,
Daß sie den Muth an unser Kraft verlieren,
Dann haben wir dem Kaiser eine Stadt
Und treuen Bürgern Hab' und Gut gerettet.

Bring. Die Meinung ehrt Dein Herz und Dein Gefühl. Ich hab' es gern an Dir, daß Du so warm Für Menschenwohl und Menschenfrenden sprichst. Ber sich dem Löwen gleichstellt in der Schlacht, Darf nicht des Löwen Gelemuth vergessen. Du aber dist der Jüngste hier im Kreis, Und wenn Du auch an Wuth Dich Vielen gleichstellt, Was hier entscheit, sehlt Dir: Kriegsersahrung. — Sprich Du, mein alter Freund! wie denkt Alapi?

Alapi. Bas Lorenz menschlich rieth, erwäg' ich wohl und gern möcht' ich die arme Stadt erhalten; Doch unser find zu wenig, und der Ball Zu groß für Deine Neine Schaar: wir tönnen Henren Janitscharen Zuck überall den trunknen Janitscharen Zur Segenwehr sattlame Mannschaft kellen;

Auch ift die Stadt durch Ali Portuk heut Gar fürchterlich beschädigt und zerschossen; Die Thürme sind gestürzt, beim nächsten Sturm Bermögen wir den Wallbruch nicht zu hindern. — Die Bürger sollen schleunigst all ihr Gut, Was nur beweglich ist von ihrer habe, herübertragen in die alte Stadt, Dann sei der Bechkranz rauchend ausgesteckt; Denn besser ift '8, es brennt von Grund aus nieder, Als daß sich Ali Portuk dort verschanze und um so leichter dann die Altstadt stürme.

Bring. Auch meine Meinung, alter Waffenbruber.

Paprutowitsch. Es bleibt mir aber unbegreislich Ding,
Den schulbigen Respect möcht' ich vergessen,
Menn ich mir 's benke, daß der Kaiser Mar
Mit achtzig Tausend sich bei Kaab verschanzt
Und keine Miene macht, und zu entsehen.
Gilt ihm benn seine treue Mannschaft nichts?
Kichts seine Beste, nichts dies Helbenleben?
Dies eine, große helbenleben nichts?
Es ist um toll zu werden, wenn man's benkt!
So seine Treuen opsern, die er retten,
Die er für besser, det erthalten kann.
Begreis es, wer es will, mir ist's zu fein.

Brinn. Freund, frevle nicht an unserm guten Kaiser! Er hat ber Laft, ber Mühe wohl genug, Die Schlechten treten ibm so oft entgegen: Erspare ihm bas traurige Gefühl, Dag auch ber Beften welche ihn vertannt. Das Leben sieht sich anders an vom Throne. Ich weiß, es kränkt sein ebles Baterherz, Es toftet ihm im Stillen manche Thrane. Dag er mich und mein Bolt dem Tod geweicht; Doch tiese Weisheit liegt in seinem Willen, 3d beuge mich vor feiner Majeftat! hier konnen wir, bie Ginzelnen, was nuben, Wir toften unferm Feind noch manchen Rampf, Und Mar hat Zeit, sein Volk herbei zu rufen. Bas gelten wir in einem großen heer? -Willft Du ein Meer ertampfen und erhalten, Berlor'ne Tropfen hast Du nie gezählt: Der Ginzelne verfinft im Allgemeinen. Es ift bes Raifers angestammtes Recht, Er barf von Tausenben bas Opfer forbern, Wenn es bas Wohl von Millionen gilt.

# Siebenter Auftritt.

Borige. Ein ungarischer Saubtmann.

haupimann. Ein türk'icher Beeresfürft halt vor bem Thore, Im Namen seines Raisers, wie er spricht, Mit Dir ein Wort bes Friedens zu bereben; Doch geh' sein Auftrag nur an Dich allein, Und ohne Beugen wunscht er Dich ju fprechen.

Bring. Ob ich ihn bore?

Alapi. Schaben mag es nicht.

Bar' boch begierig, was ber herr uns brachte. Bring. Führ't ihn herauf! Ihr Andern bleibt im Gange, Und meines erften Bintes feib gefaßt! -**Was die Neuftadt betrifft, will ich 's erwägen**; Doch gebt inbessen ben Befehl: es mag Der Burger feine befte Sabe retten. Auch richtet mir bie Feuetbrande zu; Rugleich an fieben Ecen lobr' es auf, Wenn ich Euch winke. Gil't Guch! — Er mag kommen.

(Alle ab, außer Bring.)

#### Achter Auftritt.

Bring (allein).

(Er tritt an bas genfter unb blidt jur Stabt binao.)

Bring. Da liegt bie arme Stabt! — ein Friedenstraum Schwebt noch wehmnthig über ihren Dachern; Die Keuerschlünde find verstummt, der lange Kampf Bat Freund und Feind ermattet. Ruhig ift 's, Still auf ben Strafen, wie zu alten Zeiten, Harmlos geht Zeber bem Gewerbe nach. Sie schließen ihre Thore, nicht bebenkenb, Rein Morgen tomme, ber fie wieber öffnet. Sie ahnen's nicht, bag fürchterlich ber Blig, Der all ben schönen Frühlingstraum zerschmettert, Schon in gewitterschwang'rer Bolte bebt, Die Hand erwartend, die ihn niederschleudert. — Und all bies heitre Glud zerftort mein Wint? Gott legt bas Schicfal taufend ftiller Burger In meine hand, — und ich zermalme fie? — Darf ich's? barf ich bas frembe Leben forbern? Mein eignes tonnt' ich in bie Schange ichlagen, Mein Kind, mein Beib und meine Freunde opfern; Die fich freiwillig meinem Glück vertraut, Sie muffen schulblos mit in mein Berberben! -

Doch jene Armen? Darf ich tobtverbreitenb Dem Engel Gottes in sein Handwerk greisen? Zerstören, was ich nicht gebaut? Darsst du das, Zriny? — Was salt mich sür ein Geist der Wehmuth plöglich? Was soll's mit diesen Arm; dein Herz Uas Vaterland will beinen Arm; dein Herz Und Bein Gefühl darsst du nicht fragen lassen.

#### Reunter Auftritt.

Bring. Der ungarifde Saupimann. Dann Dehmeb.

Sauptmann. Der türt'iche Fürft. Bring. Sch bin allein, er tomme. Sauptmann (gehe ab). Mehmed (tritt ein).

Bring. Bie? Du, Sokolowitsch, ber Großwessir? Sei mir gegrußt, was Du auch bringen magst. Der Kaiser will wohl Wichtiges von Zring, Da er ben Besten seines Heers gesandt.

Mehmed. Mein hoher Großberr Soliman entbietet Dir seine ganze kaiserliche Gunst Und fordert Dich und Deine Brüber auf, Der nuklos schwachen Gegenwehr gebenkend, Die Euch zuleht All' in's Verderben stürzt, Die Beste seinem Heer zu übergeben.

Es ehrt ber Kaiser Deinen Helbenmuth Und möchte ungern Dich als Feind behandeln, Darum gesteht er jede Ford'rung zu, Die billig ist und seiner Macht geziemend, Wenn Du die Beste heut noch übergiehst; Wo nicht, so stürmt er ohne Schonung weiter. Mord ist die Losung, und was Leben heißt,

Soll unter seinem Henkersbeile bluten.

Bring. Willst Du mir weiter nichts, Sokolowitsch?

Du hättest Dir den Beg ersparen können. —
Ich din ein Fring! das ist meine Antwort;

Und wenn mich Soliman als Helben ehrt,
Sokolann er nicht Berrath von mir verlangen.

Bie er dann haust, wenn er die Burg erstürmt,

Darüber wird ein Andrer mit ihm rechten;
Ich thue hier, was meines Amtes ist.

Mehmed. Warft Du nur Held, ließ' ich bie Rebe gelten; Doch Du bift Mann und Bater. Denke, Zriny, Des Großherrn Zorn schont auch ber Beiber nicht; Er schwur, fie seinen Sklaven preis ju geben, Wenn Du Dich nicht ergiebst. Du kannst wohl sterben Im ritterlichen Kampse als ein helb, Doch Deiner Frauen benke, Zriny, Zriny! Mich schaubert's, wenn ich's träume. Diese zarten Geschopse von des Pöbels rober Wuth Gemordet, benke, schmachvoll hingewürgt! Fring. Du bist ein guter Maler, Großwessir,

Wenn's gilt, bas Blut im Bergen zu vereisen.

Mehmed. D, laß Dir rathen, Zriny! Armer Türfe! Briny.

Armer Türfe!

Du kennft bas Beib nicht, kennst ben Hochfinn nicht,

Der auch ben zarten Busen mächtig schwellt.

Laß Deine Knechte sich auf's Opfer freuen;

Es ist mein Beib und meine Tochter, Mehmed,

Und beibe wissen, wann es Zeit zu sterben.

Mehmed. Er will ja auch die Beste nicht umsonst. Biel liegt ihm d'ran, das merkst Du leicht am Preise, Den er Dir bieten läßt. Kroatien. Sollst Du als erblich Königreich besitzen, Und was von Schähen sonst Dich freuen mag. Als Freund und Bund'sgenossen will er Dich Zum höchsten Gipfel aller Ehren tragen.

. Fring. Pfui über Dich, Mehmed, daß Du es wagst, Dem Niklas Zrinh solden Schimpf zu bieten! — Sag' Deinem Großherrn: einem Ungarn sei Die Shre mehr als eine Königskrone! Er könne mich und all mein Bolt zermalmen, Doch meine Shre milst er lassen, Die könn' er nicht verheeren wie ein Land, Bis dabin reiche keines Großberrn Geißel!

Mehmed. Run, wenn Dich nichts bewegt, Du harter Mann, So for mein lettes Abschiebswort, und schaubre! Dein Sohn warb eingebracht auf einem Streifzug; Er ift gesangen. Uebergiebst Du nicht, So schwur ber Großberr, Qualen zu erbenken, Die eine Teuselsbrust erbarmen müßten, An Deinem Sohne, marternd Glieb für Glieb,

Des Baters Starrsinn fürchterlich zu rächen!

Bring. Mein Sohn! Georg! — Gott! Deine Hand ist schwer!

Mehmed. Entschließe Dich, die Henker sind bereit.

Bring. Hier ist nichts zu entschließen. Zring ist

Gefaßt auf Alles. Qualt ihn, martert ihn; Reiß't ihm mit glüh'nden Zangen seine Glieder — Georg war mein, mein Sohn; er stirbt als Helb!

(Bur Thure hinausrufenb:)

Babrutowitich! ben Bechkrang auf bie Neuftabt! -Das Bochfte ift's, was ich von Gott gebeten : Er foute fterben feiner Bater werth! Gott hat mein Flehn erhort, ich bin gufrieben. Ob unter Guern Beilen, Guern Schwertern, Er flirbt für Gott und für fein Baterland! (Bie oben.) Den Bechtrang auf die Reuftabt! laff't fie brennen! -Kragt ihn in seiner Qual, ob er sein Leben Mit feines Baters Schande taufen wollte? Ja, fragt ihn nur: mein Sohn ruft Rein! und flirbt! Mehmed. Bor folder Große beugt fich meine Seele. Bring. O glaube nicht, ber Lette meiner Brüber, Er bente anbers, als ber Suhrer bentt. Glaub' nicht, Beffir, mein Beib und meine Tochter, Sie murben anbers fprechen, als ich's that. Ich, als ein Mann, und fie, die zarten Frauen! — Aus ihrem eignen Munbe follft Du's boren. (Ruft:) Belene! Eva! Juranitich! Alapi! Rommt Alle, Alle! feiert unfern Sieg!

#### Behnter Auftritt.

Borige. Gelene. Eba. Alapi. Juranitia. Paprutowitia. Ungarifde Sauptleute (von verschiebenen Seiten).

Eva. Was willst Du, Lieber? Wie verklärt bist Du! Alapt. Wie steht es, Freund? Was leuchten Deine Augen? Bring. Nun hör' sie selbst. — Sagt's diesem Zweisler ba, Ob Jhr's aus freiem Herzen nicht geschworen, Jur's Baterland in Kampf und Tod zu gehn? Die Männer. Aus freier Krast, nach eignem freien Willen!

Bring. Sagt's ihm, Ihr Frauen, benn er glaubt es nicht, Auch Ihr war't flark genug, die zarte Brust Dem freien Stoß des Mordes preis zu geben, Benn's Eure Ehre, Euern Glauben gilt!

Eva. Ich folge Dir mit Freuden in's Berberben! gelene. Die Helbenbraut foll mit bem helben sterben! Brun (breitet seine Arme aus).

Kommt an mein Herz! Gott! Gott! wie reich bin ich! (Gruppe.)

(Man fieht die Fenster vom Schein bes Feuers erglühen und die Brandraketen voxbeifliegen.)

Paprutomitich. Da fliegt die Brandrakete in die Stadt. Das Feuer faßt, ichon brennt's an fleben Eden.

Bring. Mehmeb Sotolowitsch, sag's Deinem Herrn So hattest Du ben Zring bier gefunden; So bacte er, so bacte all fein Bolt. Noch eh' Du Deinen Weg zurücke missisch, Hat's ihm die Stadt in Flammen schon verkündet: Dem Zrinh sei es fürchterlicher Ernst; Die Shre gelt' ihm mehr als eine Krone, Das Laterland mehr als des Sohnes Leben! Er stände seis, bis in die Todesnacht! — Pun stürm't heran, wir sind bereit zur Schlacht! Lebendig aber sollt Ihr Keinen haben, Und Sigeths Trümmer sollen und begraben!

(Der Borhang fällt schnell.)

Vierter Aufzug.

(Soliman's Belt.)

Erfter Auftritt.

Soliman (febr abgefpannt auf einem Stuhl). Bebi (hinter ihm).

Rehmed (fommt burd ben Saupteingang).

Mehmed. Wie geht's bem Kaiser? Ceni.

Revi. Schlecht, fehr schlecht! Mir ahnet Richts Gutes, Herr!

1

Aebmed. Seit wann ift er fo frant? Levi. Seit Gurer Wiebertehr aus Sigeth. Bas Ihr In jener Stunde mögt verfündet haben, Das mag tein Freubenwort gewesen sein. Er ließ mich rufen; in emporter Wallung Kand ich bas alte Helbenblut, ich fah's Un feinem fieberhaft burchglühten Auge, Ein fürchterlicher Rampf durchrif die Bruft. Ms b'rauf ber zweite Sturm miglang, ber britte, Der vierte und ber fünfte auch, die alte Stadt Zulett zwar überging, von der Gewalt Der Bulverminen fürchterlich zerborften, Doch Bring tampfend sich in's Schloß zurudzog: Da riß der innre Grimm der Heldenbrust Berwegen an ben Beften feines Lebens. Die Tobten ließ er gablen; nur fünf Sunbert Tollfühner Ungarn lagen auf der Bablftatt, Und hatten so vick Tausende von uns Rur Todesbrautnacht neben fich gebettet. Das padt' ihn wie mit Fieberschauer an Und schmetterte die lette Kraft zusammen. Run liegt er bleich ba, als ein Sterbenber; Der nächste Morgen findet ihn bort brüben.

#ehmed. Zieht Guch gurud. - Dein faiferlicher Berr! Ich bring' ein frobes Wort von Betow Bafcha: Spula ift unfer, Reretichin bat fich

An feinen Schwager Bebed übergeben.

Soliman. Was fummert's mich! Sag' mir, Sigeth ift mein,

Und nimm Aegupten Dir jum Königreiche.

Mehmed. Ronig Johann verlangte von bem Bafcha Die Burg für fich; er hat fie ihm verweigert, Wenn er nicht viermal hunberttaufenb Gulben Erlege, mas ber Ungar = Rrieg Dir fofte. Der Siebenbürge will das Geld nicht zahlen, Und sendet seinen Kanzler —

Soliman. Er foll zahlen, Sonft bleibt bie Befte mein! Er hat mich fo Ru biefem Kriege ohne Noth verleitet, -Sagt mir: ber Kaiser Max sei jett zu schwach, Und tief im Streite mit ben beutschen Rurften, Er fonne mir unmöglich wiberftehn; Berfpricht mir überdies noch tausenb Reiter Und von den Ungarn alle Lieb' und Borichub; Und wie ich komme, hat ber Kaiser schnell Gin ungeheures Chriftenbeer verfammelt, Die Ungarn find mir feindlicher als je, Und auch die tausend Siebenbürgen sehlen. Sag' ihm, bas Lügen will ich ihm vertreiben,

Er freue fich auf meinen Raiferzorn! #ehmed. Ein ahnlich Wort hat er schon boren muffen. Der Rangler meinte, bag bie Ungarn ihm

Freilich ben größten Borichub jugefdworen; Beil aber Deine Bolfer gleich gesengt. So hatten fie ihr Wort gurudgenommen. Was Marimilian beträf', fo mar' ber König

Durch falsche Kundschaft felbst betrogen. Boliman. Aber

Die Reiter! sprich, was meint er ba? Mehmed. Es fei die Brücke

Zu spät geschlagen worben, sagt der König, Das hab' sein Boll verhindert, an der Drau, Wie ber Bertrag gewollt, ju uns ju ftogen.

Soliman. Berbammt! Ber fclug bie Brude?

Mehmed. Hamfa Beg. Soliman. Lag ihn enthaupten! Beh! ich litt es nie, Dag meine Stlaven ihres Fehlers Schulb

Von einer Achsel zu der andern wälzten: Drum bor' ihn nicht, wenn er fich ichulblos nennt. Er foll es buffen, bag ber Siebenburge Mit feinem Fehler fich rechtfert'gen kann. (Dehmeb geht ab.)

### Zweiter Auftritt. Soliman. Levi.

Soliman. Da steh' ich nun am Ende meiner Thaten. In ihren Angeln hat die Welt gebebt, Wenn sich mein Zorn durch Felsen Bahn gebrochen, Und jest lieg ich in eitler Ohnmacht hier, Und breche meine Kraft an dieser Beste. — Wit mir ist's aus — der alte Löwe stirbt.

Leni. Er ftirbt.

Soliman. Verbammte Eule! rufft Du's nach? Levi. Mein großer herr, verzeiht's bem alten Wanne, Der seinem Schmerz nicht mehr gebieten kann. Wen soll nicht weinen, soll nicht jammern, wenn Ein solcher Stern am himmel untergeht, Der sein Jahrhunbert sonnenhell gelichtet? Auch ich hab' ihm vertraut, dem Stahlenbild; Mein Hossen und mein Freuen geht mit unter! Rollman. So muß ich sterben? muß ich?

Kevi. Uch! umsonst Möck' ich ber Hossenung Stimme noch erwecken. Das tröste Dich, Du lebst für alle Zeit: Groß in der Kunst, im Leben und im Kampse, Haft Du ben ew'gen Tempel Dir gebaut, Wo Deines Namens Flammenzüge lobern.

Soliman. Levi! ich muß?

Rent. Wenn Gott kein Wunder thut, Weint morgen wohl die Welt an Deiner Leiche.

Soliman. Bas ift heut' für ein Tag?

Levi. Der Jahrestag Bon Deinem Sieg bei Mohacz über Lubwig, Bon Rhobus Fall und Buba's Uebergang. Ein günft'ger Tag für Dein Geschlecht, mein Kaiser; Dein großer Bater Selim rühmte sich Am gleichen Tage manches hohen Siegs. Soliman. Zriny! Zriny, bas ist auch Deine Stunde!

### Dritter Auftritt.

Borige. Mehmeb. Der Begler Beg. Mufiafa. Ali Portut.

Mehmed. Bollbracht, mein großer Raiser, ift Dein Wille, Bor seinem Zelt fiel bes Berrathers Ropf.

Boliman. Stürm't! fturm't! Heut ift bas Siegesfest von Mohacz,

Rhobus und Buba fiel an biesem Tag. Stürm't, Sklaven, stürm't! Heut muß auch Sigeth sallen! Mein ganzes Heer jag't an das Felsennest! Sigeth muß fallen! sallen muß es! Stürm't! (Die drei Fürsten eilen ab.)

#### Dierter Auftritt. Soliman. Mehmed. Levi. (Man bort Sturm blasem)

Soliman. Halte mich, Levi! halte mich, ich finkel -Allah! laß mich nicht eber sterben, bis Der Rofichweif siegend von ber Zinne weht. Nicht eher laß mich sterben!

Mehmed. Herr und Raiser, Gebiete Deinem Leben, Deiner Kraft!

Gewohnt ift bie Natur, Dir ju gehorchen.

Soliman. Der Tob verhöhnt mich, wie ber Zriny. Ha! Hört Ihr's wild jauchzen? hört Ihr's wirbeln? Mehmeb, Das war mein Lieblingslied, mein Festtagslied, Aus tausenb Schlachen hat mir's zugedonnert, Hat mir ben blut'gen Sieg in's Ohr geheult. Noch einmal vor dem Grade muß ich 's hören, Kur dies Mal, Glück, gehorche beinem Hern!

Mehmed. Liegt Dir wohl sonft noch etwas auf bem herzen? Bertrau' es Deinem treuen Sflaven an,

Bermache mir bas Erbtheil beiner Sorgen. Soliman. Bar' ich ein Belb, hatt' ich mich je geforat? 3d hab' gefämpft, genoffen und bezwungen; Den Augenblick bab' ich mit Blut erfauft, Und feine ganze Wolluft ausgefoftet: Mein Thatenruf hat rings bie Welt burchbebt, Der Mitwelt Furcht und Zittern aufgebrungen, Der Nachwelt ihre Stimme abgetropt Und fich die Bahn zur Ewigkeit gebrochen! Dag ich auf Trummern und auf Leichen ging, Daß ich Millionen in ben Tob geschmettert, Benn's mein Gelüften galt, bas mag ber Burm, Der unter mir im Staube sich gewunden, Der Belt ergablen; fein Befrach; verftummt; Der Große nur bleibt ewig, unvergeffen, Und hat tein Ende in dem Grab der Welt! Bau't Euch nur Eures Namens Tempel hoch, Sei es auf Leichen, sei's auf Opfergaben. Auf haß, auf Liebe, - baut nur hoch, nur hoch;

Das Zeitmeer überfluthet Guer Leben,

Der Berg, auf bem Ihr bautet, wird bedeckt, Und nur der Tempel bleibt reichprangend stehn. In goldnen Bügen flammt da Euer Name, Und Eure Rachwelt preis't Euch und vergist Den Grund, auf den sich Eure Säulen pflanzten.

Levi. Schon't Guch, mein kaiferlicher Herr, schon't Guch! Das Reben wird Guch schwer; Guch könnte Ruhe, Wenn Gott ein Bunber will, gar friedlich ftarken. —— Schon't Guch!

Soliman. Das Wort verzeih' ich Deiner Treue. Thor, ber Du glaubst, wer so wie ich gelebt, Der möchte gern ben letzten Hauch bes Lebens Im Traum bes Friebens burch die Lippen zieh'n. Lebendig nenn' ich nur die That, die rüstig Mus ihrem Schlaf die müben Kräfte weckt; Die Ruhe töbtet, nur wer handelt, lebt, Und ich will leben, will vor'm Tob nicht sterben!

### Sünfter Auftritt. Borige. Muftafa.

Mufafa. Herr, laß zum Rückzug blasen! Nur vergebens Jagst Du die tapfern Schaaren in den Tod.
Der Zriny ras't, wie ein gereizter Löwe,
Verderben um sich schwetternd, unter sie.
Ein jeder Einzelne steht für ein Heer;
Es müssen Teusel sein, die wir bekämpsen:
Denn solder Kraft rühmt sich kein Sterblicher.
Die Jantischaren weigern sich zu stürmen.
Boltman. Lassit sie mit hunden hetzen, jag't sie

Mit Beitschenhieben an ben Wall hinauf, Pflanz't Feuerschlünde hinter ihre Reihen, Und schießt sie nieder, weigern sie den Sturm. Sigeth muß fallen, und sollt' ich die Gräben Mit Jamitscharenköpfen füllen, sollt' ich Aus Leichenwällen meines halben Heers Die andere Hälfte in die Hölle schmettern! Sigeth muß fallen, muß jest sallen! Stürm't! Ich habe wenig Augenblicke noch, Und mit dem Siegesbonner will ich schieden!

Muftafa (eilt ab).

Soliman. Sa, kommft bu, Tob! ich fühle beinen Gruß. (Sturm und Trompetenlarn.)

Mehmed (für fich). Bur rechten Stunde fanbt' ich meine Boten; Der Raifer flirbt, noch eb' ber Abend fommt!

Levi. Blidt nicht fo bufter , theurer herr und Raifer! Schredt benn ber Tob auch eine helbenbruft?

Soliman. Bas ist ber Tob, baß er mich schreden sollte? Giebt's etwas, bas ben helben schreden kann? Billsommen wär' er mir im Rausch ber Thaten, Billsommen nach geschlag'ner Siegesschlacht! Ich wollt' ihn freudig in die Arme brüden, Und hauchte jubelnd meine Seele aus;

Doch so zu sterben! — so! — ber Mensch muß einmal Im Leben ber Besiegte sein; ber Tob Sat auch ben großen Mahomeb bezwungen, Und Bajazet und Selim, sieggekrönt Aus dieser Erde Nebelkamps gegangen, Sie mußten solgen, als sein Wort sie rief; Doch, so besiegt zu sterben, wenn man siegend Den Frühling sechsundsselbendent begrüßt!
Das macht auch eine Helbendrust zerreißen!

Mehmed. Roch lebst Du ja, tannst noch ben halben Mond Auf ben erftürmten Zinnen Sigeths blinken Und Zrind's Haubt zu Deinen Füßen sehn.

### Sechster Auftritt. Borige. Der Begler Beg.

Der Begler Beg. Du bift geschlagen, Deine Schaaren sliehn! Der Pascha von Aegupten ward erschossen; Es wühlt der Tob sich in dein slüchtig Heer; Sie halten nicht mehr Stand; die Ungarn jubeln Und schmettern uns den Siegesbonner nach! Soliman. Den Tob in Deinen Hals, verdammter Skave!

Sigeth muß fallen ! fturm't! ich will 's!

Der Begler Beg. Es ift unmöglich! Soliman (rafft fic auf und wirft ben Dolch nach bem Begler Beg). Geb' in die Hölle, Bube! (Er ftürzt zusammen.)

Stürm't! — Stürm't! (Er fitrbi.) Levi. Gott!

Mein Herr und Raifer! (Aniet bei ihm nieber.) Mehmed. Still! ber Löwe flirbt; Um seinen Gelben trauert bas Jahrhunbert.

### Siebenter Auftritt. Borige. Ali Portut.

Mehmed. Eritt schweigend ein! Es ist ein Kaisergrab Und eine Riesenseele ist geschieben.

Alt. So ift es mahr ? Das Beer ift in Emporung;

Es ahnet seines Raisers Tob. — Besfir, Wir Alle find verloren, wenn wir nicht

Durch Lift bie Bolfer taufchen.

Mehmed. Still, jest wissen Wir Drei allein um unsers Großherrn Tob. Die Rämmerlinge sind von mir erkauft; Dehr follen's nicht erfahren. Dort ben Juben Bringt biefer Dold jum Schweigen. -

(Ru ben Rämmerlingen:) Freunde! tragt

Den Kaiser in bas innerfte Gemach;

Dort wartet mein. (Der Raifer wirb fortgetragen.)

Mehmed (zu ben Rürften). Auch fandt' ich meine Boten An biefes Thrones Erben icon, an Gelim; Denn wir, weiß ich, find langft barüber eine, Wer jest als Raifer herrichen foll in Stambul. Die Leiche feten wir auf ihren Thron, Die Dämmerung wird unfre Lift begünft'gen, Das heer foll glauben, bag er lebe, bann Bum neuen Sturme, bis uns Sigeth fällt. Und nach bem Sieg nach Stambul in den Divan.

Der Begler Beg. Was? biefes Zuges ungeheure Ruftung Umsonst? Wir hatten weiter nichts bezweckt,

Als biefe Infelfestung zu gerftören ?

Geht's nicht nach Wien? Nicht auf bes Raifers Beer?

Mehmed. Freund! mag'ge Deine Rampfluft! Tollfühn war's, In beutsche Rampfe jest fich zu verwideln. Ständ' bieses Sigeth nicht wie Felsen fest, Und fester noch die Treue seiner Mannen, Längst jauchzten wir auf Wiens erstürmtem Wall Und Deutschland lag' vor unferm Gott im Staube; Jett aber muffen wir zurück. Das Heer Alt fdwierig, Perfien hat fich emport; Selim war ftets bem Ungarfrieg entgegen. Ich ehre Deine Klugheit, Großweffir, Ali.

Und ftimm' Dir bei! Sier haft Du meine Sand.

Der Begler Beg. Mehmed Sokolowitsch kennt seine Freunde. Ich folge Dir, wie's auch ben Felbherrn schmerzt, Dag unfere Belben lette Riefenplane

An biefem Bring fich zerschmetterten.

Mehmed. Run eil't hinaus, sag't, daß der Kaiser lebe; Er fei geneigt, bem Bolle fich ju zeigen. 3ch unterbeg bereite unfre Lift.

Der Begler Beg und Ali. Auf Wiebersehn! Mehmed.

Leb't wohl! — Du. Levi., solast mirl

(Alle ju verichtebenen Geiten ab.)

### Achter Auftritt.

(Rellergewölbe in Sigeth.)

Sherent führt Cha und Delene in Saustleibern bie Stiege herab.

Sherenk. Folg't mir, verehrte Grafin! Eure hand, Mein gnab'ges Fraulein!

gelene. Sier.

Sherenk. Der Beg ift fteil, Doch nur zwei Stufen noch, gleich find wir unten.

Eva. Bas macht mein Mann?

Recht frisch und ftark auf neuen Sturm gefaßt; Denn viel Bewegung war im türk'schen Lager. Der Hauptmann Juranitsch, er stand am Thor Und half den alten Koromsen verbinden, Rief mir viel Grüße nach an's gnäd'ge Fräulein, Er sei frisch aus, dem Grafen dank' er's Leben, Doch hab' er schon die Schuld zurück bezahlt.

Helene. Ach, immer fturmt er in ben Kreis bes Tobes! Bagt er nur sich? Ach, was er wagt, ift mein;

Der Pfeil, ber ihn burchbohrt, trifft unfre Liebe! Eva. Was jammerst Du? was träumst Du Dir, helene? Bergiß nicht, wo wir find und was wir follen; Der Augenblid, ber fünft'ge, gilt nicht mehr, Wir haben unfre Rechnung abgeschloffen, Wir wandern aus nach einem fremden Land; Das Saus, bas wir bewohnen, ftebt verlaffen, Die Thuren, wie die Fenster, sind gesperrt. Wir sigen vor dem Thore, still erwartend, Dag uns ein Führer tomme, ber ben Weg Hinauf uns weise zu ber neuen Heimath. Im Garten fleht noch vieler Blüthen Strauß, Die wir in schönern Tagen aufgezogen. Lag fie uns pfluden, brud' bas lette Glud, Bas uns in biefem niebern Thal geblieben, Mit bankbarer Erinn'rung an bie Bruft; In ibren Balsam tauche Deine Seele.

Dann wirf ste hin und scheibe unbetrübt.
Aelene. Ach Mutter! Mutter, gieb mir biese Ruhe Und diese heiterkeit am Grabesrande! Hauch diese heiterkeit am Grabesrande! Hauch Deine Seele in die schwache Brust! Groß bacht' ich mir den Schulbbrief an das Schicksal, Bom reichsten Erbenglick hat mir geträumt, Und mit der Liebe meines Helbenjünglings Ging kaum die Sonne meines Lebens auf,

Und in dem reichen Frühling wollt' ich schwärmen, In Morgenklarheit wiegte sich die Brust — Da kommt der Sturm, der Eichen niederschmettert — Er hat auch meine Kränze mir entblättert!

Eva. Fasse Dich, Mäbchen; wenn ber Bater kommt, Berbirg ihm bas verweinte Auge, hörst Du? Das Schicksal hat ihm Großes aufgespart, Das Baterland verlangt das Ungeheure; Er muß es bringen! Mach's ihm schwere nicht! Er muß es bringen und er wird es bringen. — Scherent, sag' mir, was Deinen Herrn bewog In biese keller uns herobyssenden? Hieler in Schler er's nicht sicher mehr für uns im Schloß?

Sherenk. Die Türken warfen Feuer in die Festung, Ach haben sie jeht ihr gesammt Geschüße Grad' auf des Schlosses Jimmer der gerichtet, Daß es nicht sicher über Tage war. Her unten aber mögt Ihr ruhig schlummern, Denn das Gewölls' ist kark und sest und Nahrung Und was die Nothburst heischt an Wein und Nahrung Und häuslichem Geräth, ward nicht vergessen; Ik es auch wenig, ist 's für Euch genug, Der schmalen Kost eich Ihr bab enthoben; Mic ahnet 's immer, Rettung set nicht sern — Dent't an den alten Scherent, gnäd'ge Gräfin.

Ke geht in den Hintergrund.) Helene. Du guter Alter! Träume wie Du willst, Laß Deine Hofsnung neue Blüthen tragen, Und häuse ihre Kränze um Dich her. Du willst das Grab mit ihrem Dust umhüllen: Bergeb'ne Müh?! Es dämmert schweigend durch, Das schwarze Kreuz tritt auf zerrissne, Und hebt sich aus dem Blüthentod empor.

Eva. Richt auf zerrissen Kranze, nicht aus Blüthented. Rein, Mädchen! jeder reine Kranz des Lebens Hängt sich als ew'ge Krone auf das Kreuz. Und jede Blüthe dustet ew'gen Frühling Dem Abgeschied'nen von dem Kasenhügel In einklangsvollem Strahlenduste nach. Laß ihm die frohen Träume, laß ihm hoffen! Er ist uns zugethan aus alter Zeit; Schwer wird es ihm, uns so verloren geben, Drum hält er noch den letzten Schatten sest. Er sieht nur Tod, sieht nur ben Untergang, Wo schön'rer Sieg und schön'res Leben leuchtet.

Belene. 3d fühle biefen Sieg, ich fühl' ihn wohl, Und nenn' mich ohn' Erröthen Deine Tochter; Doch froben Muthes blid' ich nicht gurud; Ach! ungenugfam ift mein beiges Gebnen. Hatt' ich, wie Du, bes Erbenlebens Kranz Am lichten Schmuck mir burch bas Haar geflochten, Tett nach ber Palme griff' ich froh wie Du; Doch erft in meines Lebens jungftem Morgen, Brach ich mir wenig Blüthen nur zum Kranz, Und die ich brach, fie hingen all' voll Thranen, Noch war der Than vom Tag nicht weggefüßt. Sprich felbft, bas Leben flicht boch reiche Rrange, Mir hat es oft im Schimmer Deines Blide, In Deiner Augen Thranenglang geleuchtet, Wie schön bas Leben und wie fuß es fei! -Uch Mutter! und für mich blühn keine Kränze! —

Eva. Still, liebes, gutes Kinb! ich hör' ben Bater. D, trodne Deine Thräne! baß ihm nicht Das feuchte Auge Deinen Schmerz verrathe. — Glaub' mir, oft waren Dornen mit im Kranz. Oft kam bie schönfte Knospe nicht zur Blüthe.

Und wenn fie tam, fo war fie fchnell verwelft. Scherenk. Der Graf! ber Graf!

Syftetus. Der Graf: der Graf: Eva. K

Romm, Madden, ihm entgegen!

### Neunter Auftritt. Borige. Brind. Juranitsch.

Bring. Mein theures Weib! mein Kinb!

Eva und Belene.

Willtommen, Bater!

Juranitsch. Helene! guranitsch! So finden wir uns bier?

Eva. Ihr habt gefiegt, ber Sturm ift abgefchlagen,

Den fie in truntner Raferei gewagt?

Bring. Dies Mal war's Ernst. Sold ungeheuer Blutbab Hab' ich in allen Schlachten nie gesehn.

Dem Loreng bant' ich's Leben.

Juranttsa. 3ch Dir auch! Es hielt Dein Schilb ber Türken Streiche auf, Die rachebürstig meinem Haupte galten, Als ich ben Janitscharen nieberstieß, Den Bluthund, der auf Dich schon angeschlagen.

Eva. So hatten fie die Mauern schon erklimmt? Bring. In trunknem Taumel fturmten fie die Wälle, Und mancher Waghals schwang sich kühn herauf Und pflanzte schon den Roßschweif auf die Linne. Da rief ich schäumend meine Ungarn an, Und warf mich wuthend unter die Barbaren; Wir flürzten fie hinab, und Tausende Zerschmetterten am Felsen ihre Glieber. Ein Fürft bes Beeres fiel, bie Türken floben, Wir sandten unfre letten Donner nach, Und jauchzten Gott ben Siegesbant entgegen! Juranitsch. Der Sieg ist unser, aber schwer erkauft!

Der Eblen viele gablten mit bem Leben.

Brinn. Heut ober morgen, Sohn! fie starben boch Im Jubelrausch des vaterländ'schen Sieges! Beneibe sie, bie Klage wäre Sünbe.

Inranitich. Den schönsten Tob sah ich den Batha sterben. Der alte Helb war, ganz erschöpft vom Kampf, In's Rnie gefunten, eine turt'iche Lange Satt' ihm bie rechte Achsel fcwer verlett; So lag er ba und wehrte des Verbandes, Und ichaute feines Blutes Riefeln gu. Da riefft Du, Bring, neues Sturms gewärtig, Und eh' ich mir ben Helm auf's Haupt geworfen Und tampfgeruftet nach bem Gabel griff,

Sah ich ein paar verwegne Janitscharen, Die mit bem Rofichweif in verfluchter Sand Sich auf bes Balles Mauer ichon geschwungen; Rasch spring' ich auf sie los, boch Batha war, Der greife Belb, icon vor mir, padte fie Mit beiben Fäusten an ber Bruft und stürzt fich

Den Ball hinab, und reißt fie mit hinunter. Bring. Ein solcher Tod ist tausend Leben werth! -Nun, Herr und Gott, Du wirst mich nicht vergessen!

Eva. Wie lange noch tannft Du Dich halten? Beib, Brinn.

Du fragtest nie mich um ein schlimmer Wort! Belene. D, fag' 's une frei: wie lange noch?

Bis morgen. Brinn. Sott! morgen icon? Mein Juranitich! sielene.

Belene!

Juranitsch. Bo ift ber Muth, ben Du mir jugefagt?

Bring. 3ch hab' in biefen Tagen viel verloren, Nur noch sechshundert gablt fich meine Schaar. Der hunger mublt ichon unter unfern Brubern, Der ganze Borrath ift in Feinbes Hanb, Er ging uns mit ber Altstadt längst verloren; Amei Stud Geschut befehl' ich bier, mehr nicht, Die Mauern broben uns den Ginfturg, Feuer

Hat schon das alte Schlok ringsum ergrissen: Denn unaufhörlich schleubert Ali Portut Die Brandraketen gündend uns herauf. Hier in dem neuen Schlosse fehlt's an Allem; Bald, — benn wir halten's keine Stunde mehr, ---Wenn sie noch einmal frürmen, ist das alte In Keinbes Sand, wir find zurudgeworfen In biefe engen Mauern, konnen uns Raum noch zween Tag' mit Glud vertheid'gen, muffen, Auch wenn ber Feind uns nimmer brangen möchte, Zulett verhungern und verbrennen! — Nein. So sterb' ich nicht! D'rum fall' ich morgen aus. Will Bart an Bart und Bruft an Bruft noch fampfen; Tob um mich schmetternb such' ich mir ben Tob! Eva. Und wir? Dein Weib und Deine Tochter? Brinn. Rinber. Kür Euch hab' ich gesorgt. — Tritt näher, Scherenk! — Der alte Frang bat einen Bfab erfunbet:

Kür Euch hab' ich gesorgt. — Tritt näher, Scherenk! —
Der alte Franz hat einen Pfad erkundet:
Ein Kellergang führt hier auß dem Gewölbe In dunkter Windung dis zum See hinab.
Bon da habt Ihr nur hundert Schritt zur Waldung,
Und während hier der Türke rasend stürmt,
So eist Ihr ungesehn bei Morgengrau'n
Aus sicherm Psad zu Eures Kaisers Heer,
Und sagt ihm: Zrind sei als Wann gesallen,
Und das erstürmte Sigeth sei Grad. —
Besürchtet nichts, 's ist Alles gut bereitet;
Der Juranitsche degleitet Eure Flucht.

Juranitisch. Rein, Graf, das thut er nicht! Bring. Wie, Sohn? Du wolltest

Die Mutter nicht, die Braut Dir nicht erretten?

Inranitsch. Du hast mich ausgezogen neben Dir, hast mich gelehrt, des Säbels Wucht zu sühren, hast mich dehre mir in's herz gegraben, hast mir Dein Theuerstes, Dein Kind, geschenkt, Und willst mich jest zur seigen Schanbe zwingen?

Willst nicht das Schönste, Deinen Helbentod, Mit Deinem Lorenz, Deinem Sohne, theilen?

Nein, Bater, nein! das kannst Du nicht; bei Gott, Das darsst Du nicht! Ich bin Solbat, des Kaisers Seschworner hauptmann; wo der Führer fällt, Darf ich nicht leben!

Brinn. Badrer Helb! — Und doch, Doch mußt Du fort! Sieh' jene Beinenbe! 's ist Deine Braut, sie hat von Dir ein Leben Boll Freudenglanz und Liebesglüd zu forbern. Sohn, Du mußt leben und die Schuld bezahlen, Die Du an dieses Herz verpfändet hast.

Juranitich. Zuerft muß ich bie größ're Schulb bezahlen, Mit ber ich meinem Bolt verfallen bin. Mein Berg, mein Lieben, mein Gefühl und Denten, Das, fuge Braut, ift Dein, und foll es bleiben; Doch was man Leben nennt, bie Spanne Zeit, Die ich auf bieser Erbenwelt verathme, Das ist. des Baterlandes Eigenthum. Mein Lieben ift ja ewig, bruben tann ich Dein sein, Dein ungestört, Dein ganz allein; Doch dies Gefühl für mein verwandtes Volk, Es endigt fich mit meinem letten Rampfe. Bas ich ihm also banke, bas muß ich Roch hier in biefem Leben ihm bezahlen, Und will es auch! — Dort find' ich meine Braut, Und darf ihr freudig bann entgegen treten, Denn keine Schulb ließ ich hier ungetilgt. -Flieh't ohne mich, und bent't — seid Ihr gerettet — Im sanften Schmerz ber Thränen auch an mich, Der Euch so heiß, so warm geliebt, und boch Den gangen Traum bes Gludes hingeworfen, Beil es bas Bohl bes Baterlanbes galt. -Ihr wein't? — ich kränkte Euch? — ich wollt' es nicht. Glaub' mir, ich liebe kälter nicht, als Du, Doch eben barum bring' ich biefes Opfer. Dag ich bem Tob mich weihte, gilt nicht viel, Mein Leben schlug ich oft schon in die Schanze; Doch bag ich's that, mit biefem Recht an Glud, An Seligkeit und höchste Erdenwonne, Das war bes Rampfs, bas war bes Breises werth; Wein Baterland sei stolz auf dieses Opfer!

Bring. Du bleibst, mein Juranitsch! wir gehn vereint, Der Sohn an seines Baters Hand, zum Tobe! — Du haltst Dich fertig, Scherenk, wähle Dir Noch zween handseste Knechte aus; sobalb Der Morgen graut, sei zu der Flucht gerüstet.

Sherenk. Berr, ich gehorche.

Eva. Rein, mein theurer Mann! So tief wirst Du Dein Weib nicht sinken lassen. Ich weiche nicht von Dir! ich sterbe mit Dir! An Deinem Herzen ist mein Plat, da soll Des Zanitscharen Kugel mich durchbohren. Glaub' nicht, ich sei zu schwach; gieb mir ein Schwert, Und neben Dir will ich als Helbin fallen!

Bring. Und Deine Tochter?

Eva. Liebt fie nicht biesen fühnen Helbenjungling? Rann fie nicht biesen fühnen Gelbenjungling? Rann fie nicht fterben? ift sie nicht mein Kinb,

Dein Kind? — und Briny fragt noch, was fie follte? gelene. Ja, fei barmbergig, Bater! Diefer Tob, Dem Du mit frober Bruft entgegen trittft,

Dem Du mit froher Brust entgegen trittst, Kannst Du ihn grausam Deinem Kind verweigern? Freut Dich's, uns noch durch jahresange Qual In jammerndem Berschmachten hinzuwürgen, Gemartert von der wilden Sehnsucht. Auch Mis Sieger balb doct oben zu begrüßen, Balb die Genossen Eures Lichts zu sein?

Eva. Brinh, sei nicht zum ersten Wale graufam! Berstoß' uns nicht aus Deinem schönsten Siege, Und nimm uns zur Berklärung mit hinauf.

Kelene. Ja, laß uns sterben, was gilt uns die Sonne? Um Thränenaugen ist 's doch ew'ge Nacht! Bas Dich begeistert, soll uns nicht entzücken? — O, laß uns mit Dir sterben! — So vereint Ziehn wir der bessern heimath freudig zu. Und tragen aus der Nacht, in der wir schweben, Die ew'ge Liebe in das ew'ge Leben!

Juranitich. Gott! welche Frauen! welche Herzen! — Bater, Du kannst nicht wiberstehn, Du kannst es nicht! Lag uns Zusammen fterben, Bater!

Eva und gelene. Lag und fterben!

Bring (vertfärt). An meine Bruft! Komm't an bes Baters Bruft! Ihr habt gesiegt! — Mag mich die Welt verdammen, Gott wird es nicht! — Jetzt sterben wir zusammen! (Ber Borbang fällt mährend ber Gruppe.)

· Fünfter Aufzug.

(Das Rellergewölbe.)

### Erfter Auftritt.

Briny (in violbraunem Rleibe, voll bes reichften Schmudes). Scherent (ber ibn antleiben bilft).

Bring. So eil' Dich, Franz! — Ich glaube gar, Du weinst? Pfui, Alter! schmerzt Dich Deines Herren Sieg? Bas sollen Deine Thränen? Ich erenk. Ach verzeiht mir 's! — Ich trug Euch noch als Kind auf biesen Armen, Ich war bei Euch beim ersten Wassentatze, Habe Genem Brauttag mit der sel'gen Gräsin, Der edlen Frangipani, schmidt' ich Euch Wie ziek, — da rief das Volk, durch das wir zogen, Als es zu Gottes heil'gem Altar ging: "Seht nur den Helbenfüngling, seht die Braut! Kein schollen Faar ist je den Weg gegangen!" Und Alles jauchzte jubelnd Euern Namen. Es war der Ungar stolz auf biesen Tag.

Brinn. Die gute Ratharina!

Sherenk. Ich ward's so gewohnt, Ru Allem, was Guch lieb und schon begegnet, Bu allen Festen Gurer Tapferkeit, Bu allen Siegsbanketten Euch zu schmücken. Es war mein Stolz, ben Größten meines Bolfs, Den erften Selben meiner trüben Reit Mit biefen Beiden ritterlicher Burbe, Wit biefen Waffen seines Baterlanbs Und meines Kaisers Gnabenschmuck zu zieren. Wenn Ihr dann stolz durch ihre Reihen flogt. Und ganz unbanbig Guer ebler Rappe Die fpruh'nben Funten aus ben Steinen fchlug, Und Alles staunte, jubelnd Euch umjauchzte, Euch Schild ber Chriften, Türkengeißel nannte Und dreifach donnernd hoch! entgegen rief: Da bacht' ich immer, hatt' was Recht's gethan Batt' großen Untheil an bes Belben Ehre, Weil ich ben Panzer ihm geschnallt. Das machte Den alten treuen Rnecht fo frob, fo gludlich! -Und jett! —

Bring. Run, jest?

Sherenk. Mit biesem Aleibe ba Schmildt' ich Euch, herr, zu Eurem zweiten Brauttag Mit unsrer gnäb'gen Gräfin Rosenberg.
's war so ein schöner, schöner Tag! Ich meint', Es müßte lange, müßte stets so bleiben. — Da wassen' ich Euch nun zu bem letzen Gang, Und muß nach Eurem Wort bas Kleib ber Freude Zu meines Grasen Leichentuche weit'n.
Gott, das ist hart für meine lange Treue! Hätt' ich nicht früher sterben können?

Franz! Franz! Du gute, treue Seele! — Beine nicht! Bu keinem schönern Sieg bin ich gezogen, Zu besserm Fest hast Du mich nie geschmückt. Heut ist mein britter Ehrentag: brum hab' ich Mich bräutlich angethan. Ich will ben Tob Wit Liebesarmen jugenblich umfassen, Und muthig drücken in die treue Brust. Wo ist mein Säbel?

Sherenk. Belden wollt Ihr führen? Iring. Bring' fie mir alle, ich enticheibe bann. (Scherent geht ab.)

### 3weiter Auftritt.

So ständ' ich benn im letzten Glüh'n bes Letens, Die nächste Stunde bringt mir Racht und Tob. So ständ' ich benn am Ziele meines Strebens, Stolz auf die Blüthen, die das Glück mir bot! Ich sich fampste nicht vergebens; Durch Tobesnacht bricht em'ges Worgenroth. Und muß ich hier mit meinem Blute zahlen, Ein Gott vergilt mit seines Lichtes Strahlen!

Die Stimme bes Jahrhunderts wird verhallen, Und das Geschlecht versinken, das mich kennt; Doch Enkel werden zu den Trümmern wallen, Wo dankbar dann mich manche Lippe nennt. Wer muthig für sein Baterland gefallen, Der daut sich selbst ein ewig Monument Im treuen herzen seiner Landesbrüder, Und dies Gebaude kurzt kein Sturmwind nieder.

Ich folgte unbewußt bem bunkeln Drange, Der mit bes Jünglings früh'ster That erwacht! — Bon eblem Feuer lobert mir bie Wange, Der Sturm ber Weihe hat es angefacht. So wassen ich mich zu meinem lehten Gange, Und was mein kihnster Traum sich nicht gebacht: Um aller Kronen schönste barf ich werben, Darf sür mein Bolt und meinen Glauben sterben.

Was thaten fie, die wir im Lied vergöttern, Bon denen noch der Nachwelt Hymne spricht? Sie hielten aus in Kampf und Sturmeswettern Und ftanden treu dei Tugend, Recht und Pflicht; Das Schidsal kann die helbenbrust zerschmettern, Doch einen helbenwillen beugt es nicht! Gemächlich mag ber Wurm im Staube liegen, Ein ebles herz muß kampfen und wird siegen.

#### Dritter Auftritt.

#### Bring. Scherent (mit mehreren Sabeln).

Sherenk. hier, ebler herr, find Gure Sabel. Wähl't. Bring. Bohl tenn' ich biefen. In ber Schlacht bei Befth Hab' ich ihn rühmlich eingeweiht. — Er ist Zu schwer für diesen Waffengang, ich muß Den leichtern führen. — Den ba tenn' ich auch. Er hat bei Effegg mader mitgeholfen Und meines Raisers Liebe mir verdient. — Er ift zu einfach für ben letten Festtag. -Halt! ber ist recht, den wähl' ich. Diesen Säbel Gab mir mein ebler Bater einst vor Wien. Er hat bie erfte Ehre mir erfämpft, Er foll mir auch um meine lette tampfen; Mit bir, bu wadrer Stahl, fecht' ich es aus, Was auch ber Simmel über mich verhange. 3ch lege meinen Finger auf bein Gifen, Schwöre, lebendig foll mich keiner fangen, Und mich zum Spott bes Bolts burch's Lager führen! -Und diesen Gidschwur lös' ich ritterlich, So wahr mir Gott hilft und mein ew'ger Glaube! Scherenk. Den Banger, Berr!

Bring. Ich mag ben Panzer nicht! Die freie Bruft will ich bem Feinde bieten.
Was soll er mir, wenn ich ben Tob auffordre,
Daß er sein Eisen schlag' in meine Bruft?
Ich mag ihn nicht. Leicht, wie zum Siegsbankette,
Will ich zum Kamps, frei will ich mich bewegen,
Frei meinem Tod in's sinstre Antlitz schau'n
Und ohne Panzerzwang die letzte Arbeit
Des blut'gen Handwerks schnell und leicht vollenden;
Mein Leben fällt um keinen schlechten Preis.

Scherenk. Sier find bie hunbert Gulben, hier bie Schluffel Der Burg, wie Shr's befahlt.

Bring. Die Hunde sollen Richt sagen, 's sei ber Müh' nicht werth gewesen, Des Killas Zring Leichnan auszuzieh'n. Gie und die Schlissel wahr' ich bier im Gürtel; So tommt es einem treuen hauptmann zu;

Die soll, beim himmel! Reiner von mir holen, Eh' sich ber Tob in meine Bruft gewühlt Und meines Lebens Pforten ausgeschmettert!

### Dierter Auftritt.

Borige. Eba. Belene.

Bring. Ihr feib gefaßt? nicht wahr, Ihr feib's? Ena.

Jch bin's.

Mit meinem Gotte hab' ich mich versöhnt, Und warte auf die Stunde der Erlöfung.

Bring. Und Du, Belene?

Helene. Was die Mutter tröftet, Gof seinen Balsam auch in meine Bruft, Der Schmerz hat sich verklärt, ich bin bereitet, Wenn Du gebeutst, vor Gottes Thron zu ftehn.

Brinn. So mögen uns die letten Augenblide In traulicher Umarmung noch begrüßen. — Mein theures Weib! viel Freuben bant' ich Dir, Du haft mir manche Stunde schön beleuchtet, haft manchen Tag mit stiller Lust geschmidt; Den heil'gen Eid, ben wir am Altar schwuren, Schön hast Du ihn gelös't, hast Kampf und Schmerz Mit treuer Liebe sorgsam tragen helsen Und mancher Frühllingsblüthe gern entsagt, Die meines Lebens Wellensturm Dir knickte, Gott lohn' es Dir!

Eva. Mein theurer Held, Du haft All', was ich that, mir tausendsach vergolten Mit Deines Herzens großer, treuer Liebe Und mit des Augenblicks Berklärung, wo Du Mir's zugesagt, ich dürste mit Dir sterben!— Doch wie?— Du bist geschmückt, als ging''s zum Feste?

Doch wie? — Du bift geschmückt, als ging' 's zum Feste ? Brinn. Kennst Du das Meib?

Eva. Hätt' ich's vergessen? So Lagst Du im Gotteshaus' in meinem Arm,

So hast du mich als Deine Braut begrüßt.

Bring. In diesem Schmuck ging ich am schönen Morgen Zum schönsten Feste, theures, gutes Weib!
In diesem Schmuck stürm' ich am Lebensabend
Dem schönsten Siege frohen Muthes zu.
Zur zweiten Brautnacht hat der Tod gesaben.
Komm, ebles Weib! so basten wir den Schwur!

Eva. Mein theurer Zring! Ach! es fchwinbelt mir, Benn ich mich auf zu Deiner gobe traume! (Umarmung.)

Felene. Mein Vater! Mutter! — Trug bie Erbe je Ein ebler Paar, zwei glückeswerth're Seelen! Und Ihr musse't sterben! Ihr? Das Schickal raubt Dem Leben seinen Stolz, der Welt ihr Kleinod, Wenn es zwei solche Helbenherzen bricht. — Die Erbe war nicht werth, Euch zu bestien, Da sie Euch ihres Glückes Gunst versagte, Euch nicht ben Schulbbrief an bes Lebens Kronen, An jedes Schöne, Herrliche bezahlt!

Bring. D, gurne nicht bem Schidsal, gute Tochter! Rein, bante feiner vaterlichen Bulb, Die une vergonnte, in der Prufungegluth Das reine Gold bes Herzens zu bewähren! Die Tugend übt fich schlecht im Glüd; bas Unglüd, Das ift ber Boben, wo bas Gble reift, Das ift ber Simmelsftrich für Menschengröße. Mus feinen Armen ging bie Belbenichaar, Die Riefenbilber ber vergang'nen Tage, Mus feiner Schule ging ber Stolz ber Belt. Bo es bem Menfchen feinen Rampf bereitet, Da bricht bie Rraft bie unversuchte Bahn, Da knüpft ber Ruhm ben Namen an bie Sterne, Es behnt fich bas Atom jum Em'gen aus, Und was sonft sterblich war, bas wird unsterblich. Der Augenblick ist ba, ber Tobesweihe Freiwillig Opferfest beginnt. — (8u Goa.) Sag' mir, Wo find' ich Dich, und wie?

Eva. Dort brüben, Helb! Und Deiner würdig! Sorge nicht um mich! Gereift ist mein Entschluß, beim Abschiebskusse Sollst Du ersahren, was das Weib vermag.

Bring. Und unfre Tochter? und Belene?

Helene. Fürchtet nichts! Ich schweb' Euch schon von dort entgegen. Früher Als Ihr will ich dort drüben sein; — mein Lorenz Kann seiner Braut den letzten Kuß nicht weigern.

### Sünfter Auftritt.

### Borige. Mapi. Paprutowitid. Juranitid (ohne Ranger).

Inrantifch. Bum letten Gang gerüftet fiehft Du uns, Leicht, wie Du es geboten, ohne Panger. Die offne Bruft erwartet ihren Dolch.
Paprutswitfch. Das treue Bolt fieht icon im hof versammelt,

Sie sehnen sich nach Deinem letzten Gruß Unb nach bem Tob für Baterlanb und Glauben.

Alpi. Auch bracht' ein Flüchtiger die Nachricht noch Der sich des Nachts aus Feindes Macht gerettet: Gyula ist über, Keretschin hat es

Berratherisch ben Türken übergeben.

Brinn. Fluch über ben Berrath an feinem Kaiser! — Auf, Brüber! auf! bie Scharte wegen wir Am Ungarnamen racheburstenb aus, Und wollen unsern helbenstamm bewähren!

Die drei ganptleute.

Wir folgen Dir, wir halten unsern Schwur!

Helene. Ach, Bater!

Roch Deinen Segen über Deine Kinber!

Bring (fie feguenb). Ja, meinen reichsten Segen über Euch, Zum Leben nicht, boch gern zum Opfertobe Für Freiheit, Ehre, Glauben, Baterland.
Gehorcht furchtlos bem göttlichen Gebote;
Der Lobesengel knüpfe Eure Hand!
Wir sinben und beim nächsten Worgenrothe.
Was hier sich liebte, ist ja bort verwandt.
Und Strahlenkränze siechten ihre Blüthen
Um reine Seelen, die für Gott entglühten. (Pause.)

(Erompeten und Stommeln in ber Ferne.)
Alapt. Horch! Deine Treuen rufen.
Bring. Bohl, es fei!
Kommt, laff't uns Abschieb nehmen von den Helben,
Und bann hinaus, dann mag 'd dem Tode gelten!
(Aue ab, außer Juranitic und helene.)

### Sechster Auftritt.

Belene, Juranitich (fteben nod in ftiller Umarmung).

Incantisch. Noch biesen Kuß, so laß mich scheiben! Kelene. Lorenz!

Nein, nein, so scheibe nicht! Kannst Du die Braut In dieses Augenblicks Sturm verlassen? Soll ich von einem trunknen Janitscharen Des Lobes Seligkeit erbetteln mussen? Soll grausam eine fremde Mördersauft Den Dolch nach meinem Herzen führen? soll Des Lürken Buth die zarte Brust zerreißen, Wo alle Pulse nur für Dich gebebt, Wo alle Pulse nur fikr Dich geschlagen? "Der Lobesengel knüpse Eure hand!""

Der Bater sprach's, willft Du fein Wort verhöhnen? Nein, Juranitsch, stoß mir ben Dolch in's Herz, Und kuffe mir die Seele von ben Lippen!

Juranitsch. Gott! was verlangst Du?! Belene. Bas bie schwache Hand

Des Mädchens nimmer Dir verweigern würde, Lägst Du verwundet hier und könntest nicht hinaus, den Tod im freien Feld zu suchen, Du aber scheutest eines Henters Beil — Und ohne Zittern griff' ich nach dem Dolche, Und unfre Seelen hätt' ich schnell vermählt.

Juranitia. Dich foll ich tobten? Dich? Rein, nein, ich fann es nicht! Der Tob hat oft um mich herum gebonnert, Mein Bruder fant im Rampfe neben mir, Auf meines Vaters Leiche stand ich einst. Hab' nicht geschaubert, habe nicht gezittert, Und warf mich wüthend mit bem Schwert ber Rache In meiner Keinde Mörderschaar hinein; — Doch diese Rose brechen! — Wenn der Sturmwind Die Giche fturzt und in ben Fichten wüthet, Er läßt bie garte Bluthe unverlett Und feine Donner werben Rephpresäulen; Und ich foll wilber als ber wilbe Sturm Des Lebens schönsten Frühlingsfranz zerreißen, An Graufamteit bas robe Element Noch überbietend, biefe Blüthe brechen, Un bie bes Schidsals Sand sich nicht gewagt? -Nein, ich vermag es nicht!

Henn Du mich liebst, Benn Deine Schwüre nicht ber Bind verwehte, Benn Dir was heilig ist auf dieser Belt: Gott, Unschuld, Freiheit, Baterland und Liebe — O, tödte mich! Dort konnn' ich Dir entgegen Und reiche Dir den Kranz der Palme zu. Benn Du mich liebst — Du kannst mir's nicht verweigern. Ich muß ja sterben! Oder soll der Großherr Wich mit sich scheen! Oder soll der Großherr Mich mit sich scheen! Oder soll der Großherr Bich mit sich schen wicht lieber als die Schande? Goll mich Gewalt —?

Jurauttich. Halt' ein! ich töbte Dich! (Er will fie erstechen.)

Helene. Nicht so, Geliebter! nicht im wilben Sturme, Nein, ruhig, frieblich senke Deinen Dolch In meine Bruft und öffne meiner Seele Den schnen Weg ber lichten heimath zu. — Umarme mich! D, wie ich glüdlich bin!
Auf einmal wird es klar vor meinen Augen,
Der Schleier reißt, das Leben seh' ich licht,
Ein neuer Morgen strahlt in meinem Herzen! —
So töbte mich! und kusse wie Seele
Mit Deinem Brautkuß von dem blassen Mund!
Iuranitsch. Dort also, dort! dort sinden wir uns wieder?
helene. Dort bin ich Dir auf ewig angetraut!
Inranitsch. Bon bort schaust Ou auf Deinen Jüngling nieder?
helene. Weile nicht lange! ach! Did rust die Braut!
Iuranitsch. Und kommt der Tod, und russen weine Brüder?
helene. Dann sitch als Held und triumphire laut!

Ich tomme mit ber Balme Dir entgegen. Jur quit fch (fußt fie und erfticht fie zugleich).

So nimm den Kuß und bitte Gott um Segen! **Helene.** Dank Dir, Dank für den süßen, süßen Cod! —
Laß mich nicht lange warten! — Roch den Kuß! —
Mit diesem Kusse stückte meine Seele! (Sie stiede.)

Juranitia. Leb' mohl! Leb' mohl! Du meine fuße Brant! --

(Exompetengeschmetter.)
Hord! wie sie rusen! hord! Ich konm', ich komme! —
(Er legt Helenen's Leichnam im hintergrunde in eine Nische.)
Ich lege Deine Hulle thränend nieber,
Dies weite Grab bewahre Deinen Staub. —
Und nun hinaus, wo ihre Schwerter winken,
Bo Kampf und Word durch blut'ge Nebel graut!
Billkommner Tod, du trägk mich zu der Braut,
Mit deinem ersten Kuse laß mich finken! (Ab.)

### Siebenter Auftritt.

(Der Schloßhof von Sigeth.)

Briny. Alapi. Bahrutowitig. Eva (mit einer brennenben gadel). Die Ungarn. (3hr Reichspanier weht in ber Mitte.)

Bring. Zum letten Mal sprech' ich zu meinen Freunden: Erft Dank Euch Allen für die Selbentreue, Mit der Ihr diesen Kampf bestanden habt.
Mit frohem, freiem Herzen darf ich's sagen:
Berräther gab es nie in meinem Bolk.
Wir Alle haben treu den Schwur gehalten,
Die Meisten gingen kühn im Lob voraus
Und warten dort auf ihres Siegs Genossen.
Kein einziges herz ist hier im ganzen Kreis —
Das ist mein Stolz — das nicht mit frohem Muth
Das lepte Leben für sein Vaterland,
Den Kaiser und den heil'gen Glauben wagte.

Dafür Euch Dant! Gott wird es bort belohnen. Denn bies Mal gilt's zu fterben! Feinbes Macht, Die bunbertfach uns überleane Macht. Wir haben fie mit Glud jurudgeschmettert, Wir haben fie zu Taufenben gefchlachtet Und blut'gen Tob auf ihren Stolz gewälzt. An zwanzigtausend seiner besten Krieger Läßt Soliman vor biefer Inselburg, Und feiner Fürften wurden viel begraben; Doch anbre Feinde fampfen gegen uns, Bo Mannerfraft nicht ausreicht, um zu fiegen. Sie wühlten Minen in bes Berges Schoof, Die Treue unfrer Mauern ift erschüttert, Der Pechkrang flog verberbend auf bas Schloß, Es tampft bas Element mit unserm Muthe! Am fürchterlichsten aber fturmt ber hunger Auf die geschwächten Saufen; taum ben Tag Reicht unfer Borrath aus; - wir muffen fterben; Denn an Ergebung benft ber Ungar nicht, Der seinen Raiser liebt und seine Ehre! The dente's auch nicht, das weiß ich, also sterbt! Hinaus, hinaus, wo ihre Trommeln rufen! Soll'n wir verbrennen? foll'n wir hier verhungern? Rein, laff't uns fterben, wie es Mannern giemt! Zeigt Euerm Feind bas Weiße in dem Auge, Ringt mit bem Tob, bezahlt ben Tropfen Blut, Den letten noch mit eines Feindes Leben! Nur unter Leichen bettet fich ber Beld, Die er vorausgesandt als Tobesopfer! Wer fo, wie wir, ben großen Schwur gelof't, Ber fo für Gott und Vaterland gefallen, Der lebt im Bergen feines Bolfes fort Und kämpft sich oben in das ew'ge Leben Und gehet ein in Gottes Berrlichfeit! Alle. Go führ' une, Berr! führ' une, wir find bereit!

### Achter Auftritt. Borige. Juranitig.

Brinn. Wo ift helene?
In ber heimath! Kränze
Mit güt'gen Engeln flechtenb, uns zu fronen.
Laß fie nicht warten! 's war ihr lettes Wort.
Der Cobesengel fnihpfte unfre hande!
hinaus, hinaus! laß mich zu ihr!

Bring.

Woblan!

Beib, Deinen Abichiebstuß! Bie willft Du icheiben?

Eva. Dort auf ber Zinne wart' ich auf ben Sturm; Ein großes Tobtenopfer zu bereiten,

Baucht Gott auch feine Krafte in ben Wurm!

Bring. Und wenn fie ilber ben Gefall'nen schreiten? Eva. So fliegt die Fadel in ben Bulverthurm!

Berichmettert nur fei Sigeth übergeben!

Bring. Stirb, Belbenweib! ber Tob beift ewig leben!

Bring. Horch! wie sie schmettern, wie die Wirbel jauchzen! Willfommen, Tob! ich kenne beinen Ruf! — Nun, Brüber! gilt's! — Hier, Lorenz, nimm die Fahne! Du ftilrmst voraus, Du mußt ber Erste sein. Es harrt die Braut, laß sie nicht lange warten! Ich schmette nach, bann Du (zu Paprutowitsch), und Du, Alapi. — Wie? Ebränen, alter Kreund?

Alapi. 's find Freudenthranen. Mit solden helben solden Tob zu fterben, Um feine fcon're Krone mocht' ich werben!

Juranitid (fowingt bas Reichspanier).

Die Fahne fliegt!

Bring. Der Abler fiegt!

Welt, gute Nacht! (Bu Gva.) Leb' wohl! (Zu Alapi und Paprutomitsch.) Lebt wohl, Ihr Brüder!

Gebt mir zum letten Wale Eure Hand! — Trompeten, schmettert eure Siegedlieber! — (Crompetenlärm.)

Mir nach! mir nach! Dort finben wir uns wieber!
Stirb, wadtes Bolt! für Gott und Baterland!

Alle. Dir nach! Dir nach! für Gott und Baterland!

(Alle ab.)

### Behnter Auftritt.

(Das Theater verwandelt sich in einen Theil des brennenden alten Schlosses. Im hintergrunde das neue Schloß mit aufgezogener Zugörüde. Trompetenichmetter, Trommelwirbeln und Feldgeichrei der wüthend anstürmenden Türken. Die Zugörüde geht nieder, es sallen zwei Schlise aus dem Thore und durch dem Dampf fürzen die Ungarn beraus. Juranitsch mit der Fahne voraus, dann Zrin 3 und die Uedrigen. Berzweiselnder Kampf. Soa ericheint mit der Fadel am Pulverthurm auf der Mauer. Juranitsch flürzt zuerst. Zring tritt über den Leichnam und tämpf mächtig fort. Endlich sitrt zugelech die Fadel in den Pulvertnurm; ein fürchterlicher Knall; das neue Schloß fürzt zusammen und der Borhang fällt schnell.)

### Theodor Körner's

# fämmtliche Werke.

Mit Ginleifung von Grnft Sermann.

Breiter Band.

Bunfte Auflage.

**Berlin** G. Grote'sche Berlagsbuchhandlung. 1874,

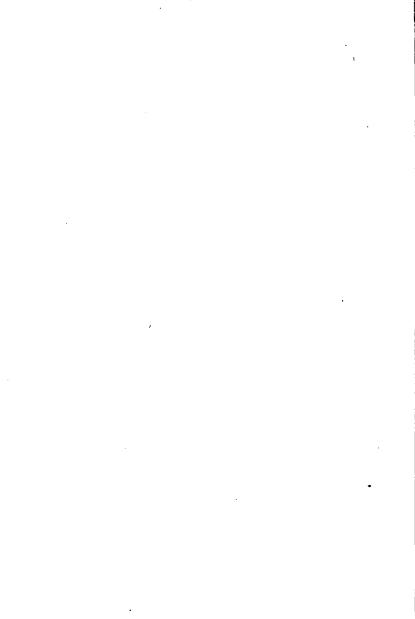

### Inhalt.

### Dramatische Werke.

|                                                                                 | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| hebwig. Gin Drama in brei Aufzügen                                              | . 1   |
| Rofamunbe. Gin Trauerfpiel in fünf Aufgügen                                     | 44    |
| Jojeph Begberich, ober: Deutsche Treue. Gine mahre Anetbote, als Drama in einem |       |
| Aufzuge                                                                         | 112   |
| Die Braut, ein Lustspiel in Alexanbrinern, in einem Aufzuge                     | 128   |
| Der grune Domino. Gin Luftfpiel in Aleganbrinern, in einem Aufguge              | 142   |
| Der Rachtwächter. Gine Boffe in Berfen unb einem Aufzuge                        | 157   |
| Der Better aus Bremen. Gin Spiel in Berfen und einem Aufzuge                    | 176   |
| Die Souvernante. Gine Boffe in einem Aufzuge                                    | 191   |
| Das Alfdermabden, ober: Saf unb Liebe. Lyrifdes Drama in einer Abtheilung       | 208   |
| Der vierjährige Bofien. Gin Gingfpiel in einem Aufzuge                          | 225   |
| Die Berginappen. Gine romantifche Oper in zwei Abtheilungen                     | 234   |
| Alfred ber Große. Oper in zwei Aufzügen                                         |       |
| Der Rampf mit bem Drachen. Gin Singfpiel in einem Aufzuge                       | 276   |
| Die Blumen. Gin Spiel in Berfen                                                 | 288   |
| Arzählungen.                                                                    |       |
| Bans Beiling's Relfen. Gine bobmifde Boltsfage                                  | 297   |
| Bolbemar. Gine Gefcichte aus bem italienifchen Felbzuge von 1805                | 307   |
| Die Sarfe, Gin Beitrag jum Geifterglauben                                       |       |
| Die Reise nach Schanbau. Gine Erzählung in Briefen                              | 318   |
| Briefe.                                                                         |       |
| 1. Briefe Körner's an bie Seinigen, an Eltern, Schwester und Tante              | 328   |
| 2. Auszüge aus Körner's Briefen an Frau von P— in Bien                          | 354   |

----

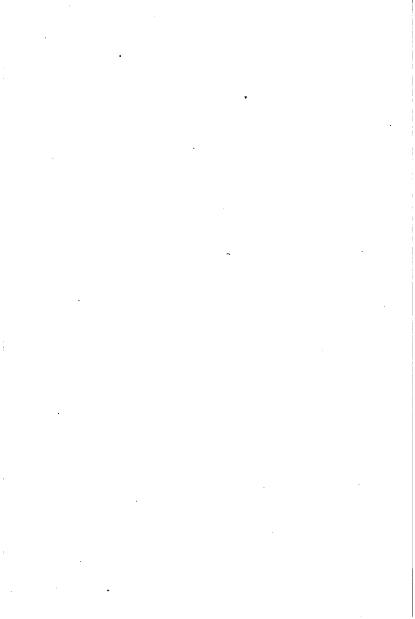

### hedwig.

### Ein Drama in brei Aufzügen.

#### Perfonen:

Graf Felsech.
Die Gräfin, seine Gemahlin.
Julius, ihr Sohn, Attimeister.
Hedwig, ihre Pflegetochter.
Heruhard, ein alter Diener } bed Grafen
Banaretto, } Aduber.
Künber.
Künber.
Känber.
Hänber.
Hänber.
Hänber.

(Der Schauplas ift an ber Grenge von Stalien.)

### Erffer Aufjug.

(Ein Zimmer nach altem Geschmad, mit Flügelthuren und Bogenfenftern. Gine Sarfe und ein Pianoforte fieben an bem Fenfier.)

### Erfter Auftritt.

# 2 bwig (in ber üblichen, febr gierlichen Lanbestracht jener Grenglanber , tommt aus einer Seitenthure).

Er folgt mir überall, ich weich' ihm aus, Ich suche seine Grüße zu vergessen, Der Stimme füßen Ton zu übertäuben, Der eine schöne Zeit mir wieber ruft! — Betgebens! — Er vereitelt jede Kunst, Womit ich, wie es mir die Pflicht gebeut, Mich selbst bezwingend, seinen Anblick meibe.

Rarner's Merte. II.

Ach! ein Gefühl, das ich umsonst verbarg, Das ich umsonst der eignen Brust verschwiegen, Drängt sich allmächtig in die schwache Seele, Wenn er sich zeigt, und hält mich so zurück, Ob Scheu und Angst auch meinen Schritt bestügeln. — Da ist er wieder. Hedwig, sasse dich! Du bist die Magd, er ist dein Herr; vergiß, Was er dir war und was du ihm gewesen! (Versucht es, dem eintretenden Julius mit einem ehrerdietigen Eruße zu entgehen.)

### 3weiter Auftritt.

#### Julins. Debwig.

Inlins (balt fie bei ber Sanb gurud). Wie, Hebwig! hab' ich bas um Dich verbient? Bilt biefer talte, ehrfurchtsvolle Gruß Mir, Deinem Julius? - Bin ich 's benn nicht mehr? Und war' ich 's nicht mehr, hat ber Jugenbfreund, Hat der Gespiele aus der Kindheit Tagen Rein Recht auf einen warmeren Empfang? fedwig. herr Graf! -Inlius. Berr? - Bebwig, bas mar hart, Und nicht verschulbet hab' ich bie Behanblung. Berr, Berr! - fo nennt mich meine Bedwig? Graf, fedwia. Sie finden einen Sinn in diesem Wort, Wie ich ihn nie hineingelegt. Sie waren Stets gutig und nie herrifch gegen mich. Der Ton verbeff're, mas bas Wort verbarb. Julius. Bas foll's mit biefem kunftlichen Umgehen? Wo ist die alte Sprache des Vertrau'ns, Die unfre Bergen fonft fo fcnell gefunden ? Bas ift aus Dir geworben, Mabchen ? fprich! gedwig. 3ch bitte Sie, vergeffen Sie die Zeit, Bo wir als Rinber forglos aufgewachsen, Die Welt und ihre Form noch nicht getannt, Bo fich bie Seele jeglichem Gefühle In freiem Triebe willig übergab Und nur bem innern Beiligthum gehorchte. Sie ift nicht mehr. - Entwachsen biesem Rreise, Sehn wir in einer neuen Welt uns wieber, Und was ber Jugend leichtes Spiel verknüpft, Das fleht fich fern, ber Bund ift aufgehoben; Sie find ber Berr geworben, ich bie Magh! (Bill geben.) Julins. Rein, Du entfliebst mir nicht! Rein! wiffen muß ich 's.

Was zwischen diese beiden reinen Herzen Das icarfe Gift der Vornrtheile goß. -Sieh, als ich vor fünf Jahren Dich verließ, Der Bater mich jum Regimente brachte, Da schwor ich Dir, ba schworst Du ew'ge Treue, Und bei dem großen Gott, ich hielt den Schwur! Dein suger Name war mein Talisman, Der burch ber Jugend wild unband'gen Sturm, Der durch ber Zeit Berberbniß rein mich führte, Und mir bas inn're Beiligthum beschütte. Manch' üppige Gestalt trat mir entgegen, Manch' feurig Auge winkte rasch mir zu; Es lafterten verwilberte Gefellen Die heiligsten Gefühle meines Herzens, Den garten Glauben tudifch mir zu rauben; -Denn der Berborbne haßt den Unverdorbnen Und jeber Schuld'ge ift ber Unschuld Feind -Mich aber bielt Dein reines Bild empor: Ich bachte Dich, ich bachte unsrer Liebe, Und all' die Brandung der empörten Welt Brach fich an meines Berzens heil'ger Treue. Da flog die Zwietracht über unfre Fluren, Des Ruhmes Tempel that fich trachend auf, Das Baterland rief laut nach seinen helben . 3ch war babei, ich schlug bie Schlachten mit. Die Rampfgenoffen rühmten mein Berhalten, Und biefes Kreuz hing mir ber Felbherr um. Das Erste, was ich ba gebacht, als ich Heraus trat aus ber Kronte, und ber Mann, Der meiner Jugend herrlich vorgeleuchtet, Sludwünschend meine Hand ergriff und laut Den Namen Felsed zu ben Belben gablte, Das, hebwig, bas warst Du! Sie wird sich freu'n, Wirb stola auf bich sein! ber Gebanke war Lebendiger in mir, als eigne Freude, War lauter, als ber Ehre Jubelruf!

hedwig (bei Sette). Gott! kaum bezähm' ich mich. —

Julius. Der schöne Frieben Führ't d'rauf die Regimenter in die Heimath; Schnell nehm' ich Urlaub, werse mich aus's Pserd; Oer Liebe Schnsucht giedt dem Rosse Riggel; Ich reite Tag und Nacht, — was gilt Erschöpfung, Benn ich Dich wiedersehen soll, — die Stunde, Die ich versame, rechu' ich hoch mir an,

Als Raub an meines Lebens schönstem Frühling. 3ch tomme an, ein einziger Blid von Dir Erquidt der Nerven abgespannte Kraft; Es war ein Blid, wo Seligfeit ber Liebe In beil'gen Perlen flar und machtig fprach. -Doch nur ber eine Blid, - vergebens fucht' ich Die Augen meiner Bebwig! - Sie verschwanben. Die Damm'rung log ben Sonnenaufgang mir, Und tiefe Nacht fant über meine Freude. gedwig. Gott! - Ich beschwöre Sie! - Graf, Sie find grausam! Julius. Roch hofft' ich, nur bie Rabe meiner Meltern, Die unfrer Bergen Bunbnig nie gewußt, Berbunkle mir bas Sonnenlicht der Liebe; Doch jeko find' ich Dich allein — Und teine Bedwig liegt in meinen Armen! hedwig. Rein, hier bezwingt fich teines Menschen Berg!

Hedwig. Rein, hier bezwingt fich keines Menst Umsonst ist's! — Denken Sie nicht klein von mir, herr Graf, wenn Ihrer Worte Flammensturm Mehr, als er's sollte, mir die Seele reißt, Und die Erinn'rung mich zu mächtig saßt! D, ich beschwöre Sie! — —

Julius. Wir find allein — (fie an fich stehenb)

Und keine Hebwig liegt in meinen Armen! gedwig. Barmherzigkeit! — Graf! — (fic lobreißenb) Brechen Sie kein Herz.

Dem Lieb' und Gram ben Frieben icon gemorbet! (Rafo ab.)

### Dritter Auftritt.

Julius (allein).

Inlins. Hebwig! Hebwig! — Umsonst! ste slieht mich jett So ängstlich, wie sie eh'mals mich gesucht. — Mein Herz voll alter Treue bracht' ich mit, Der Kindheit ganzes inniges Bertrau'n; Richts sit verwandelt in der treuen Seele, Richts als die frühe Gluth der Leibenschaft, Die, in des Tages Stürmen rein gebrannt, Zum Friedenslicht der Riebe sich verklärte! — Sie aber sind die ein fremd Geschöpf; Mit kalter Strenge meiner warmen Brust Des Lebens nüchterne Gesetz schmiedend. — O Hebwig! Debwig! was soll bieser Zwang, Der unser Tage Frühlingslust vergistet? Denn Zwang war's doch! Zwang war es, deine Augen

Berriethen, was bie Lippe mir verschwieg. Du liebst mich noch. - 3ch foll ein Berg nicht brechen, Dem Lieb' und Gram ben Frieden icon gemorbet! So bat'st bu weinend! — Wie erklär' ich mir '8? Wenn beine Bruft ben Frieben nicht bewahrt, Wo ist ein Herz, dem dieser Trost geblieben? — Was kann sie meinen? — Wär''s vielleicht die Kurcht: Der Born ber Aeltern treffe unfre Liebe? -Nein, Hedwig, da verkennst du diese Edlen! Das Vorurtheil ift fremb in ihrer Bruft. In gleicher Liebe wurben wir erzogen, Es war tein Vorzug zwischen bir und mir, Und warft bu gleich bie arme Forfterstochter, Das angenommne Rind, und ich ber Erbe, Der einz'ge Sohn vom alten Grafenhaus; So find wir aufgewachsen, und so wuchs Die Liebe mit, die in die zarten Seelen Der Kindheit erst' Erwachen eingepflanzt. Der Bater fah's, und freute fich bes Rnaben, Wenn er der Schwester nachsprang in den Gießbach Und, mit ber Seligfeit ber erften That, Den schwachen Arm um die Verlorne schlagend, Die theure Laft an's fichre Ufer trug; Der Mutter stand die Thräne klar im Auge. Wenn au bes Brubers übermuth'ger Schulb Die sanfte Schwester, schnell fich selbst bekennenb, Die frembe Strafe heimlich litt und schwieg. Wir selber wußten 's nicht, wie wir uns liebten: Ein Rathsel war fich jebes, ein Geheimniß Lag über bem Gefühle unsers Glücks. Run follt' ich fort; wir trafen uns im Garten, Ich 20g sie weinend an mein Herz, da brannte Der Rug ber Liebe auf ben glub'nben Lippen, Und klar in meine Seele fiel ber Tag. Ich hatte sie schon oft geküßt, boch niemals Fühlt' ich bie fcmerzenvolle Geligkeit, Die nun auf einmal meine Bruft burchzuckte, Fühlt' ich ben ganzen Himmel dieses Glücks. Muf unfern Lippen ichmolzen Gottes Flammen, Und unfre Seelen flogen rafch zusammen! -Argliftige Erinnerung ! bich freut's noch, Mir ben verlor'nen himmel vorzulugen, Wenn ich in ber Verbannung schmachten muß? Bo bift bu hin, bu schöner, golbner Traum? Der meiner Jugend gange Nacht erhellte?

### Dierter Auftritt.

### Julius. Andolph (burd bie Mittelthur).

Undolph. Herr Graf! Inlius. Was giebt's? Undolph. Es wird zur Jagd geblasen. — Inlius. Ich komme! — Ist mein Vater schon im Saale? Undolph. Der gnäd'ge Herr erwartet Sie.

Inlins. Sogleich!

D baß ich in bes Balbes Schauer Den Frieden wiederfande und ben Muth! (Gest ab.)

# Sünfter Auftritt. Andolph (auein).

Andolph. Bas mar bas? Sprach ber nicht von wieberfinben? Bon Frieden wiederfinden? - Armer Thor! Bas tann benn foldem Sonntagsfind begegnen? — Der Seelenfrieben ift ein Rinberfpiel, Wenn Glud und Bufall an ber Wiege lachte! Tobfunbe nenn' ich bann ben wuften Traum, Der fold ein Schooffind aus bem Schlummer ruttelt! Wer aber mit bem gangen gluch ber Bolle Schon in bies feinblich frembe Leben tritt, Wer vor ber That verbammt ift, vor bem Borfat -Was foll bas, Rubolph? — Lag bie Kurien schlafen, Erstide bie Erinn'rung beiner Seele Mit beines Bergens brunftigem Gebete. Laß beine Furien schlafen! — Könnt' ich jett Gin neugebor'ner Menich in's Leben treten. Ronnt' ich ber Jugenb fanfte Beiterfeit Mit biefem Strahl ber Frühlingsliebe frangen, Bracht' ich bem reinen, beiligen Gefühl Gin reines Berg voll beil'ger Unichulb gu! -Wo bift bu bin, bu Frieben meiner Rindheit, Der mich in lichte Traume eingewiegt? Argliftig Glud! fout' ich fie einmal finben, Die meines Lebens Rathfel lofen tann, Bas haft bu fie mir bamals nicht verfündigt, Wo ich noch rein in's falsche Leben schaute? Mich hatte bann ihr fanftes Zauberlicht Schulblos burch biefe Strubelwelt gezogen. Bas haft bu jest ben himmel mir geöffnet, Bo ich ber Bolle icon verfallen bin? Bum zweiten Mal in biefem Schauberleben

Drängt sich die Liebe in mein wildes Herz, Und gleich, als hätte mütterlich Natur Auch guten Samen in die Brust geworsen, Wo dis hierher nur blut'ge Frucht gedieh, So wacht ein menschliches Gesühl mir auf, Und ligt von Buße mir und von Vergebung! — Und doch! doch! wenn dies himmlische Geschung! — Und doch! doch! wenn dies himmlische Geschung! — Und doch! doch! wenn dies himmlische Geschüpf, Ein Abglanz sener Welt, die ich verkaufte, Wit ihrem reinen Licht mich läutern will, Zwing' ich den himmel zum Vergessen, winge Der Holle ihren Schuldbrief an mich ab. — Da kommt sie! — Rudolph! ziehe deine Losung! Entschein tritt der Augenblick heran, Bon ihr vernimm die Stimme beines Schickfals!

### Sechster Auftritt.

#### Rubolph (im Sintergrunde). Debmig (aus ber Seitenthur).

fedwig. Fort muß ich, fort! 3ch hab' ein menschlich Berg, Und nicht ertragen fann ich biefe Qual, Dit ber mich Lieb' und Dantbarfeit beffürmen. Soll ich 's ben Aeltern fo mit Gram belohnen, Bas fie an bem hülflosen Rinb gethan, Daß ich ben einzigen, geliebten Gohn Bon ihrer Bruft in meine Arme reiße? — Zu dieser Höhe ward ich nicht erzogen, Wohin ber Liebe Sturm mich tragen will. In einer Butte ift mein Plat, bie Mauern Des ftolgen Schloffes brangen meine Seele. -Wenn Liebe Muth giebt, Schranten zu vergeffen, Die eine beil'ge Sitte um uns zog, So giebt mir Dankbarkeit bie Kraft, bem Glücke Mit eigner Sand die Pforten zu verriegeln. Andolph. Was traumt Ihr, schone Bedwig? welche Thrane Der Freube ober Wehmuth füllt bies Auge? Ihr feib ergriffen, o verbergt es nicht! Und wenn 's Guch freut, fo wiss't, hier schlagt ein Berg, Das Gure Freube mitfühlt, Gure Schmerzen -Ihr feht mich ftaunenb an, Guch ftort bas Wort, Das ungewohnte aus bes Baibmanns Munbe; Das ift bes Jägers rauhe Sprache nicht. -Laff't 's Guch nicht irre machen, fcone Bebwig; 3d bin nicht in ben Balbern aufgewachsen, Und war' ich 's auch, fo lieg' mich bas Gefühl, Das Guch mich nabert, biefe Tone finben;

Auch für bie rauhe Bruft giebt's Augenblide, Wo bunfle Mächte Melobieen weden!

Kedwig. Ich bör' Euch gern und mit Erstaunen an, Doch ist es bas Erstaunen einer Freude; Denn eine Seele sucht' ich, die empfindet, Und mag auch Mancher sühlen, warm wie ich, Der, gleich wie wir, im niedern Kreis geboren, Der rauhe Lon verscheucht mir das Vertrau'n, Der zarte Sinn verlangt nach zarten Worten — Doch wie erklär' ich mir '8? seit vielen Wochen Sind wir zusammen, Glieder eines Hauses, Und noch sand ich den Wenschen nicht heraus, Und nur den Jäger kennt man hier im Schlosse.

Rudolph. Mag ich's errothend Guch gestehn, mich ließ Der Stola nicht zeigen, mas ich in mir trug. Ein feindlich Schickfal flurmte burch mein Leben. Nein, nicht geboren warb ich, als ein Anecht In Balbesnacht mein Leben zu verbienen; Zu freien Tagen zog bas Glück mich auf, Und aufgezogen feiner Gunft vertrauend, Betrog es mich und ließ mich finken. — Lass't Mich einen Schleier werfen auf die Zeit: 3ch mag nicht falfch, mag nicht ein Gugner fein, Und dennoch graut mir vor der Wahrheit Stimme. — Laff't bas! - 3ch ging burch eine ftrenge Schule; Ihr follt enticheiben, ob ich ausgelernt. Die Welt burchstreifend fam ich in bies Thal, Und sah — vergebt der Lippe, die nur schücktern Des Herzens Räthsel zu verrathen wagt -Sah Euch, und blieb. — D, wendet Euch nicht ab! Dentt, bag 3hr mich aus einem wuften Leben, Wo ich bem Untergange nahe war. In bieses Thales Frieden hergezaubert. Bas Gutes an mir werben kann, ift Guer! Berbannt hatt' ich der Menschlichkeit Gefühl, Da fand ich Euch, und ich erkannte, was In meiner Bruft langft tief und ftill geschlummert.

Hedwig. Was sollen biese Worte? Kudolph. Hudolph. Hoffen dus 25ct mich aus 3ch sah Euch, und ich blieb — bie frühe Lust, In Walbesnacht mich einsam zu vergraben, dat mir die Jägerwelt vertraut gemacht. Das alte Wissen sucht' ich sorgsam vor: Als Förster bot ich mich dem Grasen an, lind beugte meine freigewohnte Seele

Zum ersten Mal in's Joch ber Sklaverei. Ich that's für Dich. — hat mich bas faliche Glüd, Das meiner gangen Jugenbwelt geheuchelt, Much biefes lette Mal betrogen? — Bedwig, Gin Menfch liegt vor Dir, ben bas Leben ausftieß; D wede feinen Engel in ber Bruft! Ich forbre tollfühn ja nicht Liebe — Mitleib, Rur Mitleib, bas ift Alles, was ich will! Bohl mag's ein icones Glud fein, eble Seelen Mit Liebesluft und Frühling zu verklären; Doch ben Gefall'nen, ben in Staub Getret'nen Mit rettenber, mit engelreiner Sanb Hinauf in der Bergebung Licht zu tragen, Das ift ein beil'ges, göttliches Gefühl, Bas fich bes himmels Burgerrecht begrünbet. — Du ichweigft? - Bebente, hebwig, was es gilt! Das Urtheil fprichft Du über meine Seelel fiedwig. Lass't mich! nur jest nicht, jest nur nicht! -3ch biete Dir Rudolph. Gin Loos, beicheiben gwar, boch forgenfrei. Dort in ber Hütte, wo Dein Tag erwachte, Bo einft Dein Bater ftill burch's Leben ging, Leb' ich bem Dienste unsers guten Grafen. Ich weiß, Du bist für laute Freuben nicht,

Bo einst Dein Bater still burch's Leben ging, Leb' ich dem Dienste unsers guten Grafen. Ich weiß, Du bist für laute Freuben nicht, Nicht für den Uebersluß, der Dich ungiebt! Dir g'nügt ein stilles, bürgerliches Leben; Und wirst Du auch als Tochter hier geliebt, Dein Angug ist dem Stande gleich geblieben, Für den Natur und Liebe Dich bestimmte.— O meine Hedwig, wüßtest Du's so ganz, Wie ich der Hand bedarf, der Führerin, (ergreist ihre Hand) Du würdest nicht so lange Dich bedenken.

### Siebenter Auftritt.

### Borige. Bernhard (burd bie Mittelthür).

Bernhard. Euch ruft ber Graf, Herr Förster.

\*\*Rudslph.\*\*
Tob und Teufel! — Ich licht.

Bernhard. Wie, Herr? Seib Ihr bei Sinnen? Ihr könnt nicht, wenn ber Graf Euch ruft? —

Andolph. Berbammt!

Sogleich! — Hebwig! —
(Mit einem Blid auf Bernharb, und fich vor ben Kopf fclagenb.)
D, bie verkaufte Freiheit! (Rajd ab.)

## Achter Auftritt. Hebwig. Bernhard.

Bernhard. Bas war bas? Hebwig! biefer wufte Menfch Darf Deine reine hand vertraulich faffen? — Bas bat er mit Dir? — was? —

gebwig. Richts, guter Alter!

Er bat mich nur -

Bernhard. Er barf nicht bitten. Nein! Nimm Dich in Acht! — Mir wird so ängstlich, wo ich Ihn treffe, mich ergreift ein Schauber, Den ich mir nimmer zu enträthseln weiß. — Haft Du ben raftlos wilden Blid bemerk, Als hing die Furie an seinen Fersen? Sah'st Du's, wie's gräßlich ihm durch's Antlip zuckte, Als ich ihn ftörte? —

hedwig. Ihr seib besorgt. Er ift kein schlechter Menich, verwilbert wohl, Doch ift ein frommer, fester Wille ba; Man muß die Wankenben nicht sinken lassen.

Bernhard. Der wankt nicht mehr! ber ist gesunken! Reich' Ihm nur die hand, er zieht Dich mit hinab. — D, bin ich denn der einzige nicht Berblendete? Er hat das ganze haus behert. Der Graf Erbrüdt ihn sast mit Gunst und Bohlthat; aber Die Zeit wird kommen, wo's ihn reuen wird.

Kedwig. Selb nicht so streng, Ihr seib ja sonst so gut! Ihr liebt so warm, soll Euer ganzer Haß, Den Eure biedre Seele sonst verbannte, Sich lastend wersen auf die eine Brust? In das gerecht? dem Einen Euern Haß, Und Eure Liebe einer ganzen Erde?!

Nein, nein, seib billig!

Bernhard. Eben weil ich's bin, So hass ich ihn. Ein innerer Instinct Beckt mir ben Abschein in ber tiessten Seele; Bie eine Schlange, die auf meine Rosen Jhr giftiges Berberben ausgesprist, Erscheint er mir in manchem wachen Traum; Unb traue mir, es ift kein Kinberglaube, Der aus bes Traumes Seelen = Echo spricht.

Hedwig. Ist bas mein alter Bernharb, ben ich höre? Ihr kennt ihn kaum und Ihr verdammt ihn schon? — Saht Ihr ihn gestern in ben Mühlbach springen, Bie er bas Kind mit keder Hand ergriff, Des Wasserrabs Zermalmung nicht bebenkenb? Saht 3hr ben wuth'gen hund von ihm erlegt? Er ift erft turge Beit in unfrer Nabe, Und jeber Tag faft rühmt uns feinen Muth. Bernhard. Das eben ift's, was mich mit Schauber füllt: Der hat bas Beff're ichon in fich verloren, Der so sein Leben in die Schanze schlägt. Dak man ben Nächsten rettet, die Gefahr Richt icheut, wenn es ein Menschenleben gilt, Das ift bes Starten Pflicht und Schulbigfeit; Doch wer verwegen mit bem Tobe spielt, Stoly auf bas teuflische Gefühl: bag er Ben Simmelstag verachtenb fann entbebren, Verrath bes Bergens ichwarzen Uebermuth, Der Gott und Borficht und bie Belt verspottet. So ift's mit ihm, ich hab' ihn längst burchschaut. -Bebwig, Bebwig! bebente Deinen Frieben! (Gest ab.)

### Meunter Auftritt.

Dedwig (allein).

gedwig. Nein, Alter! Rubolph ift tein schlechter Mensch; Es fpricht etwas für ihn in meinem Bergen. Nein, Rubolph ift tein schlechter Mensch. - Die Zeit hat ihn mighanbelt, bas verbirgt er nicht; Er hat am Glud verzweifelt; meine Sanb Rann ihn vielleicht vom sichern Abgrund retten, 3d tann fein Engel werben! Was bebent' ich's? Bleibt mir benn eine Bahl? Ich bin gewöhnt Des Herzens laute Stimme zu betäuben, Doch bies Mal bricht fich meine Kraft. Bergebens Such' ich bem Sturm ber Liebe ju entgehn. Ihn darf ich nicht besitzen, und er barf's Nicht wiffen, was mein armes Berg gerreißt. Ach Julius! Julius! — Seine Eltern würben Bon feines Jammers wilbem Ton bewegt, Vielleicht zulett mit abgewandtem Blide Den Bund laut fegnen, bem fie ftill geflucht, Und fo bem Sohn bie liebsten Bunfche opfern. Rein, wenn ein Opfer fein muß, fo fei ich's! Sein wilber Schmerz tobt enblich aus, er kann Auch ohne mich einft gludlich fein. — Gott! — ich — Ich werde an ihn benken, und Erinn'rung Wird mir die iconen Tage wieder bringen, Wo er mein war, mein Julius, mein Alles! -

Ja, er wird gludlich fein, ich auch. — Nein, nein! Lug' mir nichts vor, arglift'ge Dantbarfeit; Er wirb nicht gludlich, tann nicht gludlich fein. Un biefem treuen Bergen ift fein Blat, Er muß verwelten an bem fremben Bergen! -Und boch, boch, hebwig! boch! - Fehlt ihm ber Muth, Das Glud aus feiner Seele zu verjagen. Ich muß ihn haben, und ich will ihn haben. — Rubolph erfahre, was mich jest bestürmt, Denn nicht betrügen will ich feinen Glauben; Und g'nilgt ihm ein gebrochnes Berg, fo reicht Das Unglud ber Berzweiflung feine Banb, Und Frieden such' ich bei bem Friedenlosen.

(Beht ab.)

### Behnter Auftritt.

(Das Theater vermanbelt fich in eine buftere Balbgegenb.)

Ranaretto und Ranber (von ber rechten), Lorengo (von ber linten Geite).

(Man bort, ebe fie ericeinen, von beiben Seiten pfeifen.)

Banaretto. Lorenzo!

Lorenzo.

Ranaretto!

Sprich! was bringst Du?

Banaretto. Rorenzo. Die beste Kunbschaft, die ich bringen kann. Der Fang wird leicht, Felbed braucht wenig Arbeit. -Denk' nur, wen sah ich bort im Schlosse?

Banaretto.

Lorenzo. Rubolfo bient als Förfter bei bem Grafen.

Banaretto. Rubolfo? ift es möglich? - Bas? ber magt's, Sich tollfühn in ber Welt berum zu treiben. Der ausgelernte Mörber? - Rein. Dich hat Gin Traum betrogen.

Lorenzo. Lehr' mich Rubolph fennen! Er war '8!

Banaretto. Er felbft?

Rubolfo. Corenzo.

Banaretto. Unbegreiflich!

Lorenzo. Frech mar er immer bis zur Raferei. Ich tann bas Unbegreifliche nicht finben. Rurz, er ift hier im Schlosse. — Auf bie Jagb Ritt juft ber Graf, brum ichnell in unfre Bintel! Bielleicht, bag fich ber Rubolph her verirrt, Da können wir bas Nöthige bereben. Es wird tein Schlechter Kang fein, bent' ich mir:

Denn ein Gewölbe hat man mir gewiesen, Das ben Familienschat bewahren foll.

(Man bort einige Ragbborner.)

Banaretto. Da tommt bie Jagb berauf. Schnell in bie Boblen! (Mue ab.)

### Gilfter Auftritt.

### Der Graf. Julius. Rudolph. Jäger.

Graf. Die Jagb ift aus.

Andolph. Die Bunde eingekoppelt! -

Blas't abl (68 gefchieht.) Graf. 3d bin Dein Schuldner worben, Rubolph!

Bermunbet lag' ich jest auf biefem Boben,

Bielleicht bag ich ben Tag nie mehr gesehn,

Wenn Deine fühne Rraft mich nicht gerettet.

Der Eber, wuthend burch bie erfte Rugel,

Die ihm bie barte Borftenhaut gerriffen,

Stürzt auf mich los; ba fehlt mein zweiter Schuß;

Ich bin verloren, benn wie hatt' ich Reit,

Das Fangemeffer an bas Rnie ju fegen?

Da wirfft Du Dich bem Eber in ben Weg,

Raufst mit dem Unthier und burchbohrst verwegen

Mit Deinem auten Messer seine Bruft.

Andolph. Dafür werb' ich bezahlt, bas ift mein handwerk.

Es ift bes Gludes größte Gunft, wenn es Gemeiner Pflicht bas Ungemeine guläßt.

Graf. Du baft ein Recht, Dir Deinen Lobn zu forbern;

Beftimm' ihn felbft, und wenn mir's möglich ift,

So will ich boppelt Dir ben Wunsch erfüllen. Andolph. herr Graf, Sie konnen mich fehr gludlich machen,

Der unbescheib'ne Wunsch beleib'ge nicht. -

Sie gaben mir ben Dienft, ber mich ernahrt,

Ich hab' mein eig'nes Dach und Kach: es fehlt

Die Gine nur, bie mir bas Saus regiere,

Die mit bes Beibes gartem Ordnungsgeift

Das rafche Leben ftill und einfach richte.

Die Gine fehlt mir.

But, fuch' Dir ein Beib: Graf.

Für Deine Wirthichaft wird Dein Schuldner forgen.

Andolph. Des Suchens braucht es nicht, fie ist gefunden:

Gott!

Doch Ihres Wortes, Berr, bebarf ich. Julius.

Bas werd' ich boren muffen ?

```
Meines Wortes?
  Graf.
Wie beißt benn Deine Liebe?
  Andolph.
                            Hebwig.
                                    Hebwig ?!
  Julius.
  Graf. Mein Bflegefinb?
  Andolph.
                            Sie ift 's!
                                      Unmöglich!
  Inlins.
  Graf.
                                                 Haft Du
Mit ihr gefprochen?
  Rudolph.
                        Und ibre Antwort!
  Iulius.
  Andolph. Sie fcwieg, und eine Thrane fab ich fallen:
3ch legte mir 's ju meinen Gunften aus.
  Inlins. O Bebwig! Bebwig!
  Graf.
                                 Hm! — Doch, Du bist brav
In Deinem Dienfte, fein gemeiner Jager,
An Deiner Sprache merkt man's, Deinen Mienen.
Das Leben haft Du mir gerettet; wenn fie
Dich liebt, so will ich gern -
  Inlius.
                           Bater, halt' ein!
Rein vorschnell Wort entschlüpfe Deinem Munbe!
Bezahle nicht mit einem fremben Glude,
Bas Dein armselig Golb erfaufen fann.
Willft Du ben Demant Dir gertreten laffen,
Den Deine fechszehnjähr'ge Baterliebe
Bur fonnentlaren Strahlenperle fcuf? -
Rein vorschnell Wort! hier trag' ich ein Geheimniß,
Doch nicht ber Ort ift's, wo ich's lofen foll.
Wenn meine Rube, wenn mein Glud Dir lieb ift,
Entscheibe nichts! - Romm', Bater! bort im Schlosse
Erfährft Du, was in meiner Seele flurmt.
  Graf. Julius, was ist Dir?
                               Teufel!
  Rudolph.
  Inlius.
                                       Romm', mein Bater! -
D, daß ich mich nicht früher Dir vertraute!
  Graf. Bas foll bies rathfelhafte Befen -?
  Bulius.
                                             Laß mich!
Bald wird es klar vor Deinen Augen sein.
  Graf. So fomm'! - Rubolf, ich bleibe noch Dein Schulbner;
Doch nimm mein Wort, ich bleib's nicht lange mehr.
Rur überlegen lag mich Deine Bitte:
Sei Deines Lohns, fei meiner Bunft gewiß.
                  (Geht mit Julius und ben Jägern ab.)
  Und olph (allein).
Berbammt! Das ift mein alter Fluch. — Wenn ich's
```

Grrathe! - Tob und Teufel! - Nur Gewißheit! -Der Bube foll es bugen! - Rubolph, Rubolph! Rimm bich in Acht! bas war ber Schlange Bifchen; Die Bolle regt fich noch in beiner Bruft!

(Enbe bes erften Aufguas.)

### Zweiter Aufzug.

(Das Bimmer bes erften Aufzugs.)

### Erfter Auftritt. Der Graf. Bernhard.

Graf. Lag mich zufrieben, alter Grillenfanger! Bas treibt Dich für ein bofer Beift, bag Du Mit Deinen Träumerei'n die Sorge auswecks? — Ich halt' auf Rubolph viel, sehr viel; heut' bank' ich Das Leben seinem muthigen Entschlusse: Soll ich nicht billig sein und nicht gerecht?

Bernhard. D, rechnen Sie bie That nicht hoher an, Als fie ber Zufall stellte. Sei'n Sie bantbar; Rur, guter herr, vertrau'n Sie nicht bem Menfchen, Beil er ben Duth gehabt, für Sie fein Leben In gludlichem Entichluffe binguwerfen, Bas meiner langern Treue gutommt. — Graf, Sie sehen leicht in solcher schweren Sache.

Graf. 3ch tenne Deine Treue für mein Saus, Drum will ich Dein Geschwät vergeffen; boch Rein Wort mehr über Rubolph, nicht zu mir, Und nicht zu Anbern! Borft Du, alter Eraumer? -Jest geb' an beine Arbeit!

Gott verhüte, Bernhard. Daß meine Traume nicht zur Bahrheit werben! Graf (allein).

Wo nur ber Julius bleibt? — Gleich wollt' er hier fein. Ein wilber Sturm hob feine fühne Bruft Die Augen blitten! — Wunderbar! mir abnet. Bas Ungewöhnliches foll ich erfahren. — Da fommt er.

### 3meiter Auftritt. Der Graf. Julius.

Julins. Bater, ruhig wollt' ich fein, Doch fann ich's nicht! Bergebens hab' ich mir Im Sarten meine Hitse vorgeworsen, Das heiße Blut verspottet die Vernunst; Ich kann nicht ruhig sein; drum zürne nicht, Benn meines Herzens wilde Wellen brausen; Verzeibe meiner Liebe ihren Sturm!

Graf. Bie? — Deiner Liebe?

Inlius. Ja, mein theurer Bater, Ich liebe Hebwig, ich gesteh' es frei, Und bin, beim Himmel, stolk auf biese Liebe!

Und bin, beim himmel, ftolz auf diese Liebe!
Graf. Das hab' ich nicht erwartet. —

Hör' mich ganz, Julius. Dann magst bu richten über meine Zukunft. Die Liebe wuchs in unfern jungen Bergen Wie eine stille Frühlingsblume auf; Wir selber wußten's nicht, glaub' mir es. Bater, Bis ihrer Dufte Balfam uns berauschte, Bis jenes Abschieds bittre Seligkeit Mit flummer Ueberrebung unfre Arme Bum ew'gen Bunbe in einander schlug. Befunten mar' ich bei bem großen Schiffbruch, Der unfre Zeit in Strubelnacht hinabzog; Durch Liebe nur ward mir ber Muth gestärkt, Und ich gerettet an ein fichres Ufer. Rein größres Glud giebt's für ein junges Berg, Als wenn es feiner Traume Ibeale In eines Mabchens garter Seele finbet. Und fo bes Lebens Beiligthum erkennt.

Sraf. Seil Dir, wenn schulblos Du im Sturm bestanden! Inlins. Ihr dank es, wenn's Dein Baterherz erfreut, Den Sohn, der rein aus Deiner Hand gegangen, Kach vieler Jahre mörderischem Kamps Noch rein und glüdlich an die Brust zu drücken. Ihr dank es, Bater, ihr allein! — Mein Blut — Es ist nicht kälter, als das Blut der Andern — Bersuckte oft das weiche Menschenderz; Doch immer trat die Liebe in die Schranken Und ließ das Herz nicht sinken und nicht wanken.

Craf. Ich ehre biefe Liebe, bies Gefühl, Das alles heilige im Menschen festhält, Ich ehr' es, und ich bante bem Geschief. Ich biefen Stern, ber Deine Nacht gelichtet; — Doch hör' auch Deines Baters ernste Meinung: hee wig ift schin, und was noch mehr, ift gut. Sie ift gebilbet, bas ift viel; wir haben In einer Richtung Euch augleich erzogen,

Nichts fehlt ihr, nichts, als Rang und Abel. Sohn, Der Liebe find es freilich eitle Traume, Das weiß ich wohl und fühl' es auch: boch lak Ein Wort zu Gunft bes Vorurtheils mich fprechen: Berarg' es nicht bem Sohne alten Stammes, Der burch Jahrhunderte bie Aeste trieb, Wenn er bas altebrwürdige Gefet Bon ber Gefchlechter Reinheit nicht verachtet. Es ift ein icones, herrliches Gefühl, Durch lange Reihen seiner großen Abnen Auf ben gurud zu gablen, ber ben Abel, Dies Beiligthum bes Menschenwerths, erwarb. Billft Du verachtend bies Gefühl Dir rauben, So fei ber Preis, bem Du es opfern willst, Des Abfalls von ber Bater Glauben murbig. Wär' Hebwig Deines Stanbes, ja bei Gott, Sie ware mir bie liebste aller Tochter; Doch glaube nicht, daß ich vom Ahnenstolze So sehr befangen bin, daß ich nicht freudig, Benn es Dein Glud gilt, einen Bunich Dir opfre, Der doch allein nur Dich beglücken soll. — Wie flehft Du jest mit Bedwig? Inlius. Ach! fie weicht

Dir forgsam aus, wie sehr ich sie auch suche. Sie glaubt, Ihr könntet unsver Liebe gürnen, Und sie bekämpft sich, um dankbar zu sein.

Graf. Geftanb fie Dir -?

Inlius. Wie ließ' ihr gartgefühl Solch ein Geständniß zu? Sie schwieg, doch Thränen In ihrem Auge sprachen's beutlich aus.

Graf. D'rauf kenn' ich sie! Solch eine Heldenseele Wohnt selten nur in einer Weiberbrust. — Doch prüse Dich noch einmal, theurer Sohn! Es ist nicht blos die Angst des Uhnenstolzes, Es ist Ersahrung, die es mich gelehrt: Ungleiche Stände passen schlied zusammen; Die Harmonie der Herzen reicht nicht aus, Es muß auch in des Lebens Glück und Gittern Für Liebende ein richt'ger Einklang sein, Wenn sich die Hände so verbinden sollen. — Ja, prüse Dich und prüse Deine Hedwig; Doch hast Du freie Hand; ich habe hier Nur eines ältern Freundes Nath und Stimme. Jest eil' ich zu der Mutter, überlegend, Wie uns die nächste Zukunst sinden soll.

Inlins. Und Ruboloh?

Das erklärt fich wohl von felbft. Graf. 3ch werb' ihn wiffen andere zu belohnen; In teinem Falle geb' ich jest mein Wort! - (Geht ab.)

### Dritter Auftritt.

#### Anling (allein.)

Inlins. 3ch foll mich prüfen? - D, vergiß nicht, Bater, Dag ba bes Urtheile Forscherblid nicht ausreicht, Wo fich bes Lebens Rathfel offenbart! -Der talte Menich, ber fich vernünftig nennt, Eritt nüchtern in ein Gottesbaus und will Des Glaubens ahnungsvolle Dammerung, Der Religion geheime Sympathie, Spitfinbig meffen und auf's Reine ichreiben, Wenn fich ein frommes, warmes Menschenberg Im fel'gen Sturme ber Begeift'rung hinwirft, Des Bergens ftille Feier gu begeben, Und unbewußt bas Göttliche zu beuten! -In ihren Augen las ich's hell und flar, Bas foll mir noch ber Worte eitles Lönen, Benn Gott in folden Sternen zu mir fpricht? -

## Dierter Auftritt.

Julius. Bedwig. Inlins. D, Hebwig, Dich, Dich such' ich, Dich allein!

Dant fei bem Simmel, ber Dich zu mir führte! -Es muß hell werben zwischen uns, ich tann Die lange Racht ber Zweifel nicht ertragen!

gedwig. Bergeffen Sie nicht, Graf, warum ich bat, Wenn meine Stimme gilt in Ihrem Bergen!

Inlius. Der Körster hat um Dich gefreit. Sag' mir, Hat er Dein Wort?

fiedwig. Er hat es nicht, boch werb' ich Dem braven Manne niemals mich verfagen; Denn was er that, hat mehr als mich verbient.

Inlins. Er hat noch nicht Dein Wort? - Du bift noch frei? D, meine Bebwig, haft Du gang vergeffen, Bas wir uns find? Ich kann nicht von Dir laffen! Mein Bater weiß -

fiedwig. Gott! was haft Du gethan?! Julius. Bas Lieb' und Pflicht und Ehre mir geboten. Ich fühl' es wohl, was Du verbergen willst. Du liebst mich noch.

Hedwig. Graf! — Hedwig! läugn' es nicht! Du liebst mich noch, ich fühl' es. Diese Thräne Berrath mir Deines Herzens großen Kampf; Du willst die guten Aeltern nicht betrüben, Willst ihren Wünschen Deine Zutunst opfern: D, überlege, was dies Opfer gilt! Des Erdenlebens ganze Seligkeit Keimt in zwei Herzen, wo die Liebe waltet; Brichst Du die Blüthen Deiner Brust allein? Auch meines Frühlings Hossinung trittst Du nieder!

gedwig. 3ch habe mir Sie menschlicher gebacht, Herr Graf. Ein schwaches Weib bat sie um Schonung, Und Sie bestürmen noch bie weiche Seele, Die eines Mannes Helbenkraft bedürfte, Daß fie nicht finte, wie bie Zeit es will. Was ich in meinem Herzen für Sie fühle, Das muß in biefem Augenblick verftummen, Und nur der Welt vergöttertes Geset, Mag's auch eistalt in's warme Leben greifen, Hat bieses Tages Stimme und Entscheibung. -Wohl ward ich wie die Tochter auferzogen, Wohl hauchte ber Aufklarung milber Geift Die lichten Strahlen tief in meine Seele; Doch immer eingebent blieb ich bes Stanbes, In bem ich aufwuchs und bem ich bestimmt bin. Richt bem Blaneten nur ift's vorgeschrieben, Wie er die Sonne treu umwandeln soll: Es geht ber Menich auch in bestimmten Gleifen, Und wie ber Stern, aus feiner Bahn geschmettert, Planlos, ein gluthverzehrender Romet, Im wilben Sturme burch bie Raume bonnert, Bis er jum Afchenhaufen ausgebrannt: So geht ber Menich verloren, ber verwegen Aus feines Lebens Schranken brechen will.

Julius. Ist benn ein niedres Loos für Dich Bestimmung? Hast Du mit diesem heiligen Gefühl Kicht hohes Recht an alles Große, Schöne?
In sebem Anspruch stehst Du über mir.
Des Kaisers Gnade bant' ich meinen Abel, Dir aber hat ihn Gott in's herz geschrieben, Und keine Zeit löscht diese Züge aus. —
Nein, Jedwig! Du bist mein, ich lass' Dich nicht!
An Dich weis't mich des Glückes Schulbbrief an, Dir hab' ich meine Seligkeit verpfändet.

Sträube Dich nicht! Komm an bies treue Herz; Komm, Hedwig!

Hedwig. Julius, Julius, sei barmherzig! Inlins. Du bist es nicht! Du quässt mich schonungslos, Stehst ruhig ba, und läss'st mich falt verzweiseln. Treulose, hab' ich bas um Dich verdient? — Ja, alles weibliche Gestühl ist Lüge, Und jede Chräne, die sehnsüchtig perlt, Und jeder Seuszer aus des Herzens Tiefe, Und jeder Schwur, der von den Lippen stiebt, Es ist erlognes Blendwert der Gestühle, Es ist der Sinne stücktige Täuschung nur; — Rein, warm und treu hat noch kein Weib empfunden!

gebwig (von ihrem Gefühl bingeriffen, fic an feine Bruft werfenb).

Graufamer Menfch, Du brichft ein treues Berg!

Inlius. Bebwig! Bebwig!

Hedwig. Gottl was
(Sic Lokreißenb.)

Gott! was hab' ich gethan!

Julius. O reiß' Dich nicht aus ben verschlung'nen Armen, Geliebte Braut! Denn meine Braut bift Du Bor Gott! Mag auch die Welt, mag selbst mein Bater Sich seinblich drungen zwischen unfre herzen, Der Segen Gottes heilt die Bunde zu, And als mein Weib soll Alles Dich erkennen!

hedwig. Richt weiter, Graf! Sie freveln. Nein, nicht weiter? Was auch mein überströmendes Gefühl

In diefer falichen Stunde balb verrathen, Bergessen Sie es, ich beschwöre Sie! Es tonnte fich mein Berg auf Augenblide Aus feines Weges ftrengem Gleif' verlieren, Doch mein Bewußtsein tragt mich ichnell gurud! Rommt's Ihnen zu, im Sturm ber Leibenschaft Des Lebens Sitte muthig zu verachten, Sich bem Befet entgegen werfenb, eins Mit Ihrem Bergen, mit ber Welt im Rampfe: Beziemt es mir, im Frieben mit ber Belt, Des herzens laute Stimme zu bezwingen Und bas zu ehren, mas Sie fed verachten. -Drum boren Siel Des Baters Liebe mag Zu schwach bem Sturm ber Bitten wiberstehn; Bielleicht von lieben Bunfchen trennt er fich, Bo Opfer und Entjagung unfre Pflicht ift; Doch einft bat ich von Gott: o fonnt' ich's lohnen, Bas er an mir hülflosem Rind gethan! Gott hat mein Flehn erhört; mit farker Geele

Bring' ich vergeltend ein gebrochnes Herz, Und keine Thrane perlt in meinen Augen! Mag dies das letzte Bort sein zwischen uns! Inlins. Rein, simmlisches Geschöpf, ich laff' Dich nicht! Jetzt erst erkenne ich die große Seele. Au Deinen Küßen —

### Sünfter Auftritt Borige. Rudolph.

Andolph. Aedwig. Tob und Hölle!

Gott! ich

Berfiehe Dich! --

(Ein fcmerzlicher Blid als Abschieb auf Julius, bann fturzt fie auf Rubolph los, reicht ihm bie hand und eilt mit ben Worten: Rubolph! ich bin Dein Weib! rasch ab.)

# Sechster Auftritt.

Inlins (aufspringenb). Rein, Hebwig, nein! Du bist es nicht! -Rndolph. Berr Graf. Sie muffen eine Frage bier verzeihn -Julius. 3ch muß? - Die Rebe ift mir fremb! Rudolph. Nach bem, Bas Sie aus Bebwigs Munbe felbft gebort, Rommt mir bie Rubnbeit gu. Das wird fich zeigen. Inlius. Andolph. Das hat fich ichon gezeigt, herr Graf. - Roch ein Mal, 3ch muß um bie Erflarung bitten: was ift Bier porgefallen? Welche Sprache! Inlius. Rudolph. Sei Das Wort zu fühn, ber Augenblick entschulbigt. -Sie ift mein Beib, Sie find' ich ihr ju Fugen. -Inlius. Wer ift Dein Weib? Rudolph. Hebwig. Bulius. Sie ift es nicht! Das lügft Du! Rudolph. Berr ! Du lügft! Bebwig Dein Beib? Iulius. Bas foll ber Engel in bem Staube? Andolnh (bei Seite). Teufel!

Bor Ihren Augen gab fie mir bie Hand; Als Zeugen ruf ich Sie vor Gott und Kirche! Zu meiner Braut hat fie fich felbst bekannt. Iniins, Das war im wilben Sturme bes Gefühls; Rein Schwur ift gultig mit emportem herzen.

Rudolph. Bas biefen Sturm erregte, frag' ich Sie.

36 hab' ein Recht zu biefem ernften Tone.

Julius. Bermeg'ner Buriche!

Rudolph. Bär' ich's, Herr, so war's Doch keine Zeit, mich baran zu erinnern. Ihr Vater ist mein herr, ich biene, ja, Und meine Freiheit hab' ich ihm verkauft; Doch meine Ehre ist noch nicht verpfändet, Die hab' ich als mein Eigenthum bewahrt. — Bas ging hier vor, Herr Graf? Inlius. Ein Wort noch, Förster,

Und Er ist um ben Dienst! Rudolph. Was ging hier vor? Hebwig ist meine Braut, Sie sind mein Zeuge. Kein muß ich sehn; ich mag auch einen Himmel Richt aus der britten Hand! — Was ging hier vor?

Julius (fic mit Gewalt mäßigenb). Rubolph, wär't Ihr nicht meines Baters Retter, Wär't Ihr bas nicht —! Doch still, Ihr seib's, und somit Trag' ich auch meines Dankes Zoll Euch ab; Allein bas kann ich nicht in meiner Brust behalten, Was mir bas herz abbrücken will: So wiss't, Niemals wird hedwig Euer Weib; der Weg Geht über meine Leiche zum Altar! (Geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

#### Rubolph (allein).

Rudolph. Kun, wenn es keinen andern giebt, mir kommt's Auf einen kleinen Word nicht an! Herr Graf,
Sie werden wohlthun, sich in Acht zu nehmen! — Wie aber löf' ich diese Räthsel? wie?
Zu ihren Füßen sind' ich ihn; sie reist
Sich los und nennt sich meine Braut! — Es muß Klar werden, sonnenklar! Der Wildschütz
Soll nicht in meine Jagd, das schwör' ich theuer! — O Geist des Guten, wenn du in mir lebst,
Wenn dich mein Wörderleben nicht ersaufte,
Wenn du den Weg mir selbst herauf gewiesen
Aus meines Lasters Abgrund: o so laß
Die stillen Kräste sich zusammenkassen,
Daß sie mich aufrecht halten in dem Kampse!

Denn Gifersucht und Zweifelsjammer hangt Der hölle alte Wucht an meine Seele, Und reißt mich wieber ber Berbammnig zu.

(Gebt ab.)

### Achter Auftritt.

Der Graf und Die Grafin (aus ber Seitenthure).

So stehn die Sachen jett. — Du weißt nun Alles; Auf unsern Ausspruch harr'n zwei bange Bergen, Drum lag une tury bei ber Entscheibung fein. Kulius weiß zwar, daß er frei wählen darf. Doch läßt fein kindliches Gefühl nicht zu, Dag er auf feiner Meltern Wort nicht achte.

Grafin. Und Dein Entschluß?

Graf. Ich wart' auf Deine Stimme. In solchen Källen fieht ein Weib viel schärfer, Biel ruhiger; nur eine zarte Hand

Rann biese zart geflocht'nen Käben lösen.

Run hat fie fich bewährt, fie haben treu An ihrem flillen Glauben festgehalten.

Grafin. Sieh, lieber Felsed, bag ich 's frei geftebe: 3ch trug bie buntle Sehnsucht in ber Bruft - Sold eine liebe Tochter ift mir Hebwig, -Es möchten diese beiben reinen Bergen Sich ftill gefunden haben. Legten wir Nicht felbst ber Liebe Reim in ihre Traume? Sie wuchsen mit und für einander auf. Und froh sah ich die Blüthen fich entfalten; Raum wußten fie es felbft. - 3ch aber fühlte, Es muffe biefe Liebe fich bewähren Im Sturm ber Zeit, in langer Trennung Schmerzen, Damit vor ihrem göttlichen Beruf Der Sitte Regelzwang zusammenbreche.

Und feine beff're Tochter munich' ich mir. Graf. Doch warum haft Du fie in folder Demuth. Bie es ihr Stand verlangte, auferzogen, Trugft Du ben Wunsch icon bamals in ber Bruft? Bas ihr jest nothig ware, fehlt bem Mabchen.

Gräfin. Wir leben abgeschieben von der Welt, Und selten kommt ein Gast in unsre Berge. Wie uns bas freut, so freut's die Kinder auch; Mit unfern Baumen find fie groß geworben, Mit unfern Blumen find fie aufgeblüht, Und ihre Heimath liegt in diesen Thälern. Was foll bas eitle Schnitwert jenes Lebens

Am Laubengange ihres ftillen Glücks? Bat fie nicht Mes fonell erlernt, was uns Das abgeschiedne Leben oft erheitert? Die Saiten flingen unter ihren Fingern, Unb mas ein beutscher Dichter Großes fang, Das ift nicht fremd in ihrem vollen Bergen. **Wag ihr auch fehlen, was die große Welt** Mit lautem Brunt als höchfte Bilbung ausschreit. Mag fie ihr vaterlanbisches Gefühl In jene Sprache nicht zu brücken wissen, Die ihrer Zunge, wie bem Bergen, fremb ift, 3ch tabl' es nicht, fie hat fich rein bewahrt: Denn mit ben fremben Worten auf ber Runge Rommt auch ber frembe Geift in unfre Bruft, Und wie fich Mancher von bem Brunt geblenbet, Der angebornen beil'gen Sprache icamit Und lieber rabebrechend feiner Bunge, Zum Spott bes Fremben frembe Fesseln aufzwingt: So lernt er auch bie beutsche Rraft verachten, Und schwört die angeborne Treue ab. Graf. So bift Du ihrem Bunbe nicht entgegen? Ich harre Deines Ausspruchs. Meinen tennft Du. Gräfin. Graf. D, lag Dich fest in meine Urme brilden, Denn eine schöne Stunbe winkt uns zu!

### Neunter Auftritt. Borige. Julius.

Graf. Billtommen, Sohn! Die Aeltern fegnen Dich! Grafin. Ja, lieber Julius, bring' und Deine Hedwig, Wir fegnen Euch!

Julius. Darf ich ben Ohren trauen, Die meinem Geift bie himmelsbotichaft bringen ?

Sie mögen glüdlich fein, wie wir es waren; An biefe Berge ift bas Glüd gebannt.

Graf. Komm an bies Herz und fühl' 's an seinen Schlägen, Wie es bem Augenblid entgegen pocht, Der Deines Lebens Seligkeit begründet!

Inlins. O meine Aeltern! — Doch, was foll ber Rausch? Roch liegt ja hebwig nicht in Guren Armen!

Grafin. So rufe fie.

Inlins. Ihr wiff't nicht, was gefchehn.

Gräfin. Run?

Graf. Sprich!

Bergebens hatt' ich fie bestürmt, Julius. Der Liebe ganze Kunft umfonft verschwendet; Sie blieb bei ihrem Ausspruch: nimmermehr Mein Beib zu werben, von bem Bahn befangen, Ihr brächtet Eure Wünsche uns zum Opfer, Berhaft fei Euch bas Banb, bas wir geschloffen! Sie ift entschieben, bricht ihr auch bas Berg. Zu ihren Füßen warf ich mich, da trat Der Förster in ben Saal; fie riß sich los, Es judt in ihrem Blid. Bergweiflung fprach: "Ich bin Dein Weib, Rubolph!" Mit biefem Worte War fie verschwunden; leblos ftand ich ba! — Gräfin. Ich habe biefen Kampf schon längst bemerkt; Bobl fenn' ich meine groß gefinnte Bebwig; Drum überlaff't es mir, ihr zu beweisen. Wie unser Glud an ihrem Glude hängt. Lass't mich mit ihr allein. — Der Baron Werneck hat Euch zum Fest gelaben, bas er giebt; Ihr habt es einmal zugefagt, fo reitet. Ich unterbeg befanftige ihr Berg Und stifte Frieden in dem Sturm der Seele. Inlins. So lange foll ich warten? Graf. Ueberlege, Bas biefer turze Aufschub Dir gewinnt. — Komm, komm, mein Sohn, ber Mutter Rath ist gut. Bor Mitternacht find wir zurud. Ich folge. Iulius. Graf. Go lag uns eilen, benn ber Beg ift weit.

Gräfin. Berned ließ Dich auch hitten, Deine Leute Ihm zur Erleicht'rung mitzubringen; große Tasel Will er heut geben und ihm sehlt's an Dienern.

Graf. Bon Bergen gern. - Bernhard! Philipp! Be! -

### Behnter Auftritt.

### Borige. Andolph. Bernhard und mehrere Bediente.

Craf. Die ganze Dienerschaft fist auf. Ihr sollt Mit mir nach Werned. Rubolph bleibt zurück Und hütet unterbeffen uns bas Schloß. — Du bleibst boch gern allein?

Gräfin. Was war' zu fürchten? —

Bernhard. Herr, laffen Sie mich hier! Graf. Rein, Du mußt auch nach Werned. Bernhard. Was soll ich bort? Ich hab' nicht Rast noch Rub',

Beiß ich die gnab'ge Frau allein im Schloffe.

Graf. Der Rubolph bleibt ja. Das ift meine Angft. Bernhard. Graf. Pfui, alter Traumer! Bernhard. Lassen Sie mich hier! Ich kann ja so bas Reiten nicht vertragen. — Berr, laffen Sie mich bier! Bernhard, weißt Du, Graf. Bergeben Gie's! Bernhard.

Bas ich Dir heut' befahl?

Das alte Berg will fich nicht zwingen laffen.

Graf. Run, wenn Dir gar fo viel b'ran liegt, fo bleibe. Bernhard. Das walt mir einen Stein vom Bergen, Graf. Cin Bedienter. Die Pferbe find gefattelt, gnab'ger Berr. Graf. Run, Julius, tomm! - Leb' mohl, mein gutes Beib! Ich wünsche Dir viel Glud zu Deinem Borfat. Inlins. Und ich foll ohne Abschieb -? Gräfin. Um so schöner

Wird Guer Wiebersehn! — Lebt wohl!

(Geht ab.)

Komm, Julius! Graf. Rudolph. Bergeib'n Sie mir, herr Graf, wenn ich belaft'ge. 3d bitte um Entideibung meines Buniches; Rur Ihres Wort's bebarf's zu meinem Glud.

Graf. Das ichlag' Dir aus bem Sinne, madrer Rubolph. Rndolph. Mie ?

Graf. Für Dich blüht biefe Blume nicht, Du magft Dir eine andre fuchen; aber fei Des reichsten Dankes nochmals überzeugt. 3d jahl' Dir eine foone Summe aus, Dit ber tannft Du Dein weit'res Glud versuchen; Leb' mohl, und hute mir bie Frauen gut! (Mue ab, bis auf Rubolph.)

### Eilfter Auftritt. Rudolph (allein).

Andolph. "Mit ber magft bu bein weit'res Glud versuchen?" -Sa! wenn ich bich verftanben habe! Menfch! D reiz't ben Liger nicht, fo lang' er fcbläft, Er mochte fonft erwachen.

### 3mölfter Auftritt. Rudolph. Bedwig.

Aedwia. Sie find fort. Rudolph. Ja! ftdwig. Und weißt Du's nicht, wohin? Andolph.

Rach Werned find fie.

Jest aber laß sie sort sein, ober hier, Was kar bas vorhin, Was timmert's uns? Sag' mir, was war bas vorhin, Als ich in 's Zimmer trat? Was trieb so schnell Dich zum Geständniß Deiner Liebe? sprich! Biel kömmen mir jest auf die Entscheidung an; In meinem alten Kampse lieg' ich wieder, Du bist's allein, die mich noch aufrecht hält.

Hedwig. Ich bin ber Wahrheit Sprache nur gewohnt, Und wüßt' ich auch, daß Dir ein süßer Trug Erwünschter ware als die herbe Wahrheit, Ich darf doch Dein Bertrauen nicht betrügen.

Andolph. Bas foll bas, Bebwig?

hedwig. Sor' mich ruhig an. --

Der junge Graf liebt mich, er meint es ernft; Doch seiner Aeltern Friede ist mir heilig, Und nimmer geb' ich seiner Bitte nach; Denn nicht undantbar soll die Welt mich nennen. So bring' ich benn dies schwere Opser dar; Denn ich verberg' es nicht, daß ich ihn liebe.

Rudolph. Du liebst ihn? — Leufel! Sa, ich liebe ihn;

Bon meiner Kindheit frühften Seelenwegen Hat sich mein Herz an dies Gefühl gewöhnt; Es ist mir wie der Athem unentbehrlich, Und sterben würd' ich, sollt ich ihm entsagen.

Andolph. Und Du willst mein sein? Kedwig. Sa, ich will es sein!

Und will Dein treues Beib sein, jede Pflicht Bill ich mit Sorgfalt, will sie gern erfüllen, Bis einst der Liebe übertäubter Schmerz Die Seele auflöst in dem letten Kampse.

Kudolph. Had gräßlich wird es Tag in meiner Brust! — Ich Rasenber, daß ich vom Glücke träumte! — Fahr' hin, du letter Glaube an die Menschheit! — Welt! wir find quitt; du hast dein Spiel verloren! (Stürzt ab.) kedwig. Rudolph! wohin? Gott! ich beschwöre Dich! (Ihm nach.)

### Dreizehntet Auftritt.

Banaretto. Lorenzo. Räuber.

Banaretto. Roch hat ber Rubolph fich nicht feben laffen, Doch bleibt er nicht mehr lange, ahnet mir.

Corenzo. Das Försterhaus im Balb ift seine Bohnung; Er muß bei uns vorbei, wenn er vom Schlof tommt.

Banaretto. Roch immer ift mir's unbegreiflich! Rubolbb Bagt's, an ber Grenze frei herum zu wandeln; Tausend Zechinen stehn auf seinen Kopf, In Riume hangt fein Bilbnig an bem Galgen, Und er lebt hier, als wäre nie sein Dolch In einem Menschenbergen warm geworben!-Wie kam er boch zu uns?

's war in Mialto. Corenso. Wir hatten einen Plan auf ben Marchese, Und aut bezahlt ward uns ber Dold; boch fehlt' es Den Unfern allen an ber Luft zum Morben: Denn fehr behutsam war ber Feind und fart. Da trat ber Rubolph plöglich unter uns: Er wiffe, fprach er, um ben gangen Auftrag; Es galt' ein Probeftud, er wolle fich Mit biefer That in unfre Banbe taufen.

Banaretto. 3a, nun erinnr' ich mich. — Man gab es zu,

Und noch biefelbe Nacht fiel ber Marchefe.

Lorenzo. Bom Lohne nahm er nichts, er ichob's zurud; Doch hör' ich noch den Eid, den er geschworen, Dem seinen Dold in's Berg zu flogen, ber ihn Berhinbre an bem blut'gen Racheramt; Denn ber Marchese sei ihm felbit verpfanbet, Und keinem Andern gönn' er diesen Mord. Banaretto. Er ift ber Lette eines großen Saufes.

Bohl nicht erzogen, feines Lebens Breis Banditenmäßig mit bem Dolch zu taufen. Wir waren immer sehr vertraut zusammen: Ich kenne seines Ungluds ganzen Weg.

Lorenzo. Run, Buriche, lag boch hören. Sieh, er war Banaretto. Schon frub verwaift, ber Marquis war fein Bormund Und schidte ihn auf viele hohe Schulen, Inbeffen brutete bie Schurkenseele Dir einen Blan, ber mich Banbiten roth macht. Es lechzte ihm nach feines Münbels Golb. Da hieß es ploplich, ber Marchese habe Ein schändliches Complott entbedt, sein Münbel Sei ber Berschwörung Mitglieb, viele Briefe Batt' er gefunben, und fo muffe er, Benn's auch fein Berg gerreiße, feines Freundes Berwaisten Sohn, ben er als Bater liebe, Des Hochverrathe anklagen. Es geschah. Die Briefe, bie ber Marquis felbst geschrieben Und eiblich für bes Münbels Schrift erkannte,

Berbammten Rubolphs Unschulb, benn sein Leugnen Galt gegen seines Bormunds Schwüre nichts. Er ward verbannt, ward für insam erklärt, Und mit den Gütern des Geächteten Belohnte das betrogne Baterland Den hochgepries nen Ketter, den Marchese. Lorenzo. Wenn ich nicht irre, kommt er dort! — Lanaretto. Er ist 's! — Bieht Euch zurück, noch darf er uns nicht sinden. (Alle ab.)

### Dierzehnter Auftritt.

#### Rudolph (allein).

Andelph. Bas pochft bu, Berg? was beben meine Schritte & Bas farrt bas Auge unbeweglich brein? Ba! fpurt ihr schon bie Bolle ? wittert ihr Den gift'gen Athem ber Berbammnig icon? -Bum letten Male rafft' ich es jufammen, Bas mir wie Buge flang und wie Bergebung; Zertretne Keime meiner Himmelswelt, Die meines Lebens Mörberfturm zerknickte, Band ich an leiser Seelenhoffnung auf -Mit mancher Thrane bab' ich fie begoffen. Umfonft, umfonft, ber himmel ftogt mich aus! Die garten Saben reißen, bie mich banben, Und schaubernd in ber Bolle wach' ich auf! -Bas fafelt ihr von losgesprochnen Sünbern, Betrogne Thoren! Hat je eine Seele Mit folder Inbrunft im Gebet gelegen, Mit folder Reue fich im Stanb gewunden? And dock verdammt und boch verstoßen! — Ha! Bum letten Male glaubt' ich an ein Berg Bum letten Mal traut' ich bem Lügenglude. Es ift vorbei! Fluch jeber ftillen Ahnung, Die mir von einer beffern Welt geschwatt! Huch jebem warmen, menschlichen Gefühl! Fluch bem Gebanken, ber von Buge traumt! Fluch jeber Seelenhoffnung ber Bergebung! Und aller Flüche höchster Fluch zurück Auf meine Bruft, bag ich im Staub gefrochen! -O Hebwig, Hebwig! — Komm, bu altes Rohr, Du bift gewohnt, bas warme Berg zu treffen; Triff gut, es gilt heut keinen schlechten Breis, Der Meifter gablt ben Schuf mit feinem Blute. -Bas soll ich mich vom Leben neden lassen?

Der Solle bin ich, ihr gehör' ich zu, Die ift bie einzige, bie treu geblieben: Mit biefem Drud befiegl' ich unfern Bunb.

(Er fest bie Biftole an ben Munb.)

### Fünfzehnter Auftritt. Rudolph. Zanaretts. Lorenzo. Räuber.

Banaretto (fällt ihm in ben Arm). Bift Du von Sinnen, Rubolph ?! Rudolph. Banaretto? Banaretto. Rennst Du mich noch? Rndolph. Was wollt Ihr? Banaretto. Dich, Banbit! Rudolph. Mich wollt Ihr? Wie? Gleich weißt Du Alles. Banaretto. Bas aber hat Dich, Rafenber, bewegt, Hand an Dich selbst zu legen? Wüthenber, Wie kommt benn ein Banbite zur Berzweiflung? Rudolph. Wie foll ich's Euch ergablen! Ihr begreift's Doch nicht! Nein, nein, Ihr kennt bie Geligkeit Des Wahnsinn's nicht; nein, Ihr begreift's nicht. Schweigt! Lorenzo. Uch, lag bie Fragen! Banaretto. Sprich, was pactie Dich? 3hr wiff't 's, wie man mir brüben nachgeftellt, Rudolph. Als ich bie Senatoren expedirte. Ich floh in biese Berge. Unbekannt War meines Namens Schanbe biesen Hütten. Hier, wo die Unschuld ihre Tempel hat. Bier ift ber Argwohn fremb in allen Bergen. Ich lebte viele Wochen in ber Gegend, Da fand ich euch ein Mädchen — lach't nicht. Räuber! Ihr kennt mich noch; — fie war aus Felseck. Seht, Es wachte eine menichliche Empfindung In meiner Seele auf, als könnt' ich einst Durch Bufe fie verbienen und befigen. Zum Jäger bot ich mich bem Grafen an. Ich ward sein Körster, Alles ihr zu Liebe. Und nun -Banaretto. Mun? Rudolph. Brüber, laff't bas, laff't mich ichweigen!

Rudolph. Brüber, laff't bas, laff't mich schweigen! Bed't bie Erinn'rung nicht in meiner Seele; Ihr wiss't's, wohin sie mich geführt.

Banaretto. Du bift

 Ich glaubte mich von einer eblen Seele So warm geliebt, ich glaubte mir ein Herz, Dem ich bes Lebens raschen Ruls erhalten, Zur ew'gen Dankbarkeit versehmt; und jett Erkenn' ich mich verrathen und verlacht, Und bieser Doppeltreubruch an der Menschheit Reift meiner Seele letzte Schuld entzwei.

Banaretto. So rache Dich. Du haft bie Macht bagu.

Andolph. Berfteh' ich Dich?

Banaretto. Gewiß! — Uns trieb die Nachricht

Von Felsed's großen Schähen hier in's Thal; Denn brüben ift jest nicht mehr viel zu holen. Ein Hauptanschag auf's Schloß liegt uns im Sinn; Du führft uns an. Ein Drittel von der Beute Gesteben Die die Brüber zu, wenn Du Uns ohne Kampf Dein Kelsed überlieferst.

Rudolph. Sa! Teufell Bohl ertenn' ich beinen Gruß;

Schon masst du mir mit gist'gen Phantasieen Das Schloß in Flammen, die Banditenbraut Sich sträubend unter meinen starken Armen. — Ja, sie muß mein sein, das hab ich geschworen!

Banarette. Und ein Banbite halt fein Bort.

Andolph. Loxenzo. Was überleast Du? Er halt's! (Paufe.)

\*\* Rudolph. Nichts, ich bin entschlossen! Prichts, ich bin entschlossen! Prichts, ich bin entschlossen!

Um neun Uhr seib am Schloß. Das alte Zeichen Gilt uns, wie sonft. Ich öffne Euch die Thore. Die Männer sind nach Werned; mir vertraut Ift Schloß und Riegel; doch komm't nicht zu spät, Denn schnelle Rücklehr hat der Graf versprochen.

Banaretto. Warum nicht gleich?

Und olph. Erft muß bie Abendglode Die Frohner in bas Dorf gerufen haben,

Dann ift es Beit.

Lorenzo. Bir folgen Deinem Rath.

Audolph. So gebt mir Gure hand: ich schwöre Euch Banbitentreue und Banbiteneib. —

Bergebung lächelte, ich ließ die Brüber; In's reine Leben stahl ich mich hinein, Das Laster will ber Unschuld Buhle sein: Da ftürmt die alte Schlange auf mich ein; Der himmel sinkt, die hölle hat mich wieder. Wohlan, ich kann auch ganz ein Teufel sein! (Aus ab.)

(Enbe bes zweiten Aufzugs.)

### Dritter Aufzug.

(Das Bimmer im Schloffe.)

### Erfter Auftritt.

Debmig (figt unb fpinnt). Die Grafin (fiebt am Fenfter. Es brennen Lichter).

Gräfin. Belch eine heitre Sommernacht! — So ruhig! Des Mondes Strahl webt wie ein goldner Eraum Auf der entschlummerten Natur; es stüftern Die alten Linden sanft und heimlich d'rein, Und nächtlich schimmert durch des Waldes Nebel Das bleiche Licht der Eisgedirge her. — Benn ich so einsam an dem Fenster flehe, Da wachen tausend Bilder in mir auf, Die längst das rauhe Leben mir entsührte. Des herzens erster Traum kommt mir zurück, Und die Erinn'rung zieht mit ihren Freuden Im klaren Reihentanz an mir vorüber.

Hedwig. Nur mit ber Freube? Gräfin. Rur mit ihr; ber Schmerx

Bleibt fill aurück in ber vergangnen Stunde, Ein Sohn ber Erde, die ihn sterblich zeugte. — Doch Freude lebt, die zarte Himmelstochter, Klar als ein etwiger Gedanke fort, Und jeder neue Morgen bringt sie wieder. Die Rebel jagt der Sturmwind auseinander, Der Bolken schnell sich bildendes Geschlecht, Das uns das bligende Berderben sendet, Zerreißt im leichten Kampse mit der Sonne, Und spurlos geht die sichwarze Wetternacht Borüber an dem großen Sternentempel; Denn ewig steht des Himmels heitre Kuppel, Und jeder Abend bringt die goldnen Sterne wieder, Die sanft sich gürten um die ird'sche Welt.

Sedwig. Und wenn im Leben teine Freube reifte?

Ad, Gräfin! viele Kränze sind verdorrt!

Gräfin. Des Lebens Frühling ist ein slücktig Wesen, Will schnell bemerkt, will rasch ergriffen sein.
In alle Thäler psianzt er seine Blüthen,
Sein ist die Schuld nicht, wenn der Keim verdirbt,
Die Schuld nicht sein, wenn viele Zweige welken.
Es muß der Mensch mit klug bedachter Sorgsalt,
Was aus dem langen Winterschlafe bricht,
Zur schönen Sommerpslanze sich erziehn.

Wer nicht bie Strahlen lodt in feinen Garten, Darf nicht ben Relch verlangen und die Frucht!

gedwig. Doch Augenblicke giebt es, theure Grafin, Wo man der Sonne felbst entfliehen muß, Db alle Bluthen auch nach ihr geschmachtet, Weil ihre Gluth bes Nachbars Glück verborrt. Reicht benn bes Menschen beitrer Blid nicht weiter, Als an bie Mauern seines Eigenthums? Sind die vier Pfahle, die fein Feld begrenzen, Der lette Markstein, wo sein Weg verschwindet? Fliegt Wunsch und Liebe, Dankbarkeit und Pflicht Nicht über alle Gärten bieser Erbe?

Grafin. Rind, ich verstehe Dich! — Was follen Rathfel, Wenn's hier und hier in reiner Klarheit webt! Laß uns nicht spielen mit dem ernsten Leben; Wir Beibe fühlen, welchen Preis es gilt. Dein Berg verrath Dich, Deine Augen perlen.

ftedwig (ibr ju Sugen fintenb).

D, meine Mutter! -

Ja, bas bin ich Dir! (Ste an's Berg ziehenb.) Gräfin. Mit biefem einen Borte fprichft Du's aus, Was ich gern langsam Dir entlockt, was ich In Deinen Seufzern längst errathen habe. Ich wollt es fünstlich in's Gespräch verstechten, Und mit bem garten Spiele ber Bebanten Dich dahin führen, wo mein Herz Dich will. Doch allzu machtig war mir bas Gefühl, Der Mutterliebe gartliches Erwachen Ließ mich vergessen, was ich klug bebachte, Und schnell an meinem Herzen lag bas Kind. -Ja meine Hebwig, meine theure Tochter! fiedwig. Sie brechen mir bas Herz mit Ihrer Liebe!

D, ich verdiene diese Schonung nicht!

Grafin. Saft Du nicht fühn gefampft mit Deinem Bergen ? Saft Du Dein bestes, heiligstes Gefühl Kur uns nicht opfern wollen? Ich weiß Alles. Der Bater segnet Dich, ich segne Dich Und Julius füßt Dich heute noch als Braut.

fiedwig. Gott! meine Mutter! - ich Unwürdige!

Faffe Dich, Mabchen! Gräfin.

Mich ergreift ein Bittern hedwig. Bei bem Gebanten biefer Seligfeit. -Nein, nein, es ist ein Traum, bas arme Leben Hat keine wahre Ahnung dieses Glucks.

D, wede mich, boch wede mich nicht graufam, Sanft führe zu ber Wahrheit mich zurud!

Sant pupte zu der Wagtreit mich zurun!
Cräfin. Es ift kein Traum, Du wacht.
Ind Reine noch verdiente so das Glüd.
Ind Reine noch verdiente so das Glüd.
Ind lasse Rausch der Seele wird sich legen,
Und hieser Rausch der Seele wird sich legen,
Und himmelsfrieden kommt in Deine Brust,
Und löst in sanst verhallenden Accorden
Des herzens wilde Leidenschaften aus.
Gott sie mit meiner Tockter!

fiedwig.

(Umarmung.) Theure Wutter! (S

(Grafin geht ab.)

### 3meiter Auftritt.

Dedwig (allein).

(Ste wirft fic mit freubeglühenben Bliden zum Dankgebete nieber; dann richtet sie sich langsam auf, drück bie Hände vor die Brust, wie zum Zeichen, daß ihr das Wort sehle, ihr Gefühl zu nennen. Rach einer Pause fällt ihr Auge auf's Clavier (Harfe), sie eilt darauf zu, greift rach in die Saiten und fingt:)

Worte such' ich mir vergebens In bes Herzens vollem Drang; Jebe Seligkeit bes Lebens Hat nicht Worte, nur Gefang.

Nur in Tönen kann ich 's zeigen, Nur bem Liebe fei 's vertraut; Was die Lippen Dir verschweigen, Meine Thräne sagt es laut.

Und von zauberischem Wehen Fühl' ich meine Bruft bewegt; Der allein tann mich verstehen, Der mein Glüd im Herzen trägt!

### Dritter Auftritt.

Gedwig. Rubolbh (ift mabrent bes Gefanges hereingetreten und hat feinen Antheil an bem Liebe bemertbar gemacht).

Und boch verfleh' ich Dich! -

Hedwig. 3hr, Audolph, hier? Rudolph. Erfchrick Du vor dem unwillsommnen Gaste?

sedwig. Was blickt Ihr mich so starr und gräßlich an? Andolph. Wem galt das Lieb? Lüg''s nur, 's hätt' mir gegolten.

Andolph. Wem galt das Lieb's Lug''s nur, 's hatt' mir gegolten. 3ch feste meine Seelenhoffnung bran,

Wenn Du mich 's überreben tonnteft!

fiedwig. Rubolph!

Kndolph. Wenn mir's gegolten! bei bem Fluch ber Hölle, Läg' die Verdammniß zehnfach über mir, Um diesen Preis hätt' ich sie abgeschleubert, Wäre noch einmal in den Staub gekrochen, Und hätte Gott um Enade angeächzt!

hedwig. Was ift mit Euch? Seib Ihr von Sinnen?

Rudolph.

Wär' ich 's,

Mir mare beffer.

٧.

Redwig. Gott! was habt Ihr vor? Ihr seib nicht bei Euch; Euch durchglüht ein Fieber, Und ganz wahnsinnig rollen Eure Augen.

Rudolph. Du haft ben Facelbrand hineingeworfen, Bas pack Dich jeht die Ahnung der Gefahr? Noch einen Angenblick, da faßt der Funken, Und in die Wolken kracht das Pulverfaß.

no in ole Wolten tracht das Pillverfaß. **Hedwig.** Um Gotteswillen, Rudolph! (Es folägt neun Uhr.)

Andolph.

Horch, es schlägt!

Das ist bie Stunde.

gebwig. Belde Stunbe?

Audelph. Bebft Du? Bur Brautnacht follagt's, gleich find bie Gafte ba, Am Fadeltang wirb es uns auch nicht fehlen.

gedwig. Bas foll bas, Rafenber?

Rudolph. Sieh, wie Du gitterft,

Und haft noch keine Ahnung von ber Bahrheit; Denn bis zu biefer Göllenwirklichkeit Bagt keines Menichen Traumbild fich hinunter. — In wenig Augenbliden brennt das Schloß, Bas Leben heißt in biefen alten Mauern, Schlirt in bie nackten Dolche ber Banbiten; Ich bin ihr hauptmann und Du bift bie Braut, Und Felsed lobert uns zum hochzeitjubel.

Bedwig. Gerechter Gott! — Rein! nein, es ift unmöglich! Solch teuflisch Butben raf't in keiner Seele,

Die eines Menfchen gludlich Antlit tragt.

Andolph. Bebst Du vor des Gebankens Riesenhülle, Bas bleibt Dir noch, wenn er in's Leben tritt? — Und zweiselst Du, daß er zur Wahrheit würde? — Du kennst mich schlecht, wenn Du Dir träumst, ich könnte Ein halber Teufel sein.

fedwig. Unglüdlicher! Benn Dich ein menschliches Gefühl bewegt, Benn es ber Bolle Gift noch nicht gerftorte, Birf Dich freiwillig nicht in ihren Pfuhl! Kuf' Deine Wenschlickkeit, ruf' Deine Engel In die zerrissene Seele wieder; noch ist's Zeit! Roch bist Du frei der ungeheuern Blutschuld, Roch ist Dein Arm von fremdem Worde rein; Roch steht das Schloß, noch regt sich —

Rudolph. Arme Thorin!

Du weinst vor einem ausgelernten Mörber; Es ift bas Aergste nicht, was ich gethan!

gedwig. Gott! Gott, erbarm' Dich meiner! Andolph.

Jammre, winfle!

Ringe die hande, raufe Deine Loden;
Mich läßt Dein Jammer talt, wie Deine Angst!
Kedwig. Und wäre jeder Mord der Erde Dein,
Und wärst Du Meister jeder höchsten Blutschle:
Roch ist die Reue nicht zu spät; Du trägst
Roch einen Funken Gutes in der Seele!
Rein Mensch kann so ganz Teufel sein, daß er
Des Lichtes letten Strahl in sich erstide.
Roch ist es nicht zu spät, der himmel kann sich,
Doch keine hölle kann sich Dein erbarmen.

Rudolph. Umfonft! in meine Racht bringt feine Gnabe! Einmal fehrt' ich jurid, nie tomm' ich wieber! Aus meinem Mörberleben taucht' ich auf, Du standst, ein klarer Stern, an meinem himmel, Dein falsches Licht zog mich allmächtig an; 3ch ftredte meinen blutgefärbten Urm Rach Deinem hellen Zauberbilbe aus, Und jeder Strahl band sich an meine Seele. Ich wollte mit ber Dämmerung bes Morgens hinauf in Deines Lichtes Beimath fliehn; Da haft Du mein Gewebe mir zerriffen, Hast tüdisch meinen fühnen Wahn vernichtet, Und von ber taum erflognen himmelshöhe Nur um fo tiefer in ben Pfuhl geschmettert, Daß ber Berzweiflung blut'ge Wogenbrandung Boch über meiner Racht gufammenichlug. Benn ich ber Teufel bin, vor bem Du gitterft. Es ift Dein Werk. Es galt ein Wort von Dir Es hatte mich ber himmel aufgenommen, -Da schwiegst Du, und bie Solle triumphirte!

hedwig (auf ihren Anieen). So sieh mich jest zu Deinen Füßen liegen! Rubolph! wenn mein Besit, wenn meine Liebe Ginft Dich heraufzog aus bes Abgrunds Tiefen, Warum ist's jest zu spät? warum willst Du Dein himmlich Erbtheil an bie Nacht verkaufen Und jenseits Dein unsterblich Seelenlicht In martervoller Finfternig erftiden? -Ich will Dein fein, Rubolph, ich will Dein Weib fein! Dit bes Gebetes Inbrunft will ich Dir Den guten Engel in die Seele rufen; Gott Bird Deine Reue, meine Thranen fehn. Er wird vergeben; und bas Leben blübe Berfohnt im beitern Glanze um Dich ber. -Noch weiß kein Herz um Deine Schuld; ich kann sie Bur ew'gen Nacht in meiner Bruft begraben. Gebrauch' jum letten Male Deine Macht, Laß die Banditen unfre Thäler räumen Und meinen ganzen himmel werf' ich bin, Und will ben Fluch ber Holle mit Dir tragen, Bis unfre tiefe Reue Gott verfohnt! -

Rudolph. Arglistige! verführe nicht bas Laster, Daß es sich treulos zu ber Tugenb wendet; Du reißt vernarbte Wunden wieder auf. — Da stehst du, Mörber! schaubernd vor dem himmel, Der sich auf ewig beiner Seele schloß!

Redwig. Er kann fich öffnen! ber zermalmte Sünber, Der seiner Blutschulb ganze Solle fühlt, Ift gleich willtommen, wie ber Riegefall'ne.

Rudolph. Schwöre mir bas, und ich will - (Man bort Pfeifen).

Sa, fie find's.

Und gräßlich pfeift ber Ton in meiner Seele!

Bedwig. Ber ift 's, Ungludlicher ?!

Rudolph. Die Bolle!

Sie mahnt mich an ben fürchterlichen Schwur, Den ich ihr auf Berbammuiß zugeschworen.

Hedwig (umfaßt ihn). So halte Dich an mich und meinen Glauben Und trohe den Banbiten.

Rudolph (fie von fich ftogenb).

Nein! nicht gönn' ich Der Hölle biesen Bortheil über mich, Daß ich treulos ihr selbst ben Eid gebrochen; Sie hat mein Wort' und ihr gehör' ich zu!

gedwig. Gerechter Gott! fei meiner Mutter gnabig!

### bierter Auftritt.

#### Borige. Bernhard.

Bernhard. Um Gotteswillen, Förster, rettet, rettet! Es brechen Räuber in das Schloß, sie dringen Bom Gartenthor herein; zeigt Eure Kraft, Und stürzt Euch unter sie; ich unterdeß Bill auf den Thurm und die Nothglode läuten. (Er will abeilen.) Kudolph. Den Weg erspar' ich Dir! (Springt ihm nach und stößt ihm ben Dolch in die Resse.) Bernhard. Hörber! Wörder!

(Bufammenftürzenb.)

hedwig. Gerechter Gott!
(Sintt auf ben Stuhl nieber, ben Kopf in die Hande brudenb.)
Bernhard. O meine Ahnung. (Stirbt.)
Andolph. Run ift

Mir leicht, nun bin ich gleich ber Alte. Blut mußt' ich sehn! — Mit biesem raschen Stoß Kommt mir ber angeborne Geist zurück. Die hölle glüht mir wieber in bem Herzen! (Lärm von außen.)

Banbitenbraut! schmid" Dich, die Gäste kommen! Ihr Mordjo donnert schon durch's Schloß. — Da sind fiel

### Sünfter Auftritt.

#### Borige. Banaretto. Lorenzo. Die Ränber (mit Binblichtern). Bernhard (wirb hinausgetragen).

Audolph. Willfommen auf bem Schloß, Banbiten! Borengo. Warft fcon fleißig.

Wen schlepten sie benn da hinaus?

Audolph. Den Bernhard; Ich hab' ibn quitt gemacht.

Banaretto. Rannst Du's noch, Bursche? Andolph. So was verlernt man nicht so balb, wenn man Das Schulgelb mit ber Seele abbezahlte.

Coreuzo. Giebt's sonft noch Arbeit, Rubolph? Rudolph. Reinen Mann;

's gilt allerhöchstens noch ein Weiberleben.

Korenzo. Nun rasch zur That. Ift's etwa bie, Banbit? Rudolph. Willft Du bas Messer burch ben Schurkenleib? — Kerl, bas ift meine Braut!

Hedwig. O, ew'ger himmel! Lorenzo. Sei nur nicht rasend gleich und barenwuthig! Sah ich 's dem Mäbel an den Augen an? Das war' was rechts, um einer Dirne willen Mich über'n Saufen ftechen! Bift Du toll? -Rudolph. 3ch bin's; nimm Dich in Acht, mich b'ran ju mahnen.

### Sechster Auftritt. Borige. Die Grafin.

Grafin (aus ber Seitentbure). Bas giebt's? was foll ber Larm?

fedwig. Gott! meine Mutter! (Stürzt in bie Arme ber Grafin.)

Grafin. Ber find bie Manner, Rudolph?

Rudolph. Gute Freunde;

Ich habe fie zur Sochzeit eingelaben.

gedwig. Banditen find's und Rudolph ift ihr Sauptmann!

Grafin. Das wolle Gott nicht!

Rudolph. Soll ich ibn wohl fragen?

Rorenjo. 3ft's bie?

(Er giebt ben Dold unb ichleicht fic binter bie Grafin.) Rudolph. Ja, Bursche. — Lustig, schöne Braut!

Du ziehst mit une, Du wirft bie Rauberfürftin!

gedwig. Un biefem Bergen ift mein Blat, und feine

Gewalt ber Solle trennt mich von ber Mutter. Rudolph. Du willft nicht mit uns giehn?

Gott ichute mich hedwia.

Bor ber Gemeinschaft mit Banbiten!

Gut! Rudolph. So bleibst Du bier : - Lorenzo! frisch an's Wert!

Die Alte foll une nicht verrathen fonnen!

Corengo (judt ben Dold auf bie Grafin).

Grafin. Gott fei mir anabig!

fedwig (faut ibm in bie Arme). Teufel, fei barmbergig,

Und nimm mein Leben für ihr Leben an!

Grafin. O meine Tochter!

Rümmert's Dich fo viel? Rudolph.

Es giebt ein leichtes Mittel fie zu retten! -

fiedwig. Wasist's?

Rudolph. Wenn Du freiwillig folgen willft,

Und meine Braut willft fein, fo mag fie leben.

fiedwig. Gott! Deine Braut -?

Gräfin. Nur raich ben Dolch in's Berg! Um biefen Preis verlang' ich nicht zu leben.

Rudolph. Du zauberft noch? - Stoff' zu, Lorenzo!

fiedwig (bie Mutter umarmenb und jugleich bem Lorengo ben Dold aufhaltenb). Halt!

Um Gotteswillen halt! — Ja, Du mußt leben! Mutter, Du mußt! — Banbit, ich bin Dein Beib! (Giebt bem Rubolph bie Sanb.)

Grafin. Rein, Bedwig, nimmermehr! -

gedwig. Mad,' mich nicht weich!

Entreiße mir nicht meine lette Stüte, Daß ich in biefer teuflischen Gemeinschaft

Mein himmlisch Erbtheil mir bewahren fann!

Andolph. Nun, Simmel, frag' ich bich, follt' ich bir treu fein? Sieh, was bu felfenbergig mir verweigert,

Die Solle wirft's nach furgem Dienft mir gu!

Korenzo. Run rasch, Banbiten, sprengt bie Schlösser auf! Rudolph. Der Arbeit braucht's nicht, hab' ich boch bie Schlüssel. Folgt mir, ich führ' Euch zu bem rechten Mammon. —

Bonm, schöne Braut, Du sollt ben Weg uns zeigen. Da. nimm die Kadel! — Run, besinnst Du Dich? —

Grafin (fie an fic brudenb). D meine Bebwig!

Rudolph.

Wird's balb?

.....

Grafin. Meine Hedwig! fie dwig (hat bie Fadel ergriffen; es burchfährt ein Gebanke ihre Seele).

Mutter! - Leb' mohl! - lebe für Deine Tochter!

Grafin. Bas ift Dir?

hedwig. Mutter! fiehst Du bort bie Raben? Sie krallen angfilich fich an's genfter an; Die Augen glühn, bie Hölle grinft mich an! —

Banbiten folgt! — fie foll ihr Opfer haben!

(Sonell ab, bie Rauber ihr nad, bie Grafin in's linte gimmer.)

### Siebenter Auftritt.

(Der Schloshof. Im hintergrunde links das Thor, rechts eine Scheune. Links eine eiferne fest verschloffene Thur, die zu einem Gewölbe führt. Rechts das Schloß mit einem Balkon.)

hebwig (ftürzt mit ber Fadel aus bem Schloffe heraus). Rudolph und bie Ranber (ibr nach).

**Andolph. Wi**r find zur Stelle. (Zu Hebwig.) Leuchte! Banaretto. Schlieft ber Schlüssel?

Audolph. Der ift's. Run raid hinein und fprengt die Riften! (Banaretto folieft die Tour auf und fteigt mit ben Raubern, die auch Fadeln tragen, finein. Debwig bleibt wie im Gebete versunten, an der Thur fteben, die Augen gen Simmel gewandt.)

Andolph. Steig' mit hinein, Lorenzo, daß sie nicht Im wilden Eifer unfrer Beute schaden. Ich will zum Gartenthor, es steht noch offen; Wir mussen sicher gehn und uns verschließen! Macht schnell! das Schloß muß rein geplündert sein Und ganz in Alammen lobern, eh' der Graf kommt. Corenzo. Berlaß Dich nur auf mich. Du tennst mich, Rubolph. (Rubolph ab.)

Lorengo (in bas Gewölbe rufenb). Sind alle brin?

Banaretto (aus bem Gewölbe). Sa, alle!

Korenzo. Run, so will ich

Mich auch zu Gafte laben bei bem Grafen. (Bu Bebwig.)

Du bleibst mit Deiner Facel ruhig stehn, Bis wir ben ganzen Schat herausgezogen.

yaş yeranvyezogen. (Er fleigt in bas Gewölbe.)

#### Achter Auftritt.

#### Bedwig (allein).

(Sie ficht fich schaubernb um, wirft einen Blid nach oben, hebt mit großer Anstrengung bie eiserne Thure, schmettert fie in's Schlog unb scheibt bie Riegel vor, fast die Fadel und wirft fie in die Schune, die nach und nach gang in Flammen steht, bann eilt sie gang vor, kniet nieder, hebt die hande empor und ruft:)

Gott! Gott! ich banke Dir! wir find gerettet!

Die Flamme faßt! — Schon lobert's burch bas Dach,

Im nächsten Dorfe sehen fie bas Zeichen, Sie kommen uns zu Hilse —

(Die Banbiten toben an ber eifernen Thure.)

Gott! so lang' nur

Laß biefe Schlöffer glücklich wiberstehn, Laß biefe Riegel ihre Kraft vereiteln.

### Reunter Auftritt.

### Borige. Rudolph.

Rudslyh. Das brennt zu früh, das macht die Nachbarn stutig! Löscht, löscht! Wir sind verloren, wenn sie kommen! Bas seh' ich? — soll ich meinen Augen trau'n? Die Thüre zu und fest in's Schloß geworfen; Die Riegel vor, und bort das Dach in Klammen!

(Hebwig erblident.)
Sa! nun ist's klar! — Wir sind verrathen. — Teufel!

Kudolph. Bas hör' ich, Rubolph! — Gott, ich bin verloren! Rudolph. Haft Du geglaubt, ich wär' auch in der Falle? —

Das sollst Du gräßlich bußen. — Her die Schlussel!

fedwig. Umfonft! nur mit bem Leben laff' ich fie!

Rudolph. Ohnmächtige! bie Schlüffel! fedwig.

Gott ber Gnabe!

(Sie ringen mit einanber.) Erbarm' Dich meiner!

Rudolph. Gieb bie Schlüffel, Dirne! (Er entreift ihr bie Schluffel.)

gedwig. D Mutter! Mutter!

# Behnter Auftritt.

Borige. Die Grafin (am Fenfter).

Gräfin. Hebwig! meine Hebwig!
Rudolph. Du hast Dein Loos geworsen, wie bas ihre!
Ich bin bes Wortes quitt; in jene Flammen
Lass ich bie Mutter wersen, und Du sollst,
Der ganzen Schaar ein Opser frecher Lust,
Im fürchterlichten Qualentob verschmachten.

(Er wirft bie Flinte bin und will auf bie Thure ju, fle aufzuschließen.) Bed wig (wirft fic vor bie Thure). Nur über meine Leiche geht ber Beg-

Grafin. Gerechter Simmel!

Andolph (foleubert fie weg). Fort, Banbitenbirne! (Die Sturmglode ber nachten Dorfer bort man lauten.)

Hörft Du bie Feuerglode aus ben Öbrfern? — Die Beute hast Du uns vergällt, so sollst Du Doch an ber blut'gen Rache uns nicht hindern. Ein Druck und die Banditen sind befreit,

(Er ftedt ben Solliffel in's Solloß.)

Und was Euch bann erwartet, wiss't Ihr.

Gräfin. Erharm' diek maint Himmel,

Erbarm' bich mein! fo fei Gott mir gnabig!

Arbuig. Rint, fo fet Gott intr gittotg: (Ergreift bie Flinte und fcmettert ben Rubolph, ber fich fo eben gum Schloffe herunterbuct, mit bem Rolben nieber.)

Rudolph. Ba - Teufel! (Stürzt zusammen.)

Grafin. hebwig! hebwig! Gott, mas mar bas? (Gilt vom Benfter.)

Sedwig. Ein Mord! (Sie bleibt nun bis jum Ende bes Acts gang bewegungslos immer auf Rubolph ftarrend und auf die Filinte gelehnt, fieben. Die Schenne filirzt mit Gepraffel ein, hebmig rührt fich nicht. — Lange Paufe, nur von ben Sturmgloden ber fernen Dörfer unterbrochen.)

### Eilfter Auftritt.

Der Graf. Inlins. Bediente unb Bauern (vor bem Thore, auch mit Binde lichtern). Debwig, bann bie Grafin.

Graf. Das Thor ift zu. Sott! Gott! was wird bas geben? Frisch, Kinder, sprengt es auf!

3ulius. (Sie versuchen bas Thor ju fprengen.)

Dag wir fo fruh zur Beimath aufgebrochen.

Graf. Es fturgt!

(Das Thor wirb aufgehoben, es ftürzt, fie bringen herein.) Inlins. Gott Lob!—

Graf. Sulfus. Sebwig! Bebwig! mo bift Du?

Gräfin (aus bem hause eilenb). Felsed! — Gott sei Dant! Ich feb' Dich wieber!

Graf. Bie? Du warft gefährbet? Grafin. Ermorbet lag' ich jeht zu Deinen Fugen,

Wenn Bebwig's rafche That mich nicht befreit.

Graf. Bo ift ber Engel?

Grafin. Dort!

Julius. himmel! was feh' ich?

Erschlagen liegt ber Rubolph vor ihr!

Hedwig!

Bas ift Dir? Gott!

(Julius und ber Graf umfaffen fie; fie fceint wie ju erwachen, blidt fie freunblich an, bann fallt ihr Blid auf Rubolph und fie fintt mit einem Schrei jusammen.)

Julius. Gie fintt, fie ftirbt! - D rettet!
(Er balt bie obnmachtige Bebwig knienb auf.)

Grafin (fich über gebwig beugenb). Laß ihrer Seele biesen kurzen Schlummer! Sie kehrt wieber, Dann wache fie an Deinem herzen auf, Und Gottes und ber Liebe beit'ger Segen Mag Eure hanbe in einanber legen.

(Babrend ber Gruppe fällt ber Borbang.)

# Rosamunde.

### Ein Trauerfpiel in fünf Aufzügen.

### Perfonen:

heinrich der Imeite, Ronig von Englanb. Cleanore, feine Bemahlin. Beinrid, gefalbter Thronfolger, Ricard, Graf von Pottou und Guienne, | feine Cobne. Sattfried, Bergog von Betragne, Johann, fumphry Bohun, fein Relbberr. Armand de Capenne, im Gefolge ber Rönigin. William Sonthwell, Richards Freund. Rofamunde Clifford. Ihre beiden kleinen flinder. Bara, ibre Freundin. Chomas a Neste, Caftellan von Woobstod. Georg, fein Sohn. Gin fanptmann. Anedte.

(Der Schauplas ift in England, bie Reit ber Sanblung bas Sahr 1173.)

### Erster Aufzug.

(Gine Gartenpartie. 3m Sintergrunbe bas Schlog Boobftod.)

### Erfter Auftritt.

Rigard und Billiam (aus bem Gebufche, in weißen Mänteln).

Richard. Laß mich, William, laß mich, ich muß fie sehn! William. Bebenkt, mein Prinz! — Bebenken? thöricht Wort! Die Lehre mag bem feigen Pöbel gelten, Der vor der Gottheit strahlender Gestalt Jusammenschaubert, den die heil'ge Nähe Der ew'gen Schönheit grauenvoll durchrauscht, Der, an des Sumpses Nebelqualm gewöhnt, Die Brust beklemmt fühlt in dem Licht der Sonne; Doch wo ein Herz in kühnen Schlägen pocht, Wo sich die Seele freikampt aus der Tiefe, Da jauchzt der Geist der nahen Gottheit zu, Und drohte sie mit leuchtendem Verderben In seines Ledens Blüthenkreis zu schmettern: Er sühlt den Gott, und er vergist den Blit!

William. Wenn man une überrascht!

Richard. 3ch boit' ein Marchen,

Mus einer alten grauen Dichterzeit, Und wußte mir die Fabel nicht zu beuten; Jekt ist es klar in mir zum Licht geworden, Rett, Freund, jest weiß ich, wie ich's beuten foll: Gin alter Götterfürft, - fo fang bas Marchen, -Entstieg in menschlicher Gestalt bem Simmel; Denn eine irb'iche Schönbeit zog ihn an. Und als er einst in brautlichem Entzücken Der irbifden Geliebten fich vertraut, Wie er ein Bürger sei aus jenen Räumen. So wollte fie ben ichonen Erbenjungling Im Schimmer feiner Simmelehobeit feben. Umfonft beschwor er fie: "Du tannft ben Glang Der göttlichen Berklärung nicht ertragen, Du ftirbst!" - Umfonst; fie warf fich vor ihm nieber: Jch muß in Deiner ew'gen Pracht Dich schau'n, Und brennt mich auch Dein Strahlenkuß zur Asche! — Da winkte Zeus, bie irb'iche Bulle fant, Und Semele ftarb in bem Glanz bes Gottes!

William. Prinz! Prinz, bebent't! — Bas soll ich benn bebenken? Bebenkt ber Strom sich, ber burch Felsenktippen Zum Abgrund schmettert, wenn ber wilde Sturz Der Wellen ihn allmächtig niederzieht? — Bebenkt die Flamme sich, die ihren Gürtel Lautprasselnd um des Forstes Warken schlägt, Daß, je gewaltiger sie ausgelobert, Sie um so schneller ihre Krast verzehrt? — Für ein Jahrhundert eicht die Walbung aus, Wird Zweig sur en die Gluth geworsen; Dir wär das recht, du nüchternes Geschlecht;

Das lieber herrlich fiegend untergeht Und gern zusammenbricht mit ber Gewißheit: Es habe eine große Racht gelichtet Und schaubernd seine Gegenwart burchbebt.

William. Bomit entschuld'gen wir ben fühnen Schritt, Der in bies stille Heiligthum uns führte? Bomit, mein Pring?

Richard. Mit jener Allgewalt, Die zauberisch in unfre Bergen faßte Und une bie Mauern überspringen bieg. -Drei Tage find es heut', wir streiften einsam In luft'ger Jagb burch biefe Tannenwälber, Die buft'gen Schatten raufchenb nieberftreuten. Es that bas Berg fich auf in Freundesrede, Und manche icone Traume traumten wir Bon kunft'ger Kraft und kunft'ger Helbengröße; Wir gaben uns als treue Baffenbrüber Hanbichlag und Rug für nahe Siegesthat, Wir wechselten bie Schwerter, und ber Beift Der alten Belben wehte in ben Tannen, Und hob mit beil'gem Schauer unfre Bruft. Mir mar's um's Berg, als hatt' ein altes Lieb, Bon Belbengeiftern nachtlich nachgefungen, Die kühne Seele ahnungsvoll bewegt, So weich war ich und boch so ftart, so muthig. 3ch fühlt' es hier, mir galt es großen Rampf, Doch lowenherzig follt' ich überwinden!

William. Mein theurer Fürst! Es war ein schöner Tagl Richard. So ritten wir in ftummer Unterredung -Denn unfre Blide fanben fich und fprachen -Des Beges unbefümmert, immer fort, Bis einer Mauer hochgethurmter Bau Den Roffen ihren schmalen Pfab begrenzte. -Roch ftarrten wir die fühnen Banbe an Und überlegten unfere Weges Richtung, Da flang ein Zauberton in unfre Seelen, Bon bort herüber, ber bas tieffte Mart Mit einklangsvoller Seligkeit burchbebte. Die Bulfe ftodten mir, ich wagte nicht Des Athems leifen Wellenzug zu trinken, Es murbe jeber Nerv mir jum Gebor Und wie jum Ruffe öffnen fich bie Lippen, Wollustia von der liedbewegten Luft Den Sauch ber Silberftimme einzuathmen.

Da schweigt bas Lieb. — hier tont es ewig fort. — Und leise im Gespräche hören wir Awei Weiberstimmen nach und nach verhallen: D'rauf wird es still; wir aber hängen träumend Auf unsern Rossen, und bas Seelenauge Malt aus der Stimme Zauberharmonieen Sich seiner Schönheit Käthselbild zusammen. 3d muß fie febn, bas ift mein bochfter Bunfch; Bas fag' ich, Bunfch? wie schaal klingt bas, wie kalt! Ich fühl's, es ist Bebingniß meines Lebens! — Wir sprengen pfeilschnell längs ber Mauer hin, Bis wir zu einem hoben Schloß gelangen, . Recht finster war's und nächtlich anzuschauen. Wir forbern Einlaß, man verweigert ihn: Rein Frember, alfo fei bes Berrn Gebot, Dürfe bes Burgthors Schwelle überschreiten. Drei Mal kommt uns ber nämliche Bescheib, Wie wir auch bringenb, nur auf wenig Stunden Für biese Nacht um Dach und Lager bitten. — So mussen wir ins nachste Dorf zurück. Bo wir von tausend Wunderbingen hören: Von Zauberei und Merlin's alter Runft Und all' ben Berrlichkeiten biefes Gartens. -Von ihr erfuhr ich nichts, und boch von ihr Rur wollt' ich boren. Schon ber fruh'fte Morgen Trifft uns ju Bferb', und endlich finden wir, Bas wir umfonft von geftern an gefucht. Ein Tannenstamm, ber seine ichweren Aefte Binüber an bie Riefenmauer bog, Half uns die steile Felsenwand erklettern, Gin kühner Schwung trägt uns von ba hinab, Und eine Mauer schlingt nun ihre Arme Um die Geliebte und mein sehnend Berg.

William. Um Gotteswillen, Prinz, da hör' ich Trittel Man könnt' uns überraschen! Schnell zurück In das Gebüsch! es hat uns balb verborgen.

Richard. Jest folg' ich Dir; boch ift's bie herrliche, Erfenn' ich sie, ber meine Pulse schlagen, So bente nicht, mich thöricht aufzuhalten; Ich ftürme vor, und ständ' die ganze Welt Im Wassenschund gerüstet gegenüber, Und säh' ich brobend tausend Schwerter blinken, Umsonft! — ich muß zu ihren Füßen sinken! (Beibe ab in's Gebusch.)

# 3weiter Auftritt. Resle und Georg (aus bem Schloffe).

Meste. Mein theurer Sohn! fo fehrst Du gludlich wieber, So bift Du wieber mein! - Run, Gott fei Dant, Der mir vor meinem letten Weg jum Grabe Roch biefes Blumchen Freude aufgespart! 3ch hab' Dich noch als einen fcmachen Sproffen In eine tampfbewegte Beit gepflangt; Du warbft burch Baterforge nicht verwöhnt, Rein Wetter ging fturmlos an Dir vorüber, Gin freier Morgen jog Dich muthig auf, In Mannestraft als Stamm find' ich Dich wieber. Du hast Dich selbst für's Leben ausgeprägt: Sei ftolz, mein Sohn! Du warft Dein eigner Meister. Georg. Nicht fo, mein Bater! nur Dein großes Mufter Hat mich geführt durch bieser Tage Sturm. Muf Dich blidt' ich, auf biefe weißen Loden, Und hell und glangend ftrahlte mir ber Beg. Meste. In ruh'ger Stunde hör' ich's freudig an, Wie fich Dein Berg geftablt im Zeitentampfe: Jest aber fag' ich Dir mit fcnellem Wort, Barum ich Dich zur Ginsamteit geforbert; Denn Deines Arms bebarf ich, Deiner Treue! -Du weißt, der König hält aus alter Zeit Roch große Stude auf ben alten Resle, Der noch in seines Vaters Grafenhaus Ihn manchen Abend auf bem Arm getragen Als junges Herrlein; ich war bamals schon Gin feder Degen und ber Baffen funbig. Run aber fennft Du unfern Belben Beinrich. Wie er in Ansehn fteht in gang Europa, Bie seine Briten ihn als Vater lieben, Und jeber Nachbar bor bem Macht'gen gittert. Doch hat bas Glud bas feinen Thron gebaut, Rugleich bes Hauses Frieden untergraben. Du weißt's, bas Bohl von England zwang ben Jüngling, Die freie Hand an jene Leonore Bon Boitou ju vergeuben, von ber Lubwig, Der Franken König, fich geschieben batte Db ihres Lebens fittenlofem Banbel. Zwei Herzogthümer brachte sie ihm zu, Und wohl ertannte Beinrich biefe Schate, Die seinen Thron in England feftgebaut,

Und bankbar, trop bem feindlichen Gemuthe

Und taufend Ranten ihrer fchwarzen Seete, Blieb er ihr treu und hielt fie boch und werth, Als Königin und Mutter seiner Kinder. — Da traf fich's einft, bağ er auf langer Jagb Sich bei'm Lord Clifford Berberg' fuchen mußte; Er hatte fich verirrt.

Ceorg.

Lord Clifford?

Mesle. Der Lord hatt' eine Tochter - 3a! —

Georg.

Rojamunben -

Aesle. Du tennft fie?

Georg. Mesle.

Noch aus früher Zeit. Der Ronia

Fühlte bei ihrem Blid zum erften Dal, Es gab' noch etwas Beff'res als ben Thron;

Es gabe Frauenichonheit, Frauenliebe, Und es erwachte plöglich ein Gefühl

In seiner Seele um so mächtiger,

Da es bes Jünglinge Frühlingszeit verschlummert, Und mit dem Sommer erft zur Blüthe kam.

Georg. Und Rosamunde?

Mesle. Der Lord Clifford kannte Den König nicht, auch war er einsam, nur Von mir begleitet in bas Schloß gekommen. Acht Tage blieb er bort. — Dem holben Fräulein Gefiel des Belben mannlich fühner Ernft, Richt wiberftanb fie feiner fußen Rebe; Er warb um fie , ber Bater gab fein Wort Und eilig gab ber Pater fie jusammen.

Georg. Bie, Bater? er vergaß Gleonoren? -

Und Rofamunbe ?

Mesle. Traumte fich im himmel.

Georg. Doch Bater Clifford?

Mesie. Nach ber Trauung erst Erfuhr er feines Gibams mahren Ramen.

Er fügte fich gebulbig in ben Zwang; Denn, was geschehen, war nicht mehr zu anbern.

Seorg. Wie fonnte Ronig Beinrich, ber Gerechte,

Dem eignen Bergen solche That erlauben? Meste. Der Liebe erftes, glühenbes Gefühl

Ließ jebe and're Rudficht ihn vergessen.

Georg. Doch Rofamunbe? wie erfuhr fie es? Mesle. Ihr blieb bes Gatten Große unbefannt.

Ms Graf Plantagenet nur fennt fie ibn, Und ift beglückt in ihrem füßen Wahne. - Ihr Bater ftarb. Die Furcht, bag Leonore, Benn ihr bas Bundnig nicht verborgen bliebe, Die Unbeschütte balb erreichen tonnte, Rieth uns, bies abgelegne Schloß zu mahlen, Bo ich ber Bächter ihrer Freuden bin. Hier lebt sie --

Rosamunde? Geora. Mesle. Ja, und hier Benießt ber Ronig jebe frohe Stunde, Die er ben Sorgen seines Thrones raubt. -Ich werbe alt. Die Kon'gin, ahnet mir, Wirb Rojamunbens Liebe balb entbeden, Drum rief ich Dich zu ihrer Sicherheit. Du follft ihr Schuter fein, wenn meine Augen Dem Tobe ihre lette Schuld bezahlt.

Georg. 3ch, Bater? -Mesle. Du, mein Gohn! Jest eil' ich ju ihr, Auf Deine Gegenwart sie zu bereiten; — Doch fieh, da wandelt fie den Gang herauf. Romm, ihr entgegen!

# Dritter Auftritt. Borige. Rojamunde. Sara mit ben Rindern.

Gräfin, meinen Sohn, Mesle. Ihr habt's erlaubt, eil' ich, Euch vorzustellen. Rofamunde. Ich nenn' Guch mir willfommen, Ritter Resle, Und freu' mich Gurer Gegenwart, bie, wie Mir Guer Bater icon verrieth, auf lange Den Rreis ber Freunde bier erweitern foll. Georg. Milaby, es ift nicht bas erfte Dal,

Dag mir bas Glud vergonnt, vor Guch zu ftehn. Doch nicht wie Borwurf flinge biefes Wort, Dag Guch mein Bild fo ohne Spur verschwunden; Gin flüchtiges Begegnen früh'rer Jahre Bermifcht zu leicht bes Augenblides Glud.

Rofamunde. Es find mir wohlbefannte, liebe Buge. Sie fprechen mich aus alten Zeiten an. Bar't Ihr nicht unter Lord Bembrod's Gefolge?

Georg. Go ift's, Milaby.

D, nun fenn' ich Euch. Rosamunde Oft sah ich Euch auf meines Vaters Schlosse, Und wohl erinnr' ich mich bes einen Tage, Ms Ihr ben ältern Bruber auf ber Jagb Dit Bagnig Gurer felbft gerettet. Ritter,

Damals versprach bie Jungfrau Euch ben Dank, Das Beib soll jest mit ihrer Freundschaft zahlen.

Georg. Milaby! — Ihr erinnert Euch — so gütig Gebenkt Ihr jenes kleinen Dienstes. — Gott! Wo sind die schönen, schönen Tage hin!

Rosamunde. Heut' Abend find' ich Euch im Saale, Ritter; Wir wollen bort die schone alte Zeit In friedlicher Erinnerung verjüngen. — (Su Neste.)

Mein herr fommt heut' nicht mehr?

Nesle. Rein, gnäb'ge Frau. Nach seinem letten Schreiben aus ber Hauptstadt Erwart' ich ihn vor morgen Abend nicht.

Rosamunde. Ich find' Euch bei ber Tafel. — Sara nimm Die Kleinen mit in's Schloß, ich folge balb. Der Abend ist so schloß, ich folge balb. So mag ich hier am liebsten von ihm träumen. — Auf Wiedersehn, Herr Ritter! (Aue ab, bis auf Rosamunde.)

# bierter Auftritt.

#### Rojamunde (allein).

Wie mir bes Abends bammernde Kühle Tief aus den Fichten entgegen rauscht! Wie jedes Herz seine dunkeln Gefühle Hier in des Abends dammernder Kühle Lächelnd belauscht, Und wieder die Träume mit Träumen vertauscht!

Belch ein unendliches Hoffen und Sehnen Kommt mit der späten dämmernden Zeit! Rosa, was sollen Deine Thränen? Rosa, verstehst Du dies Hoffen und Sehnen? Ach, er ist weit! Fern in des Lages lärmendem Streit.

Aber fühlt' ich 's nicht sanst mich umwehen, Flüsternd wie mit freundlichem Gruß?
Soll ich das ahnende Beben verstehen?
A, ich erkenne das Flüstern und Wehen;
Oas ist sein Ruß,
Den mir die Dämm'rung bringen muß!

# Sünfter Auftritt.

Rojamunde. Ricarb (ben Billiam vergebens gurudhalten will).

William. Mein Pring, um Gotteswillen!

Laß mich! laß micht

Soll nicht des Schwertes Schärfe hier entscheiden. —

(Sich por Rojamunben nieberwerfenb.)

Berzeih 's bem Jünglinge, Du Göttliche, Daß er im wilben Sturme ber Gefühle Bor Dir anbetenb nieberfinken muß!

Rosamunde. Gin frember Ritter? und zu meinen Fugen? -

Was wollt Ihr hier?

Richard. Dich sehn, Geliebte! Dich! Rur Dich, nur Dich! Bas ich in meinem Herzen Ms aller Schöhheit Glanz und Urbild trug, Bas ich nur in der Dichtkunst Reiche suchte, Rur in der Barben schwärmendem Gesang, Es steht in heitrer Wahrheit vor mir da! Das Göttliche tritt siegend in mein Leben!

Rosamunde. Was wagt Ihr, teder Jüngling! Richard. Baat

Wagt' ich? — Was? —

Und war''s ein Leben! Wie zur Ewigkeit Ein Menschenalter keine Stunde zählt, So zählt kein Preis, den Menschen bieten können, Für dieses Augenblickes Götterglück, Bo ich zu Deinen Füßen sinke, wo ich Des Herzens wild unbänd'gen Drang vor Dir In Flammensturm der kühnsten Worte tauche.

Rosamunde. Ift bas bie Ritterfitte, bie Guch fo

Tollfühn zu meinen Füßen wirft?

Richard. O, wende Dein klares Antlit nicht von mir! mir tagt Ein ganzer himmel in bem bunkeln Auge, O, wende diese Sonnen nicht von mir, Die meines Lebens tiefste Nacht gelichtet!

Rosamunde. Ziemt Euch bie Sprache? Richard. Lag bas feige Bolk

Nach fein'rer Töne Kunst und Ausbruck haschen, Ein kühnes herz gebraucht das kühne Wort.
Ich fühl' mich stark genug zu jeder Großthat, Ein königliches Blut schwellt meine Adern, Und wie kein Muth mir fehlt und keine Kraft, So seh' ich auch nur an den höchsten Breis Den ganzen Anstrom meiner höchsten Winsche, Mis Englands erster Kitter will ich sechten,

Doch muß auch meines Englands schöuste Maid Dem Siegenden ben Kranz der Myrte flechten!

Rosamunde. Ambändiger! Wer Du auch seift, kein Wort mehr! Mir ziemt es nicht, und keiner Britin ziemt's, Die Kaserei der tollsten Leidenschaft Nus Deinem Munde serner anzuhören. Schnell wende Dich zur raschen Flucht! Du bist Bersoren, wenn die Kitter Dich entdeden. hinweg, Tollkühner! und vergiß es nie, Daß der Verweg'ne nur verächtlich werde, Der jede Sitte so zu Boden tritt! (Gest in's Schloß ab.)

# Sechster Auftritt.

Richard. Berächtlich, sagte sie, William? Verächtlich! — Mir bas! mir, einem Königssohn; und ich Stand hier, wie angesesselfelt, schlug wohl gar Die Augen nieber, — schlug bie Augen nieber! — Bin ich ein Kind? — Berächtlich! Tob und Hölle! Ein Königssohn, verächtlich! und ich schwieg?

William. Bring, jeht nur schnelle Flucht! Sie war entruftet; Sie schickt uns ihre Knechte nach. Bebent't,

Bas Ihr bem Königssohne schulbig seid!

Richard. Der Königssohn stand wie ein Bube ba Und schwieg! — Berächtlich! War's nicht so? Berächtlich! William. Ihr war't auch gar zu kühn.

Ricard. Su fühn? 3u fühn? —

Lag ich benn nicht zu ihren Füßen ba? — Die Uebermüthige! ein Königssohn

Sinkt ihr zu Küßen, und ihr gilt das nichts!

William. Das ift die erste Sprache aller Schönen. — Komm't jest nur, kommt! ich böre Tritte, komm't!

Richard. Ein Königssohn finft bittenb ihr zu Füßen, Und fie verschmäht ben Königssohn! Beim Himmel! Der Stolz ist eine Königsliebe werth! — Mein muß fie sein, ich will bie Braut erwerben, Und sollt' ich in dem Strahlenkusse sterben! (Beibe a5.)

#### Siebenter Auftritt.

(Rimmer im toniglichen Schloffe ju Lonbon.)

#### Eleonore. Armand.

Cleonore. Du haft mit eignen Augen ihn gefehn? Armand. Wie ich Guch vor mir febe, Rönigin.

Mlein ? Cleonore.

Armand. Der alte John ritt ihm gur Seite.

Cleonore. Also nach Woodstod?

Armand. G'raben Beas nach Boobstock

Wie?

Cleonore. Und wann war bas?

Armand. Am letten Montag.

Eleonore.

Erst beute bringst Du mir die Kundschaft, und So lange icon weißt Du um bas Geheimniß?

Armand. 3ch wollte fichre Rachricht, ober feine. Doch nur umsonst spatt' ich ber Sache nach:

Roch weiß ich nichts, als leere Fabeleien, Womit bas Boll fich trägt, von Bunberbingen Und zauberhaften Garten. Merlin foll Dies Schloß in alter Zeit gegründet haben. Es barf Niemand hinein; wie eine Infel

Liegt's abgesonbert von ber Welt und Menschen.

Eleonore. Bar er verfleibet?

Armand. Nur ein weißer Mantel Mog um bie Achseln; er verstedte fich

Tief in ben Kragen, als er mich erblickte. Ich aber ritt, als hatt' ich nichts gesehn,

An ihm vorbei mit unbefang'ner Diene.

Cleonore. Der Treuvergeff'ne! - Du erfuhrft noch nichts Bon feiner Buhle? - Sprich, wie nennt fie fich? Und ift fie jung und icon? - So rebe, rebe! Soll ich um jeden Tropfen Gift noch betteln?

Armand. Roch nichts erfuhr ich, theure Ronigin,

Bas mich barüber in Gewißheit feste. Bermutbung nur -

Eleonore. Bermuthung? D. Du kennst Die Welt fehr schlecht, wenn Du ba noch vermutheft! Ich weiß es schon gewiß: er brach die Treue! Dich flieht er langft, er weicht mir liftig aus; 3ch hab' es wohl gefühlt, ich bin betrogen. -

Der Undankbare! Wo mar' jest fein Thron, Wenn nicht mein Gold ben wankenben bearundet?

Armand. 3ch bor' ihn fommen.

Eleonore. So entferne Dich. — Roch Gine: Du mußt fogleich auf neue Rundichaft.

3d will es wiffen, wer bie Ronigin Auf ihrem Thron jur Bettlerin gemacht.

Und wenn ich's weiß - ja, wenn ich's weiß! - Doch ftill!

Er tommt. — Bur Nachricht, Armand, fichre Rachricht!

Du bift ber Ging'ge, bem ich trauen mag.

Armand. Ich fiebe treu bei meiner Rönigin, Sie foll gufrieben fein mit ihrem Anechte!

(Geht ab.)

# Achter Auftritt.

#### Eleonore. Beinrich (aus einer Seitenthure).

Keinrich. Gut, baß ich Euch gefunden, Königin; 3ch suchte Euch.

Eleonore. Gin Fall, ber felten ift.

Heinrich. An mir liegt nie die Schuld; Ihr selbst Berscheucht mich oft durch Euren finstern Mißmuth, Der Jahre lang schon jede heitre Stirn Aus Eurem Kreis verbannte.

Eleonore. Jeber Baum

Bergeht von felbst, wenn nur die Burgel stirbt, Und feine Folge fenn' ich ohne Anfang.

geinrich. Das Wort gilt mir, boch fühl' ich mich gang frei,

Und nicht ben Reim legt' ich zu solchen Früchten.

Cleonore. Der Boben, wo ber Same Wurzeln faßte,

Rann boch ben fleiß'gen Gartner nicht verfennen.

geinrich. Was foll bies finftre Spiel verhaßter Traume? -Did führt ein wichtiger Gefchaft hierber, Und zu beklagen hab' ich mich. Die Kon'gin hat Dem Ronige vier Bringen gwar geboren, Doch für ein Baterberg nur einen Sohn. Soll ich bie meine Rinder nennen, bie Rach jebem Borwand mit Begierbe greifen, Um meine gute Meinung zu verschmähn Und ihres Königs Willen ju verhöhnen? Beinrich ift ftola und brutet ichwarze Tude; Richard ift offen zwar und helbenfraftig, Doch gang unbandig reißt die Thatenluft Ihn über alle Grenzen bes Gehorsams; Gottfried hat Beinrichs Stoly und Richards Leichtfinn; Johann allein, ber jungste meiner Söhne, Ift auch ber Kinbesliebe nach mein Sohn.

Eleonore. Wohl weiß ich's, Heinrich, was Euch so erzürnt.

Berfied't Guch nur in schön gelernte Reben! Daß ich fie liebe, macht fie Guch verhaßt; Beil fie auch meine Kinber finb, finb fie

Richt Gure Rinber.

Heinrich. Rönigin, barüber Berlang' ich keinen Aufschluß! Wenn ich schweige, Kann Euch bas Schweigen wohl willkommen sein.

Cleonore. D, flutt Gud nur auf meiner Jugend Leichtfinn!

Ich läugn' es nicht, nein, ich verberg' es nicht, Ich habe meine Frühlingszeit genossen. Sollt' ich benn kargen mit der schönen Welt, Weil leere Staatsverhältnisse mich zwangen, Des abgelebten Königs Frau zu heißen? Bei Gott, ich hieß es nur! — Ich lebte froh; Kein Villiger wird mich darum verdammen. Ich lebte froh, boch ich verhehlt' es nicht; Ich schlich mich nicht bei Nacht und Nebelgrauen Von meines Gatten Lager, nicht verkleidet Trieb ich mein Spiel, auf keinem seste webolfen Solloß hielt ich es vor dem Blid der Welt verborgen. Was ich zu thun mich blöde nicht gescheut, hab' ich auch nie der Welt verherden.

Heinrich (bei Seite). Ha! wenn ich fie errathe — wenn fie wüßte — Eleonore. Warum jeht so gemäßigt? warum jeht? —

Ihr standet ja so unbefangen da? — D, meine Pflichten tenn' ich, und gehorsam

Leih' ich mein Ohr bem strengen Richterspruche.
heinrich. Eleonor', ich kenne Euch zu gut, um nicht In bieser Rebe scharf gespistem Pseile
Den Dolch zu sehn, ber meiner Ruhe gilt;
Doch nicht bes Streites wegen bin ich ba,
Es ist ein Wert bes Friebens, bas ich suche.

Wie meiner Söhne Herz sich mir verschlossen, So liegt es offen vor der Mutter da: Drum bitt' ich jett als Bater von der Mutter, Was König Heinrich seiner Königin

Gebieten kann. Berloren ift das Land, Bo Zwietracht in den Königshallen lauert. Wie soll das Bolk sich fügen und gehorchen,

Wenn die, die ihm am nächsten sind im Leben, Des Königs hohe Majestät verschmähen?

Elenore. Wer feines Glaubens Cape frevelnb bobnt. Rann ber noch Achtung forbern für bie Launen,

Die nur bie Willfür zu Geset geprägt?

Keinrich. Kön'gin, ich bitte, keine Leibenschaft! Denn ich will ruhig bleiben. Achtung bitt' ich, Wenn nicht bem Wunsch bes Königs, wenigstens Des Augenblicks verboppeltem Gewicht. Ermahnt die Kringen zu ber heil'gen Pflicht, Die sie berwegen zu vergessen scheinen, Frinnert laut die Erben meines Throns, Daß sie jett Bürger sind in meinem Staate, Dem ich nach langer Kämpfe Nebelzeit

Des heitern Friedens lichten Tag versprochen, Und daß ich mein Bersprechen halten werde, Und wär' ein Opfer noth verwandten Bluts! —

Cleonore. D, ich burchschaue Euch, ich weiß recht gut, Warum auf einmal biese armen Prinzen Berräther sind. Mich lieben sie, das ist Ihr Sine Staatsverbrechen, weil sie ihre Mutter Nicht ungerügt beleid gen lassen — König, Weil sie nicht leiben, daß Du mich verstößist, und dann auf Englands frei geword'nen Thron Die seile Dirne Deiner Lust zu heben!

Heinrich. Eleonore! (bet Seite) Heinrich! zähme Dich! Eleonore. Fast Dich das Wort so start? Errath' ich Dich? Und Du schämst Dich in Deinem Königsmantel Solch armer heuchlerischer Ränke nicht? Wirf Deine Larve weg, ich kenne Dich. Sag' es nur frei: Mir gilt's, es gilt mein Leben,

Nichts Aerg'res sagst Du, als ich von Dir benke.

Heinrich. Schmähsücktig Beib! Daß ich wahnsinnig wäre,
Noch länger solche Kränkung zu ertragen! —
Ihr wissels, was ich von Euch wollte. Führ't
Die Frevler auf die Bahn der Pflicht zurück,
Die sie in toller Kaserei verloren.
England und Frankreich hat mich handeln sehn,
Europa nennt mich einen güt'gen König, —
D. lassels ab.)

# Reunter Auftritt.

#### Eleonore (allein).

Eleonore. Nun ist kein Zweisel mehr, ich bin verrathen! Hatt' er sich schulblos solcher That gefühlt, Er wäre nicht so selsenkat geblieben, Es hätte meiner Rebe gift'ger Hauch Des herzens alten Jähzorn aufgebonnert; Doch blieb er kalt, und ich, ich bin verrathen! — Soll bieser Frevel ungeahnbet bleiben? Leg' ich die hände in den Schooh, wenn man Den Fackelbrand in meine Zimmer schleubert? — Rein! nein! beim himmel, nein! das duld' ich nicht! Ich will noch fämpfen; benn ich kann's! Es freisen sürchterliche Pläne längst In meines herzens surmbewegten Wellen, Der sicherste, der schnellste sei gewählt; Dann, heinrich, gilt's! Du magst Dein Glüd bewahren!

Auch meiner Rache kommt ein gunft'ger Lag. Und England foll es ichaubernd bann erfahren, Bas ein beleidigt Weiberherz vermag! (Geht ab).

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

(Ein Bimmer ber Ronigin.)

# Erfter Auftritt. Eleguore. Armand.

Eleonore. Saft Du bie Prinzen vorbereitet? Saft Du Die Stimmung ihrer Herzen ausgeforscht? Bas hoffft Du jest für mich und meine Plane?

Armand. In wenig Augenbliden find fie hier.

Eleonore. Doch unbemertt?

Armand. Dir burge meine Rlugheit.

Prinz Heinrich fing begierig jeben Funten, Den ich in feines Bergens Bunber marf; Der herzog von Bretagne folgt bem Bruber; Nur für den fühnen Richard ist mir bang'. Er fah mich wilb mit ftarrem Blide an, Und fprach tein Wort, und als ich ben Befehl Bon Deiner Majeftat ihm überbrachte, So winkt er mit den Augen nur zur Antwort.

Eleonore. Mit folimmer Botschaft beugst Du meinen Muth Richt ohne ihn kann ich ben Plan vollenben, Er ift die Seele jeber fühnen That. Bas hilft mir Beinrichs Stolz und Gottfrieds Leichtfinn, Wenn Richards Kraft mir fehlt und Richards Geift? -

(36m Briefe gebenb.) Die Briefe da nach Frankreich, die nach Schottland; Und dies Patet an Philipp Graf von Flandern.

Armand. Dein foniglicher Wille foll gefchehen. -Da bor' ich icon bie Pringen. Run, ber himmel Beb' Deiner Bunge Kraft gur Ueberrebung Und ber gerechten Sache ihren Sieg! (Best ab.)

# Zweiter Auftritt. Cleonore. Pring Beinrid. Gottfried unb Ricard.

Eleonore. Seib mir willfommen, meine theuern Sohne! Bur guten Stunde führe Euch bas Schicfal, Uns allen blübe Glück aus bem Berein.

Heinrich. Die Bunfche seiner königlichen Mutter Erfüllt Prinz Heinrich, und erwartet jeht, Bor Dir erschienen, jener Räthsel Lösung, Mit welchen Armands bunkles Wort gespielt.

Cottfried. Nach gleicher Ford'rung und in gleicher Absicht Siehst Du auch mich, erhabne Mutter! hier,

Um Deines Bergens Bunfche zu vernehmen.

Richard. Du hast nach mir geschickt, hier bin ich, Mutter! Doch nicht behagte mir ber krumme Weg, Den man ben Sohn zu seiner Mutter führte. Richard ist gern, wo's offen geht und kühn; Soll etwas heimlich und verborgen bleiben, Zähl't nicht auf mich. Ich hasse ebe Ehat, Die nicht ben freien Blid zur Sonne wendet; Der krumme Weg kann nie der meine sein.

Cleonore. Bollft Du fo wenig Achtung Deiner Mutter, Dag Du ihr gutrau'ft, was fie von Dir will,

Sei mit ber höchsten Chre nicht vereinbar?

Kichard. Wohl Deiner eignen Meinung barf ich trau'n, Doch kann ich biese Art, wie Deine Diener Rach ber gemeinen Ansicht ihres Wesens
Den Beg Dir bahnen, weber königlich,
Roch Deiner Macht und unser würdig nennen.
Bas eine Keine Seele klug ersann,
Das mag für kleine Seelen schillich heißen;
Ein startes herz geht blind die g'rabe Straße.
Kann benn der Burm im Staub berechnen wollen,
Wohin der Abler seinen Kittig trägt?

Eleonore. Gerechte Sache will oft langsam reisen. Geheimnisvoll ift jede große That,
So lang' fie noch im Reiche der Gebanken Der Flügel unversuchte Schwingen prüft. Fühlt sie sich ftark, die Wolken zu durchbrechen, So fährt sie furckbar, glübend, wie der Blig, Mit einem Schlag vernichtend in das Leben!

heinrich. Kur räthselhafter werben Deine Wortel Gesall' es meiner königlichen Mutter, In klarer Rebe wolkenlosem Spiel Des Herzens tiese Weinung zu entbeden. Bon einem mächt'gen Anschlag ahnet mir, Als hätt' ich längt schon jedes Wort vernommen, Das unbekannt Dir noch im Busen schläft.

Eleonore. Ihr wiff't es, Prinzen, wie ich Guch von jeher Mit mutterlicher Zärtlichkeit geliebt. Ihr feib mein Stolz, mein Glud und meine hoffnung. Gud will ich groß febn in ber Menfthen Augen, Berberrlicht von bem Glang ber brit'ichen Rrone, Die erften Belben einer großen Beit. Kann ich's nun bulben, soll bas Herz nicht bluten, Wenn ich verachtet an bes Baters Sof. Als Knaben bie behandelt sebe. Die Mit ihrer Thaten sternenhellem Ruhm Das herz Europa's icon erfüllen konnten ? -Warum muff't Ihr in schlechter Jägerluft Der Jugend icone Rraft verwelten laffen? Er gonnt Guch nicht bie schnellgeflochtnen Rrange. Er fürchtet Guern Muth unb Guern Stolz. Er will, ber Harte! nicht einmal die Söhne Ru Nebenbublern seines Ruhms. Das Volk Liebt Guch, Guch lieben bie Barone. 3hr feib Befährlich, wenn bie Begenwart erfährt, Beld eine Kraft in diesen Herzen schlummert. Darum erstickt er jeben Keim in Euch. Dak er allmählich nicht zum Baume wachse, Der feinen Königsthron beschatten tann. Er finnt auf neue Runfte, Guch noch mehr In bes Geborfams Reffeln einzubrangen; Ein jedes freie Wort wird ihm Berbrechen, Und jeber Belbentraum nahrt ben Berbacht. Wie oft hat er es Euch nicht zugesagt, Wenn 3hr mit rascher Bitte ihn bestürmtet: Er follt ein Keld Euch öffnen, Gure Kraft, Wie fie bem Ronigsfohn geziemt, ju prufen. Wann hat er bas gethan? — So ließ er Dich, Mein Beinrich, wohl ju Englands Ronig falben, Doch keinen Theil haft Du am Regiment, Und eine leere Formel ift's geblieben. Richard heißt Graf von Poitou und Guienne, Fremb aber ist er in bem eignen Land, Und nirgends darf er herrschen und gebieten. So ift's auch Dir, mein Sohn: Bretagne beißt Dein Bergogthum, boch hat ein Londner Burger Mehr Ansehn bort im Lande, als Du, Herzog! Er spielt mit Guch, er spielt mit Guern Bunfchen; Ihr feib ber freche Spott ber Rämmerlinge! Und ich muß ruhig biese Schande sehn, Und muß die Gobne mir verachten laffen!

sieinrich. Das sollst Du nicht, bei Gott, bas sollst Du nicht! Die Welt soll's wissen, daß heinrich der Dritte Dem Zweiten nicht an Muth und Größe weicht!

١

Kichard. Berachten, sagtest Du, Mutter? Berachten? Das ist ein hartes, sürchterliches Wort! — Berachten! mich verachten! O, mir klingt es Wie Fluch und wie Berbammniß in ben Ohren! (Er verliert sich ganz in Gebanken.)

Cottfried. Du hast das Blut in unser Brust empört, Nach großen Thaten schweisen unser Geister. So leuchte mit den Flammen, die Dein Wort In unser Seelen stilles Dunkel warf, Uns auch voran, daß wir den Weg nicht fehlen!

Eleonore. Bas Gurer Gute unbezwinglich mar. Dies ftrenge Berg wird Guer Ernft befiegen. Reigt ihm, daß Ihr den Muth habt, viel zu wagen, Und gern gesteht er Euch bas Rleine zu, Wenn Ihr das Große fühn erzwingen könntet. — Er finnt auf neue Plane jest, er will Den letten freien Aufschwung Euch verwehren; — Drum flieht nach Frankreich. Ronig Lubwig Bird Guch mit offnen Armen gern empfangen. Philipp von Alandern, Theobald von Blois, Die Grafen von Bouloane und von Eu Erwarten nur von Euch die ersten Schritte, Und ihre Macht vereint fich ichnell mit Gud. Sogar der Schottenkönig will uns helfen. Es toftet Guch bie einz'ge fuhne That, Und Beinrichs Stolz beugt fich vor feinen Rindern.

Cottfried. Und bas ift Guer Rath? 3hr, Mutter, billigt,

Daß wir ben Krieg erklären unserm Bater? Wir, seine Söhne, ju bem Feinde fliehn?

Cleonore. Was soll ich's nicht! — Gu'r Glück ist mir das Höchste. An ihn hat mich das Nothgeset der Klugheit Herzlos zu seinem Bortheil nur verkauft; An Guch knüpst mich das Heiligste im Leben, Der Mutterliebe stirmisches Gefühl. In Eurem Siege leb' ich, Eurer Freude; Er ist mir fremd, er hat mich nie geliebt. Euch will er schaben, jeht ist er mein Feind, Und ihn versolgen kann ich und verachten.

seinrich. Du haft mein Herz getroffen, große Mutter: 3ch fuble mich ergriffen und bewegt, Und große Pläne ftürmen durch die Seele. — Richard! was sagst Du jeht? Du blidft so ftarr — Was denkst Du, Bruder?

Richard (wie erwachenb). 2008?

Beiurich.

Run, Deine Meinung?

Ridard. Worüber? ficinrid. Haft Du's benn verhört? Richard. Ich bachte Bas Beffer's. fieinrid. Beffer's? Richard! Eleonore. Ricard. Ka, beim Himmel! Drum fagt's nur furz, wovon bie Rebe mar. fieinrid. Die Mutter rath uns, weil ber Bater nicht Durch Güte sich bewegen lasse, uns, Wie sichs geziemt, ein großes Felb zu öffnen. Bo jeder feine Kraft bewähren tann, Ihn burch Gewalt, mit frank'scher Heeresmacht Zu zwingen, daß -Richard. Pfui über Dich, Emporer! Die Waffen tragen gegen Deinen König? Dem Vaterland' im blut'gen Bürgerfrieg Die Gräuel ber Bergangenheit erneuern, Das willst Du, Beinrich? bas tannst Du nur benten ?! -Emporung! Rnabe, tennft Du benn bie Beft, Rennst Du ben ganzen Jammer bes Gebankens, Der mit bem Worte burch bie Seele heult? Emporung wider unsern Bater! — Beinrich! Heinrich! Das Wort tam nicht aus Deiner heitern Bruft! Eleonore. Aus meiner tam's. Bas fcmabft Du, ftolger Jungling, Die großen Plane, die Du nicht begreifft? -Die engen Grengen jener Bflichtgefete, Die die Natur gemeinen Menschen schrieb Und wo fie raid und gludlich fich bewegen, Sind eine gentnerschwere Reffellaft Rur eines großen Geiftes Ablerichwingen. Das Aukerordentliche in bem Leben Sat feine Regel, feinen Zwang; es bringt Sich sein Gesetz und seine Tugend mit: Man barf es nicht mit irb'icher Bage meffen, Man gaunt es nicht mit irb'iden Schranken ein. Richard. Das laff' ich gelten, Mutter; nur geftebe.

Daß jebes große, herrliche Semüth, Dem zwar nicht Regel noch Gesetz geschrieben, Doch eben, weil es groß und herrlich ift, Bor solchem Meineib, solcher That erröthet. Die freche Millfür kann ich nie vergöttern, Die nur ben großen Bösewicht beweist. Es steht der helb nur hoch über der Strafe, Weil er hoch stehn muß über aller Schulb!

## Dritter Auftritt.

#### Borige. Armand.

Armand. Gin Ritter bringt ben Brief an Gure Sobeit, Und brang in mich, ibn ichnell ju übergeben.

Ricard. Erlaub't mir, Mutter Konigin!

(Er lieft, und verrath babei ben Aufruhr feiner Gefühle.)

Eleonore. Bas ist Dir? Es stürmt das Blut auf die erhitzten Wangen; Die Augen glüh'n. Richard, was ist Dir? Heinrich. Bruber!

Kichard. Lag't mich, laff't mich! Ich muß fort; frag't mich nicht? Ich muß, mit eignen Augen will ich's feben,

Und foll bies herz im Sturm zu Grunde gehen. (Rafc ab.) Eleonore. Was jagt ihn fort in biesem Augenblide,

Bo eine Sache folder Wichtigfeit

Ihn unentbehrlich macht in unserm Kreise?
Armand. Da ist ber Brief, ber ihm im Zorn entfiel, Er wird bas Rathell losen.

Cleonore.

Gebt! — von Southwell.

(Lieft.) "Mein Bring! bie Boten, bie wir ausgesenbet, find "Burud, fie melben, baß ein frember Ritter "Faft täglich nach bem Schloffe traben foll, "Und bag bie wunberschöne Jungfrau ihn "Bom Goller aus mit Rug und Grug empfange. "Um Ed bes Balbes find fie ihm begegnet, "Er ritt ben wohlbefannten Weg, und jest "Liegt fie vielleicht ihm eben in ben Armen. "Mein Prinz entscheibe, ob ich handeln foll." — Sold einem finb'iden Abenteuer opfert Er biefer Stunde wichtige Enticheibung! Der Unbesonnene! - Komm't, meine Sohne! Er foll uns nicht an bem Entschlusse bindern. Geht's an bie rafche That, fo fehlt er nie, Doch taugt er schlecht, mit talt verständ'gem Sinn Der Möglichkeiten Folge und Gewicht Rach richt'ger Orbnung glüdlich abzuwägen. Bu folder Klugheit find wir mehr gewöhnt, Das wollen wir mit icharfem Bige faffen; Doch gilt zulett ber rasche Augenblick. Dann trau' ich ihm und feinem Belbenglud: Er haßt ben Rath, er wird bie That nicht haffen!

(Mue ab.)

#### Dierter Auftritt.

(Der Schlofgarten ju Boobftod. Es wirb allmählich Racht.)

Regle und Weorg (tommen von ber Seite).

Meste. Ja, Gottes Segen ruht auf Beinrichs Rrone! Du fahft ja felbst, als bu von Irland tamft, Wie fich bein Baterland mit Friedensfranzen Und Freudenblüthen jeder Art geschmückt. Rach jener Zeit ber Billfür und bes Aufruhrs Brach enblich biefer Stern, Plantagenet, Durch Englands lange Wetternebel burch. Er ist ber Mächtiaste jest in Europa, Halb Frankreich ift ihm unterthan; gieb Acht, Das Schottenreich folgt auch noch feinem Scepter. Und welch ein König ift es, welch ein Mensch! So ruhig groß, so mild, und boch so furchtbar In feines Bornes blipenber Gewalt. -Auf diesen Armen trug ich ihn, Du weißt es, Drum ift mir oft zu Muthe, wie ber Gule, Die wissenlos ein Ablerei gebrütet. Der fühne Frembling nimmt ben Flug zur Sonne, 3d will ihm nach, boch schnell geblenbet sent' ich Die nachtgewohnten Augen zudend nieber, Indeß mein Aar die goldnen Strahlen trinkt.

Seorg. Laß einen buftern Zweifel mich gestehn, Der Deines Helben Namen mir umnebelt. Wie konnte Heinrichs offnes, großes Herz So lange Rosamunben hintergehn, Und ihr Bertrau'n mit falscher Kunst betrügen? Die Liebe, die in meiner Seele dämmert, Dies treue, klare, selige Gefühl, Ich kann es nicht mit solcher List vereinen. Denn wo zwei Hände in einander sassen, Und wo harmonisch herz zu Herzen klingt, Da bent' ich mir des Zutrau'ns heitern himmel Bon der Berstellung Wolfen nicht getrübt.

Mesle. O, manden Kampf hab' ich ihn kämpsen sehn Mit seines Wesens offner Herzlickeit, Und mit der Sorge, das geliebte Weib Durch das gesprochne Wort tief zu betrüben. Doch selber rieth ich zur Berstellung ihm, Doch nurden strenge Tugend kenn' ich; Und müste sie aus diesem schönen Traume Zu diesem fürchterlicken Tag erwacken. Sie konnte ihrer Liebe nicht entsagen, Und in bem Kampse bräch' ihr ebles Herz.

Georg. Doch wie erklart fie fich bie Ginfamteit,

Bo Beinrich feine Liebe flug gefichert?

Meste. Die Rache eines reichen, bosen Oheims Der ihrem Glud zuwider sei, so glaubt fie, Erlaubt dem Grafen nicht, sie in die Welt Zu führen; auch verachtet sie den Prunk, Und ist hier gern allein mit ihrer Sehnsucht.

Georg. Doch ihre Diener?

Reste. Reiner kennt ben König, Und als Plantagenet gilt er im Schlosse. Du wirst nun selbst —

Ceorg. Lesie. Man kommt.

's ist Rosamunde.

## Sünfter Auftritt.

#### Borige. Rojamunde mit Sara (aus bem Soloffe).

Rofamunde. Wo bleibt mein herr nur heute, lieber Resle? Dir ift recht bange.

Reste. Seib ganz außer Sorgen; Ihn halt gewiß ein wichtiges Geschäft,

Sonft lag' er lange icon in Guern Armen.

Kosamunde. Es ist mir biesmal ungewöhnlich angst. Aeste. Wenn's Euch beruhigt, reit' ich ihm entgegen.

Rosamunde. Thut bas, mein guter Kitter. Ich bin ruhig, Sobalb ich ibn in Gurer Rabe glaube. Der Walb ift gar zu einsam, und er konimt

Bu oft allein.

Mesle. Seib unbesorgt, ich reite.

Rosamunde. Ihr seib so gut! — Dank, tausenb Dank, mein Bater ! Ja, immer nenn' ich Euch am liebsten so, Seit sie den meinen in die Gruft getragen. Mein guter Bater! sag't, wie dank' ich Euch?

Mesle. Ihr feib fo lieb, so milb; filr Guch fich muben, Es ift ein schönes, gludliches Gefühl. Ich eile fort, ich will es mir verbienen. (Ab.)

# Sechster Auftritt. Rojamunde. Georg. Sara.

Kosamunde (nach einer Pause). Ihr seht mich mit so tiefer Wehmuth an, Ihr spottet nicht bes leicht besorgten Weibes; Körner's Werke. II. Gewiß, Ihr fühlt es auch, Ihr kennt es auch, Dies ängfiliche, dies schmerzenvolle Glück, Um ein geliedtes Leben sich zu sorgen, Mit wachsender Empörung der Gefühle Der Möglichkeiten scharf gezogne Grenze Im Sturme der Gebanken zu vergessen, Und aus dem heitern Tag der Phantasie Die Schattenseite marternd vorzusuchen. Nicht wahr, Ihr fühlt es?

Georg. Ja bei Gott, Mylabyl Ihr habt in meine tiefste Brust gesehn: Ich sorge mich um ein verehrtes Leben. Noch liegt ein heitrer himmel über ihm, Doch zweiselnb such ich mir am Horizont Die kleinsten Wölkigen auf und messe sie, und jebe broht mir, mit bem nächsten Sturm, Zur Wetternacht verberblich anzuwachsen, Und ausgelassen auf ein theures Haupt Seh' ich ber Willfür zügellose Bosheit.

Kosamunde. So ift mir's auch. — Wie man boch schnell sich findet, Wo ein Gestähl zwei herzen schlagen läßt.
Nur wenig Worte haben wir gewechselt,
Erft kurze Stunden fanden uns vereint,
Und doch seid Ihr mir wie ein alter Freund,
Und recht vom herzen kommt und geht die Rede. —
Ihr müsst recht lange, lange bei uns bleiben.
Hort Ihr? recht lange!

Georg. Eure Gute, Gräfin, Macht mich febr glücklich. Mag es mir gelingen, Zu Eurem Glüd ein Kleines beizutragen. — Jest lass't mich meinem Bater nach; ich bin Besorgt, er ist vielleicht allein geritten.

Rosamunde. So eil't, herr Ritter, und bring't gute Botschaft! (Georg geht ab.)

### Siebenter Auftritt.

#### Rofamunde. Sara.

Rosamunde. Ich bin so ängstlich, seit fich gestern Abends Der tolle Jüngling mir zu Füßen warf. — Ob ich ben Borfall meinem Herrn erzähle? — Doch nein, er wäre gleich zu viel besorgt. Froh soll er, heiter soll er sein bei mir, Des rohen Lages Lärm und Last vergessen; An meinem Herzen laure keine Sorge

Auf meines Heinrichs großes ebles Herz. — Noch immer kommt er nicht. D, liebe Sara, Geh' auf den Soller, sag' mir, was Du siehst. Holle Du, mein gutes Mädchen?

Sara.

Gern, Du Holbe! (Geht ab.)

#### Achter Auftritt.

#### Rofamunde (allein).

Mofamunde. Wo bleibft Du, Beinrich? - Meine Arme ftreden Sich liebevoll nach Dir in leerer Luft. Das Auge, bas nur Deine Buge fucht, Rehrt weinend aus ber buftern Damm'rung wieber, Und nur vergebens rufen meine Lieber. Bas bift Du für ein rathfelbaft Gefühl. Du zitternbe Erwartung naber Freube! Gern mit bem Tobe mag ich Dich vergleichen. Es gilt nur wen'ge Stunden ichweren Rampfe, Roch einmal will bie Erbe hart gebieten; Doch Muth gefaßt! ber Simmel ift nicht weit, Und aus bes irb'schen Lebens rauben Tönen, Frei von ben fleinen Sorgen biefer Zeit, Schwingt fich die Seele in bas Reich bes Schönen, Wo alle Schmerzen liebenb fich verföhnen. — Ra. Muth gefaßt, ber Simmel ift nicht weit! Bie eine Sonnenwenbe traum' ich jest, Das matte Auge weinenb zugeschloffen, In tiefer nacht, allein mit meiner Sehnsucht! Doch balb geht an bem Himmel meiner Liebe Der Morgenrothe Ahnungestrahl vorüber, Und wie es glübend bort im Often graut, Und ihre lette Thrane nieberthaut, Rommt flammend icon ber Brautigam gegangen; Der Gott umarmt bie beitre Strahlenbraut, Und füßt ihr fanft die Thränen von ben Wangen! Jest tommt er, jest, ich fühl's, er ift mir nah'; Dit jebem Bulsichlag weicht ber Lufte Weben, Dit jebem Buffdlag weicht bes Bobens Raum, Und immer warmer fühl' ich feine Ruffe, Die mir ber Lufte flücht'ger Bellenschlag MIS Boten feiner Gebnfucht augefenbet. -Er tommt, er tommt! ba fallt bie Brude nieber; Es flirrt bas Schloß; er ist's! ich hab' ihn wieber!

(Sie fliegt ibm entgegen.)

# Rennter Auftritt.

#### Rojamunde. Deinrich.

Mofamunde. Mein Beinrich!

Acinrid.

Rosamunde!

Rofamunde.

Rommft Du enblich!

Drei lange Tage warft Du wieber fern. Birb biefer Wechsel fich benn niemals enben? -Drei lange Tage!

Jebe Stunde lag Beinrid. Dit bumpfer Qual in fürchterlicher Rube Bie eine Ewigfeit auf meiner Bruft. —

D, tonnt' ich's anbern!

Still, vergiß bas jest! Mofamunde. Jest bift Du hier, jest halt' ich Dich umichlungen. Lag Deine Sorgen in ber lauten Belt, Bring' sie nicht mit in diesen beitern Frieden. Wo nur die Blume weint im Morgenthaue. Und Menschenaugen nur die Freude näss't.

Acturid. Mag nie bas Schidfal biefen Simmel trüben; Dort fürcht' ich nichts, bort mag bas Leben frürmen, Ich stehe fest, ich fühle meine Kraft! Richt unbewaffnet zieht ber Mann zum Rampfe, Der treue Banger ichust bie fubne Bruft; Doch in des Friedens unbewachten Tagen, Bo bunne Seibe nur bie Bruft bebedt. Sucht leicht ber Dolch fich feinen Weg gum Bergen, Und tudisch lauernd bricht bas Unglud los. Rur bier, nur bier ben Frieden! England tobe. Und jeben Greu'l verftatte bie Natur, Und jebe Schandthat brange fich zur Sonne -

Nur hier ben Frieden, braugen fteh' ich fest! Molamunde. Die Rinder haben viel von Dir geplaubert. Mich macht bas gar fo gludlich, wenn bie Rleinen Mir auf ben Armen Deinen Namen lallen. Und nach dem Bater fragen, ob er nicht Balb wieberkomme und mit ihnen spiele. 's find gar zu liebe Kinber. — Richard rief, So oft bie Thure foling: "ba tommt ber Bater! Er bringt ein Schwert für mich, er hat's versprochen!" Aeinrid. Der Knabe wird ein madrer Degen werben,

3ch hoffe mir von seinem Muthe viel. Rosamunde. Du bift heut nicht fo heiter als gewöhnlich;

Sonst find die Falten gleich von Deiner Stirne,

Wenn Deine Rosamunde Dich empfängt, Doch heut gelingt's mir nicht. — Was ist Dir, Lieber? Heinrich. Nichts von Bedeutung. Diese busstre Zeit Läßt ja kein Herz in ungestörtem Frieden.

Rosamunde. Beut ift es mehr als bas. D, fag' es mir! Dies Recht bes Weibes barf ich von Dir forbern, Da mir bas Glüd bas schönere mißgönnt, Des Tages Mühen treu mit Dir zu tragen. Ich darf es fordern. Sieh, Du ziehst hinaus, Und ichlimme Stunden fturmen auf Dein Leben Du stehst allein mit Deinem großen Herzen, Und hältst den Sturm mit Männerfühnheit aus: Doch mar' mein Plat auch in bem Rampf bei Dir, Dort follt' ich fein und nicht im muß'gen Frieden Die ruh'gen Stunden lächelnd hier vertändeln, Wenn mein Gemahl mit Lift und Zwietracht ringt. Sieh jene Giche, bie bem Wetter tropt Und himmelwärts bie macht'gen Zweige fenbet, Sie traut auf ihrer Wurzeln alte Rraft, Und darf ihr trau'n; doch sieh, da rankt der Epheu Mit garten Armen fich an ihr binan. Und will ben Stamm fest an die Erbe knüpfen; Lag ihm bie Freude, wenn er gludlich traumt, Die Giche ftebe fefter in bem Sturme. Beil er mit treuer Liebe fie umidlingt. -Lag ihm die Freude!

Beinrich. Aber wenn ber Sturm Der Burzeln Treue aus ber Erbe reißt Und ihre Zweige knickt und Donnerkeile Des alten Stammes kuhne Bruft zerschmettern?

Rosamunde. So well't ber Epheu und flirbt mit ber Eiche; Denn fester schlang er fich um ihren Stamm, Als seine Wurzeln an bas Leben faßten.

Beinrich. Darf ich es benn ber Welt nie laut bekennen, Beld eine Seele mich fo innig liebt?

Rosamunde. Run, Deinen Kummer?

Kojamunde. Nun, Deinen Rummer?
Heinrich. Sieh, ich kam vom Hose;
Die Zwietracht sah ich an bes Königs Throne,
Sah ihn verkannt von seinen liebsten Freunden!
Das that mir weh. Was hilft's dem armen Heinrich,
Daß England ihn den gilt'gen König heißt?
Daß die Narone friedlich ihm gekarchen

Daß die Barone friedlich ihm gehorchen, Daß Jrland unterjockt ist, und Europa Ihn einen großen Helben nennen mag? Unglücklich ist der arme König, an

Gin Beib gefdmiebet, bas er tief verachtet, Von feiner Sohne Arglift überzeugt, Die ftets geruftet find, ihn gu verrathen. Wo ist bas Glück, bas er vielleicht verbient? Ja, er verbiente wohl ein bess'res Schicksall Sein warmer Gifer für bes Lanbes Wohl. Kür seiner Unterthanen Heil und Krieden. Sein heiß Gefühl für jebe gute That, Sein reger Wille, überall zu helfen, Wenn er auch manchmal, wenn er oft gefehlt, Ra. bas verbiente wohl ein best'res Schickal. So aber soll er jeben Tropfen Freube Sich wie ein Dieb erschleichen, foll fein Glud, Das er der Stunde flüchtig rauben muß. – 's ist nur ein Schatten, — jedem Blick verbergen. Sein Wort hat feine Burger frei gemacht, Er aber blieb ber Sklave seiner Krone, Ein glanzenb Opfer für bas Baterland.

Rosamunde. D, wie bebaure ich ben guten König! geinrich. Bei Gott, nicht unwerth ift er bieser Thrane. Rosamunde. Du bift ihm wohl von herzen zugethan, Richt wahr?

geiurich. Mich rührt sein tief verborgnes Unglück, Das seine Behmuth oft errathen läßt.

Rosamunde. 3ch bente mir's ein fürchterlich Gefühl, Un eine Seele fich geschmiebet wiffen, Die man nicht lieben und nicht achten fann : Bielleicht in einem andern warmen Herzen Die gleichgestimmte Melobie zu ahnen, Und burch der Kirche unauflöslich Band Bezwungen fein, die Ahnung zu vergeffen. -Die Tugend ift fo freundlich fonft, so milb; Doch bent' ich mir fie schaubernb, wenn fie grausam Sich zwischen irb'iche Pflicht und Liebe brangt, Gin heilig Band der Seelen zu zerreißen, Beil bas Gefet ber Menichen es verbammt. — Wie bank' ich Dir, Du großer ew'ger Bater! Dag Du mich freisprachst solcher hochsten Qual, Wo alle Herzen jammernd sich verbluten. fie inrid. O meine Rofamunbe!

(Er reißt fie trampfhaft an fich.)
Rofamunde. Gott! was haft Du? fieinrich. D, schlinge Deine Arme fest um mich! Wich pack ein ungeheurer Schauber an, An Deiner Brust nur schlägt mein Leben wieber.

# Behnter Auftritt.

## Borige. Ricard. Billiam.

Ridard. Sa! Teufel! - William, lag mich, lag mich los! Richt fo foll er ben himmel mir entwenden, Und mit ben Schwert nur foll bies Spiel fich enben! (Stürzt vor.)

Berführer, ziehe!

himmel! welche Stimme!? Rofamunde.

heinrich. Berratherei! — Ich feh' ein blinkend Schwert!

In meinen Arm , Geliebte , Dich beichut' ich, Und fland' bie Belt in Baffen gegen mich!

Ridard. Go ftirb! (Sie fecten.)

Rofamunde. Bal Bulfe! Bulfe!

fieinrid. Meuchelmörber! Richt werth bift Du, burch biefen Arm gu fallen.

## Cilfter Auftritt.

Borige. Reble. Georg und Bediente (mit gadeln und blogen Somertern aus bem Soloffe).

**Georg.** Was giebt es?

Bloge Schwerter! Muthig, Southwell! Richard.

Meste. Berratberei!

(Er eilt mit ber Radel bazwifden, fo bag Ridarb unb Beinrid ftart beleuchtet werben.) Berechter Gott! mein Bater! Ricard.

Meste. Bring Richard!

Rasenber! feinrich.

3d bin verloren! Ridard.

William. Der Ronig!

Kennst Du mich? Aciuria.

Du, Konig Beinrich? -Rofamunde.

Barmberz'ger Himmel!

(Sie fintt aufammen.)

Stora (balt fie auf). Rosamunde! Mesle. Gott!

Sie ftirbt!

Beinrid. D, Rojamunde! Rojamunde! -Das ift Dein Wert, Berruchter! Fliebe! fliebe,

Daß Deines König Born Dich nicht zermalmt!

William. Romm't, theurer Bring!

Ihr follt von Richard boren! Ridard. (Mb.)

Meste. Ungludliche, Dein schöner Traum ift aus Und Du erwachft verzweifelnd in ber Bahrheit.

(Der Borbang fällt mabrenb ber Gruppe.)

# Dritter Aufzug.

(Gin gang einfaches Bimmer.)

## Erfter Auftritt.

Armand (fieht am Singange). Billiam (tritt aus ber Seitenthüre).

William. Gleich ift er hier! — Die Antwort war bie erfte Seit gestern Abenb.

Armand. Was ift vorgefallen,

Das biese Belbenfeele so ergriff?

william. Des Berrn Geheimnig muß ich Guch verfchweigen

Benn nicht ber Prinz das Siegel selber löst. So viel entdeck ich: keine besser Stunde Kür Eure Bläne schlug die Schicksalocke.

Fass't seines Geistes freie Bugel schnell, Eb' seine fichre Faust fie wieder aufgreift;

Ihr konnt ibn lenken, lenk't ibn gut und ehrlich! Armand. Ich folge meiner Königin Befehle.

William. Er fommt!

# 3meiter Auftritt.

# Borige. Richard.

Armand. In biefer hütte, ebler Bring, Muß ich verborgen Englands hoffnung suchen? — Weit ift's mit bir gefommen, Albion, Benn beine Bringen nicht frei athmen burfen!

Richard. Bas bringft Du mir? Armand. Die Kön'gin Mutter fenbe

Mit diefem Briefe mich und bem Befehl, Dem Helben Richard, nicht dem Königsknaben, Der vor des Baters Kuthe läuft, was sie Dem todten Blatte nicht vertrauen wollte,

Mit fühnem Worte in das Herz zu bonnern.

Richard. Sar ftolgen Cons bebient fich meine Mutter. Armand. Der Augenblick entschulbige bas Wort.

Richard. Boblan, wenn 3hr ben Konigefnaben fucht, In biefer hutte fucht 3hr ihn vergebens;

Richard ber Held fleht vor Euch!

Armand. Seil uns , Bring!

Der Löwe ift erwacht in Eurem Herzen. Lichard. Bas will bie Königin?

Armand. Berrathen warb

Dem Ronig bie geheime Unterrebung,

Bon ber ber Liebe rasche Buth Euch trieb. Nun war bas einz'ge heil noch in ber Flucht. heinrich und Gottfried haben sich gerettet; Sie sind nach Frankreich. Euch versolgt man auch, Und lange bleibt Ihr hier nicht sicher; nur Zwei Wege giebt's: Ergebung heißt ber eine; Er sührt zum Kerter, sührt vielleicht zum Lod. Der and're beißt —

Ricard. Emporung?

Armand. Rothwehr, Pring.
Zeig't Euch ber Welt als biesen Helbenjängling,
Für ben bes Boltes Liebe slammend spricht;
Ergreif't die Wassen und beschütz't ein Leben,
Das Euch nicht, das dem Baterland gehört.
Bon Euch erwartet England mächt'ge Thaten
Und seiner Borzeit Helbengröße wieder;
Betrüg't den Glauben Eures Bosses nicht!
Betrüg't die Nachwelt nicht um Euer Beispiel,
Das seiner Zukunft göttlich leuchten soll.

Kicard. O, spare Deine Worte, Deinen Wit, Des Aufruhrs pesterfülltes Schlangenhaupt Mit salschen Lorbeerfränzen auszuschmüden.
Denks Du, ich sei ein Kind? ich ließe mich Mit buntem Spielwerk sangen, daß ich schnell Und läckelnd noch den bittern Becher leerte? Armsel'ger Thor! Glaub' mir, ich bin ein Mann! Ich silhe'' is in jedem Pulsschlag, jeder Nerve. Die eine Nacht, die fürchterliche Nacht, hat das dem Knaden sich den Mann geschmiedet; Bei Gott, das Schicksal schwang den Hammer gut! — Saa' is arab' beraus, was wollt Ihr?

Armand. Rönig Lubwig Mit vielen frank'schen Fürsten und Baronen, Der Schotten König, die von Blois und Flandern Sind einen Schuk: und Eruk: Bund eingegangen: Den König seines Thrones zu entsehen; Brinz Heinrich soll in England Herrscher sein. Die beiben Prinzen, Eure Brüder, haben Die Acte gestern Abend unterschrieben, Nur Eure Schrift sehlt; doch die Fürsten wollen — Solch große Krast vertrau'n sie Euerm Arm — Nicht ohne Euch die Kriegessack ichtevern. D'rum gilt es Euern Feberzug, und England Bird von vier Seiten siegend angefallen; Ihr seid gerächt, und Euer Bater fällt.

Rigard. Der Plan war jenfeits unfers Meers gezeugt; Sold Teufelsanichlag tragt tein brit'icher Boben.

Armand. Entichließ't Euch, Prinz bas Schiff liegt segelsertig, Das Euch nach Friedensusern tragen soll. Das Bolf in Eurer Grafschaft Poitou Und in dem Land Guienne sollt Jhr führen; Es ift ein harter Stand, doch Eurem Schwert Und Gurem Glüd vertrau'n die Bundesglieder, Sei heinrich doppelt auch so fart als Ihr. — Entickließ't Euch.

Rigard. Was bie Hölle boch berebt ist! Armand. Wollt Jhr zurud? Nein, vorwärts, vorwärts, Richard! Dort ist ber Sieg, bort ist das Recht!

Richard. Das Recht? — Barum nicht gar die Ehre! — Armer Schwätzer! Wit Deiner Zunge siegst Du nicht, Du siegst Durch dieser Stunde dringende Gewalt. — Gieb mir die Schrift!

Armand (bei Seite). Gott Lob, er unterschreibt! Ricard. Mit biefem Bug verpfand' ich meine Chre, Dit biefem Bug vertauf' ich mein Gewiffen; Aufrührer werb' ich gegen meinen Ronig, Berbrecher werb' ich an bem Baterlanbe, Und frommer Liebe beiligftes Gefet. Die Rinbespflicht, ich trete fie mit gugen; Und boch — ich muß! — Die Welt wird mich verbammen, Doch jebe anb're Seele ruf' ich auf: Sie stelle sich in bieses Kampfes Wüthen Und greife fich in's Berg, - fie unterschreibt. Rein! tein Gebante wiff' es, was ich leibe! Ich kann nicht rückwärts, vorwärts ist die Schuld, M bas Berbrechen, vorwarts ift bie Schanbe: -Doch ich kann nicht zurud. Mich jagt bas Schickfal, Mein Stern ging unter, ber mich aufrecht hielt, Und tudisch fturat die Racht mich in ben Abgrund! -Muth, Richard, Muth! es ift ein raicher Rug, Er enbet ichnell bies Schwanken beiner Seele. Den Weg gum himmel fucht ber Banbrer ichwer, Doch eine grabe Strafe führt gur Bolle!

(Er unterscheibt.)
Es ift geschehn! — Run, Armand, ich bin Guer.
Ihr habt mich ganz. Es war kein Keiner Sieg.
Schon fühl' ich's hier, hier brennt ber Holle Feuer!
Der Sohn erklärt bem eignen Bater Krieg.
Empörung! rase, schwarzes Ungeheuer,

Das blutig aus dem Höllenpfuhle stieg! In Flammen geht das Baterland verloren; Zu jeder Greuelthat bin ich erfohren. (Aus ab.)

#### Dritter Auftritt.

(Rimmer im tonigliden Schloffe.)

#### Ronig Beinrid, bann Johann.

Heinrich. Wo find' ich Ruhe? Raftlos treibt die Angst Um Rosamunden mich durch meine Sale. Ohnmächtig lag ich noch, als mich der Bote Des Kanzlers in den Sturm des Lebens rief. D, nicht mein Herz nur wogt im Drang der Schmerzen: Das ist dem harten Schickfal nicht genug; Kein, auch des Aufruhrs giftgen Samen weckt es, Wein Voll und meine Krone sind bedroht. Ich bin als Wensch gleich elend wie als König.

Ishann (ist eingetreten).
Bas ist Dir, guter Bater, bist so traurig! — Has ist Dir, guter Bater, bist so traurig! — Horft Du mich nicht? Bas ist Dir? Laß mich's wissen! Hab' ich vielleicht unwissend Dich beleibigt? Straf' mich! Zwar wüßt' ich nicht warum; boch gern Bill ich die unverdiente Strafe leiben, Benn ich Dich nur recht heiter sehen kann. — Du schweigst und blickt so farr? — D, sei nicht bös! Ich kann Dich nicht betrübt, nicht traurig sehn, Mein auter Bater!

geinrich. Ach, bift Du's Johann? Richt wahr. Du bift mir treu? —

Ishaun.

Du kannst mich fragen?
D, laß mich nur erst größer werben, Bater!
Dann legst Du Deiner Sorgen ganze Last
Auf biese treue Brust; ich trag' sie willig,
Barum barf ich jeht noch nicht für Dich kämpsen!
Ich würse Allen meinen Handschub hin,
Die meinen guten Bater kränken können.

Keinrich. Bor soldem Kampf bewahre Dich ber himmel!

30hann. Hältst Du mich nicht für Deinen würd'gen Sohn?

Barum willst Du Dich meines Schwertes schämen?

O, meine Brüber, wie ihr glüdlich seib!

3hr steht schon in der Krast der Jugenbfülle
Als tücht'ge Säulen an des Baters Thron,

Und ich muß noch in namenloser Kindheit

Den Kampf der Zeit vorüberrauschen sehen!

Heinrich. Nenn' Deine Brüber nicht! Schon wurb' ich heiter, Doch ber Berrather Name padt mein herz Und wirft mich in die alte Nacht bes Zornes!

Johann. Bas ift Dir, Bater?

Heinrich. Fort mit Dir! fort, fort! Du bift ja auch ihr Sohn, bift Richards Bruder! — Fort mit Dir, Schlange! Diese Natterbrut Soll mir nicht länger in bem Herzen nisten! Iohann. D, Bater, Du bist hart!

Heinrich. Rönnt' ich's nur sein, So recht mit voller, frecher Strenge sein:
Ich stände nicht so einsam auf dem Throne,
Es hätte meine Härte sich erobert,
Was meine Liebe leichten Spiels verloren. —
Doch noch ist's Zeit. Bis seht war ich nur Vater
Zu meinen Söhnen; ich will König sein,
Und will das herz, das weiche, mit dem Reis
Der Königstrone unbarmherzig zwingen,
Daß es den warmen Lebensschlag verlernt!

Iohanu. Was hab' ich Dir gethan? O, sei nicht grausamt Wenn meine Brüber, wenn Dich Richard kränkte, Was kann Dein armes Kind da siir? — Ich liebe Dich ja so herrlich, Dich so warm, so innig, Wein Leben ist mir theurer nicht als Du. — O, sei nicht grausam, Bater, sei nicht hart! Ich bab' es nicht verdient; sei gütig, Vater!

Aeinrid. Du armer Knabe! bab' ich Dich gefrantt? -

Du weinst? Johann, sei ruhig, ich bin gut.
Ich habe Dich verkannt. Bas Deine Brüber
Berrätherisch an mir verbrochen haben,
Bei Gott, Du sonst nicht büßen ihre Schulb;
Ich weiß, Dein Herz ist fret von solchem Frevel.
Mich überlief veß Zornes wilbe Gluth.
Ich kenne Dich, Johann; sei ruhig, Sohn!
Du bist der einzige in diesen Mauern,
Dem ich vertrauen darf. Der König Heinrich
Kennt wohl das Herz des Baterlandes sein,
Doch fremd ist er im Herzen seiner Kinder.
Bas nenn' ich sie noch meine Sohne? Nein,
Sie sind es nicht, sie sind es nie gewesen!
Kur Du, Johann, nur Du, Du bist mein Sohn,
Mein einziger, mein guter, lieber Sohn!

Ishann. Das bin ich, Bater; boch bie Brüber finb's Ja auch. Sie finb gewiß nicht gar so schlimm, Bie man Dir's vorstellt; 's finb ja Deine Kinber!

Seinrich. '8 find ihre Kinder auch. Ishann. Und fehr in Gnaden flehen fie bei ihr,

Der Mutter, freilich,

Biel mehr als ich, mich mag fie gar nicht, Bater.

Beinrich. Daran ertenn' ich fie; benn wer mich liebt,

Dem war fie immer feinblich abgewenbet.

Johann. Burnft Du auch auf bie Mutter? Seinrich.

Lag bas, Knabe

Und grüble nicht, wo Räthsel heilsam find. — Benn man Dir böse Mähr von mir berichtet, Sohn, glaub' sie nicht! die Welt ist falsch und hart. Erhalte Dir den Glauben an die Wutter; Der Mensch ist ein verlorner Ball des Lebens, Der an der Aeltern Tugend zweiseln muß, Und willenlos mit frecher Prüsungshand Der Liebe Altar umstößt in dem herzen.

# Dierter Auftritt. Borige. Humphry Bohun.

Sohnu. Mein großer König, stähle Deine Bruft Mit Deines Muthes Kraft und Gelbengröße; Dem einen Dolch stögt meine schlimme Bottchaft Rach bem Bertrauen Deines großen Herzens, Und meiner Rebe giftgetauchter Bfeil Dringt Dir mit bittern Schmerzen in die Seele.

Heinrich. Was bringst Du mir, sonst Bote meiner Siege, Daß Du an Deines Herren Kraft verzaast,

Dag du an Beines Herren Kraft verzagh, Gilt's auch der Erde ganze Qual zu tragen.

Bohun. Berratherei in aller Schulb bes Borts: Richt am Gefet allein, bem menichlichen,

Ein Frevel ift geschehn an ber Natur!

Heinrich. Zur Sache, Humphrh!

Sohnn.

Nach Frankreich, find hinüber zu bem Feinbe,

Bas hier nur bumpf aus ihren Mienen sprach, Im Donner der Empörung zu vollenden.

Beinrid. Geflüchtet zu ben Feinben?

Johann. Reine Brüber?

Sohnn. Zum fürchterlichen Bunde fest vereint Auf Schutz und Trutz mit Ludwig Balois, Den Grafen von Boulogne und von Flandern, heinrich von Eu und Theobald von Blois, Und Schottlands treuvergess'nem König Wilhelm Ertlären Deine Söhne Dir ben Krieg. Die Lords von Lefter und von Chefter floben Mit ben Berrathern, und von allen Seiten Bebroht ber Zwietracht Furie Dein Lanb.

geinrich. Brich nicht, mein herz, in foldem Brufungsfturme! - Much Richard, humphrb?

Bohun.

Auch Prinz Richard.

Johann. -

Gott!

Und ich hatt' ihn fo lieb!

Bohnu. Man hat zulett Berbächt'ge Briefe gliddlich aufgefangen, Die uns ben ganzen Höllenplan verrathen. hier find fie, König!

Heinrich. Gott! — von Leonoren!
Bohun. Die Grafen von Boulogne und von Flandern
Sehn auf die nördlichen Provinzen los,
Indes Ludwig Verneuil belagern will
Und die Bretons in Waffen sich erheben.
Zugleich fällt Lester mit gekauften Fland'rern
In Sussolie int, die schwierigen Varone
Ourch Gläd und Veilpiel zur Empörung sordernd,
Und Wilhelm dringt mit achtzigtausend Mann
Rach Deines Landes unbewachtem herzen.
So ist ihr Plan, und großer Kämpse braucht's,
Dies Wert der Hölle siegend zu zersören.

Jest, Beinrich, gilt's, jest zeige Dich als Ronig! Beinrich. Glainville foll bem Schottenbeer entgegen, Das treue Bolk ber nördlichen Provinzen Läuft ungerufen feinen Fahnen zu; 3ch tenne fie. Du, humphry, gehft nach Suffolt, 3d traue Deiner oft geprüften Klugheit; Rein Seer hab' ich für Dich, Du mußt es Schaffen, Doch bau' ich auf mein ebles Albion: Nicht wie die Söhne wird es mich verrathen. Ich selbst will rasch hinüber, wo ber Feind Am ftartften ift und bie Gefahr am größten. 36 will boch febn, wie weit die Menscheit frevelt, Db fie es magen, im Enticheibungetampf Den vatermörberischen Stahl zu schwingen. — Lag fechzehn Boten fatteln, meinen Aufruf An meine Briten burch bas Land zu tragen. Ruf' Glainville jest und ben Lord Mabor zu mir; Dann raid nach Suffolt! ich erwarte Dich Ms Felbherr für bie Sache Deines Könias Nach tücht'gem Rampf und schnellem Sieg zurud, Um Deine Treue würdig zu belohnen.

Bohnn. Du fennft mich, Berr! Die Bochverrather follen Mich tennen lernen, und, beim großen Gott! Richt eber raftet biefes gute Schwert, Bis ich Dir Lefters Haupt zu Fügen lege! (Mb.)

# Sünfter Auftritt. Beinrid. Johann.

Johann. D, lag mich mit nach Frankreich, guter Bater! Benn treulos meine ehrvergeff'nen Brüber Die Schwerter führen tonnen gegen Dich, So wird boch Gott mir und bas heil'ge Recht Die Rraft verleih'n, bag ich für Dich es führe.

feinrid. Du madrer Rnabe!

Johaun. Sieh, fonft beißt es einft: Die Sohne Beinrichs maren Sochverrather,

Und unbefannt mit meinem reinen Bergen, Schreibt bie Geschichte mich zu ihrer Schulb.

geinrich. Die Butunft wirb Dir nicht bie That versagen, Die Deiner Nachwelt Deine Unschuld preif't. Jest aber bift Du noch zu schwach; ich muß Den einz'gen guten Zweig aus meinem Stamme Sorgfältig huten vor bem blinben Sturme, Der mir vielleicht bie lette hoffnung fnict.

Johann. Bo foll ich aber bleiben ? Bei ber Mutter ? -3ch tann's nicht, Bater, tann bie bittern Borte Nicht überhören, ohne daß bas Berg Sich gegen fie empore. - Nimm mich mit Dir! Wenn ich bier bleibe, lern' ich fie verachten.

Beinrid. D, nimmer laff' ich Dich in biefem Rreife; Ich bringe Dich an einen fichern Ort. Bereite Dich, wir reiten noch vor Abend.

Johann. Sieh mich gehorchen. Doch lag mich gestehen: Am liebsten mocht' ich bir jur Seite ftehn Und an bes Belben Beispiel es ertennen, Warum die Menschen Dich den Großen nennen! — D, Bater, Bater, burft' ich mit Dir gehn!

#### Sechster Auftritt. Beinrid (allein).

feinrich. Wie ftehft bu jest fo tahl, fo blatterlos, Du ftolger Baum, ber England überichattet! Sieh, beine Zweige, bie bu froh gerühmt,

Sie brechen treulos in bem Sturm ber Tage. Und Wolfen tauchen auf am Horizont, Und tragen tief in ihrem Nebelherzen Den Donnerfeil, ber Dich zerschmettern foll. -Doch Muth, ber Stamm lebt noch, er ift ber alte. Der tampfgewohnte, fleggelibte Stamm, Der manchen Mequinoctien getropt, Und mit der Wurzel hundertfachen Armen Roch ftart und machtig in bie Erbe greift. Die Zweige mögen brechen, mag ber Sturm Den Schmud ber Blatter von ben Aeften reißen, Und Krucht und Bluthe frevelhaft zerftreu'n: Des Lebens ewig junge helbenfraft Belebt bes alten Stammes ftarte Fafern: Der neue Frühling treibt ben neuen Reim, Unb neue Blätter kommen, neue Zweige, Die balb als Aefte muthig fich erheben. Bergänglich find die Schrecknisse ber Nacht, Doch ewig ist ber Segen, ist bas Leben, Die fcugend um bie Belbeneiche ichweben, Und sie blüht auf in ihrer alten Pracht!

# Siebenter Auftritt. Beinrich. Eleonore.

Cleonore. 3ch fomme, mich mit Nachbrud zu beflagen; Beleidigt fühl' ich mich und fcwer gefranft. Ein Bote, ben ich nach Paris gefenbet, Ward aufgegriffen und in haft gebracht. 3ch forbre ihn zurud, so wie bie Briefe, Die ich bem Ronig, meinem Better, fchrieb. Beinrich. Sier liegen fie. Eleonore. Erbrochen? heinrich. Und gelesen. Eleonore. Sie sind's! — Hat Königs Majestät vielleicht Bebacht, ich würbe fie verleugnen, murbe Kür falsch und für erlogen fie erklären, Und es beschwören wollen, feinen Theil Hatt' ich an meiner Sohne ruft'gem Aufflug? Nein, Beinrich, nein, so feig bin ich noch nicht, Dag mich bes Augenblicks treulose Wendung Bu folder ichlechten Luge zwingen follte. Ich fag' es laut: ich haffe Dich, ich freue Mich an ber Sohne großem Riefenplan. Du magft mich jest verfolgen, magft mich töbten:

Die volle Rache, die Dich ewig brüdt, Ift gar zu fuß und jedes Opfers murbig!

Heinrich. D, triumphire nicht zu früh! hier steht Die Klippe fest, wo Deine Hoffnung scheitert. Ich bin ber Alte noch; an meine Fahnen hat sich ber Sieg gewöhnt, er bleibt mir treu, Und Gottes Jorn tampft gegen meine Feinbe.

Eleonore. Und Du, siehst Du benn aller Sühne frei Auf Deinem Throne? reicht die Hand des Kächers Richt dis zum goldnen Keise Deiner Macht? Meineidiger! — träumst Du Dir, ungestraft Bleid' ein Bergehn am heiligsten Gesete, Bleibe der Treubruch an dem schwachen Weibe, Das Deinem Herzen, Deinen Schwüren traute, Und sich von Dir in bublerischen Armen Bergessen Meineid broht ein Donnerkeil, Und solchem Meineid droht ein Donnerkeil, Und niederschmetternb fall' er auf Dein Haupt!

Beinrid. Dit freien Bliden tret' ich ihm entgegen. Denn fein Berbrechen nenn' ich's, tann ich's nennen; Der Wahnfinn nur verdammt mein menschlich Herz. Ich gab Dir meine Hand, Eleonore; Kür Englands Wohl und Englands Ruhe bracht' ich Mein häuslich Glück zum großen Opfer dar! Ich that's als König. Was Du von dem König Berlangen kannst, hab' ich Dir nie verweigert: Den Glang ber Krone haft Du ftete getheilt, Als Königin verehrte Dich mein England; Das Baterland bezahlte seine Schuld, Denn nur bas Baterland war Dir verpfändet; Dem Manne Heinrich warst Du immer fremb, Und was ber geben konnte, Lieb' und Treue, Das war ja mit der Krone nicht verkauft, Ich burft' es Dir und will Dir's ewig weigern. Sprich, hab' ich je ben Anstand frech verlett, Wie Du wohl einft? benn meines namens Ehre War Dir verfallen als Dein Eigenthum. Ich hab' mein stilles Glück nur still genossen. Bas ich mir vorbehielt als Mann und Mensch, Das durft' ich frei und lebensfroh verschenken, Und Reiner wird mich tabeln, ber mich fennt. Sollt' ich bes Lebens ganze Luft entbehren, Weil ich für einen Thron geboren bin? Wer Tausenbe, fich opfernd, soll beglücken, Verliert das Recht nicht an das eigne Glück.

Ms König bin ich siets Dir treu gewesen, Bar' ich als Mensch Dir treu, ich ware treulos An eines Herzens heiligstem Gefühl, Das seine Seligkeit auch mir versprochen!

Eleonore. Wie sich die Schlange breht in glatten Worten, Und doch in jeder Silbe liegt das Gift.
O, schmück Dich nur mit solchen Lorbeerkronen,
Und nenn' es noch erlaubt, und nenn' 's verdienstlich,
Und spiele frech den Tugendhelben — heinrich,
Die Welt soll doch am Ende Dich erkennen
Und Dich verdammen. Ich entlarde Dich!

geinrid. Dir fehlt bie Beit, auf Gure gift'gen Borte Die gift'ge Antwort zielend abzubrücken; Denn es erwartet mich ein ernfter Rampf, Bo ich bie Reime schnell zertreten merbe. Die Eure Tücke aus bem Schlaf gelockt. -Ihr feib bes hochverrathes überwiesen, Doch gar zu fehr nur muß ich Guch verachten. Um als Berbrecherin Guch zu beftrafen. Ich lasse Euch zurück; nach eig'ner Willfür Will ich erlauben, sich bas Schloß zu wählen, Wo man als Kön'gin Guch behandeln wirb. Doch jeben Gurer Schritte werb' ich wiffen; D'rum warn' ich fehr vor neuem hochverrath, Damit nicht England Guern Tob verlange. 3 hr follt jedwebe Siegesnachricht schnell Durch meiner Boten flucht'gen Ruf erfahren; Denn teine größ're Qual tenn' ich für Euch. Als wenn Blantagenet ichnell überwindet. Und ber verhängnifvolle Tag ber Schlacht Den hochverrath in feinen Feffeln finbet Und seinen Thron im Blut der Söhne gründet Und Gottes Engel über England wacht! (216.)

## Achter Auftritt.

#### Eleonore (allein).

Cleonore. Und wenn Plantagenet fiolz überwindet, Und der verhängnisvolle Tag der Schlacht Ihr ganzes heer in seinen Fessen sinnet, Und seinen Thron im Blut der Sohne gründet: Er hat ein gräßlich Ende nicht bedacht — Das Recht kann schlummern, doch die Rache wacht! (Ab.)

#### Reunter Auftritt.

(Garten von Boobftod.)

Resle (aus bem Solof). Georg (von ber Seite).

Wie geht's mit Rosamunben? Stora. Mesle. Wunderbar Und heilig ist der Schmerz des holden Weibes: Er fpricht fich nicht in wilben Thranen aus, Die unaufhaltsam aus ben Augen fturgen, Nicht lautes Rlagen macht ben Jammer funb: Ru groß für Worte ift ihr Schmerz. Sie winkte, Bir follten uns entfernen, Sara blieb, Und mußte b'rauf die Rinber zu ihr führen. -Rach einer Stunde, die mich angfilich brudte, Trieb 's mich in's Zimmer. Gott, wie fand ich fie! Sprachlos, bas Auge starr auf ihre Kinder, Saf fie in gitternber Ergebung ba, Bie eine Beilige, fo ernft, fo milb, In ichmerglicher Entzüdung anzuschauen. Dich fab fie nicht, auch nicht bie Rinber fab fie; Bobl bing ber Blid erschöpft an ihren Aligen, Doch nicht ber Stern bes Auges trug ihr Bilb. So blieb fie starr und ruhig bis zum Morgen. Die Kinber ichliefen fanft auf ihrem Schoofe, Sie aber faß ein fleinern Bilbnig ba, Der Busen nur flog fürmisch auf und nieber Und zeugte laut von ihres Herzens Kampf. Als endlich aus bes Morgens Nebelschoofe Der neue Tag fich flar und heiter wand, Da ftredte fie auf einmal ibre Arme Wie im Gebete ftill ber Sonne zu, Sant auf die Kniee, brudte ihre Kinder, Die, raich erwacht, bie Aermchen um fie ichlangen, Mit einem langen Ruffe an bas Berg Und rief bann fanft uns ju : "Bringt fie ju Bette!" 3ch trug die Kinber, Sara folgte mir. Bei unfrer Rudfehr fanben wir bie Thure Berichloffen, und burch's Fenfter fab'n wir jest Das holbe Beib auf ihren Knieen liegen, Und der verklärte Schmerz ber wunden Bruft Schien fich in ftille Thranen aufzulofen.

Seorg. Und jest?

Mesie. Sie sehnt fich nach Erholung Und will ben Garten ungestört burchwandeln. So eben rief sie Saren sanst in's Zimmer. Sie scheint gesaßt und wundermild zu sein, Ihr stilles Dulben will das herz mir brechen.

Georg. Da bor' ich Sara's Stimme.

Meste. Ja, sie find 's. Gehn wir durch das Gehölz in's Schloß zuruck. Mir ahnet immer, heinrich bleibt nicht lange, In jedem Augenblick erwart' ich ihn. (Betbe ab.)

#### Zehnter Auftritt. Rosamunde. Sara.

Aosamunde. Lag mich hier ausruhn, liebes Mabchen. So. Sara. Wirb Dir nicht leichter unter freiem himmel? Kosamunde. Ja, gute Sara. Meines Zimmers Wänbe

Sie schauen mich so start, so finster an'
Und das Gebälke drückt die bange Seele;
Hier ist's so leicht, so frei, kein schlimmer Zwang
Begrenzt die Sehnsucht des entzücken Auges,
Weit in die blaue Ferne senkt es sich.
Hin über jenes lust'ge Spiel der Wolken,
Die slücktig durch den Sternentempel ziehn,
Schwingt sich der Geist in schwerzeisein,
Der Erde Zwang, der Erde Leid vergessend.

Sara. Sieh, wie der Sommer freundlich Abschied nimmt! Der Aftern spätes, glänzendes Geschlecht Bringt uns im bunten Wechsel seine Grüße, Und in der Malve, die dort blübend sieht, Erkenn' ich froh des herbsies klare Räbe.

Rosamunde. Bin ich benn fremb geworben hier in Woobstod? Es ist mein alter Garten nicht, bas sind Die Blumen nicht, die ich mir selbst erzogen, Das find die guten, treuen Eichen nicht, Die oft in heit'rer Stunde mich umrauschten.

Sara. Bertennft Du Deine alten Freunde, Roja?

It bie Erinn'rung gang in Dir verwellt ?
Rosamunde. Siehft Du bie Rose? 's war mein Lieblingsftod,

Ich hab' ihn alle Tag selbst begossen; Heut konnt ich 's nicht — ba hängt er schon die Blüthen Und welkt! die Sonne trifft ihn hart.

Sara. Der Gartner

Soll ihn sogleich — Rosamunde. D, laß ihn, gute Sara!

Es ist boch gar zu suß, so still verwelten! Gönn' ihm ben schönen Tod, eh' ihm ber Winter

Wit firenger Hand ben Schmuck herunter reifit. Roch einmal fieht bie Rose bort bie Sonne, Dann fnickt fie um, ber Blätterfranz entfällt, Und sanft entführt ber West ben Duft ber Liebe! -Auch ich muß ihn noch einmal febn; ich weiß es, Richt lange überleb' ich biefe Stunde, Wo ich ihn sebe, boch ich muß ihn sehn. — Berbammen kann ich biefe Liebe nie. 3ch tann ihr nicht entfagen, fie nicht tobten, Sie ift unfterblich wie mein himmlisch Theil. 3ch habe ihn geliebt, ich werb' ihn lieben, Denn teinen Tob giebt's für bas Ewige; Doch wie ber milbe, leuchtenbe Smaragb Im goldnen Reif fich graut vor jeber Falschheit, Dag er zersplittert an bes Frevlers Hand, So ift ein Berg voll klarer, heil'ger Liebe: Es muß nach kurzem Rampfe feufzend brechen, Wenn bleiche Schulb es giftig angehaucht. Sara. Doch miffenlos fannft Du nicht ftrafbar fein. Rosamunde. Jest, ba ich's weiß, geziemt mir auch bie Buße. Sara. So willft Du benn auf ewig von ihm icheiben? Rosamunde. Auf ewig, Sara? Nein, bort bin ich sein! Die Erbe nur trennt bie verwandten Bergen,

Renfeit bes Grabes bin ich wieber fein. Dem Leben will ich meine Schulb bezahlen. Rein trägt ber Tob mich zu ben reinen Strahlen. Sara. Da bor' ich Geinrichs Stimme.

Rofamnnde. Gott, er ift's! -Kasse dich, Herz, es gilt ben letten Kampf! Noch biesen Schmerz und ich hab' überwunden. —

Ruf' mir bie Rinber.

Sara. D, Dich ftarte Gott! Rolamunde. Er lachelt fanft, er ift mit mir gufrieben. (Sara geht ab.)

### Cilfter Auftritt.

### Rofamunde. Reste. Dann Beinrid unb Bohann.

Meste. Der König tommt. Faff't Guch, geliebte Grafin! -Der jungfte Pring begleitet ibn. - Faff't Gud Und brecht ihm nicht bas Berg mit Guern Thranen!

Rofamunde. Seib unbeforgt, ich fühle Muth und Rraft, Den bittern Relch ber Leiben raich ju leeren.

Meste. Da kommt ber König.

ficingia (tritt auf). Rosamunde! - Gott!

Du bift febr frant.

-

į

i

Rosamunde. Nicht boch, mein theurer König! Schmach bin ich freilich, boch es giebt fich balb.

geinrich. 3ch bringe Dir ben jungften meiner Gobne.

Du wirft ihn nicht verachten, Rosamunde, Du wirft bem Mutterlosen Freundin sein.

Bu wirft dem Beutterlofen Freundin fein. Bei Gott, er ist nicht unwerth Deiner Liebe.

Rosamunde. Seib mir willfommen, Bring!

geinrich. Er bleibt bei Dir.

Assamunde. Um so will'ommner ift er meinem Herzen. Ishann. Ihr milist mir gut fein, schöne blasse Frau;

Ich lieb' Euch ichon mit meinem erften Blid! Berbienen will ich's wohl, feib mir nur gut!

Meste. Romm't, junger Berr, 3hr feib vom Ritt erschöpft.

Ihr mogt Guch oben pflegen. Komm't,

Johann. Gern, Ritter! — Leb' wohl, Du schöne blasse Frau, leb' wohl! Wir ward recht mild in Deiner lieben Rabe.

Rofamunde. Gott fegne Guch!

Johann. Dant für bas gute Wort! Es foll auch nicht auf schlechten Boben fallen. (Geht mit Reste ab.)

### 3mölfter Auftritt.

#### Beinrid. Rofamunde.

(Lange Paufe.)

geinrich. D, meine Rosamunbe!

(Er nabert fich ihr, ergreift ihre ganb und zieht fie naber.) Rosamunde. Herr und König! Mach't mich nicht weich, ich wollte ruhig fein!

Ich muß es sein.

geinrich. Rannft Du vergeben, Rofa?

Rosamunde. Daß Ihr mich hintergingt? D, lass't bas, König! Ich tann ben Schlaftrunk nicht verbammen, ber mich Solch bangen Schmerz so sanst verschlummern ließ. D, hatt' ich erst im Grab' erwachen muffen!

feinrich. Und liebst Du Deinen heinrich wie guvor?

Beinrich. So ftebe nicht fo fern, fo rubig ba!

3ch strede meine Arme Dir entgegen. Komm an bies treue, angsigequalte herz Und heile meinen Schmerz mit Deinen Ruffen.

Rofamunde. Berlang' es nicht! - Rein! - lag uns recht besonnen

Der letten Rebe letten Wechsel tauschen.

geinrich. So weißt Du ichon, bag treulos meine Sohne Sich wiber mich emport, bag ich binüber

Nach Frankreich muß, die freche Gluth zu dämpfen, Und baß ich Abschieb nehmen will?

Rosamunde. Was bor' ich!

Dir brobt Gefahr? Du willft nach Frankreich? - Gott!

Keinrich. Im wilben Aufruhr toben meine Kinder, Mein schändlich Weit hat sie zum Fall gehett. Johann nur ist mir treu, drum bracht' ich ihn In meines Nesle kluge Obhut; draußen If er nicht sieder vor der Mutter Beispiel, Und leicht trank' er aus ihren händen Gift.

Rosamunde. England in Aufruhr gegen folden Ronig!

geinrig. Du ftaunft? Erfuhrft Du's nicht? Du fprachft vom Abicieb?

Der Abschieb gilt uns, fei nun Krieg, fei Friebe. Wir muffen icheiben. Fühlst Du's nicht wie ich?

geinrich. '3ch? von Dir scheiben? Nein, beim ew'gen himmell — Rosamunde. 'D, schwöre nicht, es ware boch ein Meineib.

Bir milfen scheiben, laß es schnell geschehn. Bir mich in Englands sernste Thäler sliehn. Ab keines Spähers Augen mich entbeden; Dort will ich Gott und meinen Kindern leben Und aus der stillen Nacht der Einsamkeit An Deiner Liebe schönen Morgen benken.

Keinrich. Den schnellen Abschieb solcher ew'gen Liebe! Denn unauschaltsam jagt mich jett bas Schidsal, Das Baterland ruft seinen König an; Ich muß in wenig Augenbliden schieben,

Und soll Dich niemals, niemals wiedersehen?

\*\*\*Sosamunde.\*\* Du kannst Dich rasch in's wilde Leben stürzen,
Bo tausend Bilder bunt vorüber drängen,
Der laute Tag betäubt den stillen Schmerz, —
Bo aber soll ich Arme Auße sinden,
Benn Deines Lebens schöner Helbenstanz

— Er steht ja so lebendig hier im Herzen! —
Wit immer neuen Strahlen mich durchlobert?
Benn ich Dich lieben soll, muß ich Dich slieben;
Entsernt von Dir ist sie ein himmlisch Gut,
An Deiner Nähe bleibt sie ein Berdrechen.

Keinrich. Nur für bas nüchterne Geset ber Welt.
Resamunde. Du lebst auf ihr, Du barfit fie nicht verachten. —
D, Heinrich, bies Mal nur besiege Dich!
Du konntest fehlen, menschlich sehlen, boch
Du mußt aus biesem Branbe Dich erheben,
Du mußt Dein eigner Ueberwinder sein.
Du stehst als König groß in der Geschichte,

Die Rachwelt preif't ben flaren Belbenftern -Sei größer noch als Mensch. 3ch weiß, Du barfft Als ein Gewaltiger ber Erbe Manches Bergessen, was uns Andern Pflicht heißt, darsit Des Bürgerlebens enge Schranten brechen. Ber aber jog bie Schranken? Gin Gefühl Bon Recht und Sitte, bas im Konigsbergen So beutlich steht als in ber Bettlerbrust. Dir ist's erlaubt: benn keine Rüge trifft Dich. Und keinen Richter kennst Du, als ben Ew'gen. Doch weil es Dir erlaubt ift, ein Gefet, Das unfre Sanbe scheibet, zu verlegen, Beweise Deiner Satung Heiligkeit Und bringe bem Gefete mich jum Opfer; Geborsam dieser stillen Mahnung sein. Die leise jedem Buls bes Bergens zuhorcht, It für ben Schwachen tein Berbienft, er muß; -Doch wo bie Willfür einer starken Seele Den freien Naden bem Gefete beugt, Sich felber opfernd im Gefühl bes Rechts, Da kommt die Zeit der alten Sitte wieder Und alte Helbenkraft steht mächtig auf.

geinrich. D, welcher Donner spricht aus biesen Lippen! Du triffft mein herz! Rosa, Du brichft es auch.

Rosamunde. Entsage mir! — Bergieb Eleouoren, Bas die verschmähte Liebe nur verbrach. Ein großes Beilpiel sehlt in der Geschichte: Den Gelben such ich, dessen große Ge nie vergaß, auch menschlich groß zu sein. D, laß mich ihn gesunden haben! laß mich Entzückt dem theuern Baterlande sagen: Es ist der helb nicht größer als der Mensch!

Heinrich. Gott! meine Rosamunde, Du bift grausam!
Kosamunde. Vur Wenige sind glücklich auserkohren,
Der Menscheit Abel in der Brust zu tragen,
Dem Leben als ein leuchtendes Gestirn
Die große Bahn der Tugend vorzuwandeln.
Du wardst erwählt; o hülle nicht in Wosken
Das klare Licht, das Tausenden gehört,
Die das Verhängniß an Dich angewiesen.
Durchbrich den Nebel, strable auf, Du Sieger!
Auch mein Stern bist Du, auch durch meine Nacht
Bricht Deiner Seele helbengroßes Beispiel.
Entlage mir!

feinrid. Dir, Dir entsagen! Rein! Der Krone gern, boch Deiner Liebe nicht.

Rosamunde. Richt meiner Liebe - o, bie bleibt Dir ewig!

Nur bem Befit, bem irbifchen, entfage,

Der himmlische ist Deines Kampfes Breis.

Auf Dich legt Gott bas Wohl von Millionen, England ift Deine Braut, die follft Du lieben;

Wir aber find für dort uns angetraut.

Das Erbenleben ift bie Zeit ber Brüfung,

Dort aber ift bie Emigfeit bes Gluds;

Und wenn die Sturme Deine Bruft germalmen, Dort tomm' ich Dir entgegen mit ben Balmen.

geinrich. Du Göttliche! - Ja, ich entfage Dir!

Rosamunde. Er hat entfagt! Sieg! Er hat überwunden! -

geinrich. D, fegne mich, fieh mich zu Deinen Fugen! Berleibe mir bie Kraft, bas rafche Wort

In langer Marter muthig zu bewähren.

Mofamunde. Der Friebe Gottes fei mit Dir, Du Belb! -(Erompetenftog.)

Was gilt bas Zeichen? deinrid.

's ift bes Schickfals Ruf,

Wir muffen icheiben. — Rofamunbe, nur Noch einmal komm an dies gebrochne Hera!

Den letten Rug barfft Du mir nicht verweigern.

Rofamunde. Gei ftart, mein Beinrich! bent', ich fei ein Beib.

Bo fand' ich Raft nach Deiner Ruffe Glub'n! — Rein, lag uns ruhig, une besonnen icheiben!

Rimm meine Sand. Gott fei mit Dir! Leb' wohl! -

geinrich. Dur einen Rug!

Rosamunde. Wenn Dir mein Frieben lieb ift.

Bitte mich nicht! Ich bin zu schwach! — Leb' wohl!

fieinrich. Leb' wohl! (Bill gehn.)

#### Dreizehnter Auftritt.

(Bie Beinrich geben will, tommen bie beiden Linber mit Sara auf ibn augelaufen.) Boriae.

Die Kinder.

Ach, Bater! Bater!

heinrich. (Bebt fie in bie Sobe.)

Theure Rinber!

Bring't Gurer Mutter biefen Abichiebstuff! Rolamunde. Dein Beinrich!

(3hm nacheilenb und ihm um ben Sals fallenb.)

Meinrich. Rofamunde. Rosamunde!

Gott, was that ich!

Seinrich. Bir fehn uns wieber! (Mb.) Rofamunde (zwifden ihren Rinbern niebertnieenb). Betet, Rinber, betet!

(Der Borbang fällt.)

## Fierter Aufzug.

(Zimmer ber Ronigin.)

#### Erfter Auftritt.

#### Eleonore (aus einer Seitenthüre). Dann Armand.

Eleonore. Es wird so laut im Schloß, ich ahne Schlimmes; Es schaubert mir wie Jubel in das Ohr.
Sewiß, ein Bote ist herein; wo bleibt nur Armand?
Mir pocht das Herz so ängstlich. Ach! da kommt er.
Armand (tritt ein). Ein Ritter bringt so eben diesen Bries.
Eleonore. Weist Du vielleicht —?

Armand. Beft nur. Ich mag ber Bote Ru solcher Rachricht nicht gewesen sein.

Cleonore. Um Gotteswillen, gieb! (Rick.) "Graf Lefter fiel; Der Schotten König, Wilhelm, ift gesangen!" —

So ftürze ein, Gebäube meiner Wünsche! Begrabe mich mit beinen Erümmern, Glück! Ihr Säulen meiner Hossnung, brecht zusammen! — Ich bin besiegt!

Armand. Man will von Frieben wissen, Den König Ludwig angeboten habe. —

Bu hoch für beiner Pfeile Gift, ihm hat Das faliche Glück bie falsche Brust gepanzert.

Bir sind verloren, sie verlassen uns.
Eleonore. Was hab' ich nun die sträubende Natur Bon frommer Sitte teuslisch losgerissen?
Bas hab' ich Erd' und Himmel angerusen,
Der Elemente ganzen gist'gen Groll
Auf sein verhastes Haupt heradzudonnern? —
Umsonst, umsonst! er sieht als Ueberwinder!
Zur heldin hätte mich das Glüd geadelt,
Das Ünglsid macht mich zur Berdrecherin.
Berachtet din ich, bin verlassen. Ha!
Bo, Königin, sind deine Riesenplane?
Er steht zu sest für beiner Dolche Stos,

Armand. Doch eine Stelle, wo er sterblich war, Sat auch ben Beleiben überwunben.

Cleonore. Sa, Teufel, ich verftebe Dich! — Du follft Die Schülerin an mir nicht fo vertennen.

Armand. Bu foneller Flucht bereit' ich Deine Diener, Dein reichlich Golb besticht fie leicht, und bann -

Cleonore. Dann? nun? Du ftodft?

Armand. Du, Kon'gin, magft vollenben.

Cleonore. Bebft Du ichon vor bem Borte, feiger Knecht, Und haft boch Muth gehabt ju bem Gebanten?

Armand. Run, bann -

Cieonore. Dann geht's nach Woobstod', Bube! - Die Stelle fuch' ich, wo er sterblich ift.

Armand. Die wilbe Rache reißt Euch taumelnb fort. Ihr habt vergessen, Woodstock ist zu fest, Um burch Gewalt es schnell zu überwinden.

Eleonore. So rathe, Teufel! Stehe nicht fo falt Bei biefer Gluth ber Bolle, bie une leuchtet.

Armand. Dant't Gurem treuen Rnechte, Konigin! Er hat ben Weg gebahnt jur vollften Rache.

Cleonore. Du haft -? Sprich, Armanb!

Armand. Durch Dein Gold geblenbet, Gelang es mir, ben einz'gen Diener Nesle's, Der, was die Nothburft heischt, im nahen Fleden Auf offnem Markte wöchentlich erhandelt, Rum Werkzeug Deiner Rache zu verführen. — Der alte Nesle — benn bes Kriters Klugheit War uns der größte Stein im Wege — trank Ein siches Gift von seiner hand bereitet; Jest ist 's vernuthlich schon mit ihm vorbei. Dann auf mein Zeichen öffnen sich die Thore Und ohne Kampf bezwingen wir die Burg, Sobald wir rasch zur raschen Launs wenden.

Eleonore. Bohlan! ber Himmel hat mein Herz belogen: Billfomm'ner Abgrund, bir gehör' ich an! Ich ward um meine Seligkeit betrogen, Das Thor ber Hölle hat sich aufgethan! Da fühl' ich mich allmächtig hingezogen, Die Rache bricht bie schauberhaste Bahn; Es reißt mich sort, ich kann nicht widerstreben. — Dolch, ziele gut und wirf ben Tod in's Leben! (Beibe ab.)

#### 3meiter Auftritt.

(Garten in Boobftod.)

#### Rojamunde. Gara. Die Rinder.

Rofamunde. Es wird boch nicht gefährlich mit bem Ritter? 3ch fürchte febr! Der alte Rono icuttelt Den Ropf nicht ohne Urfach'.

Und fo ploblich! -Rofamunde. Der Ritter war fo ftart und fraftig noch, Er ichien bem Winter wie ein Berg zu troben, Und ichaute bell burch bie beschneiten Loden.

Sara. Es gebe nicht mit rechten Dingen gu,

Bebaupten Biele.

Rofamunde. Gott behüte uns Bor foldem naben, idredlichen Berrath! -Du machft mich gar ju angftlich; eil' in's Schloß, Sieh, wie es mit bem Alten fteht, vielleicht Sat er ber garten Beiberpflege nöthig. -D, bring' mir Radricht! weißt ja, welchen Werth Und welche Liebe ich auf Resle fete; Gin zweiter Bater mar er mir. D. lak Der Tochter icone Bflicht mich nicht verfaumen! Sara. 3ch hoffe, gute Botichaft bring' ich mit. (216.)

#### Dritter Auftritt. Rofamunde. Die Rinder.

Rofamunde. Go nimmt benn alles Abichieb, was ich liebe. Den einen Freund entführte mir bas Leben, Der Tob entführt ben anbern. - Geb't mit Gott! Den einz'gen Bunfch ruft meine Thrane nach, Und ftirbt bann fanft in flagenber Grinn'rung. Euch hab' ich noch, Euch, meine Rinder! - Richard! Gottfried! Drang't Guch nicht fo in meine Urme, Rant't Euch jo fest nicht an bas Mutterberg! Argliftig fucht mein Auge feine Buge In Guren Bugen wieder und vergißt, Bas es in beil'ger Stunde fich gelobte. Ach, feine Mugen find es! ach, fein Lächeln, Es blubt verjungt auf biefen Lippen auf! -Bo find' ich Frieden vor ben fel'gen Traumen, Un bie bie glub'nbe Seele fich gewöhnt! -Euch hab' ich noch! - Wie fich am Borigont Im fcheibenben Erglub'n ber letten Sonne, Die ftrahlenflüchtig burch ben Regen lächelt,

Der Farben Bogen burch die Lüfte schlägt, Und seine Brücke aufbaut unter'm Himmel, So glänzt mir durch des Schmerzes bange Thräncn Der Mutterliebe stille Freude zu, Den letten Abend heiter aufzuschmücken. Und doch ist dieses zarte Farbenspiel Des mütterlichen Herzens nur ein Schein, Ein matter Schein am Himmel der Gefühle, Wenn man der Liebe heitern Aether sucht, Und nur den Rebel sindet und die Thränen!

#### Vierter Auftritt. Borige. Sara.

Sara. Fasse Dich, Rosamunde, fasse Dich! Es zielt ein harter Schlag nach Deinem Herzen. Der Ritter —

Rofamunde. Run?

Sara. 36m ift febr fcblecht.

Rosamunde. Unmöglich!

Sara. Roch biefen Abend, also meint er felbft,

Erwartet er bie Stunde ber Erlöfung. Rofamunde. Gott! nun auch bas!

Sara. Georg ift außer fich.

Der gute Sohn verliert ben besten Bater.

Rosamunde. Ach, wer weint nicht um folch ein ebles herz! Sara. Johann fteht tief ergriffen bei bem Alten

Und ftille Thranen feuchten feine Mugen.

Rosamunde. Daran ertenn' ich feines Baters Geift. Sara. Die Luft bes Zimmers brudt ben Sterbenben;

Roch ein Mal will er biefe Erbe sehen, In ihrer Freiheit noch ein Mal ben Himmel Und Abschich nehmen von der schönen Welt. —

Sie führen ihn heraus.

Rosamunde. O, liebste Sara, Bringe die Kinder fort! ihr Leben wird ja Der Chränen noch genug zu weinen haben. Bewahre ihrer Jugend Sonnentag Bor diesem Regenschauer der Gefühle. (Sara geht mit den Kindern ab.)

#### Sünfter Auftritt.

#### Rojamunde. Regle, geftüst auf Georg und Johann.

Meste. Sei mir zum letten Mal willfommen, Sonne, Jest tann ich bir in's glub'nbe Antlit icau'n,

Schon fühl' ich mich verwandt mit beinen Strahlen; Mir ist's, als wär' der Erbenkampf die Nacht, Der Lod die Worgenröthe, und dem Grabe Entsteigt die Sonne der Unsterblichkeit.

Rofamunde. 26, Bater! Bater!

Meine liebe Tochter! Das war't Ihr mir. D, fass't Euch, Rosamunde! Ich zahle eine längst verfall'ne Schulb, Und meinem Gotte dant' ich, daß er mich So schnell und doch so mild zurücksorbert.

Georg. Ich bin ein Mann, ich habe viel ertragen, Doch Deine Augen brechen sehn, die Sterne, An die ich meines Lebens Preis geset, Dich zu verlieren! — Sieh, ich sonnt' es wissen, Dein greises haupt rief oft die Sorge wach, An den Gedanken sollt' ich mich gewöhnen.
Doch wer begreift das Unbegreisliche, Wer kann den nie gefühlten Schmerz nur ahnen, Bon einem theuern Leben Abschied nehmen, Mit dem man sich gehoben, Und eine kühne Brust voll Lieb' und Treue, Wo alles Edle schlug und alles Gute, In kalter Gruft langsam vermodern sehen!
D, keine Seele ahnet diesen Jammer!

Meste. Sei ruhig, Sohn! Du siehst, ich bin es ja. Richt alle Augen sind mit mir gebrochen, Bo Dir bes Antheils Thräne leuchten barf. Sieh', Rosamunde! meine Tochter hat Sie sich genannt, sie wird Dir Schwester sein. Bersprecht mir's, Rosamunde, seib ihm Schwester! Ja, er verdient's, Es schägt ein brittsch Herz Boll Kraft und Treue mächtig ihm im Busen.

Rosamunde. Sier, meine Sand, Georg, ich bin es Guch, Und Bruberliebe für bie neue Schwester Berklare bammernd ben gerechten Schmerz.

Georg. D, Rosamunbe! — Bater! — Gott ber Gnabe,

Mit welchem Donner stürmst Du meine Brust!

\*\*Neste. Mein guter Sohn, — ich sühl''s, bald muß ich scheiden Roch etwas drückt mich schwer: Der König hat
Mir Kosamunden und den Prinzen hier
Un's Herz gelegt. Ich gab mein Kitterwort,
Mit meiner Ehre steh' ich ein für Beide.
Veorg, Du mußt es lösen, wenn vielleicht
Ein schwarzes herz auf schwarze Thaten sänne.
Versteh' mich wohl: dann gilt es seben Kamps,

Rur mit bem Leben laff'ft Du Rosamunben, Den Brinzen bier nur mit bem letten Blute. — Das fdmore mir!

So Gott mir belfen foll. Georg. Wenn ich im letten Todestampf erliege, So mabr ich meine em'ge Seele glaube, So mahr ber herr für une gestorben ift, Mit meinem Leben burg' ich für bas ihre! Der Dolch, ber ihrem Bergen gelten foll, Muß erst burch meine Bruft die Bahn fich brechen.

Meste. Der himmel fegne Dich, mein wadrer Sobn! Iohann. O, daß ich hier so ruhig stehen muß! Kann für ben Freund nichts thun, nicht für ihn tampfen,

Micht für ihn fterben! — Flief't, ihr feigen Thranen! 3ch mar' gern fest und falt; ich tann's nicht fein, Und weinen muß ich, fann mich nicht bezwingen!

D, nicht ber Thranen schame Dich, mein Sohn! Genieße biefes ichmerglich fuge Glud,

3m Sturm ber Tage wirb es balb verfiegen.

Gieb Deinen Segen mir, Du beil'ger Greis! Johann. Aesle. Knie' nieber, Sohn! — Der Himmel mag Dich schützen!

Du trittft in eine wilbemporte Beit;

Die Krone seh' ich licht auf Deinem Saupte: Dann, wann Du auf bem Throne ftehft, bann, Ronig, Dann schäme Dich auch Deiner Thranen nicht. Das menichliche Gefühl verklärt die Krone, Und ber nur, Sohn, ber ift ber größte Fürft, Der fich ben Thron baut in ber Menschen Bergen.

Rofamunde. Die Augen leuchten Dir, wie bem Berklarten: Du bift am Ziel, o mein geliebter Bater! Rett fiehst Du bell, ein Bürger jenes Lebens, Der ird'iche Nebel trubt ben Blid nicht mehr: Sag' mir, tann meine Reue Gott verfohnen ? War meine Liebe solche schwere Schuld, Wie bas Gesets ber Erbe fie verbammte?

Meste. Gott ift die Liebe; wo die Liebe wohnt In solchem reinen Herzen, wie bas Deine, Ift Gott nicht fern, und alle irb'iche Schulb Loft fich vertlart im Morgenroth ber Gnabe.

Rosamunde. So segne mich! — und bitte bort für mich! Mesle. Das irb'iche Leben brauft in rauben Tonen.

Es will ein ftreng Gefet für feine That; Die Liebe lebt im Strahlenreich bes Schönen, Und freie Blumen sprossen aus ber Saat. Du wolltest fanft ben ew'gen Rampf verföhnen, Ms roh bas Glüd auf Deine Kränze trat; Doch Muth, nur Muth! bie Welt war Dir entgegen! Dort oben ist bas Licht, bort ist Dein Segen!

Georg. D, Bater! Bater!

Meste. Run zum Abschieb, Kinder! Leb't wohl, leb't wohl, leb't wohl! ich fühl' 's, ich sterbe! — Noch ein Mat, Sonne, hauche warm mich an, Dann trage saust auf den verwandten Strahlen Die ew'ge Seele in das ew'ge Licht! —

Gott fei mir gnabig! (Stirbt.)

Georg. Bater! Bater!

Iohanu.

Still!

Lag ihm ben letten Schlaf!

Rofamunde.

Er hat vollendet! (Sie brudt ihm bie Augen zu.) (Der Borbang fällt mabrenb ber Gruppe,)

## Bünfter Aufzug.

(Bimmer bes Ronigs ju Dover.)

### Erfter Auftritt.

Beinrich, aus bem Rabinet, ju einem Officier.

Keinrich. Du eilst nach London! Diese Briese da An den Lord Kanzler. — Dort verkünd' es laut: Ich hätte Siegesnachricht vom Lord Steven; Der Hochverrath der Söhne sei gezülchigt, Ludwig geschlagen, Graf Boulogne todt, Zum Frieden unterhandelten die Feinde. Richt nöthig sei mein Arm senseits des Meeres; Plantagenet bleibe auf Albion, Den Schottenkönig rasch zu überwinden Und den meineid'gen Freiherr'n Mann zu stehn. — Rimm Dir das beste Pserd aus meinem Stalle; Schnell sei der Botschaft; benn der Sieg war schnell. (Der Officier gebt ab.)

heinrich (allein). (Eritt an's Fenster und schaut hinaus. Lange Pause.) Wie bort das Meer, als war's der Liebe Sehnen, Die seine Bellen nach dem User treibt, Bollüstig um die schone Insel zitert Und seine weichen Silberarme den Billsommnen Kreis um die Geliebte ziehn,

So ift ein junges Berg in feiner Liebe, Das gern der Seele heil'ge Sympathie Au einem mag'schen Kranze winden möchte, Die bolbe Braut vor jedem fremden Blick, Vor jedem fremden Worte sanft zu schirmen, Daß sie einsam mit ihrer Sehnsucht sei Und all' ihr Träumen bem Geliebten schenke. -Dort, wo bie fernen Kreibefelsen ichimmern, Dort geht ber laute Tag bes Welttheils an, Dort zog bie große Mutter keine Grenze: Leicht übersprungen ist der Bach, der Berg Leicht überklettert, und die heil'ge Mauer Des ew'gen Rechtes, die unsichtbar sonst Um jebes Eigenthum ben Gürtel webte, Stürzt in dem Kampf der frechen Willfür ein, Des festen Bobens Treue ist erschüttert; Doch schön bekränzt und wunderbar geschirmt Prangst bu, mein Mbion, in beinen Meeren Ms eine Burg ber Freiheit und bes Rechts, Und jebe Welle wird bein Schild, es brangen Die Fluthen sich in freier Luft berzu, Dir, blühend Land, das fie als schönen Raub Von den verzweigten Bergen losgeriffen, Mit treuer Rraft ein fichrer Ball ju ftehn. -Wie man in tiefem Schacht aus tauben Wänden Oft klare, leuchtende Kryftalle schlägt, Wo man ben rauben Sanbstein nur erwartet, Und wo der Bergmann uns erzählt, es hätten Die feinern Stoffe still fich angezogen, Und trop bem Sturme ber chaot'ichen Nacht, In der damals bie Elemente kämpften, Mitten in biesen formlosen Massen Dem heimlichen Gesetze alles Schönen Mit wunderbarer Treue sich ergeben, Und den Krystall aus dunkler Nacht gelock — Solde Krystallenblüthe bist du, England, In ber gemeinen Bergart biefer Erbe; So blühtest du nach dämmernden Gefühlen, Umbraust von einem tiefgesunknen Leben, Mus rohem Stoff jum Paradiese auf! -Und biese schöne Welt soll untergebn? In ber Parteien wild unbänd'gem Frevel Soll beine Freiheit fallen und bein Thron? — Nein, Albion, du wirst, du barfst es nicht! Keft, wie bu stehst in beiner Fluthen Ansturm,

Bill ich, bein König, biesen Meutern troben! — Sie hat bich meine Brant genannt, Ich habe gür bich bem höchften Erbenglück entsagt; Rein, nicht umsonst will ich bas Opfer bringen, Ich will im Glanz, will bich im Siege sehn! Und mist' ich auch für bich zum Tobe gehn! Dann, England, sag' es ihr auf meinem Grabe: Daß ich mein heilig Bort gehalten habe!

# 3 weiter Auftritt. Geinrich. Gumphry Bohun.

Bohun. Seil Dir, Plantagenet! Seil meinem König! Heinrich. Wie? Du in Dover und mit solchem Antlit, In bessen Zügen hohe Freude glängt? — Bas bringst Du mir?

Bohnn. Dem Sieger bring' ich Sieg! Lord Lefter fiel, bie Schotten find geschlagen Und König Wilhelm ist in Deiner Hand!

Seinrid. Unmöglich! — Bobun, traum' ich? — Lefter fiel? Die Schotten find geschlagen? — herr bes himmele!

Du bift gerecht und beine Sand ift fchnell.

Bohun. Lord Lester bot bei Suffolf mir die Schlacht; Mein Heer war klein, doch groß war mein Bertrau'n Auf Gott und auf Dein Recht: ich nahm sie an, Und nach zehnstündigem fürchterlichen Kampf Entston bie fremden Söldner, und der Lord Fiel als Gesangener in unser Macht. Er harrt auf Deinen Richterspruch.

Keinrich. Er sterbe! Kohun. Ms nun die übrigen empörten Freiherrn Den Räbelsführer also enben sahen, So warfen sie rasch ihre Wassen nieder Und öffneten die Burgen, Deiner Gnade Bertrauend ihre Ehre wie ihr Leben. Der Graf von Ferras, Roger von Mowbrap Und zwanzig Andre wollen tief gebeugt Zu Deinen Fühen um Dein Mitseid sleben.

Seinrid. Ich laffe gern ben Stern ber Gnabe leuchten. Sie haben mir fich felbft anheim geftellt,

Sie haben mir fich felbst anbeim gestellt, Und wie fie mir vertraut, vertrau' ich ihnen.

Bohnn. Als ich ben frechen Aufruhr so getilgt, Bollt' ich mich eben hin nach Norben wenden, Um bann, mit Glainville's fleinem Geer vereint, Den Schottenkönig aus bem Land zu schlagen, Doch mir entgegen kam ber Siegesbote. Die Feinbe träumten sich auf sicherm Plat, Da hatte Ralph sie glücklich übersallen; Bas sliehen konnte, floh, nur König Bilhelm Barf sich entgegen mit saft hunbert Reitern, Doch schnell umzingelt warb er und gefangen.

heinrich. Wo ift ber Ronig?

Kohun. Unter strenger Bacht Hab' ich ihn in ben Tower bringen lassen. — Als ich mein Baterland nun ruhig sah, Bollt' ich der Erste sein, die Siegesbotschaft Aus treuer Brust Dir fröhlich aus helberd. Run benke Dir mein Erstaunen, als ich bier ersuhr, Du sei'st noch nicht hinüber zu den Franken, Doch Siegesbotschaft hätt'st Du vom Lord Steven, Und ruhig sei es brüben so wie hier.

Seinrich. Lag mich Dir banten, wadrer, treuer Kriegshelb! Komm an mein Herz, unb fuhl's an seinen Schlägen,

Wie sehr Dein König Dir verpflichtet ift.

Bohun. Mein gut'ger Ronig!

tein Reich foll's wissen, was ich Dir verbante.

Bohun. 3ft's mahr? ber Frante ließ um Frieben bitten?

Beinrich. Bur Unterrebung hat er mich beschieben, Wo er bienstfertig uns versöhnen will,

Mich und bie Prinzen.

Kohnn. Und Du nahmft es an? Heinrich. Ich that's, wie jehr sich auch mein herz emport, Auf meines Feindes Seite sie zu sehn; Doch meine Sohne sind sie nicht, sie sind mir Richt naher als die übrigen Barone, Und gleiche Ahndung hatten sie verdient, Ja wohl noch ärg're.

Kohun. Laß ben Frieden walten! Du kannst bedingen; benn die Macht ist Dein, Doch nicht zu strenge magst Du sie gebrauchen; Der Friede ist auch eines Opfers werth. — Doch sprich, hast Du von Kichard keine Kunde?

Keinrich. Der Tollfopf hat nach Boitiers sich geworfen Und wehrt sich wie ein Rasender. Er hat Des Königs Friedensantrag frech verschmäht, Und dreimal siel er aus und schlug mein Heer, It's auch an Zahl ihm doppelt überlegen.

Bohun. Gin ebler Beift ift in bem jungen Lowen.

Heinrich. Daß ench die Frechheit immer edel heißt! Hat einer nur den Muth, was heilig sonst und ben Muth, was heilig sonst und benemerth geachtet wird im Leben, Mit frechen Händen tollfühn anzusallen, Weich macht ihr ihn zum Helden, macht ihn groß, Und ächlt ihn zu den Sternen der Geschichte. — O, nicht die Frechheit macht den Helden aus, Die ruchlos sedes heiligste verspottet. Leicht übersprungen ist der Meuschheit Grenze, Die an die Hölle sicht, zu dieser Wagnig Bedarf es nur gemeiner Schlechtigkeit; Doch sene andre Grenze, die den himmel Berührt, will mit der Seele höchstem Schwunge Aus reiner Bahn nur überslogen sein,

Bohun. Der Bring ift ein Berführter,

Heinrich. Ihm zur Ehre Glaub' ich das er In freier That den Weg zum Abgrund wählte, Mis daß er fowach genug gewesen, sich als Spiel Der fremden Willfür frastlos zu ergeben. — Icht komm und laß uns in vertrautem Nath Den Frieden und das Vaterland bedeuten.

(Belde zur Seite ab.)

## Dritter Auftritt.

Ricard. William (in Manteln).

William. Geliebter Pring! fturg't Euch nicht in's Berberben'
Richard. In bem Berberben blüht ein ew'ges Heil! —
Laß mich, ich muß zu seinen Füßen liegen, Richt eher kommt bas Glück in meine Bruft.

William. Ihr feib ber Baterftrenge preisgegeben, Benn man Gud bier entbedt.

Richard. Das foll man nicht, Ich ftelle mich ihm felber por bie Augen.

William. Den alten Lowen habt 3hr fdwer gereigt, Gud baft er boppelt!

Richard. Sut; verbient' ich boppelt Den Haß, er muß mich bennoch wieber lieben, Mich nicht verachten, ich mag sonst nicht leben. Ich bin gefallen, ich bin sollecht gewesen — Ich bin's gewesen. Richte, wer ba will: Benn es ein Mensch ift, er wird gnädig richten; Doch war ich kein gemeiner Bösewicht,

Drum greif' ich auch nach ungemeiner Reue. Ich will bas Leben zum Bergessen zwingen, Es soll mich wieber achteu, ja, es muß! —

William. Der Sturm ber Rache ift ichnell ausgebrauft.

Ricard. Du kennft mich boch zu gut, William, um Treubruch Und Falfcheit meinem Bergen zuzumuthen; Der Donner ber Gefühle konnte mich In rascher That zum Rand bes Abgrunds schmettern, Doch ich erwachte, und ber Wahn war aus. Die Rache ist ein Erbtheil schwacher Seelen, Ihr Plat ift nicht in biefer ftarten Bruft. -Ra, ich erwachte, und sah mich mit Schaubern Bon teuflischem Gewebe rings umftrict: Da galt es Kraft, zu ber verlass'nen Bahn Der guten Sache fed fich burchzuschlagen. Bar's auch mit Opfer jebes höchsten Guts. Die Brüber frochen hinter Ludwige Thron Und wollten, die Berächtlichen! fie wollten, Die Sohne mit bem Bater, Frieden fcliegen, Bie Feind mit Feind nach unentschiedner Schlacht. Gab's hier noch einen Zweifel? — Beinrich konnte Bon unferm Meutervolt vertrieben werben. Er aber mar ber Sieger vor bem Rampf, Und war''s geblieben nach verlornen Schlachten; Denn bei ihm ftand die Ehre und bas Recht! -Nicht lange konnte Richard fich verirren, Richt biefe frembe Bunge zwischen fich Und feines Baters edlem Bergen bulben; Doch auch nicht feig wollt' er vor ihm erscheinen, Nicht als ein Ueberwundner mocht' er ftehn, Als Sieger wirft er jest fich vor ihm nieber, Und glaube mir, den Sohn erkennt er wieder!

William. Ich höre kommen; Bring, es wird zu spat!

Richard. Berlierst Du Dein Bertrau'n auf meine Stimme?
Fliebe getroft, hier brauch' ich keinen Freund.
Der Sohn muß sich ben Weg zum Baterherzen
Durch keinen Dritten zeigen lassen.

William. Prinz,
Ich lasse Euch mit Schmerzen hier zurück;
Doch tönnt' ich's nicht ertragen, wenn ich Euch
Wit frecher Strenge milte ftrasen sehn.
Ich hab' ein Schwert, bas möcht' ich nicht vergessen,
Drum geh' ich lieber. Gott beschütze Euch! (180.)

#### Dierter Auftritt.

#### Richard (allein).

Richard. Sich vor bem Bater, vor bem Rechte beugen, Rein, William, nein, bas ift fein Schimpf; ich richte Rur um fo ftolger meinen Blid gur Conne. Gin freies Auge trägt ber fühne Mar: Gubl' ich im Bergen seiner Schwingen Rraft, Das schon're Eigenthum muß ich bewahren, Dag mich ber Strahl bes Lichtes nicht verblenbet. Bon großer Arbeit warb mir prophezeit; Beginne benn ber Cyclus meiner Thaten Mit meines Bergens eignem ichwerften Sieg! -Man tommt! — Er ift's! — Nun fcblägst bu, große Stunbe! (Er gieht fich etwas gurud.)

#### Sünfter Auftritt. Richard. Deinrid. Bobun.

fieinrid. Es bleibt bei bem Entschluß: mit Ludwig Frieden, Und meine ganze Macht auf ben Bermegnen! Er muß fich mir ergeben, benn nicht eber Darf ich mich Sieger nennen, als bis Richard Ru meinen Rugen liegt. Ridard (wirft fic ibm ju Rugen). Menne Dich Sieger!

feinrich. Du, Richard, bier?

Bolhun.

Der Pring! Ricard. 3ch bin's, mein Bater.

Das Recht, bie Ehre!

fieinrich. Berratber! was trieb Dich? Ricard.

Bu meines Baters Füßen find' ich fie, Die ich vergebens suchte in ben Schlachten.

geinrig. Bift Du gefchlagen? Schickt Northumberland

Dich als Gefang'nen?

Ridard. Beinrich benkt fo flein Bon feinem Sohne nicht, daß er fich schlagen, Dag er fich fangen ließe.

feinrid. Unbegreiflich!

Kichaled. Freiwillig fomm' ich ber aus Boitiers; Northumberland hab' ich vier Mal geworfen. Rerftreut find seine Schaaren, er gefangen: Id bin ber Sieger nach bem Recht bes Schwerts, Doch bier im Bergen bin ich überwunden.

fieinrid. Du, Du ber Sieger, und zu meinen gugen? Ridard. Der Weg ber Ghre führte mich bierber.

Bon meinen Brübern hört' ich, wie verächtlich Sie hinter Ludwigs Throne sich versteckt. Wie sie von ihres Vaters großem Herzen Durch dieses Frankenkönigs frembe Macht Den Frieden heuchlerisch erschleichen wollen; Das hat in mir das tiesste Herz empört! — Bas! eine frembe Zunge sou sich kalt Und gistig zwischen Sohn und Vater drüngen? Ich soll mit meinem Bater die Bergebung Behandeln, wie ein schlechtes, ird'sche Gut? — Sie sind bestiegt, sie mögen sich bedingen: Ich war der Sieger, ich ergebe mich.

Keinrich. Ich werbe irre an ber Menscheit Grenze.
Kohrn. Sagt' ich es nicht? es ist ein großes Herz!
Richard. Du wirst boch Deinen Richard barauf kennen,
Daß nicht ber äußre Zwang ihn hergesührt.
Prei war mein Poitiers, und kam Dein Heer,
Das hie Bretons und Bradangons geschlagen
Und König Ludwigs Macht von Verneuil trieb,
Bereint auf meine Keine schwache Schaar,
Mich liebte sie, sie wär' mit mir gestorben,
Und bie erstlirmte Beste wär' mein Grab.
Mich aber zog die inn're Stimme ber;
Ich bin gesallen, ich bin tief gesallen —
Das ist der Weg, auf dem ich steigen kann.

feinrich. Und was erwartest Du von meiner Strenge? Du haft die Krone nicht allein verlett,

Du haft auch frech ein Baterherz zerrissen.
Richard. Mein schulbig haupt leg' ich zu Deinen Füßen, Mein Leben geb' ich frei in Deine Hand.
Und waren's leere Träume, die ich träumte
Bon meiner Tage lichtem Helbenglanz,
Und muß ich sterben — nun, es war kein Traum,
Der mir vom schonen helbentob erzählte.
Benn mir ber Bater nie vergeben kann,
Freiwillig sterbend muß ich ihn versöhnen.

Heinrich. Und Rosamunde?
Richard.
Bar mein guter Engel!
Der Sturm der Liebe riß mich in den Abgrund,
Da ging das heitre, selige Gestirn,
Das ich im Strudel des Gesühls verkannte,
Rlar in der Wetternacht des Unglücks auf.
Richt mehr der rohe, irbische Besig Bar meiner wilden Sehnsucht ziel und Streben,
Ich fühlt' es tief, die Liebe müsse mich Berebeln, nicht zertreten; und ihr Bild Schloß einen mag'schen Kreis um meine Seele, Und ich erwachte aus der wilden Nacht. Sie wird als eine Sonne meines Lebens Borleuchtend wandeln meine Jeldenbahn, un ihre Strahlen knüpf' ich meine Sehnsucht; Rein ist ihr Licht, rein sei auch meine That! Ich darf sie nicht bestehen und erkämpfen, Doch meines Lebens Zauber barf sie sein!

Beinrid. Auf welche Antwort haft Du Dich bereitet?

Bar'ft Du jest Bater, fag' mir Deinen Spruch.

Richard. Gin großes Berg führt ftets bie gleiche Sprache; 3ch bin Dein Sobn, ich abne Deinen Geift. —

3a, Bater, Du vergiebft!

Heinrich. Ja, ich vergebe! (Amarmung.) Komm an mein herz, Du junger, wilder helb! Dein Fall hat mir die ftolze Bruft zerriffen, Doch dieses große, selige Gesühl Bei Deinem Siege überwiegt ben Schmerz Und macht mich zu dem glücklichsten der Väter!

Richard. Gieb, Bater, mir ein Zeichen Deiner Gulb!

Bieb meinem Schwerte Raum, es gu verbienen!

Heinrich. Wohlan! — In's heil'ge Land gelobt' ich einst Das fromme Bolt der Christen zu begleiten Und zu besuchen meines Herren Grad, Bon dem ich Kron' und Keich zu Lehen trage; Doch Englands Bohl läßt mich mein Seelenwohl Bergessen. Ziehe Du für mich, mein Kichard, Und bete dort für den verschuten Bater.

Richard. Wie stolz, wie glücklich machst Du Deinen Sohnl

ingaro. Wie frois, wie genauch macht Du Deinen

#### Sechster Auftritt. Borige. Gin Offizier.

gelurich. Bas bringft Du mir?

Offizier. Dies Schreiben Deines Kanglers. Bobl eine wicht'ge Rachricht ichlieft es ein,

Die bochfte Gile warb mir anbejohlen.

Bas wirb es geben ?

Ridard. Bater, Du wirft blag!

Bohun. Um Gotteswillen, theurer Herr! was ift Guch ? Beinrich. Lag fatteln, schnell! es wankt ein theures Leben! — (Der Offgier geht ab.)

Eleonore ift entflohn, nach Boobstod' Nahm fie ben Beg. - Gott, wenn ich fie errathel Richard. Ha! meine Mutter! Sier braucht's rasche That! Mich saft ber Ahnung fürchterliches Beben, Und Tobesschauer bringt auf mich herein! Es if tein Preis zu hoch für solch ein Eben; Rehmt Kron' und Reich, sie muß gerettet sein! Berft Euch auf's Pferd, lass't alle Zügel schießen, Und galt' 's mein Blut, nur ihr Blut barf nicht sließen! (Aus ab.)

#### Siebenter Auftritt.

(Eine Halle im Soloffe von Boobftod. Im hintergrunde ber Sarg, mit Canbelabern rings umgeben. Auf bem Sarge bie Zeichen ber Aitterwürde: Schwert, Schild und Sporen 2c.)

Rosamunde. Johann. Georg. Das Sausgefinde. (Alle in tieffter Trauer. — Georg ftüst fic auf Johann.)

Und löse unsern Schmerz in sanfte Thränen. Du haft vollenbet, Deine Zeit war aus, Und aus bem Rampf gingft Du zum ew'gen Siege. Georg. Da liegt nun Alles, was ich hochgeachtet, Bas ich im beiliaften Gefühl verehrte. Da liegt es hingeopfert, tobt, tobt! -Das Berg fclägt nicht, an bas ich einft begeistert Rach meiner erften Gelbenarbeit fant: Die Augen find gebrochen, die mir freundlich Die stille Bahn zur Tugenb vorgeleuchtet; Die Band ift talt, die mich ben Weg geführt Und mir ben Segen gab auf meine Reife. Tobt! tobt! - Gott! 's ift ein gräßlicher Gebante, So gang gefchieben fein für biefe Belt, Richt mehr ber Liebe frommes Wort von ben Beliebten Lippen füffend wegzutrinten, Nicht an bes Freundesherzens warmem Schlag Den ftillen Ruf ber Seele gu ertennen; So gang gefchieben fein, fo gang verlaffen, So gang allein auf biefer weiten Erbe: Es ift ein furchtbar icaubernbes Gefühl!

Rofamunde (lehnt an bem Sarge). Berklärter Schatten, ichaue freundlich nieber

Rosamunde. Der Bater bat mich, Dich zu tröften. Komm, Gieb Deine Hand mir über seinem Sarg. Ich liebe Dich mit schwesterlicher Liebe, Die brüberliche schlage mir nicht ab! Georg. D, meine Schwester!

Rosamunde. Sieh', wir stehen jest Allein! ich bin ja auch verwaist mit Dir,

Und bin ja auch verlaffen! - Lag une benn Bereint ben Schmerz ertragen, freuten wir Une boch vereint in feiner Baterliebe.

Johann. Dicht mich vergeff't in Gurem iconen Bunbe.

Berftogt mich nicht, nehmt meine Liebe an; Sie foll Guch treu, fie foll Guch ewig bleiben!

Rofamunde. Romm, iconer Rnabe, lege Deine Sand In unfre Sanbe. - Dun, verflarter Schatten, Run ichau' auf uns und fegne Deine Rinber! (Lange Paufe.)

#### Achter Auftritt. Borige. Cara.

Sara. Um Gotteswillen, rettet uns, Georg! Bewaffnet Bolt bringt in bas Schloß, die Wachen Um außern Thore find entflohn, fie fturmen Schon in ben Sof! - D, rettet! rettet! Rettet!

Rofamunde.

Gott! meine Rinber! Sa, Berratherei! (Am Fenfter.) Georg. Die Farbe fenn' ich. - Run, beim großen Simmel, Sie follen einen ichweren Rampf bestehn! 3ch habe mich mit meinem Blut verpfanbet, 3d muß fie retten, ober untergebn. -Romm't, wadre Briten, fomm't! - D, weine nicht! Lag mich bas Recht, bas Du mir gabft, erwerben ! Mich treibt mein Schwur, mich treibt bie Rinbespflicht,

### Neunter Auftritt.

Der Bruber foll für feine Schwester fterben! (26 mit ben Anechten.)

#### Rojamunde. Johann. Sara.

Rofamunde (Johann, ber folgen will, jurudhaltenb). Was wollt Ihr, Bring?

Ihm nach! Iohann.

Seib Ihr von Sinnen ? Rosamunde.

Mein, nein, Ihr bleibt!

SALIS COLUMN

Iohann. Lass't mich, ich muß ihm nach!

Was foll ber Knabe in bem Männerkampfe ? Rosamunde. Ich lass' Euch nicht!

Iohann. Sa! hor't 3hr's! (Bum Fenfter eilenb.) Sara! Sara!

Rosamunde. Bol' mir die Rinder! ichnell um Gotteswillen! -

Ud, meine Rinder! meine Rinder!

(Sara ab.)

Johann. Sa! Da tampfen fie! Georg ficht wie ein Lowe; Die kleine Schaar steht fühn und felsenfest! Die Feinbe weichen. -Rofamunde. Keia find alle Buben! Johann. Gerechter Gott! Was ift's! Rofamunde. Johann. Georg fturat in bie Rnice! Rofamunde. Ift er vermunbet? Johann. Töbtlich! Gott, er fällt Und triumphirend brechen die Berräther Ueber bie Leiche fich bie Mörberbahn. Sie stürmen in bas Schloß. Rofamunde. Ich bin verloren! Johann. Roch bift Du's nicht. 3ch fühl' ber Reste Geift In meiner Bruft. 3ch bin ihr Erbe. - Sal (Das Sowert vom Sarge reißenb.) Der Bater giebt bas Schwert, ber Sohn bas Beispiel; Sie führen mich jum erften Belbenwerte! Auch mir tann Gott ben Sieg verleib'n, auch mir! Der Urm ift ichwach, bas Berg fühlt Riesenstärke!

#### (Er ftürzt auf bie Thür zu.) Zehnter Auftritt.

#### Borige. Armand mit Anedien. Dann Eleonore.

Burud, Berrather ! Johann. Pring, ergebt Guch! Armand. Johann. Nur Im Tobe! (Sie fecten.) Schon't bie Rnabenfauft! Armand. 3 ohann. Du sollst Sie fühlen. (Sie fecten.) Armand. Rafenber! Eleonore (von außen). Bas halt Guch auf? -Rasch in bie Zimmer! Armand. Bring Johann vertheibigt Wie ein Bergweifelnber bie Thure. Cleonore. Lass't boch seben. Ob auch sein Schwert für mich geschliffen ift. (Bervortretenb.) Ergieb Dich, Knabe! himmel! meine Mutter! (Sturgt gur Thure binaus.) Zobann. Rofamunde. Die Ronigin? - Muth, Rofamunbe, Muth! Eleenore. Befet't bie Bange, bag une nichts entfomme.

(Armanb geht ab.)

**Bo ist die Bublerin?** — Ha, ist sie das?

Rofamunde. Wen fuchft Du, Ronigin?

Cleonore. Dich, Dich allein!

Dich auf ber weiten Erbe, Dich allein!

Rofamunde. Du haft Dir fürchterliche Bahn gebrochen!

Cleonore. Also für biese ward ich aufgeopfert? Die Larve machte mich zur Bettlerin!

Rosamunde. Ich nahm Dir nichts. War bas Dein Eigenthum, Was Du noch nie besessen und genossen? Wir nahmst Du Alles; schuldlos sührte mich Ein salfcher Wahn zum Gipfel alles Glübes. Ich bin erwacht, Du haft mich aufgebonnert, Und schaubernd stand ist in der Wirklichteit, Bis ich, mich opsernd, meine Schuld verklärte.

Etronore. Bergebene Beuchelei! Dein Spiel ift aus; Der nachften Stunde weih' ich Deine Seele!

Rosamunde. Ich bin in Deiner, Du in Gottes Sand; Bollbringe, was Du barfft, ich kann's nicht hinbern.

Eleonore. Bift Du auch ftolg, verwegne Bublerin? Ich habe Mittel, biefen Stolg zu brechen.

Rosamunde. Du nennst es Stolz? nenn's lieber Eitelkeit. Ich weiß, was mich von Deiner Hand erwartet, Und nicht den Sieg gönn' ich Dir, Königin, Daß ich als Britin zittere vor dem Tode!

Eleonore. Beißt Du es jo genau, was ich Dir will ?

Kosamunde. In Deinen Augen sieht's mit glüh'nden Zügen, Es zittert Dir mein Urtheil auf der Lippe; Doch sieh', ein stilles, freudiges Gefühl Mußt Du mir wider Willen doch gewähren. Rechtsert'gen kann sich Heinrich nimmermehr, Doch Deine That entschuldigt sein Gewissen. Nur heller bricht durch Deine Nacht sein Tag!

Elconore. Bas, Dirne! wagft Du's noch, mich zu verhöhnen?

Rosamunde. Du kannst mich töbten kassen, Königin, Ich werde niemals mein Gesühl verläugnen. Ich sehrte, ja, boch wissenlose. Ich drachte, Als ich den Wahn ersuhr, mich selbst zum Opser. Die Schuld ist frei, der Himmel ist versöhnt, Und Deinen Dolch erwart' ich ohne Schaubern. Hab Deinen Dolch erwart' ich ohne Schaubern. Hab Du gehosst, daß ich um's Leben bettle? Du irrst Dich, Königin, ich bettle nicht,

(Sara tritt mit ben Rinbern aus ber Seitenthur.)

Und bin gefaßt. - Gott! meine Rinber!

## Eilfter Anftritt.

Borige. Sara. Die Riuber.

Eleonore. Sa l Sind bas die Nattern? — Reig't fie von ihr los!

(Die Rnechte wollen ihr bie Rinber entreißen, bie fich feft an bie Mutter Hammern.) Rosamunde. Rur mit bem Leben nimmft Du mir bie Rinber!

Cleonore. Geborch't!

Gerechter Gott! - Barmbergigkeit! -Rofamunde.

Du bift auch Mutter, lag mir meine Rinber!

Eleonore. Ift das Dein Stolz, verwegnes Beib? Rofamnnde. Kannst Du

Spott treiben mit bem beiligsten Gefühle?

Eleonore. Nehmt ibr bie Rinber!

Rofamunde (wirft fich, bie Rinber feft umfollingenb, Cleonoren ju Füßen).

Gott! - ju Deinen Füßen

Liea' ich, erbarme Dich! laß mir bie Kinber! -Wenn Du noch menschlich fühlft in Deiner Bruft, Wenn Dich ein Thier ber Bufte nicht geboren, Benn ber Hpane Milch Dich nicht gesäugt — Barmherzigkeit! hat boch einst einen Löwen Das Jammern einer Mutter fo burchbrungen, Dag er ben beil'gen Raub ihr wiebergab -Kannst Du grausamer sein und bist doch Mutter?

Eleonore. Die Nattern find gefährlich wie bie Schlange;

Gin rafcher Drud macht mich von beiben frei.

Rosamunde. Gerechter Gott! — was ist benn ihr Berbrechen? Noch keinen Traum nur haben fie beleibigt.

Laft ihnen boch bas arme fleine Leben,

Richt weniger tann man ben Menfchen ichenten;

D. lag es ihnen! - Renne mir ein Thal, Wo ich mich vor bem Könige verberge.

Lag mich in Dürftigkeit, in Armuth ichmachten, Rur lag mich leben, lag bie Rinber mir,

Und jeben Tag bet' ich für Deine Seele

Und fegne Dich im letten Augenblick.

Eleonore. Dentft Du mich ju fangen, Seuchlerin? -Reig't ihr die Kinder von ber Bruft!

(Es gefchieht.) Rofamunde.

Barmberzigkeit!

Eleonore. Umfonft, Dir hat bie Tobtenuhr gefchlagen! Gebt ihr ben Becher! — Trinke!

(Gin Rnecht reicht Rofamunben ben Becer.)

Rofamunde.

Gift ? I

Eleonere.

Nur schnell!

Denn fterben mußt Du boch!

Rofamunde. 3ch trinte nicht!

Eleonore. Du trinff! wo nicht, fo ftog' ich biefen Dolch In Deiner Kinber Gergen!

(Reift bie Rinber an fich und fest ihnen ben Dold auf bie Bruft.)

Die Rinder. Mutter! Mutter! Eleonore. Bable! mein Dold trifft gut.

Rosamunde. Salt' ein! ich trinke.

(Sie trinkt ben Becher.) (Sie trinkt ben Becher.) (Sie fift gescheh'n! - Was schaubert's mich?

Rosamunde. Sch fühl's

An meines Herzens wilb empörtem Schlage, Es hat balb ausgeschlagen. — Laß mich noch Die paar Minuten Mutter sein, ich werbe Nur kurze Zeit zum letten Segen brauchen.

Eleonore (läßt bie Rinber mit abgewandtem Geficht Los).

Ein Rind. Ach Mutter, bift fo blaß!

Das andere. Sei heiter,

Wir möchten es gern auch sein. — (Auf ben Sarg zeigenb.)

Sieh' nur an, Bie dort die vielen Kerzen fröhlich schimmern.

Rosamunde (kniet zwischen ihren Kindern nieder). Küsst mich, — es ist das letzte Mal, füsst mich! — So! Knie't auch nieder, faltet Eure Händchen Und betet still um Gottes ew'ge Huld.
Er segne Euch mit seiner schönsten Liebe, Er segne Euch zur höchsten Erbenfreude! Leb't dess euge, als die Mutter lebte; Seid glücklicher, als Euer Bater war!

Die Kinder. Weine nicht, Mutter!
Rosamunde. Ha! Dein Gift ist schneu!
Ich fühle meine letten Bulse stocken. —

Küsst mich noch einmal, Kinber, noch einmal! Und bann leb't wohl! — ber Himmel sei Euch gnäbig!

(Sie finkt jusammen.)

Sara. Sie finkt! fie flirbt! Rosamunde. Erbarm' Dich meiner Kinder; Laß fie nicht bugen, was die Mutter that! — O, laß fie leben, und ich will Dich segnen!

#### 3mölfter Auftritt.

Borige. Armand. Dann Geinrich. Richard. Bohnn und Johann.

Armand. Bir find verloren! König heinrich kommt! Eleonore. Dich wollt' ich rachen, und ich rachte ihn! geinrich (kommt mit ben Anderen). Bo ift fie? — ha!

Sara.

Bu fpat! fie ift vergiftet!

Gott!

geinrich. Giftmifcherin!

(Stürzt auf Eleonoren.)

Dafür zahlt biefes Schwert!

Assamunde (rafft fic mit ber legten Kraft auf und reift bem Seinrich bas Sowert aus ber Sanb).

Beinrich! vergieb ihr, ich hab' ihr vergeben. (Sie fintt jujammen.)

Richard und Ishann (fangen fie Inicend auf).

Richard. Belch ein Gefcopf!

geinrich. Sie lebt noch! rettet, rettet!

Kosamunde. Es ift ju fpat! Die Ainder. D, Mutter! Mutter!

(Sich fiber fie werfenb.)

Rosamund e. In Deinen Schutz befehl' ich meine Kinder, In Deine Hand befehl' ich meinen Geist! (Sie nirbt.)

Richard. Der Simmel fiegt!

Eleonore. Die Bolle fieht vernichtet!

geinrich. Rönig ber Ronige, Du haft gerichtet! (Bathrenb ber Gruppe fallt ber Borhang.)

## Joseph Benderich

ober

## Deutsche Treue.

Gine mahre Anetbote, als Drama in einem Anfzuge.

#### Berfonen:

Cin Hanptmann von ben Jägern. Cin Oberlientenant } von einem Linien=Infanterie=Regimente. Cin Carvaral

Ein Kaufmann

Gin Wundarst | von Boggera.

Sin Bürger

[Die Hanblung geht in Boghera am Abenb nach ber Schlacht von Montebello vor (9. Juni 1800).]

#### Erfter Auftritt.

(Eine einsame Strafe in Bogbera. Gin haus mit Lauben, wo Thure und Fenfter verichloffen find, macht ben hintergrund. Links ein haus mit einer Stiege.)

Der Sauhimann, fower an ber rechten Sanb verwundet, fist neben bem Oberlieutenant, ber befinnungslos auf ber Stiege liegt.

Der Kauptmann. Kein Zeichen bes Lebens. — Camerad, Du haft es überstanden! — Und boch! — bas Herz schlägt noch. — Bei Gott! ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. — Ja! das herz schlägt noch. — Wenn ich Hülfe schasser schnet! — Nein, nein, ich darf es nicht wünschen, seine Martern dauern nur länger; 's ist doch mit ihm aus. — Alle häuser sind zugerammelt, die Bürger wagen sich aus Jurcht vor den plündernden Franzosen nicht auf die Straße; vergedens habe ich an alle Thüren geschlägen, Riemand will öffnen, Niemand uns ausnehmen. Mit meinem linken Arm kann ich ibn nicht weiter schleppen, er muß bier

`

sterben! — Seine Prophezeihung trifft ein. — Heute früh, als er mit seiner Compagnie an mit vorüberzog, rief er mir ben großen Whsied zu; ich lachte, aber er hat doch Recht gehabt. — Bor meinem Weichteren Blute müssen sich die Ahnungen scheuen, sonst hätte ich biese Racht viel Erbauliches erfahren müssen sonn meiner Hand und meiner verlorenen Freiheit. Aber ich bin mit so frischem und fröhlichem Muthe in's Feuer gegangen, als gab''s gar keine Kugeln für mich; und nun sitze ich hier, gefangen, verwundet und noch nicht einmal verbunden! — Ich mag nicht in's Spital, bis ich weiß, was aus Diesem da wird, erkätt' mir 's auch gethan. — Gesangen! 's ist doch ein verwünschtes Wort! — Gesangen! ich gefangen! — Ach was! der Kriegswürfel sällt wunderlich; heute mir, morgen dir. Sie hätten mich auch nicht bekommen ohne den verdammten Schuß; aber der Henken mag sich mit einem Linken Arm durch sieden rechte schlagen! — Still, da kommt Einer die Straße herauf, wahrscheinlich ein Bürger; vielleicht hilft er meinem Cameraden.

#### 3meiter Auftritt.

#### Die Borigen. Gin Burger.

gauptmann. Salt! guter Freund!

Burger. Was foll's?

ganpimann. Geht her! hier liegt ein Sterbenber. Er ift vielleicht noch zu retten. Seib menschlich und nehmt ihn auf! —

Burger. Geht nicht!

gauptmann. Warum nicht? -

Särger. Beil 's nicht geht. — habe zu hause breißig lebenbige Gafie, bie nichts zu effen haben, und keinen Plat obenbrein; wo soll ich mit bem Tobten bin?

fauptmann. Er ift noch nicht tobt.

Bürger. Wenn er ichon im Sterben liegt, braucht er nichts weiter als ben Plat, wo er sterben kann; an Hulfe ist jest in der Berwirrung nicht zu benken. Den Plat zum Sterben hat er aber hier weit bequemer als bei mir; haben sie mich doch selbst aus meinem Hause getrieben, und weiß Gott, aus was allem weiter!

fauptmann. Ift benn fein Bunbargt in ber Dabe?

Burger. Mein Gott, bie haben alle Hanbe voll zu thun, auf bem Markte wimmelt's von Sterbenben, Desierreichern und Franzosen — Alles burch einander! —

hauptmann. Es ift einer ber bravften Solbaten ber ganzen Armee. Burger. Und wenn er ber allerbravfte ware, ich fann ihm boch nicht belfen.

hauptmann. Kann Guch Gelb bewegen? — was verlangt Ihr, wenn Ihr ihn aufnehmen follt? ich gebe Euch Alles, was ich habe.

Rorner's Berte. II.

Burger. Wird mohl nicht viel fein! - Aber, wenn ich's gut bezahlt befame - ein Sinterftubden hatte ich wohl. -

fauptmann. Berrlich! Berrlich! -

Burger. 3a berrlich bin, berrlich ber! Rur erft bas Gelb, fonft ift 's mit ber gangen Berrlichfeit nichts.

fanptmann. Sier! (Sucht nach ber Borfe.) Element, bab's gang bergeffen, bie Boltigeurs haben mich rein ausgeplunbert! -

Burger. Alfo fein Gelb?

fauptmann. Belb nicht, aber Gotteslohn!

Burger. Damit kann ich bie breißig hungrigen Chasseurs auch nicht fatt machen. Sat ber herr fein Gelb, fo laff' er mich ungeschoren.

Bauptmann. Denfch! haft Du benn gar fein menichliches Gefühl

in Dir?

Bürger. Warum benn nicht und obenbrein noch ein verdammt lebenbiges: bas beißt hunger. Erft muß ich fatt fein, bann tommt's an die Uebriaen.

Sauptmann. Er fiel für fein Baterland, er blutete für Guch, und

Ihr verschließt ihm graufam Gure Thuren! -

Burger. Wer bat's ihm gebeißen? hanptmann. Seine Ehre, fein Raifer!

Burger. Da mag er fich von ber Ehre füttern und vom Raifer

furiren laffen — mich geht's nichts an! hauptmann. Schanblich! fcanblich! — Der Menfch geht ber Meniden nichts an!

Bürger. Treibt's nur nicht so arg, sorg't lieber für Euch, 3hr seib

ja auch verwundet. Geh't auf den Markt zu ben Chirurgen. fauptmann. Ich gehe nicht von der Stelle, bis ich weiß, was aus meinem braven Cameraden wird. — Wenn Hulfe möglich ift, will ich fie ihm bringen; ift fie nicht möglich, fo foll ihm wenigftens eine öfterreichifde Bruberhand bie Belbenaugen gubruden. -

Burger. Nach Belieben, nur verlang't nicht, bag ich Guch Gefell= fcaft leisten foll. Gehabt Euch wohl; ich muß fehn, wo ich altbackenes Brod und fauern Bein bekomme, fonft freffen mich die breißig Bielfreffer

in einem Tage jum Bettler. (Ab.)

### mritter Auftritt.

### Die Borigen (ohne ben Burger).

fanptmann. Schurte! - Beig Gott, mare ich bes rechten Armes machtig gewesen, und hatte ich meinen Degen noch. - Satt' ich meinen Degen noch! — Donner und Wetter, was ein paar Stunden thun! — Seut fruh fant ich an ber Spipe von hundert und zwanzig braven Burichen, bie meinen Binten gehorchten, und jest barf mir fold' eine Rramerfeele bas bieten! - Der verbammte Schug! - Und wie ber Rerl jubelte, als mir ber Degen aus ber Sanb fant! - Element, 's fängt jest an abscheulich in ber Bunde zu brennen! — wie höllisches Feuer! — Der Arm wird wohl d'rauf gehn! — Run! was ift 's weitet? — Hat mancher alte Bater sein einziges Kind zu den Fahnen gesührt, hat manche hülflose Mutter ihre lette Stütze, ihren Sohn, dem Baterlande geopsert, was soll ich mich sperren, wenn 's an einen Arm geht. Mütze mir's za auch gefallen lassen, wenn sie mir's Leben genommen hätten, und weiß Gottl ich hätt' es sür meinen Kaiser, für meinen guten, großen Kaiser, rasch und freudig hingeworsen! — Still, rührt er sich nicht? — Ja, ja er kömmt zu sich, er schlägt die Augen auf. — Camerad, willkommen im Leben! — Was siehst Du so starr um Dich? — Besinne Dich! — Erkenne Deinen Wassenbert! Ich din's, Bein Freund; das ist Deines Kaisers Koc, das ist das Feldzeichen Deines Baterlandes. Wir sind zu Boghera; Du kannst gerettet werden, der Feldherr wird uns ausklösen.

Oberlientenant. Bin ich gefangen?

hauptmann. 3a! - wir find in Feinbes Gewalt!

Oberlientenant. Gefangen! -

Kanptmann. Run! lag Dir tein graues Haar barüber wachsen, oas ift ben bravften Solbaten schon passirt; bie Kriegssortuna ift ein wunderliches Beib! —

Oberlientenant. Warum nicht tobt! — Warum nur gefangen? — Hauptmann. 's ift boch um einen Grab beffer. Der Tob läßt Keinen wieber auswechseln.

Oberlieutenant. Wir find gefchlagen?

Bauptmann. Rur gurudgebrangt. Der General Lannes hatte bie Uebermacht zu fehr auf seiner Seite. Unser Corps mußte über bie Scrivia gurud.

Oberlieutenant. Burud über bie Scrivia? -

Bauptmann. Still, bavon! - Wie fühlft Du Dich jest? Schmerzt

Dich Deine Bunbe fehr?

Oberlientenant. Hättest Du mich mit einem Siegesworte geweckt, ich glaubte an Reitung; jest fühle ich, baß ber Schuß töbtlich ift, und hab' auch keinen Bunsch mehr, zu leben.

Bauptmann. Schone Deine Bruft. - Sprich nicht. - Bielleicht

- Gin Bunber ware nicht unmöglich, Deine Ratur ift ftart.

Sberlienten ant. Der Korper ift's gegen forperliche Leiben, aber er beugt fich bem Seelenschmerze.

Sauptmann. Still, folge meinem Rathe, fprich nicht fo viel.

Oberlieutenant. Soll ich bie paar Minuten, die ich noch leben will und noch zu leben habe, in stummer Qual verjammern? Nein, laß mich zum Abschied aus vollem Herzen zu Dir sprechen. Das scheidende Leben denngt die letzten warmen Blutströme nach meiner Brust und giebt mir Kraft zum Reden. — Wie steht's mit unsern Cameraden?

gauptmann. Wie ich Dir ichon gefagt, fie zogen fich gurud über bie

Scrivia. Cafteggio und Bogbera find in bes Feinbes Sand.

Oberlientenant. Bar's ein ehrenvoller Rudtua?

gauptmann. Das will ich meinen! Die Truppen haben fich wie Lowen gefchlagen. Rur biefe lebermacht tonnte fie gum Beichen bringen.

Obertienteuant. 's ift doch ein brades, herrliches Bolf, meine Desterreicher. Meine Leute hattest Du sehen sollen Gelben waren's! Gestanden find sie wie die Felsen im Meere. Gott lohne ihre Treue! Es werden nur Benige von ihnen übrig sein.

fauptmann. Du hatteft bie Borpoften? -

Gberlientenant. Ja, Bruber. Als wir heut Mittag bei Casteggio anlangten und abkoden wollten, kam, wie Ou weißt, die Nachricht, Marschall Cannes sei nicht mehr weit und drohe und anzugreisen. Ich ward mit meiner Compagnie und einem Zug leichter Reiter von Lobkowis vorgeworsen, um den Feind so lange zu beschäftigen, bis das ganze Corps schlagfertig sei.

hauptmann. Go gut warb mir's nicht! -

Oberlientenant. 3ch mertte balb, worauf es bier antam und bag bas Bohl bes gangen Armeecorps, vielleicht noch mehr, auf bem Spiele ftebe. Raum war ich bei bem Defile angelangt, wo ich Salt machen follte, als ich ben Bortrab ber Frangofen im Sturmmarich anrücken fab. batte es icon ben ganzen Morgen wunderbar ichwer und abnungsvoll auf ber Bruft gelegen, als mare meine Beit aus, als mußte ich beut bem Tobe meine Schulb bezahlen. Alls ich jest bie feinblichen Bajonette bie Schlucht herunter blinten fah, warb mir's zur Gewigheit, heute wurde meine Rugel gelaben. Gebrangt von bem Gefühle meiner Tobesnabe, rief ich meinen Corporal, Du fennft ihn ja, ben alten ehrlichen Benberich, übergab ihm die Compagniecaffe und meine eigene Borfe, mit bem Bebeuten, jene bem Obriften, biefe meinen guten Eltern guguftellen, als bas gange Bermachtniß ihres Gohnes, ber ffür feinen Raifer gefallen fei. Damit ichicte ich ben alten Mann fort, bem bie hellen Thranen in ben Augen ftanben, und ber mich fast fußfällig bat, ihn in ber Tobesgefahr bei mir gu behalten. Der gute ehrliche Joseph! - Er ahnete auch, mas feinem Oberlieutenant bevorstand! - Der Abschied von bem alten Freunde mar mir ichwerer geworben, als ich bachte; ju rechter Beit wedten mich bie Schuffe ber Frangofen. Run galt's. Meine Leute fochten wie bie Gber und wichen feinen guß breit gurud. Die Leichen ber geinbe thurmten fich por une, benn meine Buriche zielten gut; aber um mich ber fanten viele. Meine Offiziers waren mit bie erften. Bulett ftanb ich noch nach einem frundenlangen Rampfe mit elf Mann, elf Mann von neunzigen! ben anfturmenben Reinden gegenüber. Da befam ich biefen Schuf, fant aufammen und weiß nicht, was weiter mit mir gescheben. Ich erwachte in Deinen Urmen gum erften Male.

faupt mann. Darüber vermag ich Dir Aufflärung zu geben. Deine Leute zogen sich zurud, als ber gefallen war, ber ihnen vorgefochten hatte; bie Lieutenants Stambach und Ottilienfelb, die, von einer andern Seite vom Feinde geworfen, an Dir vollbereilten, hoben Dich auf und trugen

Dich eine Strede weiter, bis fie, von frangbilden Chasseurs eingeholt, Dich Deinem Schickal überlassen mußten. Die Feinde wollten Dich plündern, da brachen einige Croaten aus dem nahen Gebüsch, trieben sie zurud, legten Dich auf ihre Gewehre und brachten Dich so nach Casteggio, von wo Dich F.=M.=L. Graf Oreillh durch einen Mann von Raundorf Husaren nach Boghera schaffen ließ. Dieser war's auch, der mir die Fortsehung Deiner Tagesgeschichte lieferte.

Oberlieutenant. Unb Du?

Kauptmann. Obwohl wir burch Deine helbenmüthige Aufopferung in ben Stand gesetht worben waren, uns aufzustellen, so vermochten wir boch nicht, der Uebermacht, die jeht von allen Seiten auf uns losbrach, zu widersteben. Wir verließen Casteggio und zogen uns durch Boghera zurud. Am obern Thor bekam ich den Schuß in den rechten Arm, wurde gefangen, schleppte mich hierber, fand Dich und beschloß sogleich, mit Dir gemeinschaftlich das Schickfal, das uns bestimmt ift, abzuwarten.

Oberlientenant. Wie? Du bift verwundet? - boch nicht

gefährlich? -

fanytmann. Glaube nicht!

Oberlieutenant. Bift Du noch nicht verbunden!

hauptmann. Rein!

Oberlieutenant. So eile Dich boch!

Sauptmann. Rein.

Oberlientenant. Dein Zaubern fann Dir tobtlich fein!

Sauptmann. Erft muß ich wiffen, was aus Dir wirb.

Oberlientenant. Freund, ich fterbel -

hauptmann. Das ift nicht gewiß, Rettung ware möglich! Oberlientenant. Mir wird feine und ich mag auch feine.

hauptmann. Das beißt gefrevelt!

Oberlieutenant. Erhalte Deinem Raifer einen braven Offigier!

ganptmann. Deswegen bleibe ich.

Sberlientenant. Rein, beswegen follst Du geben! — Laß mir nicht bas bittre Gefühl, bag mein zaubernber Tob ben Deinigen beschleunigt habe. — Roch ehe bie Sonne finkt, bin ich erlöst.

Sauptmann. Meine Sand soll Dir wenigstens bie Augen gubruden. Oberlieutenant. Der Genius meines Baterlandes brudt fie mir qu.

Sauptmann. 3ch fige nun icon brei Stunden bei Dir!

Oberlientenant. Deswegen verliere jest feinen Augenblid mehr und rette Dich!

Sauptmann. Wenn Dir zu helfen mare! -

Oberlieutenant. Dir ift nicht zu helfen! Lag mich rubig fterben und gebe. -

fauptmann. Bruber! -

Oberlientenant. Geb' und rette Did. Dein alter Bater lebt noch, rette Dich ihm, rette Dich Deinem Raifer!

gauptmann. Bas gelte ich, wenn Du ftirbft! -

Oberlieutenant. Grufe meine Freunde und geh'! - fanptmann. Saft Du gar feine Soffmung bes Lebens?

Oberlientenant. Reinel rette Dich! -

Saupimann. Drude mir noch einmal bie Sand; bie rechte ift gerichmettert, mußt icon mit ber linten vorlieb nehmen.

Oberlientenant. Bruber - Ieb' mobi! -

Bauptmann. Gott trofte Dich in Deiner Tobesftunde! - Leb' wohl! (Mb.)

#### Dierter Auftritt.

#### Der Oberlieutenant (allein).

Oberlientenant. Der lette Abschied! - Tob! ich gittre bir nicht; aber wenn ich mir's bente, bas war bas lette Menfchenauge, bas mir leuchtete, fo icaubert's boch burch meine Seele. — Alfo meine Rechnung ift abgeschloffen, mein Teftament ift gemacht. - Moge Gott bie guten Eltern troften, wenn ber ehrliche Benberich ihnen mein Bermachtniß bringt; ich bin rubig, bem Simmel fei Dant, ich barf ben Augenblid ber Auflösung nicht scheuen. — Hab' es nicht gebacht, als ich in ber Schule ben Horaz übersette, baß ich bas dulce pro patria mori an mir selbst prufen könnte. — Ja, bei bem Allmächtigen, ber unsterbliche Sanger hat Recht: es ift fuß, für fein Baterland gu fterben! - D tonnt' ich jest vor allen jungen treuen Bergen meines Bolfes fteben, und es ihnen mit ber letten Rraft meines fliebenben Lebens in die Seelen bonnern: es ift fuß, für fein Baterland zu fterben! Der Tob bat nichts Schreckliches, wenn er bie blutigen Lorbeern um bie bleichen Schlafe windet. - Buften bas bie talten Egoiften, bie fich binter ben Ofen verfriechen, wenn bas Baterland feine Gobne ju feinen Sahnen ruft; wußten bas bie feigen niedrigen Seelen, bie fich fur flug und befonnen halten, wenn fie ihre Rebensarten auskramen, wie es boch ohne fie geben werbe, zwei Kauste mehr ober weniger zogen nicht in ber Bagichale bes Sieges. und mas ber erbarmlichen Ausflüchte mehr find - ahneten fie bie Seligfeit, bie ein braver Solbat fühlt, wenn er für bie gerechte Sache blutet, fie brangten sich in die Reihen. Freilich wird's auch ohne sie geben, freilich geben zwei Faufte ben Ausschlag nicht; aber bat bas Baterland nicht ein gleiches Recht auf alle seine Sohne! Wenn ber Bauer bluten muß, wenn ber Burger feine Rinber opfert, wer barf fich aus-Schließen? Zum Opfertobe für bie Freiheit und für bie Ehre seiner Nation ift Keiner au aut. wohl aber find Biele au ichlecht baau! - Schnell au ben Kahnen, wenn euch die innere Stimme treibt; laff't Bater und Mutter, Weib und Rind, Freund und Geliebte entschlossen gurud; ftog't fie von euch, wenn fie euch halten wollen — ben erften Blat im Bergen bat bas Baterland! — Bas fakt mich für ein Geist? — will die fühne Seele mit biefen beiligen Worten Abschied nehmen? - 3ch werbe fcwach! - bie Stimme bricht. — Wie Du willft, mein Gott und Bater! ich bin bereit! (Er wird ohnmächtig.)

## Sünfter Auftritt.

Der Borige. Der Corporal (ein Luch um ben Oberarm, fehr erhigt und abge fpannt, bann fich Gewalt anthuenb, bis feine Kraft enblich ftufenweise jusammenbricht).

Corporal. Raum kann ich weiter! — Wenn ich ihn nicht balb, nicht gleich finde, find alle meine Anftrengungen umfonft. Die alten Knochen wollen zusammenbrechen! - Auf bem Martte liegen viele hundert Sterbende, aber mein guter Oberlieutenant ift nicht babei. - Der Schuß im Arm ba fangt auch an gewaltig zu brennen. - Hielten mich boch bie eigenen Leute für einen Deserteur! Ich besertiren! — 3ch! - Diene meinem Raiser nun fünf und breißig Jahre, und ich besertiren? - Sabe ich nur meinen Oberlieutenant gerettet, ben Weg zu meiner Rahne will ich ichon wieber finben! - Element! - ein Diffizier von unferm Regimente! — Gott! 's ift mein Oberlieutenant! 's ift mein Oberlieutenant! - (Birft fic bei ibm nieber.) Allmächtiger, ich bante Dir! er ist gefunden, ich hab' ihn wieder! — Ja! wieder hab' ich ihn, aber wie ? - Tobt! - tobt! - Rein, nein, er tann nicht tobt fein, er barf nicht tobt fein. - Batte mir Gott mein Bagftud nur barum gelingen laffen, um seinen Leichnam zu finden? — Er muß wieder wach werden, bamit ich ihm wenigstens die Augen zubrücken kann. — Das halstuch muß auf! - So! - nun will ich seben, wo ich Baffer finbe! Gott! lag mich alten Rerl nicht verzweifeln! - (Gilt ab.)

Oberlieutenant (wacht auf). Ah! tann ich benn noch nicht sterben?
— Noch immer nicht! — Tob, mach''s furz! — wie lange soll ich mich

qualen? —

Corporal (tommt mit Baffer im helm). Dem himmel fei Dant, ba bring' ich Baffer. - -

Gberlieutenant. Bas feb' ich! — Behberich! — Sollte ich mich auch in Deiner Seele betrogen haben? — Deferteur? — Pfui! Pfui! Corporal. Gott! er bewegt fich! — er lebt! Herr Oberlieutenant,

mein theurer herr! - Ach, bie Freube! -

Gberlientenant. Weg von mir, verbittre mir nicht ben letten Augenblid!

Corporal. Run ift alle Qual vergeffen! -

Oberlientenant. Bift Du gefangen? -

Corporal. Rein, Berr Oberlieutenant!

Oberlientenant. Wie tamft Du hierher? -

Corporal. Gott sei Dant! - ich bin besertirt! -

Oberlientenant. Fort, Schurte! lag mich nicht in meiner Tobes-ftunbe flucen!

Corporal. Um Chrifti willen, herr Oberlieutenant! was ift Ihnen? Oberlieutenant. Glende Seele! — läßt fich burch eine hand voll Ducaten verführen, seine fünfundbreißigfahrige Treue ju brandmarten!

- Aus meinen Augen!

Corporal. Gerr Oberlientenant! Gie find febr bart; bas habe ich bei Bott nicht verbient! -

Oberlientenant. Saft Recht! Du verbienft eine Rugel bor ben

Ropf, Deferteur! -

Corporal. Wenn Gie mußten, warum ich befertirt bin!

Oberlieutenant. Rein Schurfe ift fo bumm, bag er nicht einen

Grund für feine Diebertrachtigfeit fanbe.

Corporal. Herr Oberlieutenant, der Schuß, den ich ba im Arme habe, thut weh; aber der Stich, den mir Ihre Worte in's herz bruden, ber thut 's zehn Mal mehr! —

Oberlientenant. Rerl! mach' nicht folde ehrliche Augen! Spiele ben Schurfen frei bor mir; ich bin gefangen und bermundet und tann

Dir nichts thun.

Corporal. Breden ber Gerr Oberlieutenant einem alten ehrlichen Kerl bas Berg nicht! Ich bin besertirt, ja, aber um Sie zu retten! Ich habe all' Ihr Gelb bei mir; womit kann ich Ihnen am schnellften helfen?

Oberlientenant. Denich!

Corporal. So mahr mir Gott helfe in ber Tobesftunde, beswegen bin ich ba, beswegen hab' ich ben Schuf im Arme. Wie find Sie zu retten? —

Oberlientenant. Seuberich! -

Corporal. 3ch meinen Raifer um fonobes Gelb verlaffen? - 3ch? - herr Oberlieutenant, bas war hart! -

Oberlieutenant. Freund! Camerab! - 2Bas foll ich Dir fagen ?

wie foll ich's wieber gut machen? -

Corporal. Ift icon wieder gut! — Wenn mich ber herr Oberlientenant nur wieder freundlich ansehen und mich ben alten trenen heuberich nennen.

Oberlientenant. Alter, treuer Sepberich!

Corporal. So, herr Oberlieutenant, fo! - nun ift Alles wieber vergeffen. Wie fann ich Sie retten? -

Oberlientenant. Rettung ift nicht möglich! -

Corporal. Doch, herr Oberlieutenant, boch — lassen Sie mich nur machen! — Erst müssen Sie in ein weiches Bette, bann den Bundarzt her, und gute, gute Pflege! 's soll schon gehen! — ich komme keine Nacht von Ihrem Bette.

Oberlientenant. Treue Geele! -

Corporal. Lassen Sie mich nur machen! — Das haus da sieht leiblich genug aus. Die Leute haben sich eingeschlossen aus Furcht vor den plündernden Franzosen. Sie werden schon aufmachen mussen. — Aber der Herr Oberlieutenant hätten mich doch nicht für einen Deserteur für's Geld halten sollen. Hätten 's doch nicht thun sollen!

Oberlientenant. Bergieb mir, alter Freund!

Corporal. Ift ja icon langft vergeben, ift ja nicht mehr ber Rebe werth! - Sie find boch mein guter herr Oberlieutenant. - Run rafc

an bie Thur. (1905t.) Heba! mach't auf! mein sterbender Oberlieutenant muß Husen! Mach't auf, ich bitte Euch bei allen Heiligen! Mach't auf! seib barmherzig! —

Oberlieutenant. Es bort Dich Riemand

Corporal. Sie hören mich wohl, fie fürchten sich nur. Ich höre brinnen flüstern. — Seib barmberzig! — Mach't auf, ein Sterbenber ruft nach Euch! Mach't auf! — Element, wenn's nicht im Guten geht, so probiren wir 's auf Solbatenmanier.

Oberlieutenant. Es bilft Dir nichts.

Corporal. 's soll schon helsen. — Donnerwetter! mach't auf, ober ich zerschmettere bie Thur, und bann Gnade Gokt Guch Allen! Mach't auf! — Ich will Guch lehren, Respect vor meinem sterbenben Obersteutenant zu haben. — Mach't auf, ober ich breche auf.

Stimme im gaufe. Gleich foll geöffnet werben, fcon't nur unfere

& ebens.

Corporal. Sehen Sie, Herr Oberlieutenant, es hilft ichon! — Euch foll nichts geschehen. Mach't nur auf! — Run! wird's balb?

Stimme im Baufe. Gleich! gleich!

Corporal. Muth, herr Oberlieutenant! ber Schlüssel knarrt ichon im Schlosse.

Oberlientenant. Rettung ift boch nicht für mich! Corporal. So ift's wenigstens Erleichterung.

#### Sechster Auftritt.

#### Der Raufmann (aus bem Saufe). Die Borigen.

Aaufmann. Womit tann ich helfen? Ich will Alles thun, was in meinem Bermögen ftebt. —

Corporal. Herr, nehmt ba ben töbtlich blessirten Offizier in Euer Haus auf; sorg't für einen Arzt, und Guch soll bafür Alles gehören, was ich geben kann, biese Börse.

Ranfmann. Gie find ja Defterreicher!

Corporal. Gefangene und bleffirte Defterreicher!

Raufmann. Ach, wie gerne wollt' ich helfen, aber ich tann nicht.

Corporal. Warum nicht?

Ranfmann. Die Feinbe find in ber Stabt, ich fonnte -

Corporal. Ungelegenheiten haben? Pfui, herr, was geben Guch Ungelegenheiten an, wenn Ihr einen Menichen retten konnt.

Raufmann. Aber -

Corporal. Ift Euch bas Gelb nicht genug? — 's find über hundert Ducaten.

Raufmann. Mes gut, aber -

Corporal. 's ift Guch nicht genug? -

Raufmann. Das Golb -

Corporal. Halt! Gelb hab' ich nicht mehr, aber - hier habe ich

eine filberne Uhr, 's ift mein ganges Bermogen - nehmt fie und rettet meinen Oberfieutenant!

Saufmann. Braver Dann!

Oberlientenant. Benberich, alte treue Geele!

Corporal. Befinn't Guch nicht lange, nehmt. - 3ch brauche fie

bod nicht mehr, meine Beit hat fo balb ausgeschlagen!

faufmann. herr Corporal! Ihr Oberlieutenant muß ein trefflicher Menich fein, ba er fich folche Liebe, folche Trene verdienen konnte. Behalten Sie Ihr Gold, behalten Sie Ihre Uhr; ich nehme Sie Beibe auf, geschehe mir auch beswegen, was da wolle!

Corporal. Gure Sand, wadrer Berr! Gott fei Dant, mein Dber-

lieutenant wirb gerettet!

Kaufmann. Sie find Menichen, bas follte mir icon genug fein; aber Sie find eble Menichen und Desterreicher obendrein, und es ift Reiner beffer öfterreichisch im Bergen als ich - mein haus ift Ihnen offen.

Corporal. Ja, herr! Defterreicher find wir, Gott Lob! wir find noch Defterreicher! - die hand brauf. Der Krieg mag ein anderes

Relbzeichen bier auffteden, wir bleiben boch gandeleute!

Raufmann, Topp! - Run laffen Gie uns eilen, Gie in's Saus au ichaffen, Berr Dberlieutenant, bann fuch' ich einen Bunbargt, ber Gie

perbinben joll.

Oberlieutenant. Laffen Sie mich unterbeg im Freien, es ift mir feichter in ber frifchen Luft, als brinnen im engen Zimmer. Laffen Sie mich hier, bis ber Bunbargt entscheibet, ob mein Leben möglich fei. Muß ich fierben, so mocht' ich gern unter biesem fconen himmel fierben!

Kaufmann. Ich eile nach bem Bunbarzt. — herr Corporal, geben Sie in's haus und laffen Sie fich Erfrischungen geben. Benn meine Kinder die öfterreichischen Farben seben, bringen fie Ihnen Alles, mas fie haben —

Corporal. Rur fchnell ben Bunbargt!

faufmann. In fünf Minuten bin ich mit ibm gurud. (915.)

# Siebenter Auftritt. Der Oberlieutenant. Der Corporal.

Corporal. Run, herr Oberlieutenant, nun ift Alles ichon gut. Bieben Sie die Fourierschützen zurud, die auf dem Kirchhof Quartier machen sollten; ber große General = Quartiermeister da broben läßt Sie noch nicht ausbrechen.

Oberlientenant. Geh' in's Saus, guter Sepberich, und fiarte Dich; mir baucht, Du thuft Dir Gewalt an. - Joseph, Du bift alt.

Dache Dich nicht muthwillig frant.

Corporai. Sorgen Sie nicht, herr Oberlieutenant, ich hab' eine ftarke Natur; mag ber verfluchte Schuß immerhin brennen, bas toftet ben hals nicht.

Oberlieutenant. Mein Gott! Deine Wundel Wie habe ich bas

pergeffen fonnen! -

Corporal. Es hat nichts auf sich, 's ist nur ein Streisschus, ich hab' bergleichen Dinger mehr auf bem Leibe. — Jett aber will ich hin und einen frischen Trunk für Sie holen, bas soll Sie stärken. — Erst geben Sie mir noch einmal die Hand; so! Danke von herzen, herr Oberstieutenant, Sie sind doch ein braver, kreuzbraver herr! Und hätte mir's auch das Leben koften sollen, ich hätte Sie wieder haben müssen. — Nun, der himmel hat ein Einsehn gehabt, ließ solch' alten Kriegsmann nicht verzweiseln, der es so ehrlich mit seiner Fahne und seinem Kaiser meint! — (Wo in's Saus.)

Oberlieutenant. Treues, herrliches Herz! Und ich konnte dich verkennen? Der Gedanke, daß solche Menschen unter dieser Sonne leben, macht mir ihr Licht fast wieder wünschenswerth. — Und warum sollte ich nicht leben wollen? Warum sollte ich ein Dasein verwünschen mir vielleicht noch manche Freude blüht, wo ich noch manches Gute beginnen und vollenden kann? — Sind alle Pläne mit einem versornen Tressen unterzegangen? — Beim ew'gen Gott, ich sühl' '8, ich habe noch Ansprüche an diese Erde, ich habe noch eine Stimme in der Entscheidung des Lebens. — Wer eble Wenschen um sich sieht, die seinem Herzen verwandt sind, der muß ja ungern aus ihrer Rähe in die Einsamkeit des Erades gehn.

Corporal (aus bem Saufe mit einer Flasche Bein und einem Glafe). hier, herr Oberlieutenant, einen frischen, fraftigen Erunt Bein. Der wird neues Feuer in Ihre Abern gießen. Nur gul - So! hat's geschmedt?

Oberlientenant. Gin erquidenber Bug! - Du haft boch ichon

getrunten? -

Corporal. Rann warten.

Oberlieutenant. Noch nicht getrunken? Warum?

Corporal. 3ch habe feinen rechten Durft, 's mag wohl von ber Mübigfeit hertommen; es wirb fich icon wieber geben!

Oberlieutenant. Go fete Dich. - Baft Du Fieber? -

Corporal. Gott behate!

Oberlieutenant. Gieb mir noch einen Schlud! - So! ich bante.

- Nun erzähle mir boch enblich, wie famft Du nach Boghera?

Corporal. Ich war schon mit über die Scrivia hinüber, als ich ben völligen Rildzug unsers Corps erfuhr. Jest mußt Du zu Deinem Oberlieutenant, bas war mein erfter Gebante.

Oberlientemant. Baderer Camerab!

Corporal. Ich machte also rechtsum, ging zurud und fragte alle vorüberziehende Regimenter nach dem unsrigen, dis ich es endlich sand. Wo ift mein Oberlieutenant? rief ich. Tobt! schrie mir einer entgegen; tobt! schrie ein anderer, ich habe ihn sallen sehn. — Er liegt mit achtzig Mann seiner Compagnie in den Defileen. Gott tröste ihn! rief ein Oritter. Mir wollte das herz brechen, aber ich hoffte noch immer;

wußte ich boch, wie Biele noch leben, die Alle für tobt ausgeschrteren wurden.

Ober lieutenant. Biel beffer ift's boch nicht.

Corporal. Enblich sah ich einen Mann von unsere Compagnie. Bo ift unser Oberlieutenant? schrie ich ihn an. Der hat's überstanden, war die Antwort; sie haben ihn im Streit zurückgetragen, nachher ist auf dem Felde todt liegen geblieden. Dennoch gad ich Sie noch nicht verloren; ich war fest überzeugt, Sie müßten noch leben. Bie wahnssinnig lief ich nun durch alle Reiben; habt ihr meinen Oberlieutenant nicht gesehn? war meine ewige Frage. Ueberall ein "Nein" oder ein "Todt". — Schon wollte ich verzweiseln, da rief endlich ein bervorssprengender Husar: ein Ofsizier von unserm Regiment liege in Boghera tödtlich verwundet und werde die Sonne wohl nicht mehr untergehen sehn. — Das mußten Sie sein; schnell war mein Entschluß gesaßt, Sie zu retten, und wär's mit Gesahr meines Lebens.

Oberlientenant. Gbler Denich!

Corporal. Die Compagniecasse übergab ich bem Major, ber eben vorüberritt, und lief zur Scrivia zurud. Dort schlich ich mich burch unsere Borposten, sprang in ben Strom und schwamm burch!

Oberlieutenant. Senberich, Senberich! wenn ich Dir bas je

vergeffe! -

Corporal. Schon gut, herr Oberlieutenant, schon gut! Unsere Leute am Ufer, bie mich für einen Deserteur hielten, seuerten auf mich, einer ftreiste mich da am Arme; aber was that '8? ich kam boch hinüber.

— Ich ein Deserteur! ich fibergehen? Da hätte ja ber herr im himmel mit dem Blit brein schlagen muffen, wenn ich alter Kerl noch zum Schurken werben wollte.

Oberlientenant. Und ich habe Dir bas gutrauen fonnen? -

Corporal. Sapperment! ja! Nun sehen Sie, Herr Oberlieutenant, bas hab' ich richtig schon vergessen, sonst hätte' ich 's nicht erzählt! — Kurzich kam hinüber. "Qui vive!" schrie mich ein französischer Borposten an; "Deserteur!" antwortete ich, und man ließ mich ungehindert weiter. Ich lief mehr, als ich ging. So kam ich nach Boghera, wo ich lange Zeit vergeblich auf dem Markte unter den Todten und Sterbenden suchte, bis mich das gute Glüd in diese Straße zog. Und jeht hab' ich Sie wieder, und Sie werden gerettet. — herr und Gott! ich will ja nun herzlich gerne sterben! weiß ich doch, mein Oberlieutenant ist versorgt.

Oberlientenant. Camerab! ich bin Dein ewiger Schulbner - Gieb mir bie Sanb - ach was - lag Dich lieber recht bruberlich umarmen,

Du treues, ehrliches Berg! Romm!

Corporal. herr Dberlieutengnt! - Oberlieutenant. Romm, Rriegscamerab!
Corporal. Birb fich nicht ichiden!

Bherlieutenant. Dach' feine Faren und fomm an mein Berg, alter

Corporal. Run, wenn's benn einmal fo fein foll. (umarmt ibn.) Herzens - Oberlieutenant! lachen Sie mich nicht aus, aber ben Ruß geb' ich nicht für alle Ihre Ducaten!

## Achter Auftritt.

#### Die Borigen. Der Raufmann und der Bundargt.

Aaufmann. Sier, Freund! bilf, wenn Du noch helfen tannft; es ift ein Chrenmann.

Wundarzt. Das weiß ich voraus, wenn ich ben Rod febe. — Herr

Oberlieutenant?

Oberlientenant. Wollen Sie mir helfen? -

Wundarst. Go viel ich fann.

Corporal. Rur raid, nur raid! ba ift feine Zeit zu verlieren! — Wundargt. Wo ift bie Bunbe?

Oberlientenant. Sier.

Wundarst. War ber Blutverluft ftart? -

Oberlieutenant. Darüber fann ich nichts bestimmen, baich erft vor einer halben Stunde wieder jur Befinnung gefommen bin.

(Der Bunbargt fniet vor im nieber und unterfuct bie Bunbe.)

Corporal (jum Raufmann). Herr! was halten Sie bavon? macht er ein bebenkliches Geficht? — wirb mein Oberlieutenant gerettet werben?

Kanfman'n. Ich hoffe! mir scheint, ber Bunbarzt ift nicht angfilich;
— übrigens ist ber junge Mann sehr geschickt in seinem Fache, und wird gewiß Alles anwenden, um ben braven Offizier zu retten.

Corporal. Warum ich bas nicht auch tann! — Herr Gott! bas sollt' ich versiehen! — bas wär' eine Freude! — Herr! fragen Sie boch, — was er bentt, ob er glaubt — —

Kaufmanu (jum Bunbargt). Run?

Wundarzt. Gefahr ift wohl ba, boch Rettung mahricheinlich; ich alaube verfichern zu können, ber Berr Oberlieutenant kommt bavon!

Corporal. Bictorial mein Oberlieutenant tommt bavon! — Herzensboctor, ift's wahr! — Bictoria, Bictoria! Nun, so banke ich Dir, großer Gott! baß Du mir mein Bischen Kraft noch so lange gelassen haft; jest mag's zusammenbrechen; ist boch mein Oberlieutenant gerrettet! — Bictoria! er kommt bavon! —

Oberlientenant. Gute, treue Seele!

Wundarzt (sum Raufmann). Gile jett, Freund, und bereite filr ben Oberlieutenant ein Stübchen mit einem guten Bett; bann wollen wir ihn hinauf schaffen, und gute Kost, gute Pflege und die gute Natur sollen gewiß ihr Recht behaupten.

Kaufmann. 3ch eile. (Ab in's Saus.)

Oberlientenant. Herr Doctor, vor allem untersuchen Sie meinen braven Corporal ba. Er hat einen Schuß im Arm, und hat ihn für mich bekommen. Berbinden Sie ihn auf's Beste! —

Corporal. Grit Gie, Berr Oberlieutenant!

Oberlientenant. Cobalb ich im Bimmer bin, nicht eber.

Wundarst. Laffen Gie boch febn, herr Corporal. Corporal. 's ift nichte.

(Der Bunbargt unterfuct bie Bunbe.)

Oberlientenant. Dun?

Wundarst. Die Berletung ift bebeutenb. Corporal. Gott behüte! - (Leife.) Stille! Wundarst. Gefährlich.

Corporal (leife). Still boch, ftill!

Wundargt. 3hr Buls ift febr angegriffen.

Oberlieutenant. Dein Gott! ber alte Dann, bie Erbigung unb ber Sprung in bie Scribia!

Corporal (leife). Glement, fcmeigen Gie boch! -

Wundargt. Rein, Berr, bier ift viel auf bem Spiele; winten Gie mir, wie Sie wollen. Ihre Lebensfräfte find gerrüttet. Gberlientenant. Unb bas Alles für mich!

Corporal. Gei'n Gie außer Gorgen, ich habe eine tuchtige Datur. Oberlieutenant. Berr bes Simmels! Benberich, Du wirft blag. - Senberich!

Wundarst. Es wird ihm fdwinblig! -

Corporal. Ginbilbung! ich fiehe noch fest auf ben Fligen. Wundarzt. Sie zittern ja — fegen Sie fich!

Oberlieutenant. Jofeph, mas ift Dir? -

Corporal. 3ch glaube, 's wird mit mir nicht viel mehr fein.

Oberlieutenant. Bott ! wie verftebft Du bas? -

Wundarst. 3d fürchte, ich fürchte -

Grab' beraus, lugen mag ich boch nicht ju guter lett: Corporal. mir wird fo fdwarz vor ben Augen; ich glaube, ich hab' es bald uberftanben.

Oberlieutenant. Sepberich!

Wundarzi. 3ch hab' 's geahnet. Der alte Korper, bie ungeheure Unftrengung, bie plotliche Erfaltung, ber Schuf, ber Blutwerluft —

Oberlientenant. Retten Gie, Berr Doctor, retten Gie! -Wundargt. 3ch glaube, es ift vergebens. Das Grab forbert eine

langft verfallne Schulb.

Oberlientenant. Er war fo ein braver, braver Golbat, unb foll fo elend fterben, nicht in ruhmlicher Schlacht bei feiner Fahne!

Corporal. Rühmlich? - Berr Dberlieutenant, ich fterbe gwar nicht bei meiner gabne, aber ich fterbe boch für meine Fahne; benn ich habe meinem Raifer einen madern Offizier erbalten, und ich bin ftolger barauf, als wenn ich bas Felbzeichen gerettet batte. Fabnen laffen fich wieber ftiden und vergolben, folch einen Selben, wie meinen Dberlieutenant, findet man fobalb nicht wieber.

Wundargt. Gublen Gie Beangftigungen auf ber Bruft?

Corporal. 's will mir fast bas herz abbruden! — Wundarzt. Denten Sie an Gott!

Corporal. Mit meinem Beiland hab' ich heute fruh ichon abgerechnet; ich brauche nur Abichieb von meinem Oberlieutenant zu nehmen.

Oberlientenant. Joseph! Joseph, Du ftirbft fur mich! -

Corporal. Meine Augen werben ichwach! - 200 ift Ihre Sand? Ihre Sand, Berr Oberlieutenant! - Geben Gie mir fie jum letten Male. — So! — Leben Sie wohl! — Ein Testament brauch' ich nicht. Rinder hab' ich nicht, habe nichts, als bie Uhr: Berr Oberlieutenant. nehmen Sie fie als ein Anbenten von einem alten ehrlichen Rerl, ber Ihnen treu gewesen ift, treu bis in ben Tob! -

Oberlientenant. Duf ich um biefen Breis gerettet merben!

Corporal. Und wenn Sie wieber in's Baterland tommen, fagen Sie es meinen Cameraben, bas ift mein letter Wille: fagen Sie es meinen Cameraben, ich fei fein Deferteur, ich fei gut öfterreichisch geblieben bis in's Grab, und habe meinem Raifer brav gedient und fei als ein ehrlicher Rerl geftorben! -

Oberlieutenant. Du wirft leben im Gebachtniffe aller Guten.

Corporal. Berr Doctor, verfprechen Sie mir's noch einmal, bag mein Oberlieutenant bavon fommen foll.

Wundargt. Dit Gottes Bulfe zweifle ich nicht an feinem Auffommen. Corporal. Run, fo brecht, ihr alten Augen, brecht! - Bictoria! ich habe meinen Oberlieutenant gerettet! (Stirbt.)

Oberlientenant. Um Gotteswillen, er fintt gufammen!

Wundarst. Um nie wieber aufzustehn! Oberlientenant. Sat er vollenbet?

Wnndarst. Seine Beit ift aus.

Oberlientenant. Laffen Sie mich zu ihm! - Da Iniee ich in Schmerz und Begeisterung vor Dir, Du tobter treuer Freund! - Baterland, fieh ber! folde Bergen ichlagen in Deinen Göhnen, folde Thaten reifen unter beiner Sonne! - Baterland, bu tannst ftoly fein!

(Der Borbang fällt.)

## Die Brant,

ein Luftfpiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge.

#### Berfonen:

Graf foim, ber Bater. Graf foim, ber Sohn.

(Ein Zimmer in einem Cafthaufe, rechts zwei und lints eine Thur. 3m Sintergrunde ber haupteingang.)

## Erfter Auftritt.

Der Bater (tommt aus ber Thure lints).

Dater. Triumph! fie willigt ein, will Berg und Sand mir ichenten, Bill meine Gattin fein! Ach, wie mich bas entzudt! -Doch warum wundr' ich mich? - Wer fann ihr bas verbenten ? Wenn fie mich gludlich macht, ift fie nicht auch begludt? -3ch bin ein reicher Mann — jest eine feltne Waare! Erft fünfzig, und bas find ber Manner befte Jahre. Mich ichant und liebt ber gurft, bei Sofe gelt' ich viel. -3ch frage, fpielt fie wohl mit mir gewagtes Spiel? Ja, wollte fie auch jest mit ihrem Jawort fargen, Bang unbegreiflich mar 's! - Dir fonnte man 's verargen. Un Stand und Reichthum ift fie mir burchaus nicht gleich : Doch ift fie benn nicht icon? ift bas nicht mehr als reich? Und gilt benn vornehm fein fo viel als Reig ber Jugend? So viel als gutes herz? — Ja, apropos, die Tugend? Daran bent' ich gulett! - D, bu verborb'ne Belt! -3ch will ja eine Frau, ich fuche ja tein Gelb; Dit einem Stammbaum fann ich mich boch nicht vermählen, Und ift ein Beiberfuß nicht mehr als Thalergablen? 3d geb' ihr Gelb und Stand, fie giebt mir ihre Liebe: Die Frage mar' nicht leicht, bei wem bas Bagftud bliebe? -Die Sache ging fo ichnell, man wird bei Sofe faunen; Da beißt's gewiß: "Das ift fo eine feiner Launen." "Er bleibt ein Sonderling." - Ja, ftaun't und wundert euch!

Ich werbe glücklich fein, bas Anbre gilt mir gleich. -Was Krit wohl fagen wird! — Ei, eben bent' ich b'ran, Mein Sohn - ber Frit - ja, ja, ber tommt icon morgen an. Run, ich bin recht gespannt. - 3ch ließ im zweiten Jahre Ihn auf bem Schloß jurud. Dein Beib lag auf ber Bahre, Berzweifelnb wollt' ich mich in Ginfamteit begraben; Zum Glück erbarmte sich die Schwägerin des Knaben, Und jog ihn liebreich auf. Ihr Mann war Offizier; Sie ging nach Breugen nach, bas Rind ließ nicht von ihr. Mir war bas berglich lieb; benn alles Kindersorgen Ast mir in Tob fatal! Da wuft' ich ihn geborgen. Ließ ihn mit Freuden ba. Er hat brei Jahr ftubirt, Doch fcreibt man eben nicht, ob er viel profitirt. Bon losen Streichen mag er wohl bas Meiste wissen, Denn Schulben hab' ich boch genug bezahlen muffen; Zwar, ist er auch nicht ganz, wie ich ihn mir gebacht, Wenn er nur übrigens bem Bater Ghre macht. -Wie er wohl aussehn mag? — Ei nun, bas wird sich zeigen; Er tann nicht haglich fein, er foll bem Bater gleichen. -Doch hab' ich jest die Zeit, so mit mir felbst zu plaubern? Freund, mit dem Ch'contract ist's nicht galant zu zaudern; Die erste Liebe traut ber Schwüre leichtem Eis, Doch bei bem zweiten Mal will man's gleich Schwarz auf Weiß. Ein schriftlich Instrument! Man tann's ja nicht verbenten; Barum nicht Sicherheit, will man ein Herz verschenken, Wenn man's beim Gelb verlangt? Ach bu gerechter Gott! Die Bergen machen ja noch oft genug bant'rott. Drum, will ein weifer Mann unangefochten bleiben, Er läßt bie Bartlichfeit fich im Contract verschreiben. In andre Forberung will ich mich nicht verwickeln, Doch Bartlichkeit gehört zu meinen hauptartikeln. (Er geht in bie Thur rechts ab.)

#### 3meiter Auftritt.

Der Cohn (tommt burd bie Sauptthur).

Sohn. Bad' meine Sachen aus, Johann! Auf Num'ro Achte! (Er wirft ben Mantel ab.)
Ich bin noch früher hier, als ich mir felber bachte;
Mein Bater trifft gewiß erst morgen Abends ein.
Wie er mich sinden wird; — er wird betrossen sein!
Ich bin passable hübsch, das kann mir Niemand nehmen,
Vin im mer gut gelaunt, er braucht sich nicht zu schämen;
Und kurz, der Herr Papa legt Ehre mit mir ein,
Das wird ihm angenehm, mir nicht zuwider sein. —
Doch etwas Bichtigers hab' ich mit mir zu reden. —

Bie will ich beute nun bie langen Stunden tobten? Bas fang' ich Mermfter an in biefer fleinen Stadt, Die weber Raffeebaus noch ein Theater hat? Bar' nur ein icones Rind wo irgend aufgetrieben, Mus Langerweile wollt' ich mich fogleich verlieben. Ber weiß, ob ber Papa nicht icon für mich gewählt, Dann find die Stunden meiner Freiheit ichon gegablt, Und hohe Roth ift es, wenn ich es recht bebente, Dag ich mein Berg vorber ein paar Dal noch verschenfe, Ch' es ber Berr Papa, Macht feines Umts, gethan. Gin armes Mannerhers gleicht einem Rraftroman. Bie ift man erft gespannt, wenn er gang nen erschienen! Man reißt und ganft fich brum in Lesemagaginen. Doch biefe Buth ift furz, balb lagt ber Gifer nach, Und mußig fieht er ba, bas mahrt wohl Jahr und Tag; Dann fallt's mohl einem ein, bas alte Bert gu lefen, Er bort erftaunt, es fei fo int'reffant gemefen; Drum ift nicht felten noch bie Freude berglich groß, Wird man bas Ding gulett bei Rafeweibern los. Für alle Zeiten bleibt's ein ausgemachter Gat: Gin Schat im Raften ift fein eigentlicher Schat; Man muß fein Eremplar viel taufend Mal verborgen, Und für bas Uebrige lagt man ben Simmel forgen.

(Man bort im Rimmer lints folgenbes Lieb jum Bianoforte fingen:)

Muthig burch bie Luft bes Lebens, Muthig burch bes Lebens Qual! Deine Gehnfucht ift vergebens Dach bem bobern 3beal. Bern gehorfam jebem Triebe, Trot' allein ber Leibenschaft; Gelbft nicht bie Gewalt ber Liebe Bügle beine freie Rraft. Bormarts zu bem neuen Glude Durch ber Tage bunte Reib'n; Greife fühn jum Mugenblide! Rur bie Wegenwart ift bein.

Sohn (mabrent bes Gefanges). Was hör' ich? — welch ein Ton! — welch liebliches Organ! Die Stimme flingt fo voll an's volle Berg beran! Mit welcher Leichtigfeit vermählt fich Wort und Rlang! Ein mahrer Ohrenschmaus! Das nenn' ich boch Gefang! Das Lied gefällt mir wohl: ber mahre Beg jum Glude 3ft fühn, bas leben folgt bem rafchen Mugenblide. Ber nach ber Bufunft baicht, ber fann nicht gludlich fein,

Und freudig ruf' ich's nach: die Gegenwart ift mein! -Wer wohl die Sang'rin ift? aus welchem iconen Munbe Die füße Stimme fpricht? - 3ch bin gur guten Stunbe Bier angelangt; bei Gott! ich feb' es beutlich tommen, Es wird in turger Frift ein Berg mit Sturm genommen! -Könnt' ich bas himmelskind von Angeficht nur feb'n! -Da ift bas Schluffelloch. — Gewiß, fo muß es geh'n; Sold Augencontreband find Amors iconfte Rechte. Daß ich nur ungestört ein wenig lauschen möchte! (Er will burd's Soluffelloch febn.)

## Dritter Auftritt.

Der Bater (tommt aus bem Cabinette rechts). Der Sohn.

Berbammt, es fommt Jemanb!

(Er gieht fich von ber Thure gurud, boch behalt er fie immer im Auge.) Dater (bei Seite). Ich hörte laut hier sprechen.

Bas mag's gewesen fein?

Den Sals möcht' ich ihm brechen! Sohn (bei Seite).

Dater (bei Seite).

Sieh boch, ein junger Mann! Er blidt mich finfter an, Mis hatt' ich wirklich ihm mas Bofes angethan.

Sohn (bei Seite).

In biesem schlimmen Kall erlaub' ich jede Waffen, Denn mir liegt Alles b'ran, ihn aus dem Weg zu schaffen.

Wie fang' ich's an?

Dater (bei Seite). Er fieht mir fehr verbachtig aus. Was er im Saale will? Ich hatt' es gern heraus. — Wie? hab' ich recht geseh'n? Er schielt nach jener Thüre.

Sohn (bei Seite). Db er am Enbe geht, wenn ich ihn recht firire?

Brobiren könnte man 's.

(Paufe, in welcher ber Sohn ben Bater fcarf anfiebt.) Dater (laut). Was seh'n Sie mich so an?

Sohn. Es ist nun meine Art, und Keinem liegt baran.

Vater (bei Seite). Das ist ein Grobian, ein wahrer Eisenfresser! 3ch werbe höflich fein, vielleicht gelingt mir's beffer. (Laut.) Es foll mich berglich freu'n, wenn ich Sie int'reffire.

Sohn. Dich int'reffirt nur Gins.

Vater. Dies Eins ift?

Sohn Gine Thure.

Dater. Recht munberbar! (Bei Seite.) Berbammt, ber Mensch gefällt mir fclecht!

Sohn (bei Seite). Was er nur überlegt?

Dater (laut). Sie find gewiß nicht recht -Berichten konnt' ich Sie.

Ich bin recht fehr verbunben. Sohn.

Dater. Gie fuchen ficherlich -

Sohn. Gefucht und ichon gefunben.

Dater (bei Geite).

Gefunden ? — Ei verwünscht! (Laut.) So find Sie schon bekannt? Und wunschen nur —

Sohn. Bang recht! (Bei Seite.) Dich felbft in's Pfefferland!

Vater. Bas ware benn Ihr Bunfch? und tonnt' es mir gelingen — ? Bohn. Das glaub' ich gern. — Ich will's in eine Fabel bringen. (Bet Sette.) Bielleicht behorcht fie uns, und weiß bann, was ich meine

Dater. 3ch bin gang Dhr.

Sohn (febr laut und mandmal ber Thure gugewanbt).

Bohlan! - 3ch faß im Buchenhaine,

Der Abend war recht schön, als mir ein Zauberklang Bon unbekanntem Mund zum tiesen Herzen brang; Es war ein himmelston, ja, ganz Gefühl, ganz Seele! Und unverkennbar blieb das Lieb der Ahilomele.

Dater (bei Sette). Bie er bas Bort betont! - Und er ergahlt fo laut,

Mls hatt' ich fein Gebor. - Galt' es wohl meiner Braut?

Sohn (bei Sette). Gewiß, er mertt ben Spag. — (Laut.) 3ch war gang wonnetrunten,

Und in ben ichonften Traum bes ichonften Glud's versunken; Da tam ein alter Span jum Unglud mir bazwischen, Fing an, nach seiner Art zu pfeisen und zu zischen.

bater. Ein alter Spat ? So, fo! (Bei Seite.) Berbammt! bas geht auf mich.

Sohn. Wenn sonst ein Sperling singt, so ift mir's lächerlich, Nur jett verwünscht' ich ihn; die süßen Tone schweigen, Bergebens such' ich auch den Sperling zu verscheuchen. Die Nachtigall singt wohl, fliegt nur der Spat zurück; Doch undeklimmert pfeift er sein Trompeterstück. D, du verdammter Spat! — Hier ist die Fabel aus. Man suche die Moral sich gütig selbst heraus.

Vater. Für das Geschichtchen din ich Ihnen sehr verbunden, Ich denke auch, daß ich den rechten Sinn gefunden. Bei Seite.) Er meint doch meine Braut. Das wär' ein dummer Streich! Ich hole den Contract, sie unterschreibt sogleich,

Dann ift fie mir gewiß, ich fann mit Rube fcweigen.

Sohn. Sie sind nun wohl so gut, den Sperling zu verscheuchen?
Dater. Mit Freuden, junger Herr! doch noch ein Wort zuvor:
Ergöht die Nachtigall mit süßem Lied Ihr Ohr,
So rath' ich Ihnen, sich dei Zeiten zu bequemen,
Des Spaten Pfeiserlied mit in den Kauf zu nehmen;
Die Hossinung wär' umsonst und nur auf Sand gebaut;
Denn Philomele wird des alten Sperlings Braut.

(Er geht in bie Thur rechts ab.)

## Dierter Auftritt.

#### Der Sohn (allein).

30 hn. Des alten Sperlings Braut? - Der Spag mar' ohne Gleichen! Er benkt in seinem Sinn, ich soll die Segel streichen: Doch prosit, befter Herr! bas taugt in meinen Blan. Erwünschtes Ungefähr! portrefflicher Roman! Drum war er so ergurnt auf meine icone Kabel! D. wunberbares Glud! ber Streich ift abmirabel! Und fam' ein ganges heer von Sperlingen bazwischen, Rett hab' ich erst recht Luft, bie Schone wegzufischen. Doch, bin ich nicht ein Thor? Ich folage mich berum, Und weiß am Ende ja nicht eigentlich, warum? Borber muß ich fie febn! bas wird man billig finben, Und ift fie icon, fo tann ein Blid mein Berg entzünden. Bie aber muß fie sein, wenn fie mich fesseln foll? Ich will kein Ibeal, ber Wunsch war' gar zu toll; Doch foll ein Mabchen mich mit Liebesgluth entzücken, Drei Dinge muffen fich vereinen, fie ju fcmuden: Querft, ein fleiner Ruft. Geb' ich ein Daboden geb'n. Go wird bor Allem nur auf ihren Fuß gefeb'n, Und ift ber nett und flein, und zierlich ausgeschmucht, So folg' ich ihr gewiß, und bin icon balb entzückt. -Sobann ein ichoner Urm. Er barf burchaus nicht fehlen, Soll ich bas Mädchen mir zu meiner Gattin wählen: Denn, wen ein folder Arm, wenn er Guitarre fpielt, Nicht schnell begeistern fann, ber bat noch nie gefühlt! -Das Dritte, mas ich will, ift's Wichtigfte von allen: Denn ohne bies tann mir nicht Rug, nicht Urm gefallen: Gin icones Auge bleibt ber Reize bochftes Glud, Und Benus ift nicht icon mit einem matten Blid. -Alfo ein fleiner Fuß, ein feelenvolles Auge, Gin schon geformter Arm ift Alles, was ich brauche. Und wenn bies Rleeblatt fich in Philomelen eint. So fet' ich Alles bran, bis mir bas Glud erscheint. -Zept kann ich ungestört bas Felb recognosciren. Den Boften nehm' ich ein, will feine Zeit verlieren.

(Er fieht burch's Schlüffelloch.) Sie ift allein und schreibt, ben Rücken hergewandt. Wie ist's mit Num'ro Eins? — Der Fuß ist ganz charmant, Und jeder Label schweigt. Er ist so zierlich klein, Bei Amors ganzer Macht, er kann nicht schöner sein! Und Num'ro Zwei? — der Arm? — Er scheint so voll geründet, Er hebt sich graziös, wie man nur wen'ge sindet. — Nun sehlt noch Num'ro Drei, das Andere wär' geprüft:

Doch sieht sie sich nicht um, und scheint mir sehr vertiest. Wie war's — ich poche an, sie wird das Köpschen breben, Dann kann ich ihr ja leicht in's liebe Antlit sehen; Und ift das Auge schön — und könnt' es anders sein? — So set ich Alles d'ran. — Ich poch'. (Er thut es.) Eine weibliche Stimme (im Cabinet). Rur herein! Sohn. Welch wunderschöner Blick! Ein ganzer himmel tagt In diesem Augenglanz. — Run sei der Sturm gewagt! (Er eilt in das Cabinet links ab.)

## Fünfter Auftritt. Der Bater (burd bie Thure rechts).

Dater (allein). Das Felb ift leer, ber Feind hat fich zurüdgezogen; Vorüber ist die Furcht, ich athme wieder frei! Der Augenblid ift ba, bie Stunde mir gewogen; Wer weiß, bleibt mir bas Glüd noch lange so getreu. — Der unverschämte Mensch mit Fabel und Moral, Stand unbeweglich ba zu meiner größten Qual. Mit einem alten Spat mich höhnisch zu vergleichen! Wie brachte mich bas auf, und bennoch mußt' ich schweigen; Denn hatt' er meinem Ton ben Aerger angemerkt, Der freche Uebermuth war' nur baburch gestärft. -Ja, unfre jungen Herr'n! Man muß bie Achsel zucken, Sie haben nichts zu thun als Andern abzuguden, Bo ihre Perle liegt. Solch windiger Batron Träumt fich, wenn er nur kommt und fieht, ba fiegt er schon. Er prahlt mit Bunft und Glud, bas er boch nie genoffen; Schimpft Treue, Reblichkeit und Tugend Rinberpoffen; Denn keine Tugenb giebt's, so raisonnirt ber Held, Die, wenn ber Rechte fommt, nicht wie die andern fällt; Und feine Treue giebt's für eng' verschlung'ne Sanbe, Die ihren Preis nicht hat, um den fie brechen könnte. — Bortreffliches System! — war's boch zu meiner Zeit Dit ber Philosophie noch lange nicht so weit. -Begreifen fie es benn, wie ein gefetter Mann Für junge Madchen noch Int'reffe haben fann? Soll nur ein Mildbart fich mit Siegeszeichen schmuden? Liegt etwas Tief'res nicht in ernster Manner Bliden? Bobl jum Berlieben ift ein folder Fant genug: Doch Cheftand will Ernft, bas ift ein alter Spruch. -Mein Sohn ift ficherlich nicht frei von bummen Streichen, Doch foldem Geden wird er gang gewiß nicht gleichen, Das liegt in feinem Blut. Wenn auch ber Apfel bricht, Und weit vom Stamme fallt, vom Stammbaum fallt er nicht. Er tonnte, wurd' er fich an Alles auch gewöhnen,

Doch feinen Mann, wie ich, mit Sperlingstiteln höhnen. Er und ber Kabelmann! - Wie bas mein Berg erfreut! Der Unterschied ift groß! Nur groß? nein, himmelweit! -Da tomm' ich willenlos ichon wieber in bas Schwaten; Um Enbe glaub' ich felbft bie Fabel von bem Spapen. Der icone Augenblid ift mir vielleicht entflohn, Ich soll zu meiner Braut, und benk' an meinen Sohn! — Ich tann recht albern fein! - Wenn es bas Fraulein mußte, 3ch frage, ob ich nicht vor ihr errothen mußte? Ein schner Brautigam! — Drum jest nur schnell hinein! — Man spricht im Cabinet. — Sie ift nicht ganz allein. Fataler Streich! Doch ftill, ich höre heftig fprechen! Sie fcheint mir fehr ergurnt! — Wer mag fich boch erfrechen —? (Er fleht burd bas Schluffelloch.) Bie? mas? ber Fabelmann? - D, treuvergeff'ne Braut! Ich alter Bracticus hab' einem Weib getraut! – Er ift gang außer fich, er finkt zu ihren gugen. -Zwar — feh' ich recht, — barf ich nach ihren Mienen schließen, So theilt fie teine Schulb. — Sie wendet ftolg fich weg, Und ihre Blide find fo ftreng, wie feine frech. -Beleibigt fpringt er auf. Sie aber bleibt gelaffen. -D, unvergleichlich Beib! in Golb foll man bich faffen! -Er ras't - fie lacht; - er brobt - ftill weis't fie nach ber Thur. Der Fabelmann gieht ab! - und ich, ich triumphir'!

## Sechster Auftritt.

#### Der Bater und Der Sohn (aus bem Cabinette).

Sohn (für sich). Berbammt! ber Sturm mißlang und ich bin abgeschlagen! — Doch warum ärgr' ich mich? Wer wirb nach so was fragen, Wenn man erobern will! Ei nun, man siegt nicht gleich, Und eine Eiche sällt nicht auf den ersten Streich.

Vater. Ich find' es nicht galant, Bortrefflichster, mit Eichen Und Stämmen andrer Art ein Mabchen zu vergleichen. Biel gludlicher boch mar''s, mein bester herr Rival, Sie fagten: Rosen bricht kein Zephyr auf einmal.

Sohn (bei Seite). Sieh ba, ber alte Spatz, ber will noch witig sein! Ich glaube gar, er la ht? — Das soll er mir bereu'n!
(Laut.) Der Zehppr brache wohl bie Rose allenfalls;
Doch ich bebarf bes Sturms für meines Gegners hals!

Vater. Gi, ei, ber arme Mann! Und boch verbient er Lob, Da er folch wadern Herrn fed aus bem Sattel hob.

Bohn. Ja wohl verbient er bas; boch lern' ich ihn erft fennen, Will ich beim nachsten Gang ihn auch ju Boben rennen.

Vater. Das ware boch ju fchlimm; er will es nur gesteb'n: Er bat bas bobe Glud, bor bem Rival zu fteb'n.

John. Gie? Gie?

Dater.

Ja, ich!

Sohn. Gie felbit?

Vater. Run, ift's etwa nicht möglich?

Sohn. Das war' ber größte Spaß; ich gratulire bochlich!

Dater. Mein Berr! ich frage Sie, was ift benn ba ju lachen? Bas foll ber ipott'iche Blid und bas Gefichtermachen?

Bohn. Theilnahm' an Ihrem Glud. Wenn ich recht fröhlich bin, So recht aus voller Bruft, muß ich Gefichter giehn.

Vater. Ich frage Sie im Ernft, bin nicht gelaunt zum Spage: Bas geht mein Glud Sie an ? was rumpfen Sie bie Rafe

Sohn. Sie fragen mid im Ernft?

Dater. Bohn. Bum Teufel, ja!

Recht fcon!

Sie wollen wieber Ernft, Ihr Wille foll gescheh'n. Daß ich aufrichtig bin, bavon gab ich schon Broben.

Dater. Ja, mas gu loben ift, muß man am Feinb auch loben.

Sohn. Bur Fabel von bem Spap und von ber Rachtigall Geh' ich jurud, und Sie verftehn's auf jeben Fall.

Die Runft belohnt fich ichlecht in unfern fargen Tagen, Roch immer bleibt ber Geift gefesselt an ben Magen;

Und Philomele hat — verloren im Gesang —

Des Jrbischen nicht Acht, es sehlt ihr Speis' und Trank; Und darum schweigt sie wohl. Da kommt der Spat geslogen; Der alte Sperling ist der Nachtigall gewogen.

Der alte Sperting in der Ragingau gewogen, Und bietet ihr ein Rest voll reicher Beute an, Benn sie aus Dankbarkeit ihn treulich lieben kann. D'raus sinnt Frau Nachtigall im Busch gedankenvoll, Ob sie den alten Spah zum Gatten nehmen soll.

Ib jie den alten Spaß zum Satten neymen jou. Zuletzt von Hunger matt, trägt sie die Göttergabe Des wonnevollen Liebs mit Thränen still zu Grabe;

Das rauhe Leben fiegt, die Sangerin verläßt Den freien Buchenwald und fliegt in's Sperlingsneft. — Der Löne füßen Klang, kann fie ihn je vergeffen? —

Der Cone jugen Klang, tann jie ihn je vergejien? — Der Sperling giebt ihr ja nichts weiter als — zu effen. Drum Sperling merke bir, bu bift kaum aus bem Haus, Bricht bie verhalt'ne Luft in vollen Tönen aus;

Bergeblich ist bie Muh', durch eitle Convenienzen Der Liebe großes Reich im Herzen zu begrenzen! — Berstanden Sie mich wohl? —

Vater. Ich banke in ber That Für Ihren langen Spruch und für ben guten Kath, Man mag auch wird sich en Sperling nur veröhnen, Die Nachtigall wird sich an seinen Ton gewöhnen; Die Sehnsucht nach Gesang kann sa nicht ewig sein, Und fängt sie an, ber Spay wird schon bazwischen schrein!

So gut ift übrigens ber Sperling in ber Fabel, Als manches anbre Thier mit einem gelben Schnabel.

Sohn. Berr!

Vater. Stille! Noch muß ich ein Wort im Ernste sprechen: Ich war auch einmal jung, und auf ein Hälsebrechen Kam mir's durchaus nicht an. Jest bin ich's nicht gewohnt; Doch hab' ich einen Sohn, mit dem's der Milhe lohnt.
Sie haben nicht allein mich selbst sehr bet deleidigt,
Auch werde meine Braut vor jedem Schimpt vertheidigt.
Der himmel weiß, daß ich ungern dies Mittel nahm —
Das sei mein letzte Wort auf Ihren Fabeltram.

Ishn. Sie kamen mir zuvor. Ein Spaß war meine Fabel, Doch ich verstand den Ernst: — Ein Thier mit gelbem Schnabel! — Impertinentes Wort! Kaum kenn' ich mich vor Buth! Schnell, Herr! wo ist Ihr Sohn? Bei Gott, das fordert Blut!

Vater. Er tommt erft morgen an, bann foll er Ihnen zeigen,

Dag Manner unfrer Art nicht folden Geden weichen.

Ashn. Herr! reizen Sie mich nicht, daß ich mich nicht vergesse; Ich hab' nicht Raft noch Ruh', dis ich mit ihm mich messe!

Vater. Rur nicht fo arg geprahlt! Sie werben es bereu'n! Sohn. Der Erfte ift er nicht, wird nicht ber Lette fein.

Ich tenne ja bas Bolt, bie weltbefannte Rage: Das tobt und renommirt auf jeber weiten Gaffe,

Doch kommt's auf einen Plat, wo es nicht weichen kann, It's mauschenftill. — Richt wahr, ich kenne meinen Mann?

Vater. Berr! Achtung filr ben Sohn, ber mehr als Sie gewagt,

Und fünfzehn Ihrer Urt leicht durch ein Knopfloch jagt.

Sohn. Führt er ben Degen, wie ber Bater seine Bunge, So hab' ich viel Respect, bann ist's ein berber Junge. Doch glauben Sie mir, wenn er auch unsterblich ware, 3ch mach' in einem Lag bem meinigen mehr Ehre, Als sur bie ganze Keit er feinem Bater macht.

Vater. Die Frechheit geht zu weit! bas hatt' ich nicht gebacht! — Ihr armer Bater! Ja, solch einen Sohn zu haben, Das ift bas größte Kreuz! — Eh'r ließ ich mich begraben.

Doch ich bin Aberzeugt, er fieht es gar nicht ein, Und wie bas Sonchen ift, fo wird ber Bater fein.

Sohn. Herr, ich vergesse mich, wenn ich das wieder höre! — Mein Bater ist ein Mann von unbesteckter Ehre; Es bleibt nicht unbestraft, spricht man dem Edlen Hohn: Denn brav, beim ew'gen Gott! wie er, ist auch sein Sohn. — Doch Zungensechterei ist mir im Tod zuwider, Und gern darin bestegt, leg' ich die Wassen nieder. — Sobald Ihr Sohn erscheit, bestimme man die Zeit; Denn jeden Augenblick bin ich dazu bereit.

Es focht bas milbe Blut, ich fann es faum erwarten; Und fam' er jest icon an, man trifft mich in bem Garten. Dater. Cobald er angelangt, foll er jum Rampfe geh'n;

Bis babin nur Gebulb.

Auf blut'ges Wieberfeh'n! (Er geht burd bie Sauptthure ab.) Zohn.

## Siebenter Auftritt.

Der Bater (allein).

Dater. Wie bin ich echauffirt! - Ber fonnte fich auch faffen ? Da bleib' ein Andrer falt! - Man fieht mir's ficher an : 3ch tann mich vor ber Braut jest gar nicht feben laffen, Ob ich auch, was ich that, allein für fie gethan. Sobalb ich mich erholt, mach' ich fogleich Bifite. Und bring' ihr ben Contract mit ftill bescheibner Bitte. Bielleicht hat fie's gehört, bann lohnt ein einz'ger Blid Bon ihr ben gangen Streit mit fugem Liebesglud! -Mein Sohn - ja apropos, mas wird ber Frit nur fagen, Muß er, kaum angelangt, für ben Bapa sich schlagen? Zwar ift's ihm Rleinigkeit; benn wie mein Freund geschrieben, Sat er zwei Sahre lang nichts emfiger getrieben, Und fo ben Ruhm erlangt, bag er im vierten Jahr Auf ber Atabemie ber beste Schläger war. Ich habe sonst das Geld für's Fecten oft verschworen, Doch feh' ich 's beutlich ein, es war nicht gang verloren, Und er bezahlt es mir auf einem Brett zurück. — Mit Freuden bent' ich felbft an jener Tage Glud, Voll frischem Lebensmuth und freudigem Gelingen, Wo mir es Freude mar, ben blanken Stahl zu ichwingen. -Awar endlich still bavon. — Es wird bei mir zur Klarheit, Die Kabel von bem Spat war nicht ganz ohne Wahrheit. Ja, ja, bas mert' ich wohl, und will es gern gefteb'n; Ich überlege nur, wie ba fich vorzuseh'n? -Ich werde ben Contract noch etwas andern muffen, Damit ich fich'rer bin: — boch wie? bas möcht' ich wiffen. So jung, so hübsch! — Ja, ja, es ist wohl viel gewagt! 3ch bor' noch seinen Spruch. Wie hat er boch gesagt? Bergeblich ift bie Dub', durch eitle Convenienzen Der Liebe großes Reich im Bergen zu begrenzen." -Der Mann hat Recht, gewiß, ich feb' es beutlich ein; Um Ende muß ich für bie Fabel bantbar fein. -Bo Berg mit Bergen nicht allein ben Bund geschloffen, Sind alle Schwüre boch nur arme Rinberpoffen. Wenn in die volle Bruft die Liebe ftrahlt, ba brennt's, Und andre Heirath bleibt nur eitle Convenienz. (Er geht burd ben Bintergrund ab.)

## Achter Auftritt.

(Die Bühne verwandelt fich in einen Garten.)
Der Sahn (allein).

Sobn. 3ch hatte mich erhitt, war recht in voller Buth, Nun bin ich abgefühlt und leichter fließt bas Blut; Drum tann ich nicht umbin, mich berglich auszulachen. Das ift mehr als zu viel! bas nenn' ich Streiche machen! -Erft wollt' ich bor Berbrug mir gar ben Ropf gerbrechen. Was fang' ich, fragt' ich mich, ben ganzen Lag nur an? — Doch furz barauf foll ich mich ichiefen, hau'n und ftechen, Und fpiele obendrein ben herrlichften Roman; Denn immer geb' ich noch bie Soffnung nicht verloren, Ich bin ja außerbem nicht ohne Blück geboren. -Mein Bater wird fich freu'n, wenn er bie Streiche bort. Man fagte mir, bag er nie ein Bergnugen ftort; Er ift fogar ein Freund von folden luft'gen Streichen, Und was bas anbetrifft, ba fuch' ich meines Gleichen. Er foll zufrieben fein; an feinem eignen Sobn Wird für die Toleranz ihm ein gewünschter Lohn. — 3ch bin boch recht gespannt auf meines Gegners Miene. Wie ber fich wundern wird! — Wenn er nur bald erschiene! Treff' ich bas Bubchen, nun, es foll erbarmlich fchrein; Ich weiß es icon, es wird ein Mutterföhnchen fein. Mich ennunirt ber Spaß mit folden armen Mücken: Doch will ich ihn geflickt bem Bater wieberschicken, Damit fich's ber Batron wohl in's Gebachtnif ichreibt, Dag von dem Grafen Holm nichts ungerochen bleibt.

## Meunter Auftritt.

#### Der Sohn, Der Bater (mit einem Briefe in ber Sanb).

Vater. Da ist er ja! — Mein herr! ich hab' es erst vernommen: Mein Sohn ist unverhofft schon heute angekommen; Er soll im Garten sein, ich selbst sah in noch nicht, Doch schickt ich Leute aus, und er kennt seine Pflicht.

Sohn. Mir ist es angenehm, die Sache zu beenden, Sohn. Ware kommt. — Ich muß nach hause senden, Seine Bater kommt. — Ich muß nach hause senden, Sie seben, herr, es seblt noch jede Wasse mir:

Doch braucht bas kurze Zeit. Gleich bin ich wieder hier. (Bill gehn.) Vater. Noch eins, mein Herr! Mir ist dies Briefchen zugekommen. Es hat mein Fraulein Braut den eignen Weg genommen, Um mir zu zeigen, daß nichts, was sie int'ressire, Wir zu verbergen sei. Die Ausschlichrift ist die Ihre. Sie schickte mir den Bries. (Die Abesselelend.) "Herrn Boldemar von Stein." Ich benke wenigstens, das werden Sie wohl sein?

Sohn. Dir ift bas boje Glud nicht jo voll Gunft geblieben, Dag eine folde Sand ben Brief an mich gefdrieben. Dater. Gie beigen nicht: von Stein? 36 habe nicht bas Glud. Sohu. Dater. Der Brief ift nicht an Gie? hier geb' ich ihn gurud. Sobn. Dater. Und boch schickt fie ihn mir. Bas hat bas zu bebeuten? Bas geht ber Brief mich an? Berr, Sie find ju beneiben! Zohn. Ihr Glaube fteht fo feft, Sie abnen feinen Fall. Dir baucht, bas ift ein Lieb von ber Frau Nachtigall; Der Brief ift ficherlich in faliche Sand gegeben. Doch brechen Sie ihn auf, bas wird ben Zweifel heben. Dater (bei Seite). Wenn's möglich war', bei Gott! Warum konnt' es nicht fein? Bas bat bas Kräulein Braut mit biefem herrn von Stein? Ich fab bas Mabchen, bas ben Brief mir gab, erfchreden, Sobalb fie mich erblict, und etwas ichnell verfteden. Sohn. Sie überlegen, ba Sie einem Beib getraut? Vater. Um jeben Zweifel an ber Treue meiner Braut Ru unterbruden, wohl! fo will ich ihn erbrechen; Doch foll mein wad'rer Sohn ben Zweifel blutig rachen. Den Inhalt ahn' ich ichon; Geschäfte werben's fein; Sie bat ein Ravital bei biefem herrn von Stein. Sohn. Gin Rapital? - Gi, ei! Es foll fogleich fich weisen. -Dater. (Bei Seite.) D. Liebe, lag mich nicht in faure Aepfel beifen! (Er erbricht ben Brief und lieft laut:) "Dein theurer Bolbemar!" Sohu. Das fängt erbaulich an. Bater (bei Seite). Berbammt! Nur weiter! ba ist nichts Berbächt'ges b'ran. Sohn. Dater (lieft). "Graf Solm, ber eitle Bed -" Sobu. Aha! bas geht auf mich. Dater. Bie, ich ein eitler Ged? Bas unterfteht fie fich! -Zohn. Gi, warum feb' ich Sie fo in bie Buth gerathen? Daß Ihre Braut mich meint, fann Ihnen wenig schaben. Vater. Wie, herr! was benten Gie? - Der eitle Ged bin ich! Sohn. Unmöglich! ich bin's! Rein! ber Titel geht auf mich! Vater. Sohn. Run, ichreibt fie nicht Graf Solm?

Ach bag ich's leugnen müßte! -Vater (für fic). Graf Holm, ja, ja, Graf Holm!

Bas mehr? Benn ich nur mußte, Sohn. Wie Sie bas ärgern tann?

Sie follten fich boch schämen! Mir gilt ber eitle Ged, bas laff' ich mir nicht nehmen!

```
Sobn.
          Sie find Graf Holm?
  Dater.
                                 Nun ja!
  Bohn.
                                         Das ift um toll zu werben!
           Run, herr, was lachen Sie? mas follen bie Geberben?
  Vater.
          Der junge Graf alfo, er traf fo eben ein,
  Sohn.
Das ift Ihr Sohn?
          Ja, ja! Was foll benn mit ihm fein?
  Dater.
  Sobn.
           Und mit bem nämlichen foll ich mich buelliren?
  Vater.
           Bum Teufel, ja!
                            Da muß man ben Berftanb verlieren!
  Sohu.
  Dater.
           Herr! sind Sie etwa toll?
  Sohn.
                                     Das kann ich selbst nicht sagen:
Doch werb' ich mich, herr Graf, mit Ihrem Sohn nicht fcblagen.
           Sie muffen!
  Vater.
  Zohn.
                        Nimmermebr!
                                      Was hat man gegen ihn?
  Dater.
          Mein einz'ger Grund ift ber: weil ich es felber bin!
  Sohn.
  Vater. Wie? Sie mein Sohn?
  Zobu.
                                    Darf er in ihre Arme fliegen? -
Die Stimme ber Ratur hat lange zwar geschwiegen,
Doch jeto ichweigt fie nicht.
  Dater.
                           Ja, ich erkenne Dich!
  Sobn.
          Mein theurer Bater!
  Dater.
                               Romm, mein Sohn, umarme mich! --
Wir haben beibe awar uns feltfam fennen lernen.
Doch foll ber fruhe Streit bie Bergen nicht entfernen.
Und baft Du mir ben Tert auch noch fo fehr gelefen:
Durch Dich bin ich befreit; es ift mein Glud gewesen.
  Sohn. Mein Bater! Sie verzeih'n?
  Dater.
                                       Bon Bergen, lieber Sohn!
  Sohn.
           Ich war ein Bischen berb!
  Vater.
                                    Recht berb! - boch ftill bavon!
  Sohn.
           So brauch' ich also nicht mich mit mir felbst zu schlagen?
  Dater.
          Ich gebe ben Befehl, Dich friedlich zu vertragen.
           Und Ihre Fraulein Braut?
                                      Bon ihr weiß ich genug,
  Dater (gerreift ben Brief).
Und ich verachte fie! - Du, merte Dir ben Spruch,
Dein eigner Bater bat bas Beisviel Dir gegeben :
Magft Du ben Schleier nie fo fpat, wie ich, erheben!
Die Liebe winkt allein Dir in ber Jugend Leng,
Ein and'res Bunbnig bleibt blos eitle Convenieng;
Rur wo bie Liebe blutt, ba reift bie mahre Treue,
Sonft folieft ber turge Traum mit einer langen Reue.
```

(Der Borhang fällt.)

## Der grüne Domino.

Gin Luftfpiel in Alexandrinern, in einem Aufzuge.

Personen: Marie. Pauline.

#### Erfter Auftritt.

(Gin Zimmer mit einem Saupteingange und Thuren auf beiben Seiten.)

Marie und Pauline (figen an einem Tifchhen mit weiblicher Arbeit beschäftigt. Eine Guitarre liegt auf dem Tische).

Dauline.
Ei, leugn' es'nur nicht mehr; warum willt Du Dich zieren? —
Der grune Domino ichien Dich zu int'ressiren,
Das hab' ich wohl gemerkt.

Marie. Benn ich Dir sage, nein! — Pauline. Ereif're Dich nur nicht! Kann bas nicht möglich sein? — Die Masse war galant, hing sest an Deinen Bliden, Und sprachst Du nur ein Bort, sie lauschte mit Entzüden. — Barum gestehst Du nicht, baß bas Dir wohl gestel? — Bir Mäbchen treiben gern mit Männern unser Spiel, Das bleibt gewiß, und wenn sie unsre Fesseln tragen, So muß man ihnen doch ein freundlich Börtchen sagen. Läust dann ein armer Karr sich unsertwegen lahm, Vun, wir verzeihen gern und sind ihm gar nicht gram.

Marte. Ich kann baffelbe Dir mit Recht zurude geben; Der grüne Domino schien nur für Dich zu leben. Ihr war't ja recht vertraut? —

Pauline. Die pure Gifersucht!

Marte. Ich wußte nicht, warum? Pauline. Wich hat er aufgesucht?

Marte. D, es entging mir nicht! Pauline. Run ja, er sprach mit mir; Doch bin ich nicht b'rauf flotz. Er sprach —

Marie. Bovon? Bon Dir.

Marie. Bon mir?

Pauline.

Bon Dir!

Das hätt' er fich ersparen tonnen. Marie. Dauline. Run, biefe fleine Luft mußt Du ihm boch vergonnen. Marie. Gi ja, von Bergen gern! Doch find' ich's nicht galant Rur Dich, bag fonft tein Stoff ihm ju Gebote ftanb; Dies Thema machte Dir natürlich fein Bergnugen.

Pauline. Bas Du bescheiben bift! Ich mußte wirklich lugen. Es amufirte mich. Wer fich nur b'rauf verftebt: ` Gin jebes Wort ift gut, mas aus bem Bergen geht. Und biefes große Lob muß ich ber Maste ichenten.

Marie.

Bas fprach er benn von mir? - 3war, bas fann ich mir benten! Da uline. Das glaub' ich schwerlich; nein, so eitel bift Du nicht. Marte. Gi nun, man weiß ja icon, was eine Daste fpricht. Danline. Bor Allem rubmte fie - boch ftill mit bem Gefchmate. 's ift Noth, bak ich mich auch einmal zur Arbeit fete! Das Plaubern thut nicht gut, man wird zu fehr zerftreut. Drum bacht' ich, fcwiegen wir.

Marie. Sieh, bas hat ja noch Reit. — Sprich, was vertraut' er Dir? Dauline. Wer benn?

Marie.

Nun er!

Dauline. Der Grüne? — Marie. Gi welcher Unbre benn? - Ergable boch, Pauline! Pauline. Ach nun, man weiß ja fcon, mas eine Daste fpricht. Marie. 3ch hab' Dir's ja gefagt, nein, nein, man weiß es nicht. Dauline. Wenn man es auch nicht weiß, fo tann man fich 's boch benten. Marie. Du machft mich ernftlich bos.

Dauline. Das kann Dich ja nicht kränken.

Bor zwei Minuten haft Du mich's ja felbst gelehrt.

Marie. Doch fieb, ich bitte Dich!

Pauline. Wohlan, es fei gewährt: Er rühmte, wie gesagt, ber Füße leichtes Spiel,

Der Stimme Lieblichteit, bas tiefere Gefühl,

Das - feine Worte find's - in Deinen Augen glubt.

Bo ihm - o, Schwätmerei! - fein ganger himmel blubt.

Er fagte mir, bag er Dich unaussprechlich ichage -Das ift in einer Rug fein albernes Beichmäte.

Marie. Run, albern find' ich's nicht.

Da er es mir gesagt, Vauline. So mußt Du's eingesteh'n. Wer es nicht einmal wagt, Die Complimente uns fed in's Beficht ju fagen, Der ift ein armer Tropf und wirklich zu beklagen.

Marie. Er wußte sicherlich, er sah mir's an, ich wette, Daß ihn ein strenges Wort zurückgewiesen hatte, Benn er es fühn mir selbst in's Angesicht gestand, Bas er so Dir vertraut.

Pauline. Da hat er mich verkannt! Denn ich war firenger noch, als Du wohl selbst gewesen, Und hab' ihm seinen Tert recht aus dem Grund gelesen, Damit er nicht so leicht die Lection vergist. Ich batt' ein Recht, da Du nicht nur mir Freundin bist, Als meines Bruders Braut darf ich Dich Schwester heißen, Und also war mir's Pflicht, den Herrn so abzuspeisen.

Marie. Du warft boch nicht -

Pauline. Ju sanft? — O, barum sorge nichtl Ich sprach gehörig berb, wie eine Tante spricht. Es galt ber Freundin Ruf und die Familienehre; Orum fragt' ich grad' heraus: ob das die Achtung wäre, Die jeder edle Mann den Frauen schuldig sei? Und wir verbäten uns dergleichen Schweichelei. Es wär' Beweis, daß man uns gar zu eitel fände, Bersuchte man sein Stüd durch solche Complimente.

Aarte. Und das, das sagtest Du —

Von grabe in's Gesicht.

Er schien auch sehr bestürzt.

Aun, höslich war es nicht!
Ich kann Dir auch nicht sehr für Deinen Eiser danken.
Man bleibt bei jedem Fall doch in gewissen Schranken;
Und hat er gegen Dich auch gar zu viel gewagt,
Bas geht das mich denn an? Mir hat er's nicht gesagt.
Ift er in mich verliedt, und zeigt er sich bescheiden
Und artig gegen mich, was soll ich das nicht leiden?
Ich die in Weile, und das man und verehrt
Und unste Fesseln küft, hat Keine noch verwehrt.
Und mögen sie es benn zu allen Winden sagen:
"Ihr Ritter möcht' ich sein und ihre Karbe tragen!"

"Ihr Mitter möcht' ich sein und ihre Farbe tragen!" Die Männer woll'n wir fühn und für Gesahren blinb, Wenn sie bemüthig nur zu unsern Füßen sind.

Pauline. Wie kommft Du mir benn vor? — Mein Gott, Du wirst ganz heftig! Marie. Und kurz und gut, Du warst für mich gar zu geschäftig! Anbeter gelten viel in biefer theuren Zeit;

Die Freundschaft trieb Dich nicht; gesteh''s! Dich trieb ber Neib. Pauline. Marie, bist Du klug? die Rebensart war bitter! Du bist doch zu besorgt für Deinen neuen Ritter. Und war's die Freundschaft nicht, die mich den Tert gelehrt, So that ich doch, was mir als Schwester zugehört.

Ich soll Dich Schwägerin in wenig Tagen heißen, Und solchem fremben Gast hab' ich bie Thür zu weisen!

Marie. Das wäre boch zu früh, es wird so schnell nicht geh'n; Denn Deinen Bruder hab' ich ja noch nie gefeh'n! Wer fagt mir benn voraus, daß wir uns lieben können? — Was Zwang verbinden will, wird fich gewöhnlich trennen. Mein Bater — ber befiehlt's, noch widerstreb' ich nicht; Doch Lebensglud gilt mehr als bloge Tochterpflicht. Dein Bruber ift ein Mann von Geift und Bergenstiefe, Und Wit und reinem Sinn, bas zeigen seine Briefe; Doch sonst kenn' ich ihn nicht, und was die Schwester sagt, Das fah ber Schwester Blid. Zu viel war' es gewagt, In biefem frit'schen Fall ber Freundin blos zu trauen, Und auf ein Schwesterlob sein Lebensglud zu bauen. Darum erlaube mir bis jur bestimmten Zeit, Benn mich ber name Braut nicht, wie Du wünscheft, freut. Soll ich mit Deinem Karl zu bem Altare gehen, So muß ich ihn vorher mit eignen Augen sehen. Bis bahin laff' es zu, wenn es mich noch vergnügt, Dag auch ein Anberer zu meinen Füßen liegt.

Pauline. Wenn Dir es Freude macht — mein Kind, ich weiß zu leben. Ich bachte Dich baburch ber Muh' zu überheben.

Er hatte Dich geplagt mit seinem Ungeftum; Und übrigens verlierft Du ficher nichts an ibm.

Marte. Ber hat Dir benn gesagt, daß ich ben Schritt bereue, Den Du für mich gethan? Im Gegentheil, ich freue Mich herzlich, daß Dein Wort so eifrig mich vertrat. Er ennuvirte mich gewaltig!

Pauline. In ber That? — (Bei Seite.) Die Lignerin! (Laut.) Ja, ja, man hat Dir's angesehen, Das Unterhalten schien er gar nicht zu verstehen. Die leere Schmeichelei genügt nicht zeber Frau;

Sein Wit war sehr verbraucht und das Organ zu rauh.

Marie. Du thuft ihm gar zu viel; die Schwester macht Dich hitzig. Er schien ein Mann von Geift, gebildet, klug und witzig; Und seine Stimme — nein, wo hattest Du Dein Ohr, Bauline? — sieh, mir kam sie recht harmonisch vor.

Pauline. Du bift hier Richterin, ich mag nicht wiberftreben; Auch hab' ich so genau, wie Du, nicht Acht gegeben.

Marte. So? ich gab also Acht? Mein Kinb, ba fei nur fiil! So etwas mertt man ja, wenn man es auch nicht will.

Pauline. Gut! — Doch nun ber Buchs, und fabst Du, wie er lief Rach Deinem Shawl? Richt wahr, sein linkes Bein ift schief?

Ante. Schief? Ach Du bift nicht flug! er hat gang grabe Beine. Ich weiß nicht, was Du willft.

Rorner's Berte. II.

Gi, liebes Rind! ich meine. Danline. Du gabft burchaus nicht Acht? - Jest mußt Du boch gefteb'n. Du baft ben Domino Dir recht genau befeh'n.

Marte. 3ch foll mir bas Geficht wohl gar verbinden laffen! Beim Reben muß man boch etwas in's Muge faffen. Soll ich, um ja nicht in ber Lebensart zu fehlen,

Benn einer mit mir fpricht, bie Tenfterscheiben gablen? Dauline. Gi, wer verlangt benn bas? - Den Rachbar angufeb'n, Ift Bflicht ber Boflichfeit, nur muß man's auch gefteb'n. Unzeit'ge Sprodigfeit tann nimmermehr gefallen'; Das Ansehn ift erlaubt, bei Masten nun vor Allen. 3ch raum' es felber ein, ich brauchte alle Lift, Um zu erfahren, wer ber grune Schafer ift. Doch muft' ich meinen Wis an ihn umfonft verlieren; Denn er bestand barauf, sich nicht zu bemaskiren. Berbachtig bleibt mir bas, und, liebes Kind, gieb Acht, Der grüne Domino ist häklich wie die Nacht; Gin bubicher Mann läßt fich wohl nimmermehr fo bitten; Die liebe Gitelfeit, bie batt' es nicht gelitten.

Marie. Bas für ein falicher Gdlug! Du fannft recht boshaft fein! Erft ift bie Stimme rauh, bann giebt's ein ichiefes Bein,

Wit, Geift, Geftalt und Berg wird reinweg abgesprochen.

Was hat er benn an Dir so Schreckliches verbrochen!? — Dauline. Richts, liebes Mabchen, nichts; boch feb' ich ben Galan Nur wie ein Menschenkind, nicht wie ein Bunder an. Was hatt' ich wiber ihn? Ift's nicht uns Mabchen eigen, Daf bie Berliebten nur in unfrer Achtung fteigen? Und find die Herren auch nicht in uns felbst verliebt, Bufrieben find wir schon, wenn's noch Liebhaber giebt. Die achte Sorte geht boch nach und nach verloren; Windbeutel werben jest, und faum noch bie, geboren. Es M ein Fischgeschlecht, in Menfchenhaut gebannt, Liebhaber zu brutal, und helben zu galant. Berlieben tommt gewiß in Kurzem aus ber Mobe, Man prägt die Männer jest nach gar zu leichtem Schrote.

Marte. Die fannft Du billig fein, nur immer in Ertremen! Mußt Du nicht auch einmal folch einen Fisch Dir nehmen? — Doch ftill Bauline, ftill, mir war's, als hort' ich geb'n.

Dauline. Mir auch. - 3m Borfaal wohl!

Ich eile, nachzuseb'n. (206.) Marie.

## 3meiter Auftritt.

#### Pauline (allein).

Pauline. Sie liebt ihn, ja, fie liebt! - Gin Mabchenherz verhehlt Nichts schlechter, als wenn fie fich ihren Freund gewählt;

Und was mein Bruber fich faum in ben Traumen malte, Die Sonne geht ihm auf, noch eh' ber Morgen ftrablte. In Liebesgauber ift fein Mabchen eingewiegt. Das alte Sprichwort gilt: er tommt, er fieht, er fiegt. D bürft' ich ihm boch gleich bie frohe Botschaft schreiben! Doch nein, es ift fein Bunich, noch unbefannt zu bleiben. 36 laff' es lieber fein, bamit fie nichts erfahrt. -. Marie ift fo gut, fo foon, fo liebenswerth! -Die reiche Erbin tommt bier gar nicht in Betrachtung, Nur was fie fonft befitt, verbient bie bochfte Achtung. -D, wie bes Glüdes Macht fo wunderbar fich zeigt! Roch Reinem war es je mit halber Gunft geneigt. Wem es fich einmal giebt, bem giebt es fich auf immer; Mein Bruber webt und lebt in feinem reichften Schimmer. Er ift ein Menfch von Geift und frifcher Lebensluft, Die Liebe fehlte nur in feiner treuen Bruft. Der Bormund bat ihm langft bie Tochter zugesprochen, Und unbekannt hat er fich felber ausgestochen. Die Bater baben amar bie Sanbe ausgesucht. Doch bleibt's nicht leere Forml, es wird zur iconen Frucht, Und ihre Beigen fliegen fich entgegen, Bie fich bie Sanbe in einander legen.

## mritter Anstritt.

#### Marie (mit einem Briefe in ber Sanb). Banline.

. Marie. Sieh, Linden, bier ein Brief von anonymer Banb! Das Siegel ift mir fremb, bie Schrift gang unbefannt.

Dauline. Gur wen? -

Da lies nur!

Marie. Danline. Wie? - "Der schönen Amazone, Des Balles erstem Schmuck und aller Frauen Krone" —! Das klingt ja fehr galant und gartlich obenbrein. —

So brich doch auf!

Marie. Wie, ich?

Un wen foll er fonft fein? Dauline. Marte. An Dich; benn warft Du nicht gang wie ich felbft geffeibet? Bauline. Wohlan! baf feine brum bie Unbere beneibet. So lefen wir jugleich.

Marie. Recht gern!

Pauline (bricht ben Brief auf). Bas? gar in Reimen? Gin icon befrangt Sonett! - bas ließ ich mir nicht traumen: Die Berfe find jest rar, ein Brief felbft unterbleibt, Beil mander Elegant nicht orthographisch ichreibt. Doch Schreiber biefes bat fich wirtlich nicht zu fchamen.

Marie. Go lies bech enblich!

Pauline. Gleich! muß nur ben Anlauf nehmen Solch eine Schmeichelei, bie lieft man gern gescheibt, Und vierzehn Zeilen find boch keine Kleinigkeit!
(Sie lieft Kolgendes:)

Ich freute mich am bunten Birbelbrehen, Ich freute mich am Bluben ber Gestalten, Sah manche Reize freundlich sich entfalten, Doch immer kalt nugt' ich vorübergeben.

Da blieb ich plöplich angezaubert fteben, Den festen Blid an einen Stern gehalten; Er zog mich nach, es war ber Liebe Balten, Ihr schönes Wort fühlt' ich im herzen weben.

Berzeih''s ber Liebe, ftolze Amazone! Spricht Sehnsucht Dir im zu verweg'nen Tone; Ein muth'ger Sinn greist nach ber höchsten Krone. —

Bas hilft es Dir, ein Herz nur zu besiegen? Zu Deinen Füßen laß mich einmal liegen, Und alle himmel will ich übersliegen.

Ei, das geht hoch, mein Kind: da nimm Dich wohl in Acht; Im Fliegen hat's der Mann gefährlich weit gebracht! Erhör' ihn ja recht balb, vergönn' mir das Vergnügen! Ein grüner Domino muß gar-zu herrlich fliegen! Marte. Du glaubst, es sei von ihm?

Pauline. Saft Du ihn noch verkannt? — Sieh, nur ein Dichter ift so unverschämt galant. In lauter Blumenwuft spazieren seine Reben;

Der grune Pring paßt fich burchaus nur jum Boeten. Marte. Die Berse find nicht schlecht. Der Gilbenfall ift leicht. Vauline. Man bort es boch gulett, wie er gewaltig keucht.

Drei Reime fand er zwar auf Siegen, Liegen, Fliegen:

Den besten ließ er aus, sonst hätt' er wohl — geschwiegen. Marie. Sei nur nicht gar zu streng'! Du mußt boch selbst gesteh'n, Hi's ein Bergebn, so ist 's ein artiges Bergeb'n.
Ein Rame klingt recht suß in wohlgesügten Reimen, Bir sehen unser Bild gern in des Dichters Kräumen, Und was in Brosa nicht die kleinste Wirkung thut, Ift nur ein Bers babei, so klingt es doppelt gut. Kurz, unser Domino weiß nach Gebühr zu leben, Und wär'e der Brief an Dich, Du hättest klängst vergeben.

Pauline. Gewiß nicht! — All' ber Kram fcmedt nach Empfinbsamfeit, Und bamit kommt man jest, Gott Lob und Dant! nicht weit.

36 wünschte nur einmal ben Leutchen zuzuschauen,

Wenn sie begeistert sind und an den Nägeln kauen. Da wird der Silbenflug an Fingern hergezählt Und wider Luft und Sild der Muse Gunst gequält, Bis sie zulett, nachdem sie Wort sir Wort gesoltert, Mit barbaresker Wush in falschen Reimen poltert. Erzwungner Wörter Schwall statt freier Phantasie — Und diese Subelei beist ihnen Boese.

Marie. Bei Vielen haft Du Recht, boch mußt Du auch gestehen, Daß Phantasie und Kunst noch manche Brust durchwehen; Benn man der Liebe Keim in edlen Boden legt, So reist ein goldner Baum, der zarte Früchte trägt. Der einen Schönheit ist die andre zugegeben, Und wo die Liebe blüht, da muß die Dichtkust leben. Oft sei's ein kaltes Spiel, oft nur Galanterie, Doch wenn man wahrhaft liebt, wird Alles Poesse.
Db es vom herzen kommt, das magst Du leicht verstehen: Denn was vom herzen kommt, muß Dir zum herzen gehen.

Panline. Das ift's auch, was ich will; boch fieh bie Berfe an, Ift benn von biefem Geift auch nur fo viel baran?

Marie. 3ch meine boch! mir ift's, als lag' in biefen Worten Ein ganger Zauberfreis von geistigen Accorben, Und Alles reimt bagu, was ich von ihm gebacht.

Pauline. Die Berfe steden an; Du, nimm Dich wohl in Acht!

Gin wenig Gitelfeit ift boch bei Dir im Spiele? -

Marie. Hier seh' ich keinen Zwang, nur Freiheit, nur Gesühle, Des Herzens lauten Ruf, und ben verstellt man nicht. Es ist nicht Schmeichelet, die solche Worte spricht. With man der Liebe Glüh'n so leicht erkunstelln konnen? Es will emplunden sein, soll man 's in Worten nennen. Und wenn ich Recht gehadt, und wenn der Sat besteht, So kommt 's vom Herzen, weil es mir zum Herzen geht.

Pauline. Marie, bist Du klug? — Bie glühen Deine Wangen! Dein ganzes Wesen ist so wunderbar befangen! — Bebenke, was Du sollst, und was der Bater will! — Mein Gott, Du bist verliebt! —

Marie. Ich bitte Dich, sei still! Bas soll ich 's nicht gesteh'n? Ich hab' es klar empfunden, Wie ich den Mann mir will. — Bielleicht ift er gefunden! Daf also jeht mein Herz in Furcht und Hossinung glüht, Daran erkennst Du ja das weibliche Gemith. — Ich siblite gestern schon, als er mit mir gesprochen, Der Pulse schnell'res Gehn, des Herzens laut'res Pochen. Imar hat die Maske mir noch sein Gesicht verhüllt, Doch solcher Seelenwerth hat auch ein reines Bilb.

Und hatt' er mir auch nicht ben lieben Brief geschrieben, Mein Berg spricht laut für ihn. Ja! ja! ich muß ihn lieben. Pauline (fich vergeffenb).

Du herrlich Mabchen! fomm, fomm an bie Schwesterbruft!

Marie. Bas ift Dir, Rinb?

Paulin e. Berzeih'! Ein Traum vergangner Luft Ich konnte plöblich bem Gebanken nicht entgehen, Den theuren Bruber so von Dir geliebt zu sehen, Und Deinem Herzen dann so nahe zu gehören. — Doch still bavon! ich will nicht Deine Freude stören.

Marie. Du gutes, liebes Kind! — Recht, schweigen wir davon! Bas braucht's des neuen Band's? wir lieben uns ja schon. Sieh, ich verhehlte Dir, was mich so selig machte, Weil ich zu streng dafür, zu kalt dafür Dich dachte. Doch fühlst Du warm, wie ich; ich irrte mich in Dir, Und kein Geheimniß sei nun zwischen Dir und mir. Klar, wie im Spiegel, siehst Du Deiner Freundin Seele, Und wählen darf, Du weißt es, wen ich wähle.

## Dierter Auftritt.

#### Pauline (allein).

Pauline. D, wunderbares Glud, geträumte fcone Beit! -Man freut fich erft, wenn man ber fremben Luft fich freut. Erhörte Leibenschaft mag Seligfeit gewähren, Dies friedliche Gefühl wird jene Gluth verzehren. Im Kampfe kann ber Sieg, boch nie die Freube sein, Rur in ber flaren Bruft wird ihre Frucht gebeihn. Es ift boch in ber That bas schönfte Glud vor Allem, Sold einem Mabden icon als Maste zu gefallen. -Doch wissen mocht' ich, wie fie ihn im Geift fich malt, Und ob ihr Ibeal auch feine Buge ftrahlt. Hat nur bas Schmeichelwort ber Liebe fie bestochen? bat nicht bes Herzens Ruf bem Herzen zugesprochen? — Bielleicht hat fie fein Bilb ganz anders fich gedacht, So bag er unmastirt taum jenen Ginbrud macht. 3ch gabe viel barum, konnt' ich es nur ergrünben, Doch mochte man bazu nicht leicht ben Schluffel finben. Zwar möglich wär' es wohl! — boch seh' ich's noch nicht ein. — Co? - fcmerlich! - Aber fo? - bas tonnte beffer fein! -Ja, ja, fo muß es geh'n! - Sie mag ihr Berg bewachen! Und wenn's auch nicht gelingt, fo giebt's boch was zu lachen. Mein zweiter Bruber gab mir Rleiber aufzuheben, Als er uns jungft verließ; bas foll mir Mittel geben.

Er wirb nicht größer fein, wir find von gleichem Bau, Der grüne Oberrod paßt mir auch ganz genau. 3d prafentire mich fogleich als ber Bewußte, Der ihr als Domino bezaubert folgen mußte; Die Stimme wird verfiellt, man malt ben Bart fich blau; Man ift recht unverschamt, furz, man fopirt genau. Ich will mich ganz gewiß des Standes werth benehmen, Und an Brutalität die jungen Herr'n beschämen, Bis fie zulett gesteht, auf's Meugerfte gebracht, Sie habe sich von mir ein andres Bilb gemacht. -Mein Bruber ift gefest im Sanbeln und im Reben, 3d will mit fabem Wit und feichtem Spaß fie töbten. Er ift bescheiden - gut, ich will verwegen fein, Und ihr mit teder Stirn ben gröbften Beibrauch ftreu'n; Sat nur die Gitelleit ben Menschenfinn verblenbet, So bleibt ihr schwaches Herz bem Geden zugewenbet; Doch wenn ber beff're Beift bie eblern Fruchte tragt, So wird bem Sansfacon bas handwerk bald gelegt. Dann zieht er freudig ab mit einer langen Rafe, Und ein gebiegnes Glud machft aus bem leichten Spage. -Wohlan, es sei gewagt! Gott Amor fieh' mir bei Dit Betitmaitre=Big und faber Schmeichelei! -Still! hor ich recht, fie tommt. Run fonell jum Cabinette! Jest gilt es beine Runft, jest hilf mir, Loilette! (Ub in bie Thur lints.)

## Sünfter Auftritt.

#### Marie (allein aus ber Thure rechts).

Marie. Pauline nicht mehr bier? - 3ch hatt' ihr viel zu fagen. Dir ift's, als batt' ich's langft in meiner Bruft getragen, In's buntle Beiligthum ber Seele mir gefentt. Bas jest mit einem Mal fich zu bem Herzen brangt. Wenn fich bes Mädchens Geift in Traumen sonft verloren, Und im Gebantenspiel bie beff're Zeit geboren, Bas ba, wie Ahnung, ftill bie Seele mir burchbebt, Es war tein Nebelbilb, tein Wahn: es bleibt, es lebt! -Das heißersehnte aus ber hoffnung Zauberhöhen Soll jest vor meinem Blid in reicher Bluthe fteben. Zukunft wird Segenwart, ein Traum wird Birklichkeit, Und an den flillen Bunfc hat fich bas Glück gereiht. — Ich bin mir wie vertauscht! So froh, so wunderselig! — Und warum foll ich's nicht? — Ift's benn nicht recht, und fehl' ich, Beil ich bem innern Ruf, ber mir im Bergen fpricht, Nicht wiberstehen mag ? — Man fagt, es schickt sich nicht;

Gin Mabden batte nicht fich Rechenschaft zu geben, Db's Lieb' und Gehnsucht fei, die ihr ben Bufen beben. Doch ift's ein leeres Wort, bas fich wohl fagen läßt, Wenn Gouvernanten = 3mang bie garte Seele pregt. Rein, immer tann man nicht bas freie Berg begrenzen, Und wenn bie Liebe fpricht, vergift man bie Gentengen. So beutlich, wie ich ihn mir bente, bacht' ich nie; Es ftebt fein ganges Bilb vor meiner Phantafie; 3d fonnt' ihn zeichnen, Bug für Bug! - bie bunflen Augen, Die wie mit Zauberfraft fich in bie Geele tauchen, Das goldne Lodenhaar, bie Stirne ernft und frei, Und feines Mundes fuß berebte Schmeichelei. Das Alles reich beseelt, im vollen Schmud ber Jugenb, Bon Männerfraft und Stolz und Muth und Mannertugenb. Doch bin ich nicht ein Rind! - Geschäftig mal' ich jest Gin fühnes Ibeal, in's Leben nie gefett. Bas ich verlange, ach! bas kann die Welt nicht geben, Und was ber Geift fich bentt, bas wanbelt nicht im Leben. So wie ich ihn getraumt, fo ift er nicht, nein, nein! Und wenn er anders ift, tann ich ba glüdlich fein? -Ach, bag bie Phantafie die Wahrheit überflogen, Dag mir bas volle Berg ein icones Bilb gelogen! Bas mir ber Traum versprach, halt nur die beff're Zeit, Und einsam fteh' ich ba in leerer Wirklichkeit. Doch nein, nein! bies Gefühl, was ich im Bergen trage, Aft ohne Wahrheit nicht! — Wenn ich die Stimme frage, Die ftille Richterin, bie in ber Seele lebt, Und wie ein reiner Geift um unfre Traume fcwebt, So bor' ich laut ihr Wort in meines Bergens Bochen: "Die Liebe halt gewiß, was Sehnsucht bir versprochen!" Und wenn jum Ibeal auch manche Gabe fehlt, Der Blid der Liebe hat noch nie genau gezählt. Wenn man ben Fled nicht fieht; fo tann er nicht betrüben; Wer bie Bollenbung fucht, verzichte hier auf's Lieben. Ich bin nicht fehlerlos, er kann es auch nicht fein, Und wenn er treu mich liebt, so mag ich bas verzeihn. (Nimmt bie Guitarre und greift einige Accorbe.)

Ad, wie bebeutungslos steht jeht vor meinem Blick Bergangner Tage Luft, oft hochgerühmtes Glück. 's ist Alles schaal und leer, kein Werth und keine Freude, Bo soust bei Tanz und Scherz die Stunde Rosen streute. Rach langem Schlas seh' ich den Worgen schot erwacht, Und kaum erinnr' ich mich, was ich im Traum gedacht. — Das, Liebe, ist dein Werk, du hast den Tag gegeben, Du gabst der Sehnsuch Sinn und gabst dem Leben Leben.

(Sie greift noch ein paar Accorbe, bann fingt fie:)

Freubvoll und leidvoll Gebankenvoll fein,

Hangen und bangen In wechselnder Bein,

himmelhoch jauchzen, Zum Tobe betrübt,

Gludlich allein ift bie Seele, bie liebt! —

(fprechenb)

Glücklich allein ist bie Seele, bie liebt! (Sie verfinkt in Träume.)

## Sechster Auftritt.

## Pauline (in Mannertleibung). Marie.

Pauline (bei Seite).
Da sitt sie! — Nun wohlan! — boch wird das Plänchen scheitern!
Denn mir ist gar zu schlecht in den fatalen Kleidern;
Ich halt''s nicht lange aus! der leichte Woussellin,
Und dieses schwere Luch! — man fühlt's gleich in den Knie'n.
Uch, unsre jungen Herr'n! — Nun, daß sie Gott bewahre!
Solch schweres Packpapier, und doch so leichte Waare! —
Drum nur so schwelle denn zu unserm alten Zweck.
Nur Wuth, und underschämt, und gegen Weider sed:
Das ist die ganze Kunst, und daß ich nichts versehle,
Setz' ich ihr lieder gleich das Wesser an die Kebse.

Gilt auf Marie zu und fällt ihr zu Füßen; laut:)

Du himmlisches Geschöpf!

Marie. Mein Gott, was wollen Sie? —

Pauline. Erfchrid nicht, schönes Kinb! Marte. Mein herr! noch fab ich nie ---

Pauline. Dich? o, ba irrft Du Dich!

Marie. Wie! Du? - bas klingt vermeffen!

Pauline. Den grünen Domino haft Du boch nicht vergeffen ?

Marie. Den grünen Domino? Dauline.

Derfelbe, ber Dir heut

In schön gefügtem Reim fein gartlich Gerz geweibt, Der alle himmel will begeiftert überfliegen,

Darf er ein einzig Mal gu Deinen Gugen liegen!

Marie. Unmöglich! Gie?

Pauline. 3a, ja! Dein Auge tennt mich schon!

Marte. Sie unterftehen fich — (bet Seite) Ach, wie bin ich betrogen! Vanline. Ich unterftanb mir nichts, Du bift mir ja gewogen!

Marie. Gie fafeln, Berr!

Pauline. Rein, nein, Du selbst verriethst mein Glud, Auf Deiner Wangen Roth, in bem verschämten Blid Hab' ich Dein Innerstes in klarer Schrift gelesen, Als ich gestand, ich sei ber Domino gewesen. — Berstelle Dich nicht mehr! ich weiß, daß Du mich liebst.

Marie. Berweg'ner! — pauline. Bohl! ich bin's, bis Du bie hand mir giebst, Mich an ben Bufen giehst, und unter fußen Thranen Dir bas Geständniß macht: nach mir geb' all Dein Sehnen.

Marie. Berlaffen Gie mich gleich!

Pauline. D, nicht fo bos, Marie!

Und ift mein Blut zu beiß, Du weißt, warum ich glübe.

Marie. Benn man uns überrascht! ob's nicht das Ansehn hat — Pauline. Daß Du mich liebst ? — Mein Kinb, bas weiß bie ganze Stadt. Marie. Bie?

Pauline. Nach bem Maskenball blieb unser Kreis zusammen, Und da erzählt' ich benn von Deines Herzens Flammen, Bom ftillen Händebruck und süßen Liebesblick; Man gratulirte mir, beneibete mein Glück,— Ich lieh sogleich darauf zehn Flaschen Rheinwein holen,

Und auf Dein Wohl ertlang's bis zu ben fernften Polen. Marte. D. welche Schanblichfeit!

Dauline. Rind! giere Dich nur nicht, Und wende nicht von mir Dein liebliches Geficht! Mis Daste nahm ich icon Dein fleines Berg gefangen, Rett fieb mich unmastirt! - Bas fannft Du mehr verlangen ? Die gange Refibeng bentt in ber Sache gleich, 3ch fei ber iconfte Graf im gangen Konigreich. Sieh biefes golbne Saar, wo Umoretten laufchen, Bor' ihre Mugelden im Golbgewebe raufden! Sieh biefen Keuerblid, bem Reine wiberftand; Sieh biefen fleinen Fuß, fieh biefe weiße Sand! -D, glaube mir, ich weiß ein Mabchen zu erweichen! Bor folden Reizen wird man gern bie Gegel ftreichen. Du wiberftehft umfonft, bie Burg capitulirt, Und unfer Friedensichlug wird fo ratificirt. (Bill fie tuffen.) Marie. Fort, Unverschämter! fonft werb' ich nach Gulfe fchreien;

Marte. Fort, Unverschämter! sonit werd ich nach Gulse son solder Zumuthung kann ich mich schnell befreien. — Entsernen Sie sich gleich! boch hören Sie noch an, Daß mich Berachtung nur an Sie erinnern kann. Za, ich verachte Sie! bas will ich kaut gestehen; Und lassen Sie sich mie vor meinen Augen seben!

Pauline (bei Geite).

Triumph! Triumph! nun will ich mich fogleich empfehlen. (Laut.) Bie, Graufame! Du kannft fo meine Seele qualen?

Der grune Domino. Dies Berg gerreißen, bas fur Dich allein nur fclagt? -Bat nicht ber Liebe Flehn Dein Riefelhers bewegt? Källt brennendheiß auf Dich nicht meine lette Thräne? — Boshafte Tigerin! Blutlechzenbe Späne! Sprich! willft Du meinen Tob? ich wart' auf Deinen Blit. hier ist mein herz! Marie. Bas foll ber Komöbiantenwit? -36 bin gufrieben, wenn Gie fich fogleich entfernen. Pauline. Entfernen will ich mich, boch nur zu beffern Sternen. Dort oben blubt mein Glud! — Mein Blut fomm' über Dich! Die Donau ift nicht weit! — Wohl! ich ertranke mich! (Gilt ab, foleicht fic aber gleich wieber jur Thure berein, binter Mariens Stubl.) Marie. Glud auf ben Beg! - Gott Lob, bag ich ihn los geworben ! Wie hab' ich mich getäuscht! ich glaubte leeren Worten Und eitler Schmeichelei! - 3ch traumte boch fo füß, Und jest bewein' ich ein verlornes Parabies. -Er ichien fo fanft, fo gut! wer mochte ihm nicht trauen, Wer nicht auf folden Grund ein schönes Luftschloß bauen? Die Hoffnung grukte mich mit ihrem schönsten Gruk: Ich fucte einen Mann und fand ben Hafenfuß! — Wenn nur bie Frauen nicht bie Manner fo verzögen! — Gleich bilben fie fich ein, man tomme fcon entgegen; Sie stellen jebes Berg fich als erobert vor, Und bag man wiberfteht, begreift tein folder Thor. Aus diesen Kindern soll man nun den Mann fich lesen! -D, war' ich nimmermehr auf biefem Ball gewesen! -Der ichone Traum, ben fich mein armes Berg getraumt, Birb aus ber Phantafie fo leicht nicht weggeraumt! 36 fuhl' es in ber Bruft, ich tann nicht wieber lieben, Und boch ift tief in mir bie Gehnsucht mach geblieben. Danline. Bortrefflich, liebes Rind!

Marie.

Mein Herr, Sie find noch hier ?

Dauline (mit unverftellter Stimme).

Greif're Dich nur nicht, Bauline fpricht mit Dir! Marie. Wie, Du? — Du warft — —?

Ja, ja, ich war bas junge Herrchen. Dauline.

Marie. Wie haft Du mich erschrect! Dauline. Glaub's wohl. Du armes Närrchen!

Ich sette Dir recht zu. Du haft Dich brav gewehrt, Bie fich's für eine Braut von gutem Schlag gehört.

Marie. Und unfer Domino? - Gott Lob, ich barf noch hoffen : Er ift tein folder Thor! - Roch fleht mein Simmel offen! -

Doch fag', wie fiel Dir's ein, mich fo ju qualen? Sprich!

Dauline. Sieh, liebes Rind, mir ichien's ein wenig lacherlich, In eine Maste fich so ploblich zu verlieben:

Vauline.

Die Gitelfeit glaubt' ich, bie hatte Dich getrieben. Für einen fremben Mann gabit Du ben Bruber auf, Und obenbrein masfirt mar biefer neue Rauf. Drum prüfen wollt' ich Dich, bas hatt' ich mir berfprochen, Db nur bie Schmeichelei Dein ichwaches Berg bestochen; Doch ba Du mir als Rat ben rechten Abichieb giebft, Gefteb' ich 's felber ein, bag Du jest mabrhaft liebft. 3d burfte in Dein Berg mit flaren Mugen feben; Und mun versprech' ich, Dir nach Kräften beizustehen, Dak, wenn ber Domino Dir unmaskirt gefällt, Wie ich nicht zweifeln mag, er Deine Sand erhalt. Marie. D, gutes, liebes Berg! wie foll ich Dir es banten? -Wenn mir bie Freundschaft hilft, wie tann bie hoffnung manten? Schon feb' ich ihn erfüllt, ben Traum ber schönften Luft, Schon feb' ich biefes Berg an feiner treuen Bruft. Danline (eilt gum Fenfter). Still, Mabchen, ftill! wer fommt bort oben um bie Gde? Rennst Du ben blauen Rod? -Es giebt viel blaue Rode! --Marie. Panline. Ja, aber biefen ba; betracht' ibn nur genau! -Erfennst Du's nicht? Nun ja! Marie. Bas benn? Dauline. Der Rod ift blau! Marie. Bauline. Ih! meinetwegen gelb - was fann Dich 's int'resfiren? Den Mann betrachte nur! - Rangft Du nichts an ju fpuren? Marie. Soll ich ben Augen trau'n? Ganz die Gestalt! --Danline .. Wie so? — Marie. Auch gang ber Gang! - Mein Gott! - bas ift ber Domino! -Pauline. Run, hab' ich's nicht gefagt? Marie. Er fommt beraufgegangen! Er fommt zu mir! Ach Gott! wie foll ich ihn empfangen? Bauline. Bas fagt Dein Berg, ba Du auch fein Geficht gefeb'n ? Marie (Bauline umfaffenb). Es fagt bas alte Wort. Was foll ich's nicht gesteh'n ? Dauline. Run benn, Triumph ! Eriumph! Schon ift ber Liebe Siegen! Ich barf als Schwester jett in Deinen Armen liegen! marie. Wie? ift es möglich? Pauline. Ja, ber grüne Domino Macht eine fel'ge Braut, und eine Schwefter frob. Marie. Dein Bruber Rarl? Er ift's, er ift's! Auf, ihm entgegen!

Der Freundin liebe Sand in Brubers Sand zu legen. (Gie eilen ab.) (Der Borbang fällt.)

# Der Nachtwächter.

Eine Boffe in Berfen und einem Aufzuge.

#### Versonen:

Esbias Samaibe, Rachtmachter in einer Brovingialftabt.

Mashen, feine Dubme.

Ernft Wachtel, } Stubenten.

Rarl Beifig.

Des Hadtmädters Hadbarn, unter welchen ber fargermeifter.

(Das Theater ftellt ben Markt einer fleinen Stabt vor. In ber Mitte gang im Borbergrunbe ein tleines Brunnenhäuschen. Links bes Rachtwächters, rechts bes Burgermeifters Saus.)

#### Erfter Auftritt.

Samalbe und Rosden (figen auf ber Bant vor ihrem Saufe).

Sowalbe. Gi, ba muß man ben Ropf verlieren! -Rofe, fei boch nicht wunderlich!

Was hilft das ewige Sperren und Lieren? —

Und bamit Punctum! - ich nehme Dich.

Rosden. Rein Bunctum, Berr Better! 's mar' Alles vergebens, Weil ich Ihn nun einmal nicht leiben kann. Und foult' ich Jungfer bleiben zeitlebens,

Lieber gar teinen, als folch einen Mann!

Somalbe. Dabel, Du machft mich am Enbe noch bofe! Schau mich boch an — pot Element! — Bas verlangt benn bie Jungfer RBfe,

Bas Tobias nicht alles erfüllen könnt'? -Rischen. 3ch verlang' einen hubichen Jungen

Bon off'nem Sinn und g'rabem Berftanb. Beliebt will ich fein, und nicht gezwungen,

Dann geb' ich freiwillig Berg und Banb. Somalbe. Uch, bas finb ja alles Bagatellen! Nun, wenn die Rose nicht mehr pratendirt -Ich merk' schon, Du Schalt! Du kannst Dich verstellen,

Du bift in mich ganz abscheulich charmirt.

Adschen. Da ichog ber Berr Better gewaltig baneben! -Zum Dritten und Letten: ich mag Ihn nicht! -

Ich malbe. Gi mas, Du wirft Dich boch enblich ergeben : Mad' nur tein gar fo bofes Geficht! -

Es tann Dir's ja teine Seele verbenten. -

Sprich, bin ich nicht ein Mann bei ber Stadt? Jit mir's nicht gelungen, trot allen Känken, Daß mich ein ebler hochweiser Rath Bor dreizehn Jahren zum Nachtwächter machte? Und behaupt' ich nicht diesen Ehrenplat, Was selbst die Frau Bürgermeist'rin nicht dachte, Mit größtem Ruhm? — Was nun, mein Schath? —

Möschen. Deswegen kann ich Ihn boch nicht brauchen, Benn's auch bie Frau Bürgermeift'rin spricht. Zum Nachtwächter mag ber herr Better taugen, Zum Ebemann taugt Er nun einmal nicht.

Somalbe. 3ch weiß ichon, was Dir ben Ropf verborben:

Der alte Herr Paftor, ber Dich erzog, Als Dein feliger Bater, ber Kufter, geftorben;

Als Wein zeliger Bater, der Kuper, geptorben; Der alte Herr wollte ja immer zu hoch.

Roschen. Will's ber Better bei mir nicht gang verschütten,

So rath' ich Ihm, daß Er davon schweigt. Bowalbe. Ru, warum benn so heftig? — Ne, da muß ich bitten!

Die Jungfer erhitt sich boch gar zu leicht. — Das studirte Wesen, das Berseschreiben! — 's sällt mir nur nicht immer was G'schibtes ein,

's fallt mir nur nicht immer was G'icheidtes ein, Sonst würde sie auch nicht so kalt dabei bleiben. Köschen. Der Better versieht's, das könnte t

Absden. Der Better versteht's, bas könnte wohl sein. Ich malbe. Ru, nu! bas ließe sich wohl noch erlangen, Benn's weiter nur kein hinderniß giebt.

Ich bin ja auch in die Schule gegangen Und hab' mich im Lesen und Schreiben geübt. Die mathematischen hirngespinnste, Das Einmaleins — freilig, da ging es knapp.

Bas helfen aber bie Bettelfünste? Ich lief fie mir längst an ben Schuhen ab.

Rosden. Run, wenn Guch bas Alles fo Spiel gewesen,

Warum habt Ihr's benn nicht weiter gebracht?

Sowalbe. Hätt''s wohl gekonnt, hab''s oft gebacht! — Da hab' ich aber beim Bibellesen Einmal einen bummen Streich gemacht. Ind war als Bube wild wie ein Teufel, Und wenn im Dorse was Dummes gescheh'n, Da war ich dabei, da war kein Zweisel,

Und immer hatte man mich gefeh'n. Drum mochte endlich gefcheh'n, was ba wollte, Das mußte ber Lobies gewesen sein;

Und damit ich's gleich gestehen follte, So pslegte Bapachen mich durchzubläu'n. Bersucht' ich's nun gar zu raisonniren,

So wurden die Streiche doppelt gezählt. — Einst wollte ber Schulmeister tatechisiren, Und ich warb auch mit bazu erwählt. "Wer hat bie Welt erichaffen, Du Lümmel?" So frug er mich mit ftrengem Geficht. Ich fiel barüber wie aus bem Himmel Und ftotterte endlich: "ich weiß es nicht." Da zürnte ber Schulmeister: "Schlimmer Geselle, "Sprich, wer hat bie Welt erschaffen? fprich! "Und fagft Du mir's nicht gleich auf ber Stelle, "So zerhau' ich ben Ruden Dir jämmerlich!" Sept glaubt' ich natürlich, ich wäre verlesen, Rief foluchzenb: "Laff' Er ben Ziemer nur rub'n! 3ch will's ja gesteh'n: ich bin's gewesen; Ich will's auch gewiß nicht wieber thun!" Die ganze Schule fing an zu lachen, Der Schulmeister aber, im höchsten Braus, Barf, ohne viel Complimente zu machen, Den armen Tobies zum Hause hinaus. Köschen. Der arme Berr Better! — Er war zu beklagen! Man hat ihn abscheulich grob tractirt. Sawalbe. Der Teufel mag fo was ruhig vertragen! Ich hab' 's bem Herrn Bater sogleich benuncirt; 's war ein feiner Mann, ein Schuhmachermeister, Er hielt etwas auf fein eignes Blut, Und merkte bald, für die schönen Geister Sei ich, sein Tobieschen, viel zu aut. Ich avancirte sogleich im Sprunge; Er schickte mich in bie Refibenz, Und ich ward wirklicher Küchenjunge

Bei meiner höchfleligen Excelleng.
\* bischen. Warum ift er nicht in ber Küche geblieben? —

Er war ja im letten Krieg Mustetier.

Ind wenn Dir's gefällt, fo ergabl' ich's Dir.

Köschen. Nur zu! — Sieh, ich war nicht blos in ber Küche, Ich wat be. Sieh, ich war nicht blos in ber Küche, Ich fochte nicht Suppe allein und Brei, — Der junge Herr hatte geheime Schliche, Und ich war sein dienstlauer Geist dabei. Einst, ich denk' es noch jeht mit Grausen, Stieg er zu Einer in's Fenster hinein. Ich hielt die Leiter und paste haußen, Ich wiehelt die Leiter und paste haußen, Ich mocht' in der zwölsten Stunde sein; Da kam auf einmal ein weißer Mantel,

Der fragte mich wüthend: wer ich sei, Was das sit ein nächtlicher Diebeshandel, Und drohte mir gleich mit der Stadt-Bogtei. Er that scho zwei verdächtige Schritte, Da sagt' ich 's ihm lieber gleich beraus': "Mein junger herr mache oben Biste, Der Gemann sei nicht zu haus." — D'rauf sing er ganz teuslisch an zu lachen, Und sagte mir leise, und gab mir was d'rauf, Er wollt' eine heimliche Freude machen, Ich sollte nur halten, er steige hinauf. Ich sielt gebuldig. — Ber war's gewesen? — Ich half dem herrn Gemahl in's haus, Und ber wars, ohne viel Federlesen, Meinen jungen herrn zur Thüre hinaus.

Rosden. Der Grobian!

Somalbe.

Das fag' ich felber.

Und mir mußt' es g'rabe am ichlimmsten ergeh'n; Der junge Herr ichlug mich grüner und gelber, Als Schwesel und Knoblauch je ausgeseh'n. Bor Schrecken versalzt' ich die Weinfaltschale, Man schweden wis dei dem Herren an, Und sie siet, ein Opfer der Küchencabale, Aus meiner rühmlichen Ehrenbahn.

Roschen. Da ging ber Berr Better ju ben Golbaten ? Sowalbe. Ja, mir jum Graufen, ich will's gefteb'n. Raltblütig follt' ich ftatt hammelbraten Lebenbige Menschen am Spiege breh'n. Bor ber erften Schlacht bekam ich bas Fieber; Was konnt' ich für meine Constitution? — Befochten hatt' ich freilich lieber: Es ging ja aber auch ohne mich ichon. Der Sauptmann erflarte, ich fei eine Memme, Und versprach mir die Rur, ben Stod in ber hand; D'rauf rett ich fein Reitpferd in bie Schwemme, -Und fam gludlich in mein Baterland. Der Magiftrat zauberte nicht bas Mind'fte, Als ich mich zum Nachtwächter melben ließ, Und eingebent ber bebeutenben Dienfte, Die ich bem Ronig im Felbe erwies, Befam ich bie Stelle. - Sie nahrt une Beibe, Bie ich Dir ftunblich beweisen kann, Drum fei gescheibt, und mad' mir bie Freube, Und nimm ben Tobies Schwalbe jum Mann!

Roschen. Das laffe fich ber Berr Better vergeben! --

Wo bleibt nur Karl — warum kommt er nicht?

Sowalbe. 's ist meine Pflicht!

Du bift meine Duhme, ich muß Dich bewachen.

Koschen. Das thut Er auch treulich, wie Jebermann fieht:

36 barf ja taum eine Miene machen,

Borüber Er nicht bie Nase zieht. Damit Er mich nicht aus ben Augen verliere,

Bonnt Er mich nicht aus den Augen verliere Gonnt Er des Tages mir keine Rub'.

Und Nachts liegt Er hier vor unsrer Thure,

Und bewacht bie Stabt und mich bazu.

Shwalbe. Schon gut, schon gut! — 's fängt an zu bämmern; Du solltest schon längst am Spinnrade sein. Hier haußen giebt's Wölse zu solchen Lämmern. —

Es wird schon spat! — Marsch, marsch hinein!

Röschen. Ich gehe ja schon! — (Beise.) Ich muß ihm gehorchen. Er schöpft sonft gar zu leicht Berbacht. — Run, Lift wirb ja für bas Ende sorgen, Wo herzliche Liebe ben Anfang gemacht. (Ab in Schwalbens Saus.)

# 3meiter Auftritt.

Somalbe (allein).

Sowalbe. Ein hübsches Madchen zu bewachen, Wenn's in die Sommermonde schon, It unter allen schlimmen Sachen Die allerschlimmste Commission. —
Aber mich soll man nicht betrügen!
Da ist der Schwalbe zu pfissig dazu!
Ich hab' eine Nase, Berliebte zu riechen;
Mir nacht man so leicht kein K für ein U! (Ab in sein Haus.)

#### Dritter Auftritt.

Beifig (allein).

Beisig. Berbammt! ba friecht ber alte Drace Schon wieber vor meiner himmelsthür!
Das verbirbt mir bie ganze Sache;
Was ist da zu thun? — wie helf' ich mir?
Röschen hat mir gewiß geschrieben;
Wenn ich nur erst das Briefchen betäm'!
's ist doch sonst finderleicht sich zu verlieben,
Warum hab' ich 's nur so unbequem? —
Der alte Philister qualt sie unaufhörlich,
Sie hat keine Ruhe, Tag und Nacht.

Rum erften Male meint's ein Studente ehrlich, Bum erften Mal wirb's ihm ichwer gemacht! Da möchte man ben Berftand verlieren, -Man verliert im Bangen wenig baran; -Bas bilft mir nun all' mein Aleig, mein Stubiren, Dit bem ich mich immer fo groß gethan? 3d fenne alle Juriften beim Ramen, ich bisputirte brei Gegner tobt, 3ch gebe mit Ghren aus bem Gramen, 3d befomme ein Amt, ich befomme Brob; Bei Rniffen und Pfiffen, die ich producire, Schreit jeber Richter: - Diracula! Und boch fteh' ich jest vor biefer Thure, Bergeih' mir's Gott, wie ein Binfel ba! -3ch ichimpfte fonft oft auf lodere Jungen, Die nicht, wie ich, in ben Buchern gewühlt, Die ein leichtes Leben frohlich versungen, Und in Lift und Liebe fich gludlich gefühlt; Bor allen war ber luftige Bachtel, Mein Stubenburiche, mir immer ein Greu'l, Und jest gab' ich viel, murbe mir nur ein Achtel Bon feinem Mutterwiße zu Theil. So was läßt fich nicht hinter'm Ofen erlangen, Und nicht aus Büchern ausammenbreb'n! -Doch ftill! ba fommt ein Frember gegangen; Man barf mich nicht bier auf ber Lauer feb'n.

(Bieht fich jurild.)

### Dierter Auftritt. Bachtel und Beifig.

Wachtel. Da bin ich benn wieber im alten Refte, Das ich feit fieben Jahren nicht fah. Wie die Sehnsucht banach mir bas Berg gerpreßte, Und nun fteh' ich falt und troden ba! -3ch hab' mich mit ber Zeit nicht verglichen, Die mir bie alten Gebanten gab. Die Saufer find alle nen angeftrichen, -Und brüben ift meiner Mutter Grab. -Bie? naffe Augen? — Pfui, schäme bich, Bachtell Es lebt bir ja noch ein ftilles Glüd; Bie bie hoffnung blieb in Pandorens Schachtel, Go bleibt auch im Bergen Erinn'rung gurud. Leicht bin ich burch's leichte Leben gegangen. 36 habe mich nie gegrämt und geharmt; Rur nach bem Doglichen ging mein Berlangen, Und überall hat mich bie Sonne gewärmt.

Der Radtmädter. Drum, geht auch ein buft'rer Moment burch's Leben — It's licht im Herzen, wird's bald wieber hell, Und wer fich ben fröhlichen Stunden ergeben, Der ift bem Glud ein willtommner Gefell. Beisig (hervor eilenb). Wie, Wachtel? Bas feh' ich? Wachtel. Beisia. D. laß bich umarmen! Wachtel. Gott gruß' Dich! -Was das für 'ne Freude giebt! Beisig. Wantel. Berr Bruber, Du fiehft ja aus jum Erbarmen! Bas fehlt Dir, zum Teufel? 3ch bin verliebt! Beifig. Wantel. Berliebt? - verliebt? - D, Du craffer Philifter! -Und wer ift benn Deine Charmante? sprich! — Beisig. Ihr Bater war ber selige Rüfter. — Ms er gestorben, erbarmte sich Mein Bater ber armen verlaffenen Baife, Er nahm fie in's haus und erzog fie mit mir. Erft sprachen natürlich die Herzen nur leise, Doch endlich gang laut! - 3ch erzähl' es Dir Nachher ausführlich. — Jest fage mir, Lieber, Beld,' guter Genius bringt Dich hierher? (Es wirb nach unb nach buntel.) Bas führt Dich aus Deiner Bahn herüber? — Seit lange erfuhr ich von Dir nichts mehr. Erinn're Dich, Bruber, welch loderes Leben Wachtel. Der lockere Wachtel von jeher geführt; Du haft mir zwar immer Leviten gegeben, Doch hat mich bas immer fehr wenig genirt. Du weißt's, ich fonnte nicht viel ftubiren, Beil ich alle Wochen im Carcer war; Wer soll da Collegia frequentiren? — So verftrich nach und nach bas britte Jahr. Da wurde unfer Decan begraben, Man machte mich zum Chapeau d'honneur; Wir waren alle schwarz wie die Raben, Und ich ging g'rab hinter'm Rector einher. Die Leiche wurde hinaus getragen, Und wie wir steh'n vor dem off'nen Grab, Muß mich ber leibhafte Teufel plagen, Und ich schneibe bem Rector ben Haarbeutel ab. -

Das Ding wurde ruchbar. — 3ch war ein Fressen, Wonach man schon lang' Appetit gespürt, Und nachbem ich ein halb Jahr im Carcer gefeffen,

Ward ich in perpetuum relegirt.

Betsig. Bie? relegirt? — Du armer Junge! — Wachtel. Bas fällt Dir ein? — Das Ding war charmant! Ans bem Carcer war ich mit einem Sprunge Und nahm den Kanderstad in die Hand. Bon meinem Mobiliarvermögen Hatt' ich schon längst keinen Spahn geseh'n; Um's Backen war ich baher nicht verlegen, Und seberkeicht konnt' ich von dannen geh'n. — Borher kam noch, das Ding war zum Malen, Der Manichker mit häscher-Macht, Und prätendirte, ich sollte bezahlen; Ich hab' ihn aber derb ausgelacht.

Beifig. Das war nicht recht!

Wachtel. Berbammter Philifter!

Du spricks ja ganz wie ein Syndicus. Wenn man keinen Kreuzer hat im Tornister, Da frag' ich, ob man bezahlen muß? Es war mir doch wirklich nicht zuzunnuthen, Dah ich noch einmal in's Carcer froch. — Und kurz und gut, ich prelkte die Juden, Und freu' mich darüber heute noch. D'rauf bin ich weit durch's Land gezogen, Und habe gesungen, gespielt und gelacht; Da ward mir ein reicher Pächter gemacht. Dat der gefiel ich seinem Mädchen, Ich aber gestel ich seinem Mädchen, Ich in vier Wochen wird Jungser Käthchen Des glücksichen Wachtels glückliche Frau.

Beifig. Run, bazu mag ich gern gratuliren!

3ch hoffe, Du wirft boch endlich folib.

Wachtel. Gott geb''s! - Doch um feine Beit zu verlieren:

Sprich, wie ist das Leben Dir ausgeblüht?
Beisig. Du weißt's, ich war kein lockerer Zeisig;
Gesetzer din ich schon von Natur;
Benn Du lustig warst, so war ich sleisig,
Und glückich bekam ich die erste Ceusur.
So ist es mir denn auch bald gelungen;
Ich bin in Buchensee Actuar,
Und was ich in Träumen mir vorgesungen,
Das, hoss ich, wird auch heute wahr.
Ich liede Röschen, noch unverdorben,
Wir schrieben und sleisig manch zärtlichen Brief;

Doch als mein guter Bater gestorben, Ein alter Berwandter sie zu fich rief. Er nennt sich Schwalbe, ist Raths-Nachtwächter, Und wohnt hier nahe, in diesem Haus. Der Schuft läßt die liebste der Gva'stöchter Auch nicht eine Stunde allein heraus. — Das Mädchen ist mündig, hat frei zu wählen, Doch will sie der Better durchaus zur Frau. So bleibt denn kein Mittel, ich muß sie stehlen, Und Du solls mir helsen, Bruder Schlau!

Wachtel. Bon herzen gern! ich liebe bergleichen, Und haffe nichts, als bie nüchterne That. Das rechte Glud muß man immer erichleichen,

Das rechte Glud muß man immer erichleichen, Und jum Gipfel führt nur ein frummer Pfab.

Beifig. Ein Freund in der Rabe will uns copuliren, 's hat bann weiter feine Schwierigfeit; Doch burfen wir feine Zeit verlieren, Denn Alles verlieren wir mit ber Zeit.

Wachtel. Beiß benn bas Mabchen von Deinen Rlanen? Beifig. 3ch warf ihr beut' ein Briefchen binein.

Beifig. Ich marf ihr heut' ein Briefchen hinein. Bie fie mich fab, ba schwamm fie in Thranen!

Wachtel. Run, bie follen balb getrodnet fein. Bertraue mir! - Ihre Antwort zu wiffen,

Ift jest bas Nothwendigste!

Beisig. Sanz recht! Wachtel. Da werben wir recognosciren mussen, Und darauf versieh' ich mich nicht schlecht. — herrn Schwalbe kenn' ich. Nur frisch an's Fenster! Die Mäden sehen auch in der Nacht, Und erkennen bald derzeleichen Gespenster. Gewiß hat sie schon auf Mittel gedacht.

(Sie geben zu bem Fensier, bas erleuchtet ist.)

Beisig. Da sitht mein Röschen! — Sie scheint zu stricken.

Wachtel. Gi Wetter! bas ist ein gar liebliches Kind!

Beisig. Herr Tobias Schwalbe breht uns ben Kiden.

Wachtel. Gott sei Dank! so ist er für uns blind.

Beisig. Bet blickt sie aus! — Sie schien zu erschrecken! —

Wachtel. Beisig. Win, besto besser; sie hat Dich erkannt.

Beisig. Wis sollten uns boch lieber versieden.

Wachtel. Sie will Dit schon helsen. — Jeht aber hübsch still,

Wachtel. Ich will Dir schon helfen. — Jest aber hilbsch still, Dein Madchen macht so eine listige Mtene; Bei Gott! ich errathe schon, was sie will.

Beisig. Was benn?

Wachtel. Ei, wie fie ihn careffirte! Der alte Rarr wird abideulich genedt! -

Sieh nur, ohne bağ er bas Minbefte fpirte, bat fie ihm ben Brief an ben Zopf geftedt.

Beifig. Den Brief? -

Dachtel. 3a, jal - D, Beiber! Beiber!

Was geht über euch und eure List! — In einem Schaltjahr beschreiben drei Schreiber Die Knisse und Brisse nicht, die ihr wiss't.

Beifig. Gie winft uns.

Wachtel. Run gut! ba giebt's was zu lachen.
(An Schwalbe's Thur pochend.)

herr Nachtwächter Schwalbe! auf ein Wort!

Beisia. Was fällt Dir ein?

Wachtel. Lag mich nur machen!

Das Spiel ist begonnen, jest muthig fort!

#### Sünfter Auftritt.

Die Borigen. Schwalbe (mit einem Briefe am Bopfe, aus bem Saufe).

Wachtel (leife). Run, Zeifig, ben Bortheil mahrgenommen!

Wachtel (inbem er von Beifig ben Brief betommt, welchen biefer Schwalben vom

Bopfe losgeftedt hat). Wir haben ba eben ein Briefchen bekommen Bon lieber Hand und ben läfen wir gern. Run kenn' ich aber von alten Zeiten

Herrn Schwalbe als ein fibeles Subject. (Giebt ihm Gelb.) Darum, benk' ich, wird Er's nicht übel beuten,

Und bavon schweigen, was man Ihm entbedt.

36 malbe. D, ftumm wie bas Grab! — Dergleichen Affairen Sind gerabe mein eigentlich Element.

Wachtel. Nun gut, bas Uebrige foll Er hören,

Wenn Er bie Laterne angebrennt.

Somalbe. Sogleich! (Geht in's Saus.)

Wachtel. Was meinst Du, Bruber! — versteh' ich bie Karten ?

Das Erfte gelang uns, wir haben ben Brief.

Beisig. Ach, Wachtel, ich tann es faum noch erwarten?

Nimm Dich ja in Acht, sonft geht es noch schief!

Wachtel. Sei ruhig! was tannst Du benn mehr verlangen? Ich freu' mich, wie auf einen Doctorschmaus; —

Er ist nun einmal in's Netz gegangen,

Und ich wette, er fommt nicht wieber heraus.

Ich malbe (aus bem Saufe mit einer brennenben Laterne). hier, meine herr'n!

Wachtel. So lag mich lefen! Beifig (letfe). Um Gotteswillen!

Wachtel. Was faut Dir ein?

```
Berr Schwalbe ift oft mein Bertrauter gewesen.
Er foll es auch beute Abend fein.
  3 malbe. D. fein Sie ohne Sorgen, mein Berrchen!
Nicht wahr, herr Wachtel? wir fennen uns, wir?
  Wachtel. Run alfo, was fchreibt benn bas fleine Narrchen? -
herr Nachtwächter Schwalbe, leucht' Er mir!
  Beifig (leife). Du bift von Sinnen!
  Wachtel (leife).
                                     Bergönn' mir bie Freube!
                            (Laut lefenb.)
"Mein Karl, ich bin auf Alles gefaßt.
"Den himmel beschwör' ich, bag er Dich leite!"
  Beifig. D. berrliches Mabchen!
                                   Still! aufgepaßt! -
  Wachtel.
"Mein Better, ber alte wibrige Drache — —"
  Sowalbe. 3ch mert' fcon, bas ift ber Storenfrieb.
  Wactel. Gang recht! - Er verfteht fich auf bie Sache. -
Rit zwar nach allen Kräften bemüht,
"Dich zu einer Beirath zu überreben --
  Sowalbe. Der alte Binfel!
  Wachtel.
                               Sehr richtig bemerkt!
"Doch eher wollt' ich mich felber tobten;
"Die Liebe hat mir ben Muth gestärkt. -
 Ich folge Dir, Rarl. Auf ewig die Deine!" -
Was meint Er, herr Schwalbe, zu bem, was ich las?
  Sowalbe. Gi nun, herr Wachtel, was ich meine?
Ich meine, es sei ein verteufelter Spak.
Rein größeres Baubium giebt's unter bem Simmel,
Das muß ich aus eigner Erfahrung gesteh'n,
Als fold einem alten verliebten Lümmel
Eine ungeheure Rafe zu breb'n. -
Der alte Better ift ohne Ameifel
So einer, mit bem man die Thüren einbricht?
  Wantel. Natürlich ift es ein bummer Teufel;
Er weiß die Geschichte, und merkt es nicht.
  Sowalbe. Er mertt es nicht?
  Wachtel.
                                 Ei, Gott bebüte!
  Sowalbe. Das muß ein rechter Stodfifch fein!
  Dadtel. Der welfe Straug und bie frifde Bluthe!
  Sowalbe. Da muß man ein Wort bazwischen schrei'n.
  Wachtel. So benten wir auch!
                                  Mur frisch geschrieen!
  Sawalbe.
Und wenn ich wo nütlich werben kann,
Will ich mich von Bergen gerne bemühen.
  Wachtel. Das nehmen wir an.
  Sowalbe.
                                 Gin Wort, ein Mann!
```

Wachtel (m Beifig). Bor allem Anbern mußt Du ihr fcreiben :

Du wußtest von feiner Schwierigfeit.

Wir wurden die Gache befimöglichft betreiben;

Und bestimme bann bie geborige Beit. -

Sier haft Du Bapier, Bert Schwalbe wirb leuchten;

Das Briefchen geht den gewöhnlichen Gang. — Du brauchst teine halbe Seite zu beichten, Bier Zeilen sind dafür schon viel zu lang. —

(Beifig idceibt auf Schwalbe's Schulter und fiedt ihm bas Briefgen an ben Bop!.)

Run, Schwalbe, noch ein Bort im Bertrauen! Dort brüben wohnt ja ein schönes Kinb;

(Auf bes Bürgermeisters Saus welfenb.)

3ch fab fie heut aus bem Fenfter icauen, Bar bubich und ichlant, wie bie Grazien finb. -

3d weiß, ihr Biegenfest feiert man morgen,

Das pagt gerade in meinen Sinn.

3ch werbe für schöne Blumen forgen, Die fiellen wir ihr vor's Fenfter bin. —

Er hilft mir boch, Schwalbe?

Schwalbe. Mit taufenb Freuben!

3d lege fogleich bie Leiter gurecht.

Wachtel. 3ch will unterbeg bie Blumen bereiten;

3d bente, ber Einfall ift gar nicht schlecht.

Schwalbe. D, berrlich!

Wachtel. Mun wohl! Schon ift es gang finfter;

In furger Zeit bin ich wieber gurud,

Und wäre das Fenster der Straßburger Münster, Und bräch' ich beim ersten Schritt das Genick! —

(Leife gu Beifig.) 3ft ber Brief beforgt?

Beifig (leife.) Er ftedt ichon am Bopfe. Wachtel. Schon gut! - Berr Schwalbe, auf Bieberfeb'n!

3d vertrau' unfer Glud Geinem feinen Ropfe!

Schwalbe. Rur unbejorgt, es foll icon geb'n! (216 in fein Saus,)

# Sechster Auftritt. Wachtel und Beifig.

Wachtel. Bortrefflich, herr Bruber, er geht in die Falle! heut Abend noch ift bas Madchen Dein. —

Ich labe hiermit mich jum Sochzeiteballe Und jur erften Rinbtaufe bei Guch ein.

Belfig. So sei es! — Ach, Freund, wie soll ich Dir banten! — Ich hätte mir's faum im Traume gebacht. Meine Freude keunt keine Schranken! Du haft zwei Menschen glücklich gemacht.

Wachtel. Run, fo was verlohnt fich icon ber Dube. -

Sett aber komm' in ben "weißen Schwan", Da entbeck" ich Dir ohne lange Brühe Mit wenig Worten ben gangen Plan. Meines Schwiegervaters muthige Schimmel Spannt unterbessen ber Hausknecht an. Das Mäbel im Arm, im Herzen ben Himmel, Geht 's pfeilschnell bann zum Freund Caplan. Ihr gebt Euch die Hände vor dem Altare, Er spricht ben Segen über Euch aus, Und bald, nach kaum vollendetem Jahre, Fliegt Euch der klappernde Storch in's Haus.

Beisig. Gott lohne Dir Deine Freundscha

Beisig. Gott lohne Dir Deine Freunbschaft! 3ch habe Richts mehr für Dich, als ein bankbares Berg,

Das foll Dir bleiben bis ju bem Grabe.

Wachtel. Mach' boch nicht so viel aus bem blogen Scherz! Beisig. Ich kann es kaum tragen, bies volle Entzüden:

Röschen wird frei, Röschen wird mein!

Wachtel. Nur frifc und fröhlich! ber Spaß foll gluden,

Ober ich will felber ein nachwächter fein.

Beifig. Go lag uns eilen! Ich fann 's nicht erwarten;

Es gilt ja bas Höchste im Leben.

Wachtel. Rur zu! Gott Amor mischt uns selber die Karten; Du hast ihr Herz, und Herz ist dout! (Ab.)

#### Siebenter Auftritt.

Somalbe (in voller Radtwächter - Ruftung, tommt aus feinem Saufe und folieft bie Thur hinter fich gu).

34 malbe. Das giebt heut Abend ein herrliches Spagden, Ein gutes Trinkgeld bleibt auch nicht aus, Und bafür bring' ich bem lieben Baschen Ein Studden vom besten Ruchen nach haus. Die Mamfell bort brüben wird fich wundern; Ich hab' schon die Leiter zurecht gelegt. -Das junge Bolk muß man immer ermuntern. Wenn fich's nur mit Amt und Gewiffen verträgt! - (Es folägt gebn ubr.) Da schlägt's! - Run muß ich mein Amt vollbringen; Bald bin ich um mein Viertel berum. 3d will recht gartlich jum Sorne fingen, Das nimmt mein Roschen gewiß nicht frumm, Das Lieb werd' ich ein wenig mobeln. Damit fich's auf mein Mabel pagt. Rulett noch fang' ich an zu jobeln, Und barauf ist sie nicht gefaßt. — Komm' ich bann morgen früh zu Hause,

Sinkt fie mir schweigenb an ben Hals, Und nichts unterbricht die schöne Paufe, Mis der Wasserfall vom Thränensalz.

cfall vom Ehranensatz. (Er blöße.) Hör't, ihr Herr'n, und lass't euch sagen: Die Elocke hat Zehne geschlagen! Bewahret des Fener und das Licht, Daß Niemand ein Schabe geschicht. (Er blöße.)

Mäbel in der stillen Kammer, Höre meine Reverenz: Schütz dich der Herr vor Jammer, Und vor Krieg und Pestilenz! Lass dich nicht in Sünden sterben, Weber Seel' noch Leib verderben!

(Er geht blafenb ab; man hört thn immer ferner unb ferner.)

### Achter Auftritt.

Bactel und Beifig (Letterer mit Blumenftoden).

Wachtel. herr Bruber! hörst Du die Schwalbe singen? Die beutet den Sommer Deines Glücks. Der Wagen ift fertig, es muß gelingen, Nur mache zuleht mir feinen Ricks!

Beifig. D, forge nicht! Zwar jagt mein Gewiffen, Dag ich heut' auf frummen Wegen bin -

Wachtel. Ach, Larifari! bei ihren Kuffen Schlägft Du ben Sput Dir balb aus bem Sinn. — Ber wird fich in biefem Falle bebenken?

Beisig. Das seb' ich ein, brum geb' ich nach. Ein Eigenthum läßt man sich ja nicht schenken, Man nimmt es weg, wo man's finden mag.

Wachtel. So nimm es, herr Bruder! und rasch in den Wagen Und rasch in die bräutliche Kammer mit Guch! Das Glück hat sich nie mit dem Zaudern vertragen, Es fällt am liebsten auf einen Streich.

Beifig. Der Schwalbe fommt!

Nun, lag mich machen! —

Ich ziehe ein recht verliebtes Gesicht, Und platze ich heute nicht vor Lachen, So platz' ich in meinem Leben nicht.

### Meunter Auftritt. Die Borigen. Schwalbe.

Ich wal be (nachbem er an ber Ede noch einmal geblafen). Das hatt' ich nun wieber einmal überftanben! Gefungen hab' ich, wie 'ne Nachtigall, Und Röschen hörte meinen Gefanbten,

Der stillen Seufzer harmonischen Knall. —

Sieh ba, meine Herr'n!

Wir laffen nicht warten. Wachtel.

Ich tenne des alten Webers Sohn.

Die Blumen sind aus dem gräflichen Garten; Richt mahr, bie versprechen viel Sensation?

Schwalbe. Ach, ercellent! - Das giebt eine Freube! Mamfellchen wird ficherlich bankbar fein.

Wachtel. Meint Gr?

Sawalbe. Ei freilich! Solch' artige Leute —

Die Mädchen find überall schlau und fein.

Wantel. Bas aber wird ber Papa bagu fagen, Benn Morgen ber Garten vor'm Fenster steht? —

Schwalbe. Gi, wer wird benn nach bem Mten fragen? -

Dem wird natürlich ein Naschen gebreht.

Wachtel. Run, 's wird boch eine ziemliche Rafe. Sowalbe. Je großer, je beffer! Rur immer ber! Wachtel. Bas fagte Er wohl zu bem Spage,

Wenn Er ber Gfel von Bater mar'?

Sowalbe. Es murbe mich freilich verbriegen muffen,

Doch bald vergab' ich es folden Berr'n.

Wactel. Freund, Er erleichtert unfer Gemiffen, Und Seine Meinung vernehmen wir gern. -

Nun rasch zum Werke! — Doch still! in bem Fenster

Dort oben ist ja noch Licht zu seh'n; Da möcht' es der Art Nachtgespenster

Nicht gar zum allerbesten ergeh'n; Bare ber herr Papa noch im Zimmer,

Er würde sogleich nach ber Wache schrei'n.

Sowalbe. D, unbeforgt! bas ichwache Geflimmer

Wird ficher nur vom Nachtlichte sein.

Wachtel. Doch ber Borficht muß man fich immer befleiß'gen; Darum mag Er nur nach ber Leiter geb'n.

Er fleigt bann hinauf auf bas Brunnenhauschen, Bon ba kann Er leicht in bie Stube seb'n.

Sowalbe. Ganz richtig, bas werb' ich fogleich besorgen; Die Leiter fieht brinnen an ber Wand.

Wachtel (zu Beifig).

Freund, beffer mar' 's, Du hielt'ft Dich verborgen -Doch sei mit ben Blumen ja bei ber Hand! —

Es möchte fonft zu viel Auffeben machen; Stell' Dich unterdek in Schwalbens Haus.

Und gelingen hier unfre Sachen,

Kommst Du auf mein Zeichen sogleich heraus.

Schwalbe. In's Saus? - bas laff' ich nicht gerne offen,

Es schleicht fich gar leicht ein Dieb hinein.

Wachtel. Benn wir bier fteb'n? - 3ch will boch hoffen, Berr Schwalbe, Er werbe vernünftig fein. -Dir liegt baran, feinen Berbacht zu erregen. - (Giebt ibm Gelb.)

Richt mabr, ben Gefallen thut Er mir?

Schwalbe (leife). Zwei harte Thaler! - (Laut.) Run, meinetwegen! Stell' fich ber herr nur hinter bie Thur! (Beifig unb Schwalbe in bas Saus ab.)

### Behnter Auftritt.

#### Bachtel, bann Schwalbe (mit ber Leiter).

Wachtel. Der Spaß ift für taufenb Gulben nicht theuer! Mein Schwiegerpapachen lacht fich frant, Erzähl' ich ihm bei einer Mlasche Totaper Mit luftigen Worten ben luftigen Schwant. Sowalbe. Sier ift bie Leiter!

Wachtel. Run ohne Bebenten! Auf bem gangen Martte ift's mauschenftill.

Gott Amor mag unfre Wege lenten, Wenn er babei was verbienen will. —

Er bat boch Courage?

Somalbe. Davon gab ich Broben. Wachtel. Go fleig' Er hinauf, und laff' Er es feb'n. 3ch halte bie Leiter.

(Schwalbe fteigt binguf und fest fic auf bas Dad.)

Sowalbe. Da mar' ich oben! Doch ift's nicht lange bier auszufteb'n.

Dadtel (folägt in bie Sanbe). Schwalbe. Bas foll bas?

Wadtel. Did friert's verbammt an bie Sanbe. Somalbe. Gin Berliebter barf nicht fo froftig fein! -

Bubich ftille!

Wachtel. D, ebler Tobias! fenbe Die Blide nach Liebdens Rammerlein. -Was fiehft Du?

## Gilfter Auftritt.

#### Die Borigen. Beifig und Roschen (aus bem Soufe).

Beiftg (leife). Romm', Liebden!

Rosden (leife). Gott! laff' es gelingen!

Beifig (leife). Erau' mir, bie Liebe verläßt uns nicht! Sowalbe. Der Papa mag eben fein Abendlieb fingen;

Er macht ein gewaltiges Schafsgeficht.

Dachtel. Das mare! (Beife.) Leb't mohl, geleit' Guch ber Simmel! (Laut.) Der Rerl ift ein Schaaf bei Racht und Tag. (Beife.) Um untern Thore fteben bie Schimmel; 36 fprenge fogleich mit bem Rappen nach.

Beifig (leife). Lohn' es Dir Gott!

Röschen (leife). Gott mag 's vergelten,

Wie Sie uns als Schützer zur Seite steh'n!

Wachtel (leise). Rur fort, nur fort! so was kommt selten! -Leb't wohl!

Roschen und Beifig (leife). Leb't mohl!

Wachtel (leife). Auf Wieberseb'n!

(Röschen und Zeifig ab.) Wachtel (laut). Siehft Du noch nichts von meiner Dame?

(Leife.) Gott Lob und Dank, das ware vollbracht!

Ich glaube, sie first am Tische mit stillem Grame; Ich glaube, sie hat an Sie gebacht.

Machtel. Das ware ja berrlich!

Somalbe. Wir muffen boch harren,

Bis endlich Papachen zu Bette geht.

Wachtel. Bas fummern wir und um ben alten Narren? Dem wirb nun einmal bie Rafe gebreht. (Biebt bie Leiter weg.)

Somalbe. Bas foll bas, jum Teufel? ich muß erft herunter! Wachtel. Für heute nicht, aber morgen vielleicht.

Sei ber Herr Schwalbe die Nacht hubsch munter,

Wenn ihm ber Wind um die Rase streicht.

Sowalbe. herr! find Sie verruct?

Wachtel. Er soll es noch werben.

Sein Köschen ist Ihm listig entslohn, Und jagt so eben mit raschen Pserben Und in des Bräutigams Armen davon.

Somalbe. Bas Teufel!

Wachtel. Warum sich vergebens erhiten? Schwalbe. Die Letier her! ich setze nach! — Wachtel. Für jett bleibt ber Herr bort oben sitzen. Wohl Ihm, wenn Er sich amusiren mag! (Gilt ab.)

#### 3mölfter Auftritt.

Somalbe (allein auf bem Brunnenhauschen). Dann feine Rachbarn (gu ben genftern beraus).

Sowalbe. Ich bin verrathen, ich bin geschlagen! D, ich versorner Nachtwächter, ich! — Es zwickt mich im Herzen, es drückt mich im Magen! Herr Gott im himmel, erbarme Dich! Bor Buth möcht' ich mich selber erstechen! Da unten wächft auch kein hälmden Gras, Und ich rieklier, den hals zu brechen! Das wäre doch ein verteuselter Spaß! — Wein Mäbel läuft mit lodern Zeif'gen So mir nichts dir nichts auf und davon,

Und ich fige bier auf bem Brunnenbauschen In ber allerfatalften Situation! -3ch Ungludfel'ger! - Wenn's nur was halfe, 3d hatte mich lieber jur Solle verbammt. In wenig Minuten ichlagt es Glfe, Und wenn ich nicht blafe, fo fomm' ich um's Umt! -Ift benn Niemand ba? — Will mich Niemand retten? Soll ich fiten bis jum jungften Gericht? -Das Bolf liegt alles icon in ben Betten! 3ch schreie, — ich rufe, — man hört mich nicht! — Run, fo will ich benn blafen, - will blafen, Dag man's für die lette Trompete balt, Bis Alles jufammenläuft auf ben Stragen,

Und ber Schornftein bon bem Dache fällt! (Fängt an ju blafen.) Erfer Hadbar. Bas Teufel, Berr Nachtwächter! fieht Er Beifier? Bweiter Hachbar. Berr Tobias! mas foll bas fein? Der Burgermeifter. Bas fort Er mid, ben Burgermeifter? Dritter Hadbar. Rachbar Schwalbe! was fallt 3hm ein? Dierter Hadbar. Blaft Gr benn gum jungften Gerichte? Fünfter Madbar. Bas qualt Er uns Chriften, Er folechter Gujon!

Sedster Hadbar. Um Gotteswillen! was foll bie Befchichte?

Siebenter Machbar. Sinb's Dorber?

Adter Hadbar. Bo brennt's benn? Meunter Hadbar. Giebt's Revolution? Somalbe. 3d wollt' mich im nachften Bach erfaufen,

Bar' ich nur nicht hier auf das Sauschen verbammt! -Die Rofe ift mir bavon gelaufen!

3d fomm' um ben Dienft! ich fomme um's Umt! (Blaft.)

Der Bürgermeifter. Go bor' Er boch endlich auf zu blafen! Erfer Hadbar. Der Rerl muß morgen in's Carcer binein! Bweiter Medbar. Tobias! fo beul' Er boch nicht burch bie Straken!

Dritter Hachbur. Der Lümmel muß gang von Sinnen fein! Dierter Madbar. Bas icheren uns feine Muhmen und Bafen! Fünfter Hachbar. Bor' Er auf, fonft prügl' ich Ihn furz und

flein! Sedster Hadbar. Gi, eine verwünschte Art gu fpagen! Siebenter Hachbar. 3ch bitt' 3hn, ftell' Er ben Spectatel ein! Achter Hachbar. 3ch glaube, ber Rerl ift im beften Rafen! Meunter Madbar. 's ift boch ein recht verfoff'nes Schwein!

Sowalbe. Die Rofe jum Teufel! ba mochte man rafen! Und ich auf bem Bauschen obenbrein! -Sprach immer fo gern bon feinen Rafen, Und mußte boch fo ein Gfel fein!

(Der Borbang fallt.)

# Der Vetter aus Bremen.

Ein Spiel in Berfen und einem Aufzuge.

#### Berfonen:

pacter Beit. Gretchen, feine Tochter. Frang, ein junger Bauer.

#### Erfter Auftritt.

(Plat vor Beit's Saufe.)

**Greichen** (fi**t**t in Träumen versunden, am Spinnroden; wie erwachenb).

Greichen. Da faß ich schon wieber in Eraumen verloren, Die Spinbel hangt mußig in ber Sanb. -Es flingt mir noch jest in ben gludlichen Ohren Bie freundliche Stimmen lieb und bekannt. Ich bachte an ihn! — Es ist boch bas Denken Gin gar ju toftliches, füßes Gefühl! Sich gang in ber ichonen Erinn'rung verfenten, Was geht wohl über dies heitere Spiel? — Kaum kenn' ich mich noch! — Das lustige Mäbchen Sitt jest oft flunbenlang ernft unb flumm, Und breht auf einmal bas golbene Kabchen Um bie faufenbe Spinbel wehmuthig berum, 's war' Alles gut, wenn's nur fo bliebe; Nur nicht ber Wechsel! — Ja, blieb' es nur so! So aber macht die verwünschte Liebe Heute mich traurig und morgen mich froh. — (Sie fpinnt.) Da schnurrt es wieber; es breht ber Kaben Die Spinbel voll und ben Roden leer. -Die Leinewand, die wird wohl gerathen, Wenn 's nur auch fo weit mit ber Liebe war'! Denn wenn's mahr ift, was bie Leute reben,

Und was man sogar jum Sprichwort gemacht, So nehme man sich vor ungleichen Fäben Besonders bei der Heirath in Acht. Die Leinwand läßt sich durch Kunst verzieren, Die Sonne bleicht und die Kolle klemmt: Doch bei der Liebe hilft kein Appretiren, Benn sie nicht schon glänzend vom Bebestuhl kömmt. (Sie spinnt.)

#### 3meiter Auftritt.

Gretgen. Frang (ber fic leife fiber ihre Achfel beugt und fie tußt).

Franz. Mein liebstes Gretchen! Gretchen (erschredenb). Um Gotteswillen! — Franz. Erschrick nicht, ich bin's ja!

Greichen. Ab, Du bift's, Frang!

frang. Ich glaube gar, Dich plagen Grillen? Das mar' boch gu fruh vor bem hochzeitfrang.

Greichen. Ach! wenn wir brauf warten wollen, Go fommt feine Grille vor'm jungften Gericht.

3ch foll ja -

Franz. Mit Deinem verwünschten Sollen! Man soll wohl, aber man thut es nicht. — Da plagen sie und schon in der Wiegen Mit Sollen und Müssen bie Kreuz und Quer, Und wenn wir einmal im Psesser liegen, Da darf man endlich und kann nicht mehr. — Du sollst! — de sie boch von allen Das albernste Wort, das ein Mensch nur spricht! Du willst, ja, das ließ' ich mir wohl gesallen; Aber liebes Gretchen, Du willst ja nicht!

Gret den. Das wird ben Bater fehr wenig gramen; Denn hat er nun seinen Ropf b'rauf gesett, So muß ich ben Better Schulmeifter nehmen;

Gieb Acht, mich fragt er gewiß zulest. Franz. Ei, eben beswegen läßt Du ihn liegen. Schulmeister hin, Schulmeister her!

Recht frohlich felbanber burch's Leben zu fliegen, Da ift ja ein Schulmeister viel zu fchwer.

Greichen. Mein Bater hat aber ganz andre Gedanken, Auf's Fliegen halt er Dir gar nicht viel; Und der Better wird sich gewiß auch bedanken, Das Fliegen ist ihm ein brodloses Spiel. — Du kennst ja Doch meines Alten Grille Und seinen eisernen, festen Sinn Es bleibt fein unveranberter Wille:

Er macht mich burchaus zur Schulmeifterin!

Franz. Doch sprich nur, was tann ihm b'ran liegen, Er ift fonft fo ein vernünftiger Mann;

Was giebt's ihm für Nupen ober Bergnügen, Was verspricht er sich benn von dem Schulthrann?

Greiden. Sieh', Franz, unfre Bater und Urgroßväter

Sind Magifter gewesen seit ewiger Zeit. Mein Bater murbe querft jum Berrather -

Gott Lob und Dant! er hat's nie bereut.

Er hatte keine Lust zum Stubiren, Das pagte nicht zu bem raschen Muth;

So ließ er fich benn, wie er fagt, verführen,

Und wurde Bauer; es ging ihm gut. Sein feliger Bruber, ber Ontel Beter,

Blieb aber bem alten Berufe treu

Und bekam, wie Bater und Urgroßväter, Zum Stolz ber Familie bie Schulmeisterei.

Frang. 3ch befinn' mich auf ihn noch aus früheren Tagen: Gin fleines Mannchen, gang feuerroth.

Er hat mich oft genug braun geschlagen!

Greichen. Der ift nun wohl über zehn Jahre tobt.

Da mochte ber Bater bie Meinung faffen, Er burfe ben gelehrten Geift

Bon unfrer Kamilie nicht aussterben laffen,

Und so beschloß er benn, was Du weißt. Es fand fich zum Unglud nicht weit von Bremen

Gin weitläufiger Better, ber Schulmeifter ift,

Den foll ich burchaus zum Manne nehmen. Er bebenkt nicht, daß Du mir Alles bist!

Frang. Run, fei nur ruhig, bas fteht noch im Weiten; Aus Bremen kommt man so schnell nicht ber,

Und wenn wir nur nicht von einander scheiben, Die Menfchen icheiben uns nimmermehr.

Drum frisch hinein und mit frohem Muthe!

Mit Sorgen und Thränen kommt man nicht weit;

Und wenn man bas Rechte will und bas Gute,

Belingt's am beften ber Fröhlichkeit.

Wir Menschen find nun einmal Narren.

Die Frohlichsten find boch am gludlichsten b'ran;

Drum frifch gewagt! Mit Muth und Beharren Bat man bas Unmögliche oft gethan. -

280 ist ber Bater?

Greiden. Er ging in ben Garten. frang. Go versuchen wir's fed, was die Ehrlichkeit thut. 3ch will hier gleich auf ben Alten warten, Und fag''s ihm g'rad raus: ich fei Dir gut, Ich wollte Dich gerne zum Weibe nehmen, Und bote Dir ein freundliches Loos. Er braucht fich bes Schwiegersohns nicht gu fchamen; Meine Scheunen find voll, meine Felber find groß. Das find boch Alles recht artige Sachen, Legt auch erft bie Liebe ben Werth hinein; Und um ein Mabchen gludlich zu machen, Da muß man boch g'rabe fein Schulmeifter fein.

Gretden. Da fommt ber Bater juft aus bem Garten. Frang. Run, gutes Glud, nun bleib' mir treu, Und verjeh' ich's biesmal, bas Spiel zu farten, So ift's mit ber gangen Soffnung vorbei.

#### Dritter Auftritt.

#### Die Borigen. Beit (aus ber Scene lints).

Delt. Gi, Grete! bas find mir feine Manieren! 3ch finde bas wahrlich febr wunderlich, Dit jungen Burichen berum gu fpagieren, Benn ber Bater ausging. - Pfui, fchame Dich! Greichen. herr Bater, was ift benn ba gu ichamen? Seib mur nicht gar ju gornig gleich; Ihr müßt boch Alles jo boje nehmen! Der Rachbar Franz wollte ja zu Guch. Deit. Bu mir, Berr Rachbar? 3ch bin beswegen, Berr Bachter, fo früh ichon vor Gurer Thur.

Sag't's unverhohlen, fomm' ich gelegen? Deit. Das tommt 3hr immer! - Bas bringt Guch ju mir?

Frang. herr Nachbar Beit, 3hr wißt es, ich fibe - beit. Gleich, gleich! - Bor, Grete! bas Conntags-Beug, Das leg' mir gurecht, und bie fammt'ne Dibe -

Frang. Berr nachbar, ich fige im Trodnen -

Gleich, gleich ! Deit. (Bu Greichen.)

Magft auch bas Bimmer nicht vergeffen; Rur richt' es recht bubich, und nimm Dir Beit!

Frang. 3ch fige - -Deit. Und ichlachte jum Mittagseffer

Drei junge Ganfe -

Berr Nachbar Beit! Drit. 3d bore. (Bu Gretden.) Run. Dabel, was joll bas Banbern?

Frang. Bie gejagt --

Greichen (au Beit). Erlaub't mir! Bas benn, mein Rinb? Deit. Gretchen. 3ch mochte fo gern bier -Die Zeit verplaubern? Deit. Das mare mir recht! herr Nachbar! Franz. Deit. Geldwind! hier find bie Schluffel zu allen Schränken; Schaffe nur, was Dir gefallen mag. Du barfft Dir bie besten Ruchen erbenten; Denn Gretel, 's wirb heute Dein Chrentag! Gretden. 2d Gott, Berr Bater! Deit. Das bumme Bejammer! Frang. Bum Teufel, Berr Beit, nur ein einziges Bort! Deit. Gleich, gleich! (Bu Greichen.) Gi, weine in Deiner Rammer. Greichen. Barmbergigfeit, Bater! franz. Herr Rachbar!

(Beit fdiebt Gretden in bas Saus binein.)

#### Dierter Auftritt. Krang und Beit.

Franz. Nach bem, was ich ba eben vernommen, So steh'n bie Sachen für mich sehr schlecht. Ich bin freilich sehr spät gekommen, Doch ift's noch nicht zu spät.

veit. So sprecht!

Deit.

Franz. herr Nachbar Beit, Ihr wist es, ich habe Ein hübiches Bermögen, ein schnes Gut. Ich bin ein luftiger, leichter Knabe, Und sonst auch ein ehrliches, treues Blut. Ich habe noch Niemand gedrückt und betrogen; Frag't nur, was das ganze Dorf von mir spricht. Ich lieb' Euer Gretchen, sie ist mir gewogen; So verweigert uns Euren Segen nicht.

veit. Herr Kachbar, ich banke in Gretchens Namen Für Euren Antrag; er freut mich sehr. Aber leiber! barf ich nicht sagen: Amen! Ich habe meinen freien Willen nicht mehr.

Frang. Berr Bachter!

Veit. Ich hab' icon mein Wort gegeben; Der Better aus Bremen trifft heute ein; Es bleibt nun mein liebster Gebanke im Leben: Mein Eibam muß ein Schulmeister sein; Das hab' ich meinem Bruber versprochen,

Zett fort!

3ch bin ein armer geplagter Mann! -Bas hilft's? - 3ch mag mir ben Ropf gerbrechen, 's ift boch fein Mittel , bas retten fann. -Der Better, ich hab''s mohl mit Schreden erfahren, Soll eben nicht ber Sauberfte fein, Much ift er icon langft aus ben Brautigamsjahren. -Benn ich's recht überlege — es geht nicht! — nein! Das arme Gretchen! - Wenn ich nur wüßte, Db ihr ber Frang benn gar fo viel gilt, Und ob fie wirklich verjammern mußte, Wenn fie ben Bunich bes Baters erfüllt. -Der Plan war freilich recht schon ersonnen! Doch hab' ich mir mit ber Tochter Glück Richt eine beffere Freude gewonnen! -'s ift Pflicht, ich nehme mein Wort gurud! 's war' boch zu hart, mit bem alten Rnaben Bu wandern bis in's traurige Grab! -Der Better foll nichts bagegen haben, Den find' ich mit ein paar Thalern ab. — Rur ift's vor Allem die erfte Frage: Wie ergründ' ich am besten Gretchens Herz? — So? - nein, bas geht nicht! - Doch fo? - ob ich's mage? -Ei nun, es ift ja ein harmlofer Scherg! -So fett' ich bas Dabel leicht auf die Brobe, Und habe noch was zu lachen bazu. In der Rammer ift ja noch die gange Garberobe, Berüden, Rode und Schnallenschub. Bom Bruber wird mir zwar wenig paffen, Den machte die Weisheit zu klein und schlank. -3ch muß ben Großvater fpielen laffen, Der war noch beleibter, als ich, Gott fei Dant! -Es braucht fein College fich meiner zu schämen, Mit ber Atel fommt auch die Beisheit an; Und fie halt mich gewiß für ben Better aus Bremen, Benn ich nur bie Stimme verstellen fann. -Jest schnell! ich will fie recht qualen und schrauben, Damit fie ben Better sobald nicht vergißt. Man fann fich ja folde Spage erlauben, Wenn nur ber Grund bagu redlich ift. (216 in's Saus.)

## Sechster Auftritt.

Frang (von rechts).

Frang. Da bin ich wieber! - Doch wie? wie gerriffen! Betrogen um all' bas getraumte Glad! -

į

So gang von ber Hoffnung scheiben zu muffen! So ganz in bas alte Nichts zurud! -An ben Teichen bin ich vorbei gegangen; Sie spiegelten fich im Morgenroth, Da faste mich's, ein heimlich Berlangen, Als mußt' ich hinein in ben naffen Tob. -Was bin ich benn auch hier oben noch nüte? Bas foll ich benn in ber nüchternen Belt? Wenn ich meine Liebe nicht besite, Ist mir boch alle Freude vergällt. — Du armer Franz! — Doch was hilft bas Grämen? Nichts hilft es mir, nichts, bas ift wohl mahr! -Es steht ja auch ber Magister aus Bremen Mit Gretchen noch nicht vor dem Hochaltar. — Drum wieder Muth, ber Menfch foll hoffen; So lang' noch ein Fünkten Kraft ihm glüht, Sind auch die Thore bes Gludes noch offen, Sind auch alle Freuden nicht abgeblüht. — Der redlichen Bitte ift's nicht gelungen; Ich habe gesprochen als ehrlicher Mann Run, ba bie Offenheit nichts errungen, So lagt une feb'n, mas Berichmittheit fann. --Die Liebe lagt fich boch nicht befehlen, So weit reicht teines Baters Gewalt; Er barf ihr rathen, er barf fie nicht qualen. -Nur Gebuld! ein Planchen erbent' ich balb. — Gin folder Betrug ift fein Berbrechen; Da bleibt das Gewissen ruhig und schweigt. Erst muß ich aber mit Greichen sprechen, Wenn fie mit mir eins ift, geht's boppelt leicht. -Da kommt sie! — Nun, das ist mein Trost geblieben: Der oben hat uns gewiß nicht verkannt; Und wenn fich zwei Bergen nur redlich lieben, Das Schidfal tommt boch zulest zu Berftanb!

# Siebenter Auftritt.

Frang. Greichen (aus bem Saufe).

Grethen. Run, Franz, wie ist es? barf ich hoffen? Drudst Du eine glückliche Braut an's herz? — Du bist so stille, Du stehst betroffen? — Franz, treibe keinen grausamen Scherz!

Franz. Sei ruhig, Gretchen! — Zwar hat ber Alte Ganz and're Wünsche als ich und Du; Aber wie ich in ben Armen Dich halte, Du wirst boch mein Weib, bas schwör' ich Dir zu! Aus Bremen an, wo ich Schulmeister bin, Unb such' meinen fünft'gen Schwiegervater, Den Pachter Beit —

Greichen (bei Seite). Ach Gott, er ift's! -

Das Jungfer Gretchen -

Greichen (bei Seite). Er ift's, er ift's! Umfonst sind alle die schönen Plane, Kein Plätzchen mehr, wo die Hoffmung scheint! Bertrodnet ist die Freudenthräne, Die ich vor wenig Minuten geweint!

Ve't (bet Seite). Sie steht erschroden, es schwimmt in ben Augen; Dem Bater wird die Berstellung schwer.
Doch still, — sie mag vielleicht noch wozu taugen,
Biel schöner tritt dann die Freude her. —
(Laut.) Run, Jüngserchen! kann Sie mir nicht berichten,
Bo sind' ich ben Kachter, wo find' ich die Braut?

Greichen (bei Seite). Wohlan! ich erzähl' ihm die ganzen Geschichten D'rauf hab' ich die lette Hoffnung gebaut. Der Mann wird mich doch zur Frau nicht nehmen, Wenn er weiß, daß Franzen mein Herz gehört.

Deit (bei Geite). 2Bas überlegt fie?

Greichen.

Laß Er mich ausreden ungestört! —

Ich bin das Mädchen, für das Er verschrieben;
Mein Bater if ber Pachter Beit.

Doch — g'rad heraus: ich kann Ihn nicht lieben;
Ein Anderer hat schon um mich gefreit.

Den werdet Ihr in die Berzweislung jagen,
Doch hilft 's Euch nicht, Ihr bleibt mir satal! —

Der Bater kann mich zwingen, Ja zu sagen,
's ist aber zu Eurer und meiner Qual. —

Wie möcht ich dem Braven wibersprechen:
Er ist sonst zu sied und gut!

Drum werde ich gehorchen, das Herz wird brechen,
Aber, Herr Better, aus Euch kommt mein Blut!

Veti (sich vergessend). Du liebes, gutes — Ei ftill, nicht verrathen — Gretchen (bet Seite). Was hör' ich? — bas war ja bes Vaters Con! — Wär' 's möglich? — Berkleibung? — Ja, glüdlich errathen! Der Bater spielt seinen Schwiegersohn!

#### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Frang (auch als Schulmeifter).

Das ift ein verwünschtes Bergnugen, bas!

Frang (bet Seite). Da ift icon ber Rechte! Gi Donnerwetter, Ich komme an fvät! Was mach' ich nun? was? --Greichen (bei Seite). Wer kommt benn ba? — Wenn bie Augen nicht lügen, Das ist ja ber Franz, ber Bösewicht! -Raum fenn' ich ihn felber! In allen Bugen Ein eingefleischtes Magistergesicht! Deit. Das giebt eine gang verwünschte Geschichte! frang. 3ch bin in ber größten Berlegenheit! Deit. So ein Spaß hat boch immer faure Früchte! Franz. Franz, Franz! nun sei boch einmal gescheibt! Gretchen (bei Seite). Wie die fich einander fo furchtfam beschauen! Es fehlt ber Muth, bag nur einer fpricht. Sie mögen nicht bem Lanbfrieben trauen. -Sie winten mir - ja, ich verfteh' euch nicht. Deit (halblaut). Jungfer! Was foll ich? Greichen. Mein Rinb! Franz. Greichen. Sie befehlen? — Deit (leife). Gretchen, ich bin's ja! Ich bin's ja, Dein Frang! Franz. Greimen (thut, als ob fie nichts gebort habe; bei Seite). Wart nur, ich will euch Beibe qualen; Ihr benkt mir gewiß an den Maskentang! — Der Bater ift willig, was fehlt noch jum Glude? -Der leichte Sinn stellt fich wieder ein, Und in bem freudigften Augenblide Rann ber Uebermuth auch willfommen sein. — Die mogen fich bier die Reit vertreiben, Damit ich nicht bie Gefoppte bin; -Bo ber Großvater und ber Magister bleiben, Da gehört auch ber Onkel Peter noch hin. (Sonell ab in's Saus.)

# Eilfter Auftritt.

Franz (bet Sette). Berbammt! die läßt mich richtig im Stiche! Run bin ich mit dem Herrn Better allein. — Ich wußte sonst immer diel hübsche Sprücke, Und seht fällt mir auch nicht der kleinste ein! Veit (bet Sette). Das Wettermädel, das! Wie ich spüre, Zog sie aus der Schlinge bei Zeiten den Kopf. Ich aber sieh' hier und simulire, Und nichts fällt mir ein! — ich alter Trops! Dell. In bes Schulmeifters Armen! - D, Bunber auf Bunber! Ich weiß noch immer nicht, wer wir finb!

Gretden. Du brauchft Dich langer nicht ju verfiellen;

Beg, guter Frang, mit ber Mummerei!

Siehft Du's in bem Auge nicht vaterlich quellen, Und errathft noch nicht, wer ber Schulmeifter fei?

Frang. Bar''s möglich? - Bater! - Und fonnt 3fr vergeben?

Das bleibt boch ber beste Stand im Leben; Drum nimm sie und meinen Segen bagu!

Frang. Bater!

Greiden. Bater!

Frang. Mein Eroft ift geblieben; Der bort im Simmel hat uns nicht verfannt; Und wenn fich zwei herzen nur reblich lieben,

Da kommt bas Schicksal boch noch zu Berstand.
Veit. Das merk't Euch, Kinder! Wenn Leiben drücken, Schaut muthig nur zum Bater hinauf!
Jeht basta und lusig! — unsee Berücken häng' ich alle drei in der Stube auf.
Da könnt Ihr's Euern Kindern erzählen. —
Und sehlt Euch nur sonst nie Zufriedenheit,
So mögen die Schulmeister bei Euch sehlen:
Zum Elücke draucht's keine Gelehrsamkeit. —
Aber um mein Bersprechen zu ehren
Und den Iruder — Franz, Gretchen, schlag't ein! —
Das erste Kind, das die Engel bescheren,

3ft's ein Sohn — Grethen und Frang. Er foll Schulmeifter fein!

(Der Borhang fallt.)

# Die Gouvernante.

Eine Boffe in einem Aufzuge.

#### Verfonen:

Die Convernante. Franziska. Luife.

(Ein gimmer mit einer Mittelthure und zwei Seitenthuren. Rechts und lints ein Fenfter.)

#### Erfter Auftritt.

Franzista und Enife (fteben an ben beiben gegentiberftebenben Fenftern, jebe mit einem Fernglas bewaffnet; auf einem Tifche im hintergrunbe liegen Bucher und ein Atlas).

```
Frangiska. Siehft Du noch nichte?
Luife (aum Renfter binausfebenb).
                                    Gar nichts!
franziska.
                                                Ich auch nicht!
Luise.
                                             Ach, wir Armen!
frangiska. Auch nicht ein Bollden Staub?
Luise.
                                         Gar nichts!
franziska.
                                            's ift zum Erbarmen!
Enise. 3ch bin recht unglücklich!
                                Was hab' ich nur verbrochen?
Franziska.
Enife. Entichieben ift's!
                         Gewiß!
franziska.
                                 Sie haben längft gefprochen.
Luise.
Farnziska.
              Gewiß, gewiß!
Luife.
                            Und wie?
                                      Wir miffen noch fein Wort!
Franziska.
Ruife. 's ift nur fünf Boften weit!
franziska.
                                  Bor Abende fonnt' er fort! -
Luife. Siebft Du noch nichts?
frangiska (mie oben).
                               Gar nichts!
```

Enife. Das ift boch ärgerlich! Franglska. Und Du? Luife. Auch nichts! Bott Lob, Du fiehft nicht mehr als ich! Franziska. Luife. Das ift ein iconer Eroft! Franziska. Und boch ein Troft! - ich bachte; Befest, bag fein Jodei Dir jest bie Rachricht brachte: Der Bormund habe "Ja" ju Deinem Bunfch gefagt; 3ch fühlte mich babei gewiß vom Reib geplagt, Batte mir Rarl zugleich bie Botichaft nicht gefenbet: Dein Bater habe fich uns auch nicht abgewendet; -Gefteb', es murbe Dir wohl nicht viel beffer geb'n! Luife. Warum follt' ich nicht gern die Freundin glüdlich feb'n, Wenn ich's auch noch nicht bin? Rann ich vom Blud nicht foffen, Diffgonn' ich 's Dir barum? franziska. Still, ftill! auf unfern Boften! -Der Simmel gebe nur, bag jest bie Boten tommen, Bevor bie Bonne noch bas Frühftud eingenommen. Umftanbe machte fie. Luife. Sie hat uns wirklich lieb; Benn fie ben Anftand nur nicht bis jur Tollheit trieb'! Bie mag man nur fo gern im Sanbe vegetiren, 2Bo bie Clariffe herricht, und Grandifons regieren. Frangiska. Bie fangen wir's nun an, bamit fie nichte erfabrt? Mein Bruber fehlt uns jest, barin war er gelehrt. Luife. Gott gebe nur, bag fie bie Briefe nicht empfange! Du fennft ja ihren Spleen.

franziska. Du madit mid wirflich bange. Enife. Ich, wenn bie Boten jest nur famen, g'rabe jest, Eh' fie ben Milchkaffee noch an ben Mund gefett; -Dann ift's umfonft.

Frangiska (wie nben). Dun?

Luife. Bas 7

Franziska. Siehft Du noch nichts? Ach, nein!

Rnife. Und Du?

Frangtska. Ich auch noch nichts!

's ift boch 'ne rechte Bein! Luife.

Frangiska (wie oben).

Dort, wo ber Wiefengrund fich in ben Forft verliert, Dort ichlängelt fich ber Weg, ber nach Burg Derner führt; Da fprach mein Karl gewiß ben Bater geftern ichon, Es ift in Richtigfeit, und ich weiß nichts bavon!

Lutfe. Dort auf bem Berg, man fieht's gang beutlich in bem Glafe,

Bart an ber Gide meg, ba geht bie Schleiger Strage:

```
Der Bormund fpeifte ba beim Grafen Stein gur Nacht.
Da bat ibn Frit gefeh'n und Alles abgemacht.
Er gab gewiß fein Wort, und ich barf gludlich fein,
Und bennoch fit' ich bier in zweifelsvoller Bein.
  frangiska (wie oben). Ach Gott, Luife!
                                      Nun?
  Luift (ohne vom genfter megaugeb'n).
                                           Sieh' nur!
  Franziska.
  Luife.
                                               Was foll ber Schrei?
  Franziska. Er ift's!
                       Wer?
  Luife.
  franziska.
                            Er! — Ach nein! es ift ein Wagen Beu!
  Luife. Rinb, liebstes Rinb! ei, ei, Dir hat man's angethan!
Siehft einen Bagen Beu für einen Reitfnecht an?
Wer fo verliebt fann fein, gebort boch ju ben Tollen.
  Franziska.
Ach Gott! - bie Angft - ber Staub - ich hatte wetten wollen -
  Enift (wie oben). Du!
  Franziska.
                        Was?
                               Sieb'!
  Luife.
  Frangiska (nabert fic Quifens Fenfter). 230?
                                           Nun bortl
  Luife.
  Franziska.
                                        Ift's auch ein Wagen Beu?
  Luife. Rein, nein, Er!
                           Wer?
  Franziska.
                                 Nun, Er!
  Luife.
  Franziska.
                                           Ber beißt Er?
  Luise.
                                                        Der Jodei!
  Franziska. 280?
                Sieh' bas rothe Rleib! fieh' nur, bie golbne Dute -
  Luife.
Juft bei bem Baum!
                    Mein Gott, bas ift'ne Rirchthurmfpige!
  Frauziska.
  Luife. Frangden!
                      Befinn' Dich nur, bort liegt ja Olbernhau;
  Franziska.
Das ift ber Thurm bavon, ber Rirchthurm ift's!
  Luise.
                                             Schau! schau!
  Frangiska. Dein Wagen Beu ift zwar auch nicht bas Allerbefte.
Doch wirb ein Ziegelbach Dir gar jur Jodeimefte,
Und einen Rirchthurmknopf machft Du jum Treffenhut!
Das ift ein wenig arg! Was boch bie Liebe thut!
  Enife. Die Spipe fieht man nur. - Wie man fich taufchen laft!
Mir mar's, als lief er.
                      Rein, ber ftebt fo ziemlich feft,
  Franziska.
Der Liebesbote mit bem golbnen Wetterbrachen
Und einem Biegelrod.
   Abrner's Berte. Il.
                                                      13
```

Ich will hier gleich auf ben Alten warten, Und fag''s ibm g'rad 'raus: ich fei Dir gut, Ich wollte Dich gerne zum Weibe nehmen, Und böte Dir ein freundliches Loos. Er braucht sich des Schwiegerschus nicht zu schämen; Weine Scheunen sind voll, meine Felder sind groß. Das sind doch Alles recht artige Sachen, Legt auch erst die Liebe den Werth hinein; Und um ein Mädchen glücklich zu machen, Da muß man doch g'rade kein Schulmeister sein. Eret heu. Da kommt der Bater just aus dem Garten.

Franz. Nun, gutes Glad, nun bleib' mir treu, Und verseh' ich's diesmal, das Spiel zu karten, So ift's mit der gangen Hoffnung vorbei.

# Dritter Auftritt.

# Die Borigen. Beit (ans ber Scene lints).

Deit. Ei, Gretel das find mir feine Manieren! Ich finde das wahrlich sehr wunderlich, Mit jungen Burschen herum zu spazieren, Benn der Bater ausging. — Pfui, schäme Dicht Gretchen. Herr Bater, was ist denn da zu schämen? Seid nur nicht gar zu zornig gleich;

Seid nur nicht gar zu zornig gleich; Ihr müßt doch Alles so böse nehmen! Der Nachbar Franz wollte ja zu Euch. Deit. Zu mir, herr Nachbar?

Frang. 3ch bin beswegen, Berr Bachter, fo fruh fcon vor Gurer Thur.

Sag't's unverhohlen, tomm' ich gelegen? Deit. Das tommt 3hr immer! — Was bringt Euch zu mir?

Franz. herr Nachbar Beit, Ihr wißt es, ich fice — Veit. Gleich, gleich! — hör', Grete! bas Sonntags-Beng, Das leg' mir zurecht, und die jammt'ne Müte —

Frang. Gerr Rachbar, ich fige im Trodnen - Gleich, gleich!

Magst auch bas Zimmer nicht vergessen.) Nur richt' es recht hübsch, und nimm Dir Zeit! Franz. Ich sibe ——

Deit. Und ichlachte jum Mittagseffen

Drei junge Gänse — Franz. Herr Nachbar Beit! Deit. Ich höre. (211 Creichen.) Run. Mäbel, was soll das Zaubern? Franz. Wie gesagt — —

```
Erlaub't mir!
  Greichen (gu Beit).
                                         Bas benn, mein Rind?
  Deit.
  Gretden. 3ch mochte fo gern bier -
                                        Die Zeit verplaubern?
  Deit.
Das wäre mir recht!
                    herr Nachbar!
  Franz.
  Deit.
                                   Gefdwind!
hier find die Schlussel zu allen Schränken;
Schaffe nur, was Dir gefallen mag.
Du barfft Dir bie beften Ruchen erbenten;
Denn Gretel, 's wirb heute Dein Ehrentag!
  Greichen. Ach Gott, Berr Bater!
  Deit.
                                     Das dumme Gejammer!
  frang. Bum Teufel, Berr Beit, nur ein einziges Bort!
  Deit. Gleich, gleich! (Bu Gretchen.) Gi, weine in Deiner Rammer.
  Greichen. Barmbergigfeit, Bater!
  franz.
                                      Herr Nachbar!
                                                     Jest fort!
  Deit.
                (Beit fdiebt Gretden in bas Saus binein.)
```

eit ichiept greichen in pas Bane binein

#### Dierter Auftritt. Franz und Beit.

Franz. Nach bem, was ich ba eben vernommen, So steh'n bie Sachen für mich sehr schlecht. Ich bin freilich sehr spät gekommen, Doch ist 's noch nicht zu spät.

Vett. So sprecht!
Franz. Herr Nachbar Beit, Ihr wift es, ich habe Ein hübsches Bermögen, ein schnes Gut.
Ich bin ein luftiger, leichter Knabe,
Und sonst auch ein ehrliches, treues Blut.
Ich habe noch Niemand gedrückt und betrogen;
Frag't nur, was das ganze Dorf von mir spricht.
Ich lieb' Euer Gretchen, sie ist mir gewogen;
So verweigert uns Euren Segen nicht.

Vett. Herr Nachbar, ich banke in Gretchens Namen Für Euren Antrag; er freut mich sehr. Aber leiber! barf ich nicht sagen: Amen! Ich habe meinen freien Willen nicht mehr.

Frang. Berr Bachter!

vett. Ich hab' schon mein Wort gegeben; Der Better aus Bremen trifft heute ein; Es bleibt nun mein liebster Gebanke im Leben: Mein Eibam muß ein Schulmeister sein; Das hab' ich meinem Bruber versprochen,

12\*

Als er schon auf bem Todbette lag, Und wer ein solches Wort gebrochen, Den gerent es oft bis zum jüngsten Tag. Die Beite haben seit ewigen Zeiten Das Scepter in der Schule geführt; Kun kann ich 's doch wirklich nicht dulben noch leiden, Daß unspre Kamilie den Ruhm verliert.

Franz. Aber ber Tochter Mid und Frieben? —
Gilt benn ber, Bater, nichts bei Euch? —
Soll sie, von Lieb' und Hoffnung geschieben,
Ginsam verwelken am Dornengesträuch? —
Wein sie mich liebt, und sie liebt mich recht innig,
Warum wollt Ihr, baß bas Herz ihr bricht?
If sie nicht bie einzige Tochter, und bin ich
Nicht besser als solch ein Verlickengesicht? —

Deit. Ihr empfehlt Euch ichlecht, wenn Ihr ben fo verachtet. Refpect für ben funftigen Schwiegerfohn!

3ch hab' ihn zwar noch nie felber betrachtet,

Doch ift er fauber, bas weiß ich ichon. Frang. 2Bas? 3hr habt ihn felber noch nicht gefeben, Und verlangt von bem armen Gretchen gar, Sie foll mit ihm gum Altare geben? -Bater! feib boch fein folder Barbar! Denkt nur an bas elenbe Stubenfigen Sinter'm Dien auf weicher Bant, Bei ben latein'ichen Bocabeln zu ichwiten, Schwach auf der Bruft, und im Magen frant; Rann feine berbe Speife vertragen, Rimmt fich vor Zug und Regen in Acht, Sieht nur in traurigen Wintertagen, Wie die Sonne aufgeht in heiterer Bracht. Liegt nicht, wie wir, mit Morgens Grauen Un bem warmen Bergen ber großen Natur, Kann den Herrn nicht in seiner Berklärung schauen, Im Bluthenschmude ber jungen Mur. Dit alten Geschichten, langft tobt und begraben, Da ift er befannt und wohl vertraut; Aber was wir jest Großes und Berrliches haben, Das hat er noch niemals angeschaut. -Und neben ber trodnen, verschwitten Geele Soll Guer blübenbes Gretchen fteb'n? Bollt 3hr fie in ber vergifteten Sohle Der Bücherwürmer verschmachten feb'n? Rein, gebt fie mir! Dit freudigem Dutbe Bubr' ich fie ftart burch Sturm und Gefabr;

3ch hab' ein Berg für's Gefunde und Gute: -

Bater, macht uns jum glüdlichsten Baar! Deit (gerührt). Ihr feib ein braver, ehrlicher Junge -

Bei Gott! mir wurden die Augen feucht:

Das ging ja wie Wetterfturm von ber Zunge!

Frang. Wenn bas Berg bictirt, fpricht's bie Lippe leicht. -D. laft Euch erbitten! — Mein ganzes Leben

Sei Euch zum Danke kindlich geweiht, Rur mußt 3hr mir Guer Gretchen geben,

Sonft ftehlt Ihr mir meine Seligfeit!

Deit. Ja, lieber nachbar, ba fitt ber Anoten, Da fist ber Fehler, ba brudt ber Schuh! Batt' ich's nicht versprochen bem feligen Tobten, 3ch gab' Euch gern meinen Segen bazu. -Run mußt Ihr aber felber bedenken, Daß ich bem Better mein Wort schon gab; 3d fann boch bas Mabel nicht zwei Mal verschenken, Und ber Schulmeifter holt fie noch heute ab!

Frang. Aber, Rachbar, habt boch mit ber Liebe Erbarmen! Wenn's menichlich Gud im Bergen follagt, Thut's nicht, Bater Beit, und bringt mich Armen

Richt zur Berzweiflung! — Das überlegt! Und liegt Guch gar zu viel am Schulmeifter, Auch in unfrer Familie gab 's große Geifter: Da fragt bas Dorf und bas ganze Land,

Der jet'ge Magister ift mit mir verwandt, Ganz nabe Bettern -

's ift boch vergebens! Der And're fommt heut' noch aus Bremen ber. Der mar' ja beschimpft auf Zeit feines Lebens, Wenn bie Braut vor ber Sochzeit jum Teufel mar'. -Rein, lagt's Gud vergeben!

Gott - mag's Euch - vergeben, Franz. Ihr bringt mich — um mein ganzes Glück! — Und gebt nur Acht, ich werb' es erleben, Ihr wünscht Guch ben armen Frang noch gurud. (Rechts ab.)

# Sünfter Auftritt.

Beit (allein).

Deit. Herr Nachbar! - so bor't boch! - Der arme Teufel! -'s ift freilich hart, bas gefteh' ich ein; Er liebt fie recht berglich, ba ift fein Zweifel, Auch möchte fie mit ihm gludlich fein. Aber ba ift bas verbammte Berfprechen! -

3d bin ein armer geplagter Mann! -Was hilft's? - 3ch mag mir ben Ropf gerbrechen, 's ift boch fein Mittel , bas retten fann. -Der Better, ich hab''s mohl mit Schreden erfahren, Soll eben nicht ber Sauberfte fein, Much ift er icon langft aus ben Brautigamsjahren. -Wenn ich 's recht überlege — es geht nicht! — nein! Das arme Gretchen! — Wenn ich nur wüßte, Ob ihr der Franz denn gar so viel gilt, Und ob fie wirklich verjammern mußte, Wenn fie ben Wunsch bes Baters erfüllt, -Der Plan war freilich recht schön ersonnen! Doch hab' ich mir mit der Tochter Glück Richt eine beffere Freude gewonnen! -'s ift Pflicht, ich nehme mein Wort gurud! 's war' boch zu hart, mit dem alten Anaben Au wanbern bis in's traurige Grab! — Der Better foll nichts bagegen haben, Den find' ich mit ein vaar Thalern ab. — Nur ist's vor Allem die erste Frage: Wie ergründ' ich am besten Gretchens Herz? — So? — nein, das geht nicht! — Doch so? — ob ich 's wage? — Gi nun, es ift ja ein harmlofer Scherg! -So set' ich das Mädel leicht auf die Probe, Und habe noch was zu lachen bazu. In der Kammer ist ja noch die ganze Garderobe, Berücken, Röcke und Schnallenschuh. Vom Bruder wird mir zwar wenig passen, Den machte bie Weisheit zu klein und schlank. -3ch muß ben Großvater spielen laffen, Der war noch beleibter, als ich, Gott sei Dank! — Es braucht kein College sich meiner zu schämen, Mit der Apel kommt auch die Weisheit an; Und fie halt mich gewiß für ben Better aus Bremen. Wenn ich nur bie Stimme verstellen tann. -Jest schnell! ich will sie recht qualen und schrauben, Damit sie den Better sobald nicht vergißt. – Man kann sich ja solche Späße erlauben, Wenn nur der Grund dazu redlich ist. (Ab in's Haus.)

# Sechster Auftritt.

Frang (von rechts).

Frang. Da bin ich wieber! - Doch wie? wie zerriffen! Betrogen um all' bas geträumte Glud! -

So gang bon ber hoffnung icheiben zu muffen! So ganz in bas alte Nichts zurud! — Un ben Teichen bin ich vorbei gegangen; Sie spiegelten sich im Morgenroth, Da faßte mich 's, ein heimlich Berlangen, Als mußt' ich hinein in ben naffen Tob. Bas bin ich benn auch hier oben noch nüte? Was sou ich benn in ber nüchternen Welt? Wenn ich meine Liebe nicht besitze, Ift mir doch alle Freude vergällt. -Du armer Frang! - Doch mas hilft bas Gramen? Nichts hilft es mir, nichts, bas ist wohl mahr! -Es steht ja auch ber Magister aus Bremen Mit Gretchen noch nicht vor dem Hochaltar. — Drum wieder Muth, ber Menich foll hoffen; So lang' noch ein Künkchen Kraft ihm glüht, Sind auch die Thore des Glückes noch offen, Sind auch alle Freuben nicht abgeblüht. -Der redlichen Bitte ift 's nicht gelungen; 3ch habe gesprochen als ehrlicher Mann -Run, ba bie Offenheit nichts errungen, So lagt uns feh'n, was Berfcmittheit tann. --Die Liebe läßt fich doch nicht befehlen, So weit reicht keines Baters Gewalt; Er barf ihr rathen, er barf fie nicht qualen. -Nur Gebuld! ein Planchen erbent' ich balb. -Gin folder Betrug ift fein Berbrechen; Da bleibt bas Gewiffen ruhig und schweigt. Erft muß ich aber mit Gretchen fprechen, Wenn fie mit mir eine ift, geht's boppelt leicht. -Da kommt fie! — Nun, bas ist mein Trost geblieben: Der oben hat une gewiß nicht verkannt; Und wenn sich zwei Herzen nur redlich lieben, Das Schicffal fommt boch zulett zu Berftanb!

#### Siebenter Auftritt. Pranz Mrethen (aus dem Hause)

Franz. Greichen (aus bem haufe).
Greichen. Run, Franz, wie ist es? barf ich hoffen? Drücks Du eine glückliche Braut an's herz? —
Du bist so stille, Du stehst betrossen? —
Franz, treibe keinen grausamen Scherz!
Franz. Sei ruhig, Greichen! — Zwar hat ber Alte Ganz and're Bünsche als ich und Du; Aber wie ich in den Armen Dich halte, Du wirst doch mein Weib, das schwör' ich Dir zu!

Grethen. D, qual' mich nicht langer! ich will's ertragen, Treib' nur bie Angft aus bem Bergen fort! -Er hat Dir's runbweg abgeschlagen ? Er gurnte über Dein ehrliches Wort?

Frang. Rein, nein! er beflagte nur fein Berfprechen; Er schien fich sonft über ben Untrag zu freu'n. Er meinte fogar, bas Berg tonnt' ihm brechen;

Aber Bufage mußte ihm beilig fein.

Greichen. D, bann ift's noch gut, bann lag une noch hoffen. So fpricht er nicht, wenn er's ernftlich meint; Da ist die Thure zum Glud noch offen, And wenn sich nur List mit der Liebe vereint, So mag uns der einzige Wunsch noch gelingen. — Gein Wort gereut ibn. Ja, bas war flar;

fraus. Er ichien fich mit Dilbe nur zu bezwingen.

f ichien sich mit Weube nur zu bezwingen. Gretchen. D, Franz! bann find wir ein gliickliches Paar! Frang. 3ch hab' mir fo eben ein Blanchen erfonnen,

Und eh' fich ber Better bazwischen legt, So haben wir sicher bas Spiel gewonnen, Wenn Mitleib bas Baterherz schon bewegt. Greichen. Lag boren!

Dein Schultprann aus Bremen

Ift bem Bater nur burch Briefe bekannt; Er wird einen Andern auch bafür nehmen Und bem Falfden verhandeln Berg und Sand. Das Spiel, ju bebenklich ware ber Zug; Darum fo erlaube fich bis Liebe Rur einen leichten, fleinen Betrug. — Rur einen leichten, fleinen Betrug. — Dein Better, ber Schulmeister hier im Fleden, Ift trot ber Bernide ein luft'ger Batron; Der foll mich in feine Rleiber fteden -Ich fpiele ben fünftigen Schwiegersohn, Und will mich fo bumm und fo albern benehmen. Dag er gulett im gerechten Groll Den alten Magister wieber nach Bremen, Unb ben Franz zum Eibam sich wünschen soll.

Greichen. Frang, Frang! bas beißt betrugen! Fraus. Bebente.

Dag man uns fonft um bie Butunft betrügt, Und baß boch burch alle bie lofen Rante Rur bie allerunschulbigfte Liebe fiegt.

Grethen. Er wird Dich erfennen! Frang.

Da lag mich forgen!

Ich male mir bie Falten in's Gesicht, Die Berücke macht mich nun vollends geborgen — Meine eigene Wutter erkennt mich nicht.

Greichen. Ach, Frang! ich muß es Dir frei gestehen,

Der frumme Weg behagt mir ichlecht.

Frang. Billft Du mit bem Beiter jum Altare geben? Grethen. Rein, um Gotteswillen! 's ift mir ja recht! -

Rur recht behutsam und nicht verwegen!

Frang. D, sorge boch nicht, ich treib' es schlau! Und geh'n wir auch jest auf trummen Begen, Birft Du nur auf gerabem Beg' meine Frau. Der Bater wirb enblich selbst mitlachen; Es gitt ja ein breifaches Menschenglick! — Nun will ich mich schnell zum Schulmeister machen:

Balb tomm' ich als Better aus Bremen zurud.

Greichen. Ach, bag meine Bunfche Dir helfen follten! — Frang. Bertraue mir, es gelingt uns ber Scherz! Benn's bem Glude unschulbiger Liebe gegolten, hat ber gute Gott immer ein offenes herz! (Rechts ab.)

### Achter Auftritt.

#### Greichen (allein).

Greichen. Geleit' ihn der himmel! — Er hat ja Erbarmen Mit dem ärmsten Wesen ber ganzen Natur, Und führt uns an seinen Vaterarmen
Durch Glüd und Unglüd die beste Spur. —
Bie din ich auf einmal so freudig geworden!
Das herz ist mir so muthig und leicht.
Es sagt sich gar nicht so mit Worten,
Bas frühlingsheiter die Seele beschleicht.
Ist's Ahnung? ist's Hossman? — ich kann's euch nicht sagen;
Drum nenne sich dies Gesühl, wie es will,
Kann ich's doch in meinem Herzen tragen,
Und Freude kommt über mich wunderstill.

#### Neunter Auftritt.

Greichen. Beit (als Soulmeifter verkleibet, folleicht aus feinem Haufe heraus).

Veit (bet Seite). Da ift sie! — Ich barf keine Zeit verlieren; Mein guter Stern führt sie zu mir her. Run wollen wir unsre Künste probiren, Und schnell! — Die Perüde ift gar zu schwer! (Laut.) Mein schnes Kind! Greichen bei Seite). Ach Gott im himmel!

Das ift ber Better! - Hoffnung, fahr' hin!

Vett. 3ch tomme fo eben auf meinem Schimmel

Aus Bremen an, wo ich Schulmeister bin, Und such' meinen fünst'gen Schwiegervater, Den Pachter Beit —

Gretchen (bei Seite). Uch Gott, er ift'6! - Veit. Und nebenbei meine golbene Aber,

Das Jungfer Gretchen -

Grethen (bet Seite). Er ift's, er ift's! Umsonft find alle die schönen Plane, Kein Platichen mehr, wo die Soffnung scheint! Bertrodnet ist die Freudenthrane, Die ich vor wenig Minuten geweint!

Den Bater wird die Berstellung schwer. Doch fill, — sie mag vielleicht noch wozu taugen,

Biel iconer tritt bann bie Freude ber. -

(Lant.) Run, Jüngferden! kann Sie mir nicht berichten, Wo find' ich ben Bachter, wo find' ich die Braut?

Gretchen (bei Seite). Wohlan! ich erzähl' ihm die ganzen Geschichten, D'rauf hab' ich die letzte Soffnung gebaut. Der Mann wird mich boch zur Frau nicht nehmen, Wenn er weiß, daß Franzen mein Berg gehört.

Deit (bei Seite). Bas überlegt fie?

Grethen. Herr Better aus Bremen,
Laß Er mich ausreben ungeftört! —
Ich bin das Mädchen, für das Er verschrieben;
Mein Bater ist der Kachter Beit.
Doch — g'rab heraus: ich kann Ihn nicht lieben;
Ein Anderer hat schon um mich gefreit.
Den werdet Ihr in die Berzweiflung jagen,
Doch hilft's Euch nicht, Ihr bleibt mir satal! —
Der Bater kann mich zwingen, Ja zu sagen,
's ist aber zu Eurer und meiner Qual. —
Wie möcht' ich dem Braven widersprechen:
Er ist sons gar lieb und gut!
Drum werd' ich gehorchen, das Herz wird brechen,

Aber, Herr Better, auf Euch kommt mein Blut!
Veit (sich vergessen). On liebes, gutes — Ei still, nicht verrathen —
Gretch en (bei Seite). Was hör' ich? — das war ja des Baters Ton! —
Wär''s möglich? — Berkleidung? — Ja, glücklich errathen!
Der Bater spielt seinen Schwiegersohn!

#### Behnter Auftritt.

Die Borigen. Frang (auch ale Schulmeifter).

Das ift ein verwünschtes Bergnugen, bas!

Frang (bei Sette). Da ift ichon ber Rechte! Gi Donnerwetter, 3ch tomme an fpat! Was mach' ich nun? was? -Greichen (bei Seite). Ber kommt benn ba? — Benn bie Augen nicht lugen, Das ist ja ber Franz, ber Bösewicht! — Raum tenn' ich ihn felber! In allen Bugen Ein eingefleischtes Magistergesicht! Deit. Das giebt eine gang verwünschte Geschichte! frang. 3ch bin in ber größten Berlegenheit! Deit. So ein Spag hat boch immer faure Früchte! frang. Frang, Frang! nun fei boch einmal gescheibt! Gretchen (bei Seite). Wie die fich einander fo furchtfam beschauen! Es fehlt ber Muth, bag nur einer fpricht. Sie mogen nicht bem Lanbfrieben trauen. -Sie winken mir - ja, ich verfteh' euch nicht. Deit (halblaut). Jungfer! Was foll ich? Gretden. Mein Rinb! Franz. Greichen. Sie befehlen? -Deit (leife). Gretchen, ich bin's ja! Ich bin's ja, Dein Frang! Greichen (thut, als ob fie nichts gehört habe; bei Seite). Bart nur, ich will euch Beibe qualen; Ihr bentt mir gewiß an ben Mastentang! -Der Bater ift willig, was fehlt noch jum Glude? -Der leichte Sinn ftellt fich wieber ein, Und in bem freudigften Augenblide Rann ber Uebermuth auch willtommen fein. -Die mögen fich hier die Reit vertreiben, Damit ich nicht bie Gefoppte bin; -Bo ber Großvater und ber Magister bleiben, Da gehört auch der Onkel Beter noch hin. (Schneu ab in's Haus.)

#### Eilfter Auftritt.

#### Frang und Beit.

Franz (bet Seite). Berbammt! die läßt mich richtig im Stiche! Nun bin ich mit dem Herrn Better allein. — Ich wußte sonst immer viel hübsiche Sprücke, Und jest fällt mir auch nicht der kleinste ein! Veit (bet Seite). Das Wettermädel, das! Wie ich spüre, Zog sie aus der Schlinge bei Zeiten den Kopf. Ich aber sieh hier und simulire, Und nichts fällt mir ein! — ich alter Trops! Frang (nach einer Baufe, worin fie fehr verlogen auf und ab gehen; bei Seite). Nun, endlich muß ich doch wohl anfangen;

Ich bin boch sonft nicht frumm, wie ein Fisch!

Velt (bei Seite). Ich fühle freilich fein großes Berlangen; Aber gereb't muß boch einmal werben.

Frang (bei Seite). Dur frifch!

3ch bin boch fonft fein fo bummer Teufel.

Deit (bei Seite). Bie er mich anfieht! fast macht er mich roth.

Frang (laut). Sie find mahricheinlich -

Sie find ohne Zweifel -

Frang. Gin herr Collega?

Deit. Gin Schulbespot?

frang. Bu bienen.

Dett. Gleichfalls.

Frang (bet Seite). Wie wirb mir bange! Er macht mir ein gar zu gelehrtes Geficht.

bett (bet Sette). Das Ding bauert hoffentlich nicht mehr lange — 's ift grauslich, was ber vernünftig spricht!

frang (laut). Alfo Collegen?

Beit. (Be Seite.) Nun, bas wirb fein Bocations fein!

Frang Gei Seite). Um Gotteswill'n! ber Rerl ift icanblich Gelebrt; nun fpricht er mir gar Latein!

beit (taut). Sie hatten fehr weite Wege zu nehmen? Frang. Das geht wohl an, 's ift ein Spaß für mich.

Deit. Bo benten Sie bin? - wie weit ift benn Bremen?

Frang. Collega, bas wissen Sie besser als ich. (Bei Seite.) Run wird meine Weisheit auf's haupt geschlagen; Ach Gott! er kommt schon in die Geographie!

Dett (bei Seite). Er führt verwünscht verfängliche Fragen; 3ch hab' ba bie allerschlimmste Partie!

Frang (laut). So viel ich weiß, find Sie aus Bremen. Deit. Rein, Sie find aus Bremen, so viel ich weiß.

Frang (bei Seite). Rein, nun wird 's Zeit, meinen Abschied zu nehmen! Dett (bei Seite). Die Angst — bie Periide — was macht mich benn heiß !

frang (laut). Doch wo ift nun ber verfchrieb'ne Magifter?

beit (auf ihn zeigenb). Dun ba!

beit.

Frang. Gott fei bafürl

Bunberlich!

Frang. Aber, herr Schulmeifter ober herr Rufter, Ber ift 's benn von uns Beiben ?

#### Smölfter Auftritt.

```
Die Borigen. Greiden (auch als Schulmeifter, tommt aus bem Saufe gefolicen
                        und tritt amifden Beibe).
                 Ich!
(Sie geht mit großen Schritten auf und ab.)
  Greichen.
  De it (bei Sette). Um Gotteswillen! was foll uns ber Dritte?
  Franz (bei Geite). Run, wer ist benn nun ber Rechte? wer? -
  Det t (bei Seite). Der macht verwünschte Schulmeister = Schritte!
  Frang (bei Sette). Das ift ja ein fleiner Berudenbar!
  Veit (bei Seite). Da geht es noch einmal an's Eramen;
Run, alter Knabe, ba tannft bu bich freu'n!
  Frang (bei Seite). Ich mochte boch jest in bes Teufels Namen,
Lieber ein Ralb, ale ein Schulmeifter fein!
  Greiden. 3hr Berr'n, ich lab' Guch jum Mittageffen
Bei meinem fünftigen Schwiegerpapa.
Collegen foll man nie vergeffen.
Am allerwenigsten in ber Gloria.
  Deit. Sie find also —
                           Mso, Sie sinb -
  Franz.
                                             Mus Bremen.
  Greiden.
Der Bachter Beit ift mein Better bier;
Sein Banschen will ich jur Frau mir nehmen;
Der alte Narr versprach fie mir.
   frang. herr! bas laff' Er mir nicht wieber boren,
Sonft vergeff' ich ben friedlichen Stand! -
Bfui! weiß Er fich felber nicht beffer zu ehren? -
Und so ein Kerl bublt um Gretchens Hand?
  Greichen. Bas feb' ich Guch fo in Buth gerathen?
  Deit. Brab, Berr Collega! nur immer ju!
So eine Lection fann gar nicht ichaben.
  Greichen. Berr Dagifter!
  franz.
                               Ei, halt' Er fein Maul!
  Deit.
                                                       Nur au!
  Greichen. Berr College, ich bitte bie Buth ju gugeln!
   Deit. Der Bater ein Narr?
                                Das foll Ihn gereu'n!
   Franz.
   Greichen. Ach, wenn fich im Dorfe bie Schulmeifter prügeln,
Das wirb ein ichones Erempel fein! -
Gemach, gemach! verschon't mich Armen!
3ch tehre gleich um, ich verfprech' es gewiß;
Bielleicht hattet Ihr mit mir mehr Erbarmen,
Benn ich bie Berude vom Ropfe riff! (Sie thut es.)
   Deit. Bie? Gretchen?
   Gretden.
                              Ich trieb's wohl ein wenig munter?
   frang (umarmt fie). Du liebes, gutes. ichelmisches Rind!
```

Vett. In des Schulmeisters Armen! - D, Bunder auf Bunder! Ich weiß noch immer nicht, wer wir find!

Greichen. Du brauchst Dich länger nicht gu versiellen; Beg, guter Franz, mit ber Mummerei! Siehst Du's in bem Auge nicht väterlich quellen,

Und erräthst noch nicht, wer ber Schulmeister sei?

Frang. Bar''s möglich? — Bater! — Und fonnt Ihr vergeben? Veit. On bift ein braver Bursche, Du! — Das bleibt boch ber beste Stand im Leben;

Drum nimm fie und meinen Gegen bagu! Frang. Bater!

Greichen. Bater! Franz. Mein Troft ift geblieben; Der bort im Himmel hat uns nicht verkannt; Und wenn fich zwei Gerzen nur reblich lieben, Da kommt bas Schickal boch noch zu Berftand.

Vett. Das merk't Euch, Kinder! Wenn Leiden drücen, Schaut muthig nur zum Bater hinauf! —
Zest basta und lustig! — unsee Berücen Häng' ich alle drei in der Stude auf.
Da könnt Ihr's Euern Kindern erzählen. —
Und fehlt Euch nur sonst nie Zufriedenheit,
So mögen die Schulmeister dei Euch sehlen:
Zum Glücke braucht's keine Gelehrsamkeit. —
Aber um mein Bersprechen zu ehren
Und den seligen Bruder — Franz, Gretchen, schlag't ein! —
Das erste Kind, das die Engel bescheren,
Ist's ein Sohn —

Gretchen und Frang. Er foll Schulmeifter fein!

(Der Borbang fallt.)

# Die Gouvernante.

Eine Boffe in einem Aufzuge.

#### Verfonen:

Die Gonvernante. Franziska. Luise.

(Gin gimmer mit einer Mittelthure und zwei Seitenthuren. Rechts und linte ein Fenfier.)

#### Erfter Auftritt.

Franzista und Luife (fteben an ben beiben gegenüberstehenben Fenstern, jebe mit einem Fernglas bewaffnet; auf einem Tifche im hintergrunde liegen Buder und ein Atlas).

```
franziska.
              Siehst Du noch nichts?
Luife (aum Wenfter binausfebenb).
                                    Gar nichts!
Franziska.
                                                Ich auch nicht!
Luise.
                                            Ad, wir Armen!
Franziska.
             Auch nicht ein Wölfchen Staub?
Luife.
                                         Gar nichts!
franziska.
                                            's ift jum Erbarmen!
Luife. Ich bin recht unglücklich!
                                Bas hab' ich nur verbrochen?
franziska.
Ruife. Entfchieben ift's!
Franziska.
                         Gewik!
Luife.
                                 Sie haben längst gesprochen.
farngiska. Bewiß, gewiß!
                            Und wie?
Franziska.
                                      Wir wiffen noch fein Wort!
Enife. 's ift nur fünf Boften weit!
franziska.
                                  Bor Abends tonnt' er fort! -
Luife. Siebft Du noch nichts?
frangiska (wie oben).
                               Gar nichts!
```

Das ift boch ärgerlich! Luife. Franziska. Und Du? Auch nichts! Luife.

Fraugiska. Gott Lob, Du fiehft nicht mehr als ich!

Luife. Das ift ein iconer Troft!

frangiska. Und boch ein Troft! - ich bachte; Befest, bag fein Jodei Dir jest bie Rachricht brachte: Der Bormund habe "Ja" ju Deinem Bunfch gefagt; 3ch fühlte mich babei gewiß vom Reib geplagt, Batte mir Rarl jugleich bie Botichaft nicht gesenbet: Mein Bater habe fich uns auch nicht abgewendet; -

Gefteh', es würde Dir wohl nicht viel beffer geb'n ! Luife. Barum follt' ich nicht gern die Freundin gludlich feb'n, Benn ich 's auch noch nicht bin? Rann ich vom Glud nicht toften,

Diggonn' ich's Dir barum?

Still, ftill! auf unfern Boften! -Franziska. Der Simmel gebe nur, bag jest bie Boten tommen, Bevor bie Bonne noch bas Frühftud eingenommen.

Umftanbe machte fie.

Sie bat uns wirflich lieb; Luife. Benn fie ben Anftand nur nicht bis jur Tollheit trieb'! Wie mag man nur jo gern im Sanbe vegetiren, 2Bo bie Clariffe herricht, und Granbifons regieren.

Frangiska. Wie fangen wir's nun an, bamit fie nichte erfahrt?

Mein Bruber fehlt uns jest, barin war er gelehrt.

Luife. Gott gebe nur, bag fie bie Briefe nicht empfange! Du fennft ja ihren Spleen.

Franziska. Du machit mich wirklich bange. Rnife. Ach, wenn bie Boten jest nur famen, g'rabe jest, Eh' fie ben Milchtaffee noch an ben Dund gefett; -Dann ift's umfonft.

Frangiska (wie oben). Run?

Luife. Mas?

Eranziska. Siehft Du noch nichte? Md, nein!

Ruife. Und Du?

Franziska. 3ch auch noch nichts!

Luife. 's ift boch 'ne rechte Bein!

frangiska (wie oben).

Dort, wo ber Biefengrund fich in ben Forft verliert, Dort ichlängelt fich ber Weg, ber nach Burg Derner führt; Da fprach mein Karl gewiß ben Bater geftern icon, Es ift in Richtigfeit, und ich weiß nichts bavon!

Luife. Dort auf bem Berg, man fieht's gang beutlich in bem Glafe,

Bart an ber Gide weg, ba geht bie Schleiger Strafe;

```
Der Bormund fpeifte ba beim Grafen Stein jur Racht,
Da hat ihn Fris geseh'n und Alles abaemacht.
Er gab gewiß fein Bort, und ich barf gludlich fein,
Und bennoch fit' ich bier in zweifelsvoller Bein.
  Frangiska (wie oben). Ach Gott, Luife!
  Ruife (ohne vom Fenfter wegjugeh'n).
                                      Nun?
                                           Sieh' nur!
  Franziska.
                                               Bas foll ber Schrei?
  Luife.
  franziska. Er ift's!
                       Wer?
  Luife.
                            Er! - Ich nein! es ift ein Bagen Beu!
  Franziska.
  Enife. Rind, liebstes Rind! ei, ei, Dir hat man's angethan!
Siehft einen Bagen Beu für einen Reitfnecht an?
Wer fo verliebt tann fein, gehört boch zu ben Tollen.
  Franziska.
Ach Gott! — die Angst — der Staub — ich hätte wetten wollen —
  Luife (wie oben). Du!
                        Was?
  Franziska.
  Luife.
                               Sieh'!
  Frangiska (nabert fic Quifens Fenfter). 200?
  Luife.
                                           Nun bort!
                                         Ift's auch ein Wagen Beu?
  Franziska.
  Luife. Rein, nein, Er!
                           Wer?
  Franziska.
  Luift.
                                 Nun, Er!
  Franziska.
                                           Wer heißt Er?
  Luife.
                                                        Der Jodei!
  Frauziska. Wo?
                Sieh' bas rothe Rleib! fieh' nur, bie golbne Mute -
  Luise.
Juft bei bem Baum!
  Franziska.
                    Mein Gott, bas ift'ne Rirchthurmfpige!
  Luife. Frangden!
                      Befinn' Dich nur, bort liegt ja Olbernhau;
  Franziska.
Das ift ber Thurm bavon, ber Kirchthurm ift's!
  Luife.
                                              Schau! schau!
  frauziska. Dein Bagen Beu ift zwar auch nicht bas Allerbefte.
Doch wirb ein Ziegelbach Dir gar gur Jodeiwefte,
Und einen Kirchthurmknopf machft Du zum Treffenbut!
Das ift ein wenig arg! Was boch bie Liebe thut!
  Luife. Die Spipe fieht man nur. - Wie man fich taufchen lägt!
Dir mar's, als lief er.
                       Rein, ber fteht fo giemlich feft,
   Franziska.
Der Liebesbote mit bem golbnen Wetterbrachen
Und einem Riegelrod.
   Abrner's Berte. Il.
```

Run gut, es ift gum Lachen, Quife.

Und wir find quitt.

Franziska. Roch nicht; Dein Gleichniß war zu fremb. -Lutfe. Dein Gott, bie Thure geht, bie Gouvernante tommt!

Schnell, rubig bingefest! Franziska.

Luift. Ad, ber verwünschte Bote! Frangiska. Die Arbeit in bie Sand!

Ruife.

Ich ärg're mich zu Tobe! Frangiska (wie oben). Giehft Du noch nichts?

Gar nichts! - Sie tommt! Luife (wie oben). Franziska. Ich auch nichts!

Luife.

Frangiska. Der bumme Bagen Beu! Luife. Katales Ziegelbach!

Frangiska. Wenn fie une mußig trifft, gieb Ucht, bag fie nicht gante. Luife. Da nimm bas Buch und lies!

(Giebt ihr ein Buch und nimmt felbft eins.)

Gin gludlicher Gebante! -Franziska. (Bie oben.) Nichts?

Luife (wie oben). Dichte!

Franziska. Still, ftill, fie fommt! Luift. Bertrauen wir ben Göttern!

3d hab' mein Buch verfehrt. Frangiska (ihr Bud betrachtenb). Luife (ebenfalls). Gott, bas find gried'iche Lettern!

### 3weiter Auftritt. Die Borigen. Die Gouvernante.

Couvernante.

Bon jour, Mesdames! - Gi, ei! icon in dem größten Rleife? Ah, c'est charmant! charmant! Das ift vernünft'ger Beife Ein achtes Bunberwert. - Fraulein, mas lefen Sie?

Franziska. Es ift -

Couvernante. Doch tein Roman?

Mein, Franziska. Convernante. Paul et Virginie?

Frangiska. Dein, nein!

Convernante. Go geben Gie!

Franziska. Rur muffen Sie nicht fpotten.

Convernante (nimmt bas Bud).

"Grundlicher Unterricht, die hamfter auszurotten!" -Bie tommen Gie, mein Rinb, ju ber Lecture?

Frangiska. Der Bater hat gemeint, bag es von Rugen fei, Da ich fo große Luft zur Landwirthschaft bekommen.

```
Couvernante.
Die Leibenschaft hab' ich noch niemals mabrgenommen. -
Und Sie, mein Fraulein?
                         3¢ -
  Luife.
                                Bas lefen Sie?
  Convernante.
                                                 Nickt viel:
  Luife.
Der Gegenstand ift fab', mir ift's nur um ben Stol.
  Souvernante. Wirb man ben Ramen nicht bavon erfahren tonnen?
  Luife. Nicht gern.
  Convernante.
                      Warum?
  Luife.
                                 Ich weiß ihn felber kaum zu nennen.
  Couvernante.
                    Eh bien!
  Luife.
                              Das Buch —
  Coupernante.
                                           Nun ja!
                                       Sie merben mir 's perblattern.
  Luife.
  Coupernante (nimmt bas Bud).
So zeichnen Sie 's. — Ah viel! Das find ja griech'sche Lettern! —
Wie, fcamen Sie fich nicht, fold beibnisch Buch zu lefen?
  Luife. 3ch hab' - ich wollte nur -
                                         heraus! was ift's gemesen?
  Couvernante.
  Luife. 3ch hielt' es gern geheim, boch Wahrheit beißt mir Bflicht
Und alfo beicht' ich's benn: gelesen hab' ich's nicht,
Sie tonnen gang getroft auf meine Ginfalt gablen :
Stidmufter wollt' ich nur aus biefen Blattern mablen;
Sie würden gar zu aut als Arabesten fteben;
Ein Morgenbaubchen wollt' ich meiner Freundin naben.
Um fie am Namenstag bamit zu überraschen;
Allein fie muß mich juft bei meiner Babl erhalden.
  Convernante. So bab' ich nichts gefehn, und weiß nichts, ma petite!
Sie machen fie mir boch nach meinem alten Schnitt?
  Luife. Sie wissen nun bavon und mogen felber schalten.
  Counernante.
Ich bin so frei. — Eh bien! wir werben Stunde halten.
  Franziska. Ach Gott!
                           Sie feufgen? Wie?
  Couvernante.
  Franziska.
                                            If 's etwa benn erlaubt.
Wenn man wie Kinber uns noch an ben Schultisch schraubt? —
Groß, alt und hubich genug, um in ber Belt ju glangen,
Bas foll bie Beisheit uns, was helfen die Sentenzen?
Nicht ein vernünftig Buch giebt man uns in bie hanb,
Ein beutsches gutes Wert beißt Ihnen Contreband'. -
Run foll ich, um nicht fremb in biefer Welt zu bleiben,
Noch im achtzehnten Jahr bie Erbbeschreibung treiben.
Das ift zu arg!
  Sonvernante. Ah ciel! Bas hab' ich boren muffen!
```

Gottlose Frevlerin! das soll der Bater wissen. Sold Wort hätt' ich an meine Bonne richten sollen, Ich hätte diesen Lärm nicht mit erleben wollen. — Gesunkne Kinderzucht! Abtrünniges Geschlecht! Eh volla ton ouvrage!

Enise. Franziska hat ganz Recht! Es ift gewiß zu viel, in unsern schönsten Tagen Mit trodner Wissenschaft so plantos uns zu plagen. — Das Lernen schmal' ich nicht, benn niemals lernt man'aus,

Bas aber kommt für uns bei ber Lection heraus?

Convernante. Auch Sie empören sich ?— D, unbankbare Schlangen! Ift in dem Frevel je ein Paar so weit gegangen? Aus meinen Armen hab' ich Sie als Kind gewiegt, hab' Alles gern vermißt, was sonst ein Herz vergnügt, Nur Ihrem Bohl gelebt, manch schummerlose Nacht, Les Dieux m'en sont temoins, an Ihrem Bett gewacht. — Ift das der Dank?

Franziska. Mein Gott! wer hat es benn bestritten, Daß Sie für unser Bohl so manchen Schmerz gekitten? Auch sind wir Ihnen treu und berzlich zugethan, Und sehen Sie gewiß als unser Mutter an. Rur übersehen Sie auf Rechnung jener Tage Nicht, was uns ennuhirt, und unser jetz'ge Blage.

Luife. Ja, ja, ma bonne, wir find gewiß nicht unbankbar;

Berzeihen Sie, was nur im Scherz gesprochen war!

Convernante.

Was, Scherz? Was? wollen Sie Komöbie mit mir spielen? Siebt's keinen anbern Stoff, Ihr Müthchen abzukühlen? — Ah les ingrates!

frangiska. Mein Gott, wir wollten Sie nicht franten!

Luife. Wir meinten es nicht bos.

Frangiska. Wie fonnen Sie nur benten,

Es fei uns Ernft barum. Und zum Beweis bavon Woll'n wir gang ruhig fein und halten die Lection.

Entfe. Benn Sie uns boje finb, ich tann es nicht ertragen. Frangiska. 3ch bettle, bis Sie uns ein gutes Wörtchen fagen.

Luift. Ma bonne!

franziska. Mademoiselle.

Co mag 's vergeffen fein. — Und nun bie Rarten ber; wir wollen uns zerftreu'n.

Fraugiska. Ach Gott!

Couvernante. Vite! Vite!

Luise (hat jum Fenfter hinausgesehen und thut, als jude fie die Karten, Frangista begegnend, die ebenfalls an's Fenfter tommt). Nichts ?

Franziska. Nichts!

```
Allons! woran gebricht's?
  Couvernante.
  Frangiska. Die Rarten finb' ich nicht!
                                         Ei bort!
  Couvernante.
  franziska.
                                                 Ach ja!
  Luift (wie oben).
                                                         Nichts?
                                                          Nichts!
  franziska.
  Convernante. Den Tifch fein zugerudt, bie Rarte aufgeschlagen! -
Wo blieben wir benn, wo? — Nun, foll ich ewig fragen?
  Franziska. In -
  Luife.
                      Bei —
                   Den Namen! - nun - wo fehlt's benn noch?
  Couvernante.
                                                    Bei -
  Franziska.
                                                          3n —
  Luife.
  Convernante.
Bei — In — In — Bei! — Mein Gott, bas hat ja keinen Sinn!
Mesdames! Attention! Bab' ich Sie fo erzogen ? -
Bo blieben wir?
  Franziska.
                Bei -
                       In
  Luife.
                             In Ratenellenbogen!
  Couvernante.
  Luife. 3a, 3a!
  Franziska.
                  Gang recht!
  Convernante.
                              Wo liegt 's?
  Luife.
                                         Das weiß ich gang genau.
  Convernante. Run, mo?
  frangiska (leife ju Luife). Siehft Du noch nichts?
  Convernante.
  Luife.
                                               Das Feld war blau.
                       (Sie fuct in ber Rarte.)
  Convernante. Der Fingerzeig ift gut. - Bie mich Ihr Fleiß vergnügt!
's ift boch gewiß, baß es im blauen Relbe liegt?
  Luife. Mein Gott, ich finb' es gleich!
                                       3ch fite wie auf Rohlen!
  Franziska.
  Luise (bei Seite). Siehft Du noch nichts?
  frangiska (eben fo).
                                        Noch nichts!
                                  Wie? fuchen Gie's in Polen? -
  Couvernante.
Batt' ich ben Streich erzählt, man hielt's für eine Fabel.
Ah ciel! Sie find zerstreut. Sovez donc raisonnables.
                        (Die Rarte nehmenb.)
hier ift's, in Deutschland, hier! — Wo liegt's? Nun frag' ich Sie.
  Luise. 's war boch ein blaues Kelb!
                                      Voilà, mon étourdie! -
  Convernante.
Nun, Fräulein Fränzchen! find Sie etwa eingeschlafen?
Run tommt's an Gie.
  Franziska (bet Seite). Siehst Du noch nichts von meinem Grafen?
```

Couvernante. Bas? Bie? ein Graf? - Bas gebt ein Graf Gie an? Beraus! -3d hab' es mohl gehört, Gie reben 's mir nicht aus. Frangiska. Gin Graf? Ma bonne, ich glaub', jest haben Sie gefchlafen. 3ch fprach -Convernante. Sie fagten Graf. 3d fprach von Geographen. Franziska. Couvernante. 26 fo! Luife (leife). Gottlofes Rind! frangiska (bei Seite). Man bilft fich, wie man fann. Convernante. Run woll'n wir weiter gebn. - So, ruden Sie beran! hier nehmen Sie bas Buch; ben Ginband nicht verbogen! -Bagina hundert brei, von Kapenellenbogen. Frauziska (lieft). "Ein alter Thurm" -Nur zu! Convernante. Franziska. Mir flimmert's vor ben Augen! Ich werb' heut ficherlich nicht jum Prolector taugen. Couvernante (au Luife). So nehmen Sie bas Buch! (Ru Frangista.) Dein Rind, bas tommt vom Blut! Enife. Auch mich verschonen Sie; mir ift gewiß nicht gut! Ich folief in biefer Racht, ich fdwor''s, nicht die Minute. Souvernante. Das ift berfelbe Grund. Mein Rind, bas fommt vom Blute! -Man gebe mir mein Glas! mein Blut ift nicht fo warm. Die lieben achtzehn Jahr'! Ach, baß fich Gott erbarm'! -Mun, vite! vite! frangiska. Sier, ma bonne! (Giebt ihr bie Brille.) Sonvernante (judt im Bude). Alfo - "Gin alter Thurm" -Frangiska (bei Seite). Siehft Du noch nichts? Gar nichts! Luift (bei Seite). Counernante. Da ftebt's: "Ein alter Thurm "Auf einem maß'gen Berg, von allen Seiten frei; "In feinen Fenftern ftebt - " frangiska (fpringt auf, laut, mit bem Gefichte auf bas Renfter gewanbt). Der Reitfnecht! Luife (eben fo).

Der Jodei!

Couvernante. Mesdames! find Sie toll? - Ein Reitfnecht, in bem Kenfter?-Franziska. Er ift's! Bei Gott, er ift's! Luife.

Convernante (zieht fie auf ben Stuhl gurud).

Bas! feben Sie Gefpenfter! -Das Näschen nur in's Buch, und nicht jum Fenfter 'naus, Sonst ift's, Dieu le sait, mit unfrer Stunde aus.

frangiska. Sieh', wie ber Schimmel bampft!

```
Luife.
                                      Er kommt als Bfeil geflogen!
  Sonvernaute. 200 find Gie benn?
                                   Mein Gott! in Kapenellenbogen!
 . Franziska.
  Convernante.
Also: "Ein alter Thurm, ganz frei von allen Seiten" —
  Luise. Er fpringt vom Pferd!
                               "Der Thurm? -- "
  Convernante.
  Franziska.
                                           Er bält!
                                                 D, Mbernheiten!
  Couvernante.
  frangiska. Run halt' ich's nicht mehr aus!
                                      Mich faßt ein ganzer Sturm;
  Luife.
Ich muk —
  Souvernante. Sie muffen - ?
                                      Was benn?
  Couvernante.
  Luife.
                                              Ru ihm l
  Convernante.
                                                    Dem Thurm?
Mein Rind, Sie find wohl frant? Was hat Sie benn bewogen
Ru fold' vertebriem Wunfd nach Katenellenbogen?
  Frangiska. 26 Gott, wer fpricht bavon?
  Convernante.
                                     Vom Thurme?
                                           Neinl
  Franziska.
                                             nein? - 3a? -
  Convernante.
Was giebt's? — Heraus!
  Franziska.
                       Es find zwei Boten für uns ba:
Am Thore halten fie. Bir warten ichon feit lange. -
D, laffen Sie mich geb'n, bak ich ben Brief empfange!
  Coupernante.
Ein Brief? - Gott fei bafür! bas laff' ich niemals zu!
Ich brech' ihn felber auf, und soweit — taisez - vous!
  Lutfe. Der Brief ift ja an uns, und nicht an Sie; und muffen
Sie jebes Borichen benn, an une gefdrieben, miffen?
Dein, bas ift unerhört!
  Franziska.
                     Abscheulich!
  Luife.
                                  Grausam!
  Convernante.
                                             Stille! -
Die Briefe lef' ich felbft, bas ift bes Baters Wille. -
Ich geh' und hole fie.
                   Wie? Sie bemub'n fich noch
  Franziska.
Für uns? - Das leib' ich nicht! - D, fchiden Gie mich boch!
  Convernante. Das ware Ihnen recht! - So hintergeht man mich!
Ah, voila les ingrates! Man unterfange fich,
Und man wird seb'n, ich bin kein Langohr in ber Kabel!
Restez ici, patience, et soyez raisonnables!
```

(Bebt burd bie Mitteltbür ab.)

#### Dritter Auftritt. Luife. Frangista.

Ruife. Gie geht!

Frangiska. Ach ja, fie geht!

Luife. Und wir?

Franziska. Wir mussen bie Grausamkeit wohl jemals weiter treiben?

Frangisha. Die Boten find herein -

Luife. Die Briefe übergeben -

Ruife.

Frangiska. Run reißt mir bie Gebulb! Bas Reifen bilft nicht viel!

Ift bas erbort im Leben ?

Durch Bitten kommen wir jest gang allein gum Biel. —

Sie fann nicht widerfieh'n.

Frangiska. Da hoffft Du gang vergebens; In biefem Falle bleibt fie Dir ein Riefelherz zeitlebens.

Ruife. Wenn's nicht mit Bitten geht, fo geht's vielleicht mit Lift.

Frangisha. Muf Broben fam' es an.

Luise. Ob's wohl nicht klüger ift,

Daß wir auf kurze Zeit die Brille ihr versteden? So kann sie wenigstens den Inhalt nicht entdeden.

Frangiska (verftedt fie irgenbwo).

Bang recht! Gieb her! - Sier ift fie ficher aufgehoben;

Der fleine Liebesgott foll feine Schüler loben.

Luife. Gie fommt!

Fraugiska. Die Briefe find in ihrer Sand! Boblan!

Die Bitte rudt querft, und bann bie Lift heran.

Dierter Auftritt.

Borige. Die Gouvernante (zwei Briefe in ber Sand, tommt aus ber Mittelthur).
Convern. D, ungerathnes Baar! — Ach, hatt' ich 's nie vernommen! —

's ift nicht genug, daß man folch' Billet-doux bekommen, Rein, man läßt obenbrein die allerschönsten Phrasen

Durch einen Reitfnecht - Ciel! - fich in bie Ohren blafen. - Benn bas zu meiner Zeit, burch mich geschehen war'! -

Durch einen Reitfnecht! - Gott! temps, voila tes horreurs! Frangiska. Mein Gott, was ift benn ba fo gar zu ftreng zu nehmen?

Convernante. Sie fragen noch? Enife. Ich will mich gleich von Bergen ichamen,

Nur wüßt' ich gern, warum?

Sonvernante. Barum? - Gerechter Gott!

Ift benn bas heiligste sest in ber Welt ein Spott? Gilt benn bie Tugend nichts?

Luife. Das find curiose Waffen! -Was hat die Tugend benn mit einem Brief zu schaffen? -Muß barum unfer Berg gleich rettungslos verberben, Wenn uns ein herrchen ichreibt, er murb' aus Liebe fterben? Convernante. Ah, fold ein Brief ift's nicht! Der ift von lieber Sand; Der Postillon d'amour schien auch im Schloß bekannt. Fraugiska. Run ja, wir miffen es, bon wem bie Briefe fommen, Und wüßten Alles, wenn Sie fie nicht weggenommen. Nachricht vom Bater ift's. Luife. Der Bormund läßt mir ichreiben, Sch foll — Franziska. Wir follten boch Gottlofe Rinber bleiben! Couvernante. Mir machen Sie nichts weiß, es ift unnöth'ge Muh'; Um mich zu hintergeb'n, war's heute viel zu frub. Luife. Wer bentt an's hintergeb'n? - Wir tommen nur und bitten. Sat je 3hr giltig Berg fold harten Spruch gelitten? Frangiska. Und wenn wir jeht gefehlt, es fei bas lehte Dal; Befreien Sie une nur von biefer harten Qual! Luise. Sie haben schon so oft uns Ihre Gunst bewiesen, Wir burfen Sie mit Recht als zweite Mutter grußen. frangiska. Was uns in biefer Welt nur ichon und gut begegnet, Bon Ihnen tam's, es war von Ihrer Sand gefegnet. Luife. Drum lebt bie Dankbarteit flar in bes Bergens Tiefe. -D, nur ein autes Wort! Franziska. Und nach bem Wort — bie Briefe! Convernante. Die Schmeichelfagen tennt man an bem leifen Strich; Man ftreichle au, boch ich bin unerschütterlich, Und ber Entschluß in mir ift nie fo fest gewesen: Die Briefe bleiben mein, bis ich fie felbft gelefen, Dann foid' ich fie petfdirt ben beiben Batern gu. Frangiska. Das leib' ich nicht! Couvernante. Silence! Luise. 3ch auch nicht! Taisez-vous! — Couvernanie. Bas war bas für ein Bort? — Bie? — was? nicht leiben wollen? — 36 werbe Sie wohl erft geziemenb fragen follen? — Bo bleibt benn ber Respect? Je n'ose pas le dire, Ich leib' es nicht! — Ah ciel! man wibersett sich mir? Run bleib' ich felsenhart! — Bin boch auch jung gewesen, Doch bab' ich nimmermehr ein Billet-doux gelesen; Rum Kenfter flogen fie oft bugenbweif' berein;

Das Lesen ftand mir frei, wie oft war ich allein! Allein ich brachte fie zu meiner Gouvernante, Die in bem höchsten Zorn beim Kaffee fie verbrannte.

Luife.

Nicht eine -

```
Sie war wohl faft ju ftreng, gwar eine gute Frau,
Doch nahm fie's in ber That ein Bischen ju genau,
Benn ich mich auch mandmal vor meiner Dilbe icame;
36r war' 's jest noch nicht recht, wenn ich Billets befame;
Sie gantte ficherlich ben halben Tag mit mir,
Die aute St. Almel fie wohnt nicht weit von bier,
Kunf Boften ungefahr. - Run find es breißig Jahre,
Dag ich fie nicht gefeb'n! - 3ch habe graue Saare,
Und fie trat ficherlich fcon in die Siebzig ein, -
Die murbe bier gewiß an ihrem Blate fein!
  frangiska. Unnoth'ge Dub', wir find mit Ihnen icon gufrieben!
  Luife. Sie brauchen Reine fich jur Bulfe zu entbieten.
  Frangiska. Ma bonne! bie Briefe!
  Convernante.
                                      Nichts!
                                           Die Briefe!
  Luife.
  Convernante.
                                                      Taisez-vons!
3ch geh' in's Cabinet, bie Thure riegl' ich zu;
Der Bater foll es feb'n, auf wen er fich verließ. —
Respect, patience, silence! ne faites pas de bêtises! (Bur Seite at.)
                     Sünfter Auftritt.
                        Frangista. Quife.
  Enife (ibr nadrufenb). Barmbergigfeit!
  Franziska.
                                      Ma bonne! —
  Luife.
                                             Sie gebt!
                                                 Sie bort une nicht!
  Franziska.
  Luise. Die Thur ift gu!
                           शक्।
  Franziska.
                                AQ!
  Luife.
                                     Gebulb, o beil'ge Pflicht!
  Franziska.
  Luife. Run, Gott fei Dant! bag uns ber Ginfall jugetommen,
Dag wir zur rechten Zeit die Brille weggenommen.
Rum wenigsten tann fie bie Briefe jest nicht lefen.
  Frangiska. Der Streich ift gang gewiß von uns febr flug gewesen;
Doch fieb', bie Bitte bat nichts für bas Glud gethan,
Wie ich 's vorausgesagt; nun rildt bie Lift beran. -
Doch wie? - und wann? - und wo? - bas find brei große Fragen!
  Luife. 3ch habe bier im Ropf langft einen Blan getragen,
Doch ift er noch nicht reif.
  Franziska.
                         Juft fo ergeht es mir.
  Luife. Wenn man .
                         Mie mar's -
  Frauziska.
  Luife.
                                      Vielleicht —
                                              Man follte -
  Franziska.
```

Könnten wir

```
Franziska. Was?
  Luife.
                       Ach nein, bas geht nicht!
                                              Schabe! - Ha! -
  Franziska.
  Luise. Haft Du's?
  Franziska.
                    's geht auch nicht! -
  Luife.
                                       Still, bas geht!
                                                   Auch bas geht!
  Franziska.
  Luise.
                                                                Ja!
Es ist wohl viel gewagt, boch bazu hab' ich Herz,
Und wenn es auch miglingt, am Enbe mar's ein Scherg;
Und so ein Scherz, gewiß, macht keinem Mabchen Schande.
  Frangiska. Mein Fall. -
                               So bore benn!
  Lnife.
                                        Still, ftill, bie Gouvernante!
  Franziska.
  Luife. Sie ift's. In's Cabinet, rafch, eh' fie uns vermißt!
Dort fag' ich Dir ben Plan, Du nennft mir Deine Lift,
Und wenn bier Lieb' und Lift nicht ihren Sieg erwerben,
So wollen wir getroft als alte Jungfern fterben. (Beibezur anbern Seite ab.)
```

#### Sech ster Auftritt. Die Gouvernante (allein).

Coupernante. Ich hab' mein Glas verlegt — vielleicht ift's hier geblieben. — Die Liebesbriefe find auch gar zu fein geschrieben. Rein Wortchen finb' ich aus. — Wo nur bie Fraulein finb? Das Suchen fällt mir schwer; benn ich bin gar zu blind. Mesdames! — Ecoutez! Da kann ich lange schrei'n! Sind die einmal davon, holt fie tein Rufen ein. Das schwärmt und schweift gewiß schon wieder in dem Garten! — Gebulb! verlag mich nicht! So lange muß ich marten! Es ift boch fonberbar, wie biefer Liebesbrief Den ganzen Jugenbtraum in mir zurücke rief! — Ach Gott, wo bift bu bin, bu schone goldne Zeit Des gludlichen Eriumphs gefronter Bartlichfeit, Wo ein Liebhaberschwarm ben ganzen langen Tag In apfelgrunen Fracks zu meinen Füßen lag -? 's war meine Leibcouleur, und Jeber von Geschmad Trug, meiner Borfdrift nach, ben apfelgrunen Frad. -Ging ich bes Sonntage fruh zur Rirche aus, ba ftanben Von meinem haus bis hin in Reihen bie Amanten; Erschien ich auf bem Ball, so gab es oft Duelle Um einen Tang mit mir, und vollends um bie Stelle Bei Tische neben mir, brach man sich Hals und Bein. — Du schöne goldne Zeit, bu tommft nicht wieber, nein! -Ginft mar ich febr erhitt, mir blutete bie Rafe,

Da fam bas gange Corps Unbeter in Efftafe; Effengen flogen und Parfums und Tücher ber, Und Jeber traumte fich au comble du bonheur, Ronnt' er ein Tropfden Blut im Schnupftuch nur erjagen; Manchefter, roth gefarbt, warb allgemein getragen Bum Angebenten biefer beiligen Trophaen; Auch bat ein foldes Euch fein Baffer mehr gefeben. -Jest - bu gerechter Gott! bie Zeiten find vorbei! -Rett ift bie Welt verkehrt: Die Henne lernt vom Gi! Das junge arge Bolt wird alle Tage schlimmer; Das greift nur nach bem Schein und freut fich nur im Schimmer. Die Manner malzen fich gemächlich burch bie Welt, Wer am bequemften liegt, ber ift ber größte Belb; Erft kommt ihr liebes 3d, bann kommt es noch einmal, Und bann bas Uebrige aus ihrem Bilberfaal. Wer noch will artig fein, und höflich und galant, Der wird ein armer Wicht, ein Wasserkopf genannt; Wer aber jeben Kreis ber Sitte frech zerschmettert, Heift ein Genie, und wird bewundert und vergöttert. Dag man heirathen foll, tommt ficher in's Bergeffen; Gin Brautigam gebort icon zu ben feltnen Gffen. Bar' es ber Dube werth, jo forberte bie Roth, Die Mabchen schlügen sich für ihre Männer tobt. — Run, Gott fei Dant, ich bin jest aus ben Frühlingsjahren! Da war noch gute Beit, als wir die Jugend maren; Doch als wir nach und nach auch grau geworben find, Sat fich bie Welt verkehrt, bas gange Bolt ift blinb, Und die Berberbniß ist im vollem Gange ba. — Nun, mich verführt fie nicht, Dieu me protégera!

#### Siebenter Auftritt.

Die Gouvernante. Frangista (als junger Clegant mit Brille unb Schnurrbartoen).

Franziska (bet Sette). Aha, ba ift fie ja ! Die Sache wird icon geb'n; Des Brubers Kleiberichrant hat mich ganz gut verfeh'n, Und fie erkennt mich nicht, ba ihr die Brillen fehlen. Frisch, auf ein Bischen Glüd kann jedes Bagftud zählen! (Raut.) Madame!

Convern. Was giebt's? — Mon Dieu! ein frembes Mannsgesicht! — Franziska. Madame! —

Convernante. Monsieur!

Frangiska. Mich treibt bie Liebe und bie Pflicht -

Convernante. Die Liebe? -

Frangiska. Ja, Madamo! — Mein Reitfnecht fagt mir eben, Er habe meinen Brief in faliche hanb gegeben.

Couvernante. Dieu m'en préserve! - Sie finb -? 3ch bin Graf Rarl von Gleichen. Franziska. Und werde eber nicht von biesem Blate weichen. Bis ich gang unversehrt ben Brief gurud betam, Den eine faliche Sand ju falichem Zwede nahm. Convernante. Monsieur! Franziska. Madame! Sie find in einem falichen Sauf'! Convernante. Bas biefen Bunkt betrifft, bleibt meine Antwort aus. Franziska. Sie brangen fich fo ted in biefe gimmer ein -Coupernante. Frangiska. 3ch laugn' es nicht, ich mag wohl im Gebrange fein. Das thut fein Chrenmann! Convernante. Franziska. Das werb' ich nicht bestreiten. Couvernante. Sie find fein Cavalier! Franziska. Ich kann es nicht entscheiben. Souvernante. Das ift ein Rinberftreich! Franziska. Sie beugen mich zu tief. Convernante. Drum fonell aus biefem Schlok! Was woll'n Sie noch? Franziska. Den Brief! Convernante. Den Brief? Frangiska. Ja, ja, ben Brief! ich weiche nicht von bannen. Convernante. Die Saiten bitt' ich nur nicht gar zu hoch zu fpannen. Franziska. 3ch fam beswegen ber, bag ich ben Brief mir bole, Und weiche nicht, ich fcwor''s bei Cavaliers Barole! Bier bleib' ich figen, bier. Sie hanbeln nach Belieben. Convernante. Impertinent ! bas beißt bie Frechheit weit getrieben! -(Beife.) Doch ftill! bergleichen Berr'n find jeberzeit Poltrone! 3ch fcaff' ihn gleich binaus! — (Laut.) Den Grafen mit bem Sohne Erwarten wir, mein Berr, fast jeben Augenblid Bon einer Jagopartie im naben Forft gurud. Benn er Sie trifft, mein Gott! es ift um Sie gescheb'n. frangiska. Und bennoch werbe ich nicht von ber Stelle geb'n. Convernante. Er ift ein Sigfopf, Gott! ber feine Seele icont; Er schieft Sie vor ben Kopf. Das bin ich ichon gewohnt. Franziska. Er hett in feiner Buth bie Sunde auf Sie ein! Couvernante. Den ganzen Stall! frangiska. Es foll mir eine Chre fein. Couvernante. Der Bater ift noch milb, boch erft ber Sohn, ber Sobn: Der schlägt Sie tobt! Frangiska. Das ift juft meine Sauptpaffion! Souvernaute (bei Seite). Da scheitert meine Runft. Gin rechter Gisenfresser! -3ch werbe boffich fein, vielleicht gelingt mir's beffer. -

(Laut.) Monsieur, je vous en prie, verlaffen Sie bies Saus!

Frangiska. Den Brief in meine hanb, und ich bin gleich hinaus Couvernante. Allein ben Brief - ?

Frangiska. Mein Gott, was ift ba zu befinnen? — 3ch geb' mein Chrenwort, ich weiche nicht von hinnen.

Convernante. Quel embarras!

Frangiska. Den Brief! beswegen bin ich ba.

Couvernante.

Das barf ich nicht. — Grand Dieu, ayez pitié de moi!

#### Achter Auftritt.

Borige. Luife (als gang alte Dame angezogen).

Luise. Ah ciel, was für ein Lärm! Was wirb hier vorgenommen?— Gin Rondoz-vous? Mein Gott! ift es so weit gekommen? Umsonst hab' ich gelebt, wenn das die Früchte sind!— Ein Rondoz-vous! Fi dono! Sie ehrvergessnes Kind!

Convernante.

Je suis toute consternée! — Hat man mich so genannt? — Ein ehrvergessens Kind!

Frangiska (bei Sette). Luife fpielt charmant!

Convernante. Roch weiß ich nicht, Madame -

Franziska (bet Sette). Der Einfall war nicht schlecht! Anise. Wie? kennen Sie mich nicht? — Abscheuliches Geschlecht!

D, unbankbare Welt, wie keine noch verbrannte! —

Ich bin — verzweifeln Sie! — bie alte Gouvernante!

Couvernante. Bie? - Sie? - Sie St. Almé? Aufe. 3ch bin es. Je le suis!

Couvernante.

D, sehr willsommner Gast! Wie lang' erwart' ich Sie! — Doch haben Sie sich sehr, sehr wunderbar verwandelt.

Luife. Die Zeit hat nach und nach das Bischen Reiz verhandelt. Convernante. Allein in der Figur — sonst war die Taille schlank! Luise. Das Alter zog mich krumm, sonst bin ich, Gott sei Dank!

Trop meiner Siebzigen, noch ziemlich auf ben Fugen.

Souvernante. Was macht Monsieur?

Lutse. Mille graces! Er läßt gehorsamft grüßen. Convernante: Und la Petite? — Sie kann fast Aeltermutter sein. Luise. Das ganze Haus ist voll von Kindern groß und klein.

Convernante. Wie lange ift es wohl -

knise. So an die breißig Jahre. —

Ah ciel! mein Kinb, auch Sie, Sie haben graue Haarel Die Laille taugt nicht viel, verschrumpft find alle Kinger.

Couvernante. Mein Gott! fo breißig Jahr, bie maden felten junger, Und por bem Alter foutt nicht Beisbeit, nicht Gebet.

Luife. Hélas, c'est vrai! ils sont passés ces jours de fête! — Doch mas fat ich, als ich hereingetreten bin?

```
207
                        Die Gouvernante.
Ein junger Herr allein mit meiner Schülerin! —
Sat man fo leicht ben Gib ber Dobeftie gebrochen?
War jebes Wort von mir nur in den Wind gesprochen? -
Ah, scélérate!
  Souvernante. Mon Dieu! Sie thun mir Unrecht! Sa,
Das junge herrchen ift aus anbern Grunben ba.
  Luife. Gilt einerlei! Wie leicht ift nicht ber Muth geschwunden! -
Die Tugenb ift ein Glas — ber Mensch hat schwache Stunden.
  Franziska.
Sei'n Sie ganz außer Angst, wenn Sie ber Wahn bethört;
3ch will nur einen Brief, ber mir burchaus gebort.
  Luife. Wie? einen Brief? - Ah ciel! - Gin Brief von biefer Dame ?-
Adieu, Réputation! fahr' wohl, bu guter name! -
Sie, meine Schulerin! nein, aus ben Augen! fort! -
Grand Dieu! mir bebt ber guß! Tenez-moi! - Je suis morte!
  Couvernante.
Mein Gott, fo boren Sie! Der Brief tommt mir nicht zu;
Er ift auch nicht von mir - Sie glauben -
  Luife.
                                          Taisez - vous!
Und ift er nicht burch Sie, und nicht an Sie geschrieben:
Er war in Ihrer Sand, bas Gift ift brin geblieben;
Und fein vernünft'ger Mensch kann mir fein Ja verweigern,
Besteh' ich b'rauf, ben Brief als Pestbrief zu burchräuchern.
Les Dieux m'en sont témoins, folde Correspondenz
Ift schäblicher, sans doute, ale Krieg und Pestileng. -
Bo find bie Briefe?
  Couvernante. Mais -
                           Silence! — Wo find fie?
  Luise.
  Souvernante (giebt ihr bie Briefe).
  Frangiska. Den forbre ich gurud; benn ber Brief ift von mir.
  Luise. Da, junger Berr!
  Couvernante.
                             Mein Gott, Sie wissen ja noch nicht -
Es ist Betrügerei; man führt mich hinter's Licht —
An meine Dabchen find bie Briefe angekommen;
3ch bante Gott, baß ich fie glücklich weggenommen.
  Frangiska (ben Brief erbrechenb, lieft). Der Bater gab fein Bort!
  Luise. Der Vormund willigt ein!
```

frangiska (breitet bie Arme aus). Beliebte!

Luife.

An mein Hera! (Beibe umarmen fic).

Wir burfen gludlich fein!

Connernante.

Ma bonne! - Junger Berr! - D, Bunber über Bunber! Sie liegt in seinem Arm! - Grand Dieu! bie Welt geht unter! (Der Borhang fällt.)

# Das Fifdermädden,

ober:

# haf und Liebe.

Lhrifches Drama in Giner Abtheilung.

#### Perfonen:

Gregorio Galvani, ein vornehmer Genueser. Fernando, sein Sohn. Anselmo Laucia, ein alter Fischer. Fiorentine, seine Tochter. Franzesko, ein junger Fischer. Balandrino, ein genuesischer Hauptmann. Genuesische Boldaten. Fischer und Fischertunen.

(Burbein Berlin, Breslan, Dresben und Leipzig mehrfach aufgeführt mit ber Composition bes hofraths 3. P. Schmibt, welcher im Jahre 1853 ftarb.)

## Erfter Auftritt.

(Gine Sifderhütte.)

Anfelmo (fonist ein Ruber), Florentine (arbeitet an einem Rege), Fernando (fpielt bie Guttarre).

Romange.

Florentine. Die Königstochter, so sanst, so gut, Ging bort am blühenben Stranbe;
Da saß ein Fischer, ein junges Blut,
Die Augen nicht von ihr wandte;
Und seit er die Königstochter geseh'n,
Da wollt' er in liebenber Sehnsucht vergeh'n.
Anselmo. Einst saß er wieder am Meere bort,
Es braus'te ber Sturm in den Wellen;
Ein Schiss, es hatte den König am Bord,
Sah er an den Klippen zerschellen.
Da sprang er in's Meer mit begeistertem Muth
Und iheilte mit rüstigen Armen die Tluth.

Fernando. Und Gott ist den Muthigen zugewandt; — Die der Sturm in den Wogen gebettet, Er ergreift sie kühn mit sicherer Hand, Er hat die Geliebte gerettet; Und aus der ewigen Gradesnacht Ist sie glücklich zum Leben und Lieben erwacht. Alle Drei. Und sie wurde sein Weib, und sie lebten still, Den ganzen himmel im Herzen. — Wer das Glück der Liebe gewinnen will, Muß wandeln durch Nacht und durch Schmerzen; Und wer sich sehnt nach dem höchsten Gut, Der schlage sich fühn durch Sturm und Fluth.

Anselmo. Ein gutes Lieb aus vollem Menschenherzen Hat eine stille, wunderbare Kraft, Und wenn der Friede in den Tönen flüstert, Kommt auch der Kriede in die wunde Brust.

Fernands. Benn ich so Abends in dem Nachen site, Und mich der Wind zum lieben User treibt, Da wird das Lieb erst recht in mir lebendig, Und schöne Träume spielen um mich her, Und jeder Traum malt mir ein süßes Mädchen.

Florentine. Du gute Seele!

Anselme. Ans ich braußen noch

Im bunten Weltgetümmel mir gefiel. Da tannt' ich nie bas frieblich stille Glud, Das biefe fleine Butte mir gewährte. -Ihr wiff't, boch ftanb ich einft in Benua; Bum Siege hatt' ich oft bas Beer geführt: Dich neibeten bie ftolgeften Beichlechter, Doch Reiner magte fich an meine Macht. Rur Ginen übermaltigte ber Bag, Und ihm gelang's, im gunfi'gen Augenblid Mir Baterland und Freunde, Ehr' und Gut Bu rauben. — Da verzehrte mich ber Grimm; Die weite Belt burchftreift' ich heimathlos Und feine Rube hofft' ich, als im Grabe. -Doch feit ich bier, ein armer Fischersmann, Ein armlich, aber ruhig Loos gewonnen, Dank' ich bem Herrn an jebem neuen Tag, Daß er mich Dir, baß er mich Euch erhalten, Und fegne feiner Gute buntles Walten.

Florentine. Ja, recht, mein Bater! jener Brunt ber Belt Gemahnt mich jest nur wie ein schwerer Traum. Zwar war ich bamals reich an Schmud und Pracht,

Und viele Frauen bienten meinen Wilnschen; Doch immer war ich einsam, blieb es ewig. hier hab' ich Dich, mein Bater, Dich, Fernando, Und gern vergeff' ich all' ben bunten Tanb.

Fernand o. Mein bergig Mabden! feit mein gutes Glud Mich in die liebe, alte hutte brachte, Seit ich in Eurem Kreise bleiben barf

Und Gud von gangem Bergen angehöre, Renn' ich bes Lebens volle Freuden erft.

Anselmo. Sieh', junger Freund -

Kernands.

Anselms. Gut, lieber Sohn — wenn Du es noch nicht bist,
So seh' ich boch auf Florentinens Wangen,
Daß Du es werden sollst. — Run denn, mein Sohnl
Mir ward die Zeit der Lehre drückend schwer,
Eh' ich des Lebens Meisterschaft erkannte;
Ein salscher Schimmer hatte mich geblendet.
Als er verschwand, und als ich hossungslos
An diese stillen Ufer stückete,
Fand ich mein Ziel. — Ihr habt noch nicht gesucht,
Euch trat die holde Söttin selbst entgegen

(Er legt ihre Hände gusammen.) Und was ich erst nach langem Kampf gewußt, Habt Ihr in Eurem Frühling schon empfunden. Bewahr't es wohl; denn treulos sind die Stunden! (Ab.)

Und warf bas Glud an Gure junge Bruft. —

# Sweiter Auftritt. Fernando. Florentine.

fernando. Ja, liebes Mabchen, treulos find bie Stunben! Ber weiß, was uns bie nachfte graufam bringt!

Florentine. Bas sie auch bringt, wir lieben treu und innig, Und schwere Zeit hat unsern Bund geprüft.
Entsagtest Du nicht mir zu Lieb' dem Glanze,
Der deines Baters stolzes Haupt umgiedt,
Seit er den meinen in's Berderben stützte? —
Achl glaube mir, zwar scheint mein Bater ruhig,
Zufrieden mit dem Loose, das ihm stel;
Doch tief in seiner sestverschlossenen Brust
Wird er es nie und nimmermehr vergessen,
Bas er durch Deines Vaters Hand versor. —
Er kennt Dich jeht, er weiß, welch eine Seele
Boll Muth und Tugend in Dir lebt und wirkt;
Doch wie er jeht Oich redlich lieben kann,

So würbe Dich ber Name bes Galvani Mit voller Kraft aus seinem Herzen reißen, Und ew'ge Feinbschaft gält es zwischen Euch.

Sernands. Ich barf ihm also nie entbeden, nie, Daß mich bie Liebe nur jum Fischer machte? Die nennen meiner Bater eblen Stamm?

Florentine. Rein, nimmermehrl willst Du nicht unser Glück Mit rasenbem Beginnen selbst vernichten; — Der ist fein Tobseinb, ber Galvani heißt. — Ich habe oft sein still Gebet belauscht; Er bat um Rache, bat mit heißen Thräuen —

Fernando. D, wird benn nimmer biese Wuth erkalten, Die Genua's Glüd und unstrer Liebe droht? — Rein, nein! ich geb' die Hoffnung nicht verloren. Stolz ist Dein Bater, doch ein ebler Mann, Bon alter Treue, alter Reblickeit, Und unversöhnlich ist kein großes Herz.

Florentine. Daß nicht ber Hoffnung Schimmer Dich betrogen, If ja bas Liebste, was ich wünschen mag. Zwar bin ich glüdlich, überglüdlich icon, Bin Dein für immer, was ich nie mir träumte; Doch macht's mir Kummer, bas noch bieser Wurm An meines Vaters eblem Herzen nagt, Daß ein Geheimnis zwischen uns und ihm Der Seele stillen Frieden stören könnte.

fernands. Getroft! bas Seilungsmittel ift gefunben, Durch Liebe wird ber Sag noch überwunben.

#### Duett.

Liebe führt burch Nacht und Dunkel Und zur höchsten Erbenlust. Liebe löh't und Liebe bindet, Liebe sollt und Liebe findet Hren Weg zu jeber Brust, Was die Herzen seindlich trennte, Trogt vergedens ihrer Macht; Und es schmüden öbe Fluren Herrlich sich auf ihren Spuren Mit erneu'ter Frühlingspracht. Und so mag sie freundlich walten, Lieblich ihre Wyrthe blüh'n! Wo sich einst in schönen Stunden Reine Seelen sest verbunden,

## Dritter Auftritt.

Die Borigen. Anfelmo.

Mein lettes Wort, bas ich fo eben fagte, Anfelmo. Scheint nur zu ichnell fich zu bewähren. Wie,

Florentine.

Mein Bater ?

Fernando. Sag't, was foll uns bies?

Schon längst Anselmo.

Bar mir's, als hatte mich Galvani auch In biefer armen Hütte ausgefunben. -Sobalb er weiß, wo ich noch Ruhe fand, Bird er auch biefes lette But gerftoren,

Was mir noch übrig blieb.

Unmöglich, Bater! fernando. So graufam, nein, fo ift er nimmermehr!

Anselmo. Lebr' mich ben ftolgen Genueser fennen! Und wenn er nicht an Tugend mich befiegt,

Im Haß, im unersättlichen, bestegt er mich. — Er meiß es jest, bag ich bier gludlich bin; Benug, um feiner Rache mich zu opfern. -3ch bin verrathen. Genuefer Reiter Umschwärmen schon die freundlich stille Bucht, Die mir ben letten Bufluchtsort gewährte.

Es gelte ben Corfaren, meinen Alle; Doch ich bin überzeugt, es gilt nur mir.

Da kommt ber Nachbar. Der wird Nachricht bringen. fernando.

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Frangesto.

Unfelmo, rettet Gud, fonft ift's ju fpat! Franzesko. Galvani's Reiter sprengen schon in's Dorf, Man fragt nach Guch; Ihr Alle feib verloren, Wenn ichnelle Flucht nicht Guer Leben ichutt. fernando. Bift 3hr's gewiß? Sind es Galvani's Reiter?

Frangesko. Sie finb's. Sie find's! — Daran erkenn' ich Dich,

Anfelmo. Gregorio! — Auch nicht bas kleinste Glud Dem Ueberwundenen zu laffen, ganz Mich zu vernichten, gang in meinem Blute . Die racheburft'gen Banbe Dir zu baben -

Fluch fei Dir Schänblichem! Fluch Deinem Saufel Fluch Deinem ganzen wüthenben -

Salt' ein! -fernando.

3ch bin fein Sobn!

florentine. Fernando! Gott! was machst Du?

```
Anfelmo. Sein Sohn?
                           Ich bin's.
  fernando.
  Anfelmo.
                                     Galvani's Sohn?
  Fernando.
                                                       Sein Sobn.
  Anselmo. So treffe Dich bes himmels ganzer Fluch!
  Florentine. Mein Bater!
  Anselmo.
                             Bie ein Dieb hast Du Dich eingestohlen.
Haft Dich in meine Liebe fühn gebrangt,
Saft mir ber Tochter schulblos Berg entwendet! -
Rett bin ich gang vernichtet! - Gile Dich!
Die Zeit ist ba, ber Bater wird Dir lohnen!
  Fernando. Bertenn't mich nicht, Anfelmo! Rein, bei Gott!
Ich liebte Eure Tochter.
                        Ohne sie
Bar mir bie Stabt, war mir bie Belt veröbet.
3d jog Euch nach. Mich traf bes Baters Much.
Da ich bie tubne Liebe ihm gestanben.
Er hat tein Recht mehr an bes Sohnes Liebe;
Ihr feib mein Bater, Guch gehört fie nun. -
Seib unbesorgt! Bas jene Reiter wollen,
Ich fecht' es aus, mein Arm ist Euer Schild.
Und hat Galvani Euch ben Tob geschworen,
So muß er erft bes Cohnes Bruft burchbohren!
  Anselmo. In Deinen Augen glüht ber Wahrheit Kener,
Ich ehre Dich und schäpe Dich als Mann!
Doch ift Dein name nicht ber feinlige?
Hat Dich Gregorio nicht Sohn genannt? -
Nein, ich vertraue nicht der Schlangenbrut!
Und bin ich Dir, und ift Dir biefe theuer,
Erfülle meinen letten Wunsch: verlaff' uns!
Und ift's entschieden, mir ber Tob gewiß,
So will ich nicht Galvani's Sohn zum Zeugen,
Und fampfend fall' ich unter fremben Streichen.
  Franzesko. Romm't, ehr't ben Schmerg!
  florentine.
                                           Kernanbo!
  fernando.
                                                  Gott im Himmel!
  Florentine. Berlaff' uns nicht; Du bift mein letter Troft!
Du kannst uns retten, Du, nur Du allein!
  Anfelmo. Schweig', Mabchen! bent' an Deines Baters Ghre! -
Graf, Ihr verlagt uns, nochmals bitt' ich
                                          Wohl!
  fernando.
Es fei! Ich gebe, boch ich gebe nur,
Für Euch bie lette Rettung ju begrünben.
Ihr follt mich mitten in bem Streite finben. -
Ein Opfer will ber Bater — nun wohlan,
3ch geh' voraus auf Gurer blut'gen Bahn!
```

#### Quartett.

Alorentine. Fernando. Anfelmo. Frangesto.

Mitten aus bes Lebens Fülle, Mitten aus ber Liebe Glück Reißt bes Schickfals strenger Wille Uns Sie dur alten Nacht zurück.

Anselmo. Florentine. Fernando.

Nun verlaßt uns!

Mich | verlaffen ?

Beide.

Ach, ich kann es noch nicht fassen! Friedlich war's in unser Dutte, Freundlich war der Sonnenschen, Doch es tritt mit wildem Schritte Das Berberben schnell herein, Und kein Mensch barf aludlich sein!

(Fernando und Frangesto binaus. Anfelmo und Florentine in bie Rammer.)

#### Sünfter Auftritt.

(Das Theater verwandelt fich in ben Alas vor Anfelmo's Gutte. 3m hintergrunde bas Meer.)

Fernando und Franzesto (treten aus ber Gutte). Rachber mehrere Fifcher.

Franzesko. Wohin, Du Rasenber? — Willst Du allein Die ganze Schaar ber Reiter übersallen? — Collfühnheit ber Berzweislung kann nicht retten, Der Einzelne bekämpft die Menge nicht. — Willst Du Dich ihnen zu erkennen geben? Dies würde nur bes Vaters ganzen Zorn Berdoppeln, sie nicht retten, und Du selbst Fiel'st als ein Opfer sur Galvani's Rache.

Fernando. Dank Dir, Franzesko, Dank! Du hast ben Sinn Bon bem Unmöglichen zurüczewendet. —
Sie rächen kann ich, wenn ber Streich gefallen;
Zett gilt es Kettung. Dies sei unser Ziel!
Und schnell muß sie, auf Windesstügeln eilen,
Soll dem Berzweiselnden das Bagstück frommen.
Komm zu den Treuen, die dies Thal bewohnen,
Ich wecke sie mit meiner Stimme Rus.
Anselmo ist gesiebt. Des Feindes Buth
Bird jedes tiesere Gestühl empören,
Bis sie, entstammt für heil ger Unschuld Recht,
Das Leben für des Kreundes Leben wagen.

Und seine Mörder kühn zu Boben schlagen. (Bährenb ber legten Rebe versammeln fic im hintergrunde mehrere Fischer; Fernanbo erblick fie.) Arie.

Bewaffnet Gud, 3hr Thalgenoffen! Reift fie von ihren flucht'gen Roffen! Rad't ihre morberische Luft! Wer Recht und Tugend liebt, der folge Und bobre feine fpigen Dolche In die verfluchte Rauberbruft! Ich kann sie mur im Tob erwerben — Bier will ich freudig für fie fterben, Wo ich ben himmel nah' gewußt. -Reißt sie von ihren flücht'gen Reißt ne von ihren flücht'gen R. Ein Dolch in jebe Mörberbruft! Bewaffnet Euch, Ihr Thalgenoffen! Reift fie von ihren flücht'gen Roffen! Franzesko und Chor der Fischer. Wir waffnen uns als Rampfgenoffen, Wir reifen fie von ihren Rossen! lEin Dolch in jebe Mörberbruft!

(Fernando und Franzesto ab mit ben Fijdern.) (Man hort erft in ber Entfernung und bann näher ben Marich ber genuefijden Solbaten, welche julest aufmarichtren und von Balandrino geordnet werden.)

#### Sechster Auftritt. Balandring. Genuefifche Soldaten.

Balandrins. Halt! — wenn mich nicht bes Spähers List betrogen, It diese Hütte unser letztes Ziel. Beset; sie also schnell von allen Seiten, Daß nichts entslieht. Ihr wißt, dem Grasen gilt Es viel, ben alten Lancia zu haben, Und wenn wir ihn lebendig überliesern, So können wir auf seine Großmuth bau'n, Und reichen Lohn verdienen treue Diener. — Hab't Ihr's besetz! — Run gut, so geh' 's zum Ende. Hehl mach't die Thüre auf! Wir haben Eile Und suchen Anselm, Grasen Lancia.

#### Siebenter Auftritt.

Die Borigen. Anfelmo. Florentine (gitternb in ber Thure).

Anselmo. Ich bin's! Balandrino. Berzeih't! ich thue meine Pflicht, Auf den Befehl bes Raths zu Genua; Graf, Ihr seid mein Gesang'ner! Anselmo. Jest noch nicht!

Tobt bin ich nur in bes Tyrannen Macht, Doch theuer kauft Ihr mir bas Leben ab. — Ihr wißt, Genneser, was ber Arm vermag, Der Gure Fahne fünf Mal siegen machte. 's ift noch berselbe!

Balandrind. Graf, wir find befehligt, Lebendig Guch dem Rath zu überliefern. — Bas soll die nuplos schwache Gegenwehr? Ein Mann wie Ihr ergiedt sich in sein Schickal, Beißt nicht die Ketten im ohnmächt gen Zorn. — Folg't mir, Anselmo!

Anfelmo. Rein! eh' follt 3hr mich Berreifen, eh' ich lebenb biefen Blat verlaffe.

Balandrins. So thu' ich benn, was ich nicht laffen tann. —

Ergreif't ihn!

Anselmo. Bag't es nicht! (Er greift auf sein Schießgewehr.) Balandrino. Bas zaubert Ihr?

Anfelmo. Burud, Berweg'nel

(Sie bringen auf ihn ein; er ichieft, Giner fturgt; bod balb wirb er ergriffen unb entwaffnet.)

Balandring. Schreib't 's Euch felber zu! Ich hatte gern gelinber Euch behanbelt.

florentine.

Mein Gott! was ist gescheb'n? — ein Schuß! — mein Bater! Anselmo. Ich lebe noch!

Florentine. Du wirft gang bleich! Du fintst In Deine Knieel - Großer Gott! Erbarmen!

Anselmo. Richts, liebes Kind! Ein Schlag am Kopf, nichts weiter. — Ach, hatt' er mich mit Todeskraft gefaßt! (Er wird ohnmächtig.)

Florentine. Er firbt! Er firbt! Beruh'gen Sie fich, Grafin;

Es ift nicht von Bebeutung! Dort im Klofter Birb man ihn leicht jum Leben auferweden.

Florentine. Nein, nein, bas Auge ift gebrochen; er ift tobt! (Sintt auf ihn nieber. Man bort ben fic nabernben Chor ber bewaffneten Fifcher:)

Gewaffnet find wir Kampfgenoffen; Bir reißen fie von ihren Roffen! Ein Dolch in jede Mörderbruft!

Balandrins (während des Gesanges). Bas hör' ich bort? — ein wülthendes Geschrei — Dringt immer näher. Ha, was wird das sein? — Es ist ein Hausen wilder Fischer. — Grad' hieher Gebt's wie im Sturme. — Saat, was wollen die? Achter Auftritt.

```
Rernando. Rrangesto. Die Rifder (bemaffnet).
   Die Borigen.
  (Die Genuefer umgeben Unfelmo und Florentine, jo baß fie nicht gefeben werben.)
  fernande. Bo find bie Morber? - Sa, ich hab' Guch nun!
Lebenbig follt 3hr nicht von biefem Boben. -
Sprecht, fiel ber Eble icon burch Gure Sand?
  Balandrino. 3ch ftebe bier im Namen Genua's,
Und forbre Achtung für bie herr'n ber Meere.
  fernando. Ich ftebe bier für's Recht und für bie Tugenb.
Sonst giebt's nichts Beiliges auf biefer Welt!
  Balandrino. Was wollt 3hr, feder Jüngling?
  fernando.
                                                    Lancia's Freibeit!
  Balandrino.
                  Befangen führ' ich ihn nach Benua.
                Der Beg babin geht über unfre Leiber.
Für ihn zu sterben, faßten wir bie Waffen,
Und Gure Bruft fei unfres Dolches Scheibe.
                        Quartett unb Chor.
  Fernando.
                Wo ist ber Graf?
                Burud, eh' es Euch reu't! Frei muß er fein! — Auf, Brüber! in ben Streit!
  Balandrina
  fernando.
           Frei muß er fein! - Auf, Bruber! in ben Streit!
             (Gefect. Die Fifcher flegen. Die Solbaten flieben.)
  fernands (verwundet ben Balanbrino und entwaffnet ibn).
Ihr feib gerettet; ich tehre gurud!
  Florentine. Fernando!
  fernando.
                            Geliebte !
  Balandrino.
                                    Treuloses Glück!
   Franzesko.
                                                 D. welch ein Glück!
  florentine. Aber fieh', bes Batere Leben
   Wird uns Niemand wiedergeben.
  Er ift hin für biefe Belt!
  Frangesko. Noch fühl' ich bes Herzens Bochen,
Und ber Blid ift nicht gebrochen;
Balb ift er Euch hergestellt.
  fernando. Leg't ihn auf ben Rafen nieber!
Mabchen, fieh, er athmet wieber!
Unfer Glud wirb nicht vergallt.
   florentine. Fernando. Franzesko.
   Mächtiger bort oben!
   Die vergeffen wir
  Deiner Gute Broben:
   Dank fei ewig Dir!
   Balandrino. Meine Schaar zerftoben!
   3ch gefangen hier!
   Selt'ner Ereue Broben
   Schütten ihn vor mir.
```

Chor und Florentine. Muthig ward bas Werk begonnen. Glücklich ift es nun vollbracht! Der Gefahr | find wir | entronnen, Fürchten | nichts, die Treue wacht!

(Ein Fischer sagt etwas heimlich bem Franzesto.)
Franzesko. So eben kommt die Nachricht, daß nicht fern,
Im Walde oben noch ein andrer Trupp Genueser streise. — Drum nichts halb gethan!
Nicht eher können wir Anselmo retten
Und gläcklich bringen auf die Friedensinsel,
Bis jene Schaar noch schneller Kampf zerstreut.
Fernando. Wohlan! wir eilen. — Lebe wohl noch einmal!
Ich will Dich doppelt heut verdienen. — Sie, Herr Hauptmann,
Lass dich zurück. — Du sorgst für seine Wunde; (Au den Fischern.)
Dann führ't Ihr Beide ihn in diese Kiltte.
Bewach't ihn wohl! — Ihr Andern frisch an's Werk!
Wer sur das Recht und für die Tugend freitet,
Der wird don höh'rer Macht zum Sieg geleitet.

## (Ab mit Franzesto und den Fischern.) Neunter Auftritt.

#### Florentine. Anfelms. Balandrins. Zwei Fifger.

Florentine. Gott sei mit Dir, Du wad'rer junger helb! Balandrino. Behut' ibn Gott! bas ift ein berber Kriegsmann! Wo ber hinschlägt, ba mag kein Gras gebeibn.

Blorentine. Mein Bater scheint sich zu erholen. — Bater!

Wie ist Dir? Wir find frei, wir find gerettet; Galvani's Reiter find zerstreut, entslohn, Und fret wird uns die Flucht zur Friedensinsel.

Anselmo. Bin ich erwacht aus einem schweren Traum? — Mir war's, als wär' ich in bes Feinbes Hänben, Als hätten mich die Mörber schon gesaßt.

Florentine. Es war kein Traum, war boje Birklichkeit! Du warst gefangen von den Genuesern; Doch sind wir frei durch unsrer Freunde Arm, Die muthig Glüd und Leben für uns wagten.

Anselmo. Bergelt' es Gott!

Balandrino. Sie schlugen wader brein,
Und meine Schurten, die für 's Geld nur sechten,
Sie rissen aus, eh' sie noch Stand gehalten. —
Sebt, lieber herr, mich hat es selbst gesreut,
Wie Eure Freunde Alles an Euch setzen.
Ihr müßt ein wadrer, guter Bater sein;

Denn nicht umsonst wagt man sein theures Leben. Drum rath' ich Euch: flieh't, flieh't, jobalb Ihr könnt! Galvani felbst fommt mit ber ganzen Macht; Er fchiffte fich vor wenig Tagen ein. Nehmt Euch in Acht! Das tapfre Fischervolt Rann gegen folche Menge nicht besteb'n. - (In bie Scene jeigenb.) Seht Ihr bas Schiff, bas nach bem Stranbe lenkt? Erfenn't Ihr wohl bie Genueser=Karbe? Das ift Galvani. - Klieh't, mein theurer Graf! Ich wüßt' Euch gern in Sicherheit geborgen; An Eurem Schickfal nehm' ich großen Theil. Die Unidulb lieft man flar in Guren Bugen; Wer solche Freunde hat, muß sie verdienen. — Lebt't wobl!

Anselmo. Leb't wohl! ich banke für die Nachricht. (Balanbrino ab mit ben Rifdern in bie Sütte.)

### Behnter Auftritt. Anfelmo. Alorentine.

(Mufit = Ritornell.)

(Es umgiebt fic ber Simmel und ein heftiger Sturm erhebt fich.)

Anselmo. Dort also schwimmt Galvani, und bas Meer, Das seine Schiffe träat, ist nicht so falich. Als er. Er hat den Wellen fich ergeben, Und treulich führen sie sein ftolzes Glück Rum fichern Bort, wo neue Rache winkt.

Florentine. Sieh', Bater, fieh', wie fich ber himmel bunkelt! Gin Wetter ift im Ungug. — Stolzer Mann, Bertrau' ben Wogen nicht in Deinem Glüde!

Auselmo. Sprich, Tochter, fliehen wir?

Erft marten wir noch ab, florentine.

Ru welchem Wege uns bie Unsern rathen. -Sie kommen balb zurud. Ein kurzer Kampf Hält ihre rüst'gen Schritte länger auf, Mls fie gebacht. (Es blist häufig. - Dufit.)

Anfelmo. Der Sturm wird ichredlich werben. Die Blite leuchten icon. - Der Berr fei benen gnabig, Die schulblos bort auf jenem Schiffe finb! Wenn fie nicht ichnell zu unferm Safen treiben, So mogen fie auf Gottes Gnabe bauen:

Denn klippenvoll ift biefes feichte Ufer, (Es bonnert fart.)

Und das Berberben lauert überall. florentine. Der Donner rollt icon fürchterlich! (Mufit.)

Gott, Gottl

Anfelms.
Ift das ein Zeichen wid er meinen Feind?
Soll das Gericht so surchtar ihn ereilen? —
Doch still, Anselmol still, frohlode nicht!
Ich hass ihn wie die Nacht und wie den Bösen. —
Im Kampse möcht' ich ihm entgegensteh'n,
Jeht aber ist's ein armer sünd'ger Mensch,
Den Gott mit seinem Strasgerichte hetmsacht;
Denn fürchterlich ist, was ihn jest bedrocht:
Unvorbereitet aus dem Leben scheiden
Und untergeb'n in einer schlechten That.

(Sier fleht man bas Schiff unter Blis, Donner und Sturm fceitern.)

Florentine. Gott, sei barmberzig! Anselmo.

Anselmo. Rind, er ist's! Florentine. D, wehl

Sie sigen seit, sie kumpsen nur mit Müh' Noch gegen Sturm und Fluth. — Die Unglückel'gen! (Anselmo geht in den hintergrund auf eine Anhöhe; um nach dem Schiffe zu sehen.) O, könnt' ich retten, wie das Herz verlangt! Und möchte lauter noch der Donner krachen, Ich wagt' es auch in einem kleinen Nachen.

Gott ber Güte! rette, rette Sie vom gräßlichen Geschict!
Richt im tiesen Wogenbette
Breche ber verstörte Blid! —
Aber umsonst ist mein heißes Flehen,
Ich sehe sie stranben und untergehen!
Der Strubel saßt sie mit neuer Wuth,
Und iber sie weg geht die ftürmende Fluth!
Wohlan! will der Himmel die Rettung vollbringen,
So kann's auch dem schwachen Arme gelingen! —
Bater! — Gott wird barmherzig sein! —
Bater, leb' wohl! ich muß hinein! (Ab in den Kahn.)

Anselms (sonen von ber Anhöhe herabtommenb). Florine! Mäbchen! — Welch ein Geist treibt Dich? — Bleib', bleib'! — Umsonst! schon tragen sie viellen! — Ein einziger Schlag kann ihren Rahn zerchellen! — Gott schihe mir mein Kinb! Erhöre mich! Sie lenkt ben Nachen kinpslich durch die Wogen. — Zest seh' ich sie nicht mehr. — Verwais'ter Vater! Bor beinen Augen sank bein lehtes Glück!

#### Relobram.

Doch nein, bort kommt fie muthig wieber vor! — Sie budt fich nieber, gleich als hulfe fie Dem Meere fein geraubtes Gut entwenben. — (Rufit.)

Jett lenkt fie nach bem Ufer — rubert kuhn — Der Nachen fliegt burch bie empörten Wellen. (Mufit.)

Florine, lebst Du? — Ift's kein täuschend Bilb, Das Dich noch einmal meinen Augen zeigt? — Nein, nein, sie ist's! Auf, auf und ihr entgegen! Solch eine Tochter — himmel! welch ein Segen! —

#### Eilfter Auftritt.

Anfelmo. Florentine (erfceint mit Gregorio im Racen).

florentine. Romm't, alter Mann, warm't Guch in unf'rer butte! Ralt ift bas Meer, die lange Tobesangft Hat Euch entfraftet. — Komm't, ich führe Guch! Anfelmo. Florine, großes Berg, in meine Arme! Du machft mich ftolger, als gang Genua Mit allen Chrentiteln je vermochte. Galvani mag mir Ruhm und Ehre rauben: Der eine Schap wiegt alle Schape auf! Gregorio. Was bor' ich? welche Stimme? — Gott! wo bin ich? Anfelmo. Ihr feid bei armen Fischern von Lovano. Gregorio. Unb Guer Name? Anselmo. Einst — Graf Lancia, Jest - Bater Anfelm, boch ein glüdlicher! Gregorio. Graf Lancia! - 3ft's möglich? Anfelmo. Bas ergreift Euch? Sprech't! florentine. Gregorio. Und dieser Engel, ber mich fühn gerettet? — Anselmo. Ift Florentine, meine einz'ge Tochter. Gregorio. So schmett're, With, auf meine Bruft herab! Ihr Wogen, brang't euch über eure Ufer! Berfinke, Erbe, wo ber Frevler fteht! -Bigt 3hr, wen 3hr bem fichern Tob entriffen? -Galvani mar's, Dein fürchterlicher Reind! Bon bem Gericht bes himmels fower getroffen, Als er auf neue Blutgebanken fann. florentine. D, meine Ahnung! Anselmo. Gott! wie wunberbar! Gregoris. Sier fteb' ich vor Dir, Lancia! Ergreife

Den Dold und floß' ihn nach bem Bergen!

3d bitte Dich bei unferm ew'gen Saß: Bernichte mich, verachte mich nur nicht!

Anselmo. Gott hat in meine Hände Dich gegeben; Soll ich gemeiner benken als die Fluth, Die nicht mit Deinem Tode sich besubelt? — Geb, eile fort, nach Genua zurück, Wo Dich die Pracht erwartet und das Glück. Hort sieh''s in Deines Herzens tiefster Falte: Anselmo Lancia sei noch der Alte.

Florentine. Ach, Bater, Du bist grausam! Anselmo. Bin ich bas? ---

Gregorio. Anfelmo, waren wir nicht Baffenbrüber

Und Freunde, ehe der unsel'ge
Awiespalt die jungen, wilden Herzen trennte?
Mein ganzer Haß liegt dunkel hinter mir,
Und vor mir leuchtet jett ein holder Schimmer.
Sei wieder Freund mit mir! — Komm, komm zurück! —
Ganz Genua empfängt Dich im Triumphe;
Ou solls ersteh'n in Deinem alten Glanze.
Mein Sohn Fernando liebte Deine Tochter;
Er war mit Dir verschwunden, er ist hier. —
Laß diese Band den alten Haß verschnen,
Und Lancia und Galvani sei ein Haus.

Anselmo. Bergebens brauchst Du Deine glatten Borte; Ich traue nicht ber schöngesleckten Schlange. Bon Herzen gönn' ich Dir Dein Genua, Ich bin beglückt in meiner armen Hütte; Ich war's und werd' es kunftig wieder sein. — Dein Sohn Fernando hat mich hintergangen; Richts mehr von ihm.

Florentine. O, lieber, guter Bater!
Anselmo. Still, Kind! Die Zeit wird diese Ehränen trodnen!
Florentine. Nein, diese Thränen nie!
Gregorio. Grausamer Mann!

Bu Boben trittst Du ben besiegten Feinb. Schont Deine Rache nicht Dein einz'ges Rinb?

Anselmo. Die Rebe geb' ich Dir zurud. — Dein eignes Leben Sätt'ft Du für volle Rache bingegeben.

Tergett. Anselmo. Was mir unter Schmach und Qualen Tief sich in die Brust gewühlt, Hat in milber Sonne Strahlen Kie der Gläckliche gesühlt.

Florentine. Glübend find bes Mannes Triebe Rämpfend ohne Unterlaß;

Doch zulest besiegt bie Liebe In ber eblen Bruft ben Bag. Gregoris. Blidt er auch mich an mit Grauen, Hört er nicht ber Tochter Fleh'n: — Seinem Herzen barf ich trauen — Diefer Groll wirb nicht befteh'n. florentine. Bater, tannft Du nicht verzeih'n? Gregoris. Rann Dich nichts erweichen? unverstönlich ift sein herz.
Dieser Augenblid ber Rache
Gilt ihm mehr als unser Anselmo. Mein ! Florentine und Gregorio. Ach, er hat zu viel gelitten! Gilt ihm mehr als unfer Schmerz. Anfelmo (für fic). Rur umfonft find Gure Borte. -Doch ber theuren Tochter Schmerz Dringt bei allem Wiberftreben Eief in mein verwundet Berg. (Man bort in ber Entfernung einen Marfc.)

(Man hört in der Entfernung einen Marsch.)
Anselmo. Still, Mädchen! hörst Du nicht den Siegesklang, Der aus dem Walbe bort herüber dringt?
florentine. Recht deutlich, Bater. 's find die Unsrigen. — Da kommt Franzesko.
Anselmo. Er bringt gute Botschaft.

3mölfter Auftritt.

Die Borigen. Frangesto. Radber Fernando und Die Fifcher.

Frangesko. Sieg mit ben Freunden unsers guten Baters! Schmach und Berberben über die Galvani's!

Aufelmo. Still, Freund, und ichmabe nicht! — Bas gab's? Frangesko. Bir trafen oben

Am Balbe auf die Genueser Reiter. Bie wilthend sprang der Ferdinand auf sie. Er hielt sich brad, als wie ein Aittersmann. Bir andern halsen auch nach allen Kräften. So ward der Feinde stolze Wacht zerstreut. Bir jagten sie die an des Thales Grenzen, Und pflanzten dort ein Siegeszeichen auf. Zest kommt Fernando mit der ganzen Schaar; Er hat sein Bort gehalten, wie er sprach.— Hörft Du? dort jauchzen sie Dir schon entgegen. Chor. (Erk hinter der Bühne, dann auftretend.) Fernands, die Fischer und Fischerinnen. Mir haben

Ein Gott belohnt | unfer | Wagen! Wo bas Berg voraus in die Keinde fliegt, Da milfen bie Schwerter ichlagen! Und geht es für Tugend, für Freiheit und Recht, So ift es fein Streit, 's ift ein Gottesgefecht.

fernando. Run, Bater, Du bift frei! - Bas ich versprach, hab' ich als Mann gehalten. Aber nun Gewähre mir auch diese kleine Bitte: Bergig, bag mich Galbani Sohn genannt. Ich habe keinen Bater mehr als Dich! Gregorio (ber bisher feitwärts unbemertt geftanben). Halt' ein, mein Sohn! zerreiße nicht ein Berg, Das mit ber Liebe fich verföhnen wollte! fernando. Wie? — Groker Gott! mein Bater? Ja, Dein Bater, Gregorio. Der Unglücksel'ge, ben ber Sohn verschmäht! Sieb' jenen Engel, er hat mich gerettet. Mein Schiff ergriff ber Sturm. Un jenen Rlippen Ward es zertrümmert; Alles war verloren: Da schwamm fie ber auf ihrem leichten Kabn Und wagte fühn ihr Leben für bas meine. florentine. D, Bater, rührt Dich nicht fein herzlich Bort? Nicht seines tapfern Sohnes Helbentugenb? — Er hat Dein Leben wunderbar beschütt; Wir lieben uns so innig und so treu! — Beht benn ber Bag nicht unter in ber Liebe? Gregorio. Anfelmo! Baffenbruber! fernando. Theurer Bater! Habt Ihr tein Dhr für Gurer Kinder Fleben? florentine. Rannft Du ber Tochter Glud ber Rache opfern? -Du fannst es nicht, bei Gott! Du fannst es nicht! Anselmo. Ich bin besiegt. — Komm't Alle an mein Herz! — Auch Du, Gregor! — Wir bleiben Baffenbrüber

Und ein es Hauses engvereinte Glieder. (Die Rifder brangen fich um Anfelmo, ber von ihnen berglich Abichieb nimmt. -Abenbroth. Belle Beleuchtung. Die Sonne geht unter in ben Deeresfluthen.) Seht, wie ber himmel fich entschleiert, Sching-Chor.

Wie Luft und Meer ben Frieben feiert, Der Euren alten Sag versöhnt.

Die langen Winterstürme schweigen, Ein Frühling blüht auf allen Zweigen;

Der eble Dulber wird gefront.

(Der Borbang fällt.)

# Der vierjährige Posten.

Ein Singfpiel in einem Aufzuge.

#### Personen:

Der Seneral.

Der Hauptmann.
Walther, Dorfrichter.
Läthen, feine Tochter, verheirathet an
Däval, ehemals Solbat.
Veit, ein Bauer.
Soldaten, Kaneru unb Känerinnen.
(Die Hanblung (pielt in einem beutschen Grenzborfe.)

(In Mufit gefest von Steinader in Bien unb bafelbft aufgeführt.)

#### Erfter Auftritt.

(Freier Plat im Dorfe. Links Balthers Saus, rechts ein Sügel. Beite Aussicht in Die Ferne.)

Balther. Dubal. Rathgen. Bauern unb Bauerinnen (tommen jur Felbarbeit gerüftet aus Balthers haufe).

Chor. Heiter strahlt ber neue Morgen, Luft und Simmel webt fich flar, Und ber Tag verscheucht die Sorgen, Die bie buntle Racht gebar. Walther. Düval. Käthchen. Draugen fturmt bas Rriegsgetummel Durch die feufgende Ratur, Aber friedlich liegt ber Simmel Ueber unfrer ftillen Alur. Chor. Draugen fturmt das 2c. Walther. Frisch zur Arbeit! Auf bem Kelbe Sei bas Tagewert vertheilt. — Bohl bem, ber bie Saat bestellte. Eh' ber Krieg ihn übereilt! Chor. Frifch gur Arbeit! 2c. (Balther mit ben Bauern ab.)

## 3meiter Auftritt.

Rathden. Duval.

Rathden. Uch lieber Dann, Du bift fo gefchaftig;

Berweile boch nur ein wenig bei mir! -Bir find jest gar fo felten beifammen,

Und bas liegt boch nur immer an Dir

Duval. Du gutes Weib! fann ich es anbern? -

Ich ware freilich lieber bei Dir;

Doch foll ich bem Bater bie Arbeit laffen ? -

Im Beifte bin ich ja immer bier.

Aathchen. Dun find es vier Jahre ichon, bag wir und lieben,

Und feit zwei Jahren find wir vermählt! Aber mir ift es bier im Bergen geblieben, Mis hatt' ich Dich erft geftern gewählt.

Duval. Wie hat mich bie furze Beit verwanbelt! -

Als ich noch im Regimente war,

Da wurde mir's wohl im luft'gen Getimmel,

3ch freute mich immer auf Rampf und Gefahr : Denn bamale hatt' ich nichts zu verlieren.

Doch feit mid ju Dir bas Schidfal trieb, Da ift mir bie wilbe Luft vergangen,

Da hab' ich auch mich und mein Leben lieb.

Bathden. Du guter Beinrich!

Düval. Mein füßes Rind.

Beide. Ach, was wir Beibe boch gludlich finb!

Rein, es läßt fich nicht ergablen, Dieje ftille Luft ber Geelen,

Diefe beitre Geligkeit! -Unter freundlichem Gefofe

Blüht uns ber Natur im Schoofe

Immer noch bie golbne Beit; Denn für Bergen, die fich lieben, 3ft bas Leben jung geblieben, 3ft ber himmel nicht mehr weit!

## Dritter Auftritt.

Borige. Balther (athemlos).

Walther. Rinber, erichred't nicht! 3hr muff't End faffen. Rathchen. Duval. Gater, was giebt es? Bas wirb es fein't Walther. Uch! es wimmelt auf allen Stragen!

Rinber! bie Reinbe ruden ein. Bir glaubten fie lange noch nicht in ber Rabe;

Doch wie ich jest bort binüber febe,

Da tommt ein ganger Golbatenhaufen

```
Grab auf uns zu. — Wie bin ich gelaufen!
Ach! wenn fie Dich finben, lieber Sohn,
Um Dich ift's geschehen, bas weiß ich schon;
Denn wie fie uns por vier Jahren verliegen,
Da bliebst Du beimlich bei uns als Knecht,
Der Tochter wegen! — Das mußt Du bugen;
Sie üben das alte Soldatenrecht.
Es hilft nicht einmal, Dich loszukaufen -
Ach! gern gab' ich Alles für meinen Sohn —
Du bift ihnen aber bavon gelaufen,
Und da erhältst Du keinen Pardon.
  Käthchen. Ach Gott! ach Gott!
  Düval.
                                    Nur rubia! besonnen! ---
Lieb Weibchen! vertraue Deinem Mann! -
Noch nichts ist verloren, boch viel ift gewonnen,
Wenn man die Fassung behalten kann.
              In meine Arme will ich Dich fchließen,
  Käthchen.
Und wenn Du für ewig verloren wärst;
Und wollen Dich die Barbaren erschießen,
Durch meine Bruft muß bie Rugel zuerft !
  Duval. D, ftille Deines Bergens Bochen! -
Ich sehe nicht, was ich verbrochen! ---
  Da ich nicht von ber Kahne lief.
Port oben ftand ich als Bebette,
Ja, wenn man mich gerufen hatte,
  Als der Befehl nach Hause rief.
Doch meine Post ward gang vergessen,
Deir mar tein Kehler beizumeffen;
  Den ganzen Tag lang blieb ich fteh'n.
Und als ich mich herunter wagte
Und spat nach meinen Brübern fragte,
  War von Solbaten nichts zu feb'n.
Da bin ich benn zu Guch gekommen,
Sab' ftatt bes Schwerts ben Pflug genommen -
  Glaub't mir, ich werde nicht erkannt.
Und find es nur nicht meine Brüber
Bom zweiten Regimente wieber,
  Bei Anbern ward ich nie genannt.
  Walther. Käthchen. Düval.
      mich bie Hoffnung nicht betrügen!
                    | halt' ich mich! --
An biefen Glauben
                    halte Dich! ---
```

Das Glüd war gar zu schön gestiegen! Der Wechsel war' zu fürchterlich!

#### Dierter Auftritt. Borige. Beit.

Deit. Freund, eilet, Guch gu retten! -

Kommt in bas Dorf gezogen, — Fort, fort! Ihr feib verloren,

Sobald man Euch erkennt!

Walther. Rathchen. Ach Gott, er ift verloren,

Sobalb man ihn erfennt!

Düval. Mein Regiment? - Unmöglich!

Deit. Glaub't mir, ich fenn' es gut.

Walther. Aathchen. Es ift um Dich gefchegen!

Daval. Run gilt es Lift und Muth. -

Still, lag mich überlegen; Rettung fann möglich fein!

Walther. Rathchen. Deit. Der Simmel mag Dich ichuben.

Mag Dein Erretter fein!

Wie foll | er | ber Gefahr entspringen ?

Bie | mablt er fich | ben fuhnen Plan? -

Birb | ihm | bie Rettung wohl gelingen?

Bas fou er thun, was | fangt er an?

Duval. Freunde, ich hab' es gefunden; Balb fehr' ich Gud wieder gurud. —

Bas Gott gur Liebe verbunben, Trennt felten ein wibrig Gefchid.

Deit. Walther. Kathch en. Bas haft Du Dir liftig erforen, Boburch Du gerettet bift?

Daval. Go tomm't, feine Beit fei verloren!

Ich ergable Guch brinnen bie Lift.

Dupal. Bertrane ben Stunben!

Kathden. 3ch will's!

Düval.

Und vertraue bem Glud!

Alle Dier. Bas Gott gur Liebe verbunden,

Erennt felten ein wibrig Gefchid! (Alle ab in's Saus, bis auf Rathden.)

Sünfter Auftritt.

Gott! Gott! bore meine Stimme, Sore gnabig auf mein Fleh'n!

Sieh', ich liege hier im Staube! Soll bie Hoffmung, soll ber Glaube An Dein Baterherz vergeh'n? — Er soll es büßen mit seinem Blute,

Bas er gewagt mit freudigem Duthe,

Bas er für mich und die Liebe gethan? — Sind all' die Wünsche nur eitle Träume? Zerknickt die Hossinung die zarten Keime? In Lieb' und Seligteit nur ein Bahn? —

Rein, nein! bas tannft Du nicht gebieten, Das wird Dein Baterberg verhuten;

Gott, Du bift meine Zuversicht! Du wirst zwei Herzen so nicht trennen, Die nur vereinigt schlagen können! Nein, Bater! nein, bas kannst Du nicht!

#### Sechster Austritt.

Rathigen. Dubal (in Uniform mit Gewehr unb Safche).

Duval. Sieh', liebes Beib, was ich ersonnen: Jest nehm' ich meinen Boften ein, Und glaube mir, ich hab' gewonnen,

So nur fann ich gerettet fein. Kathchen. Berfleb' ich Dich?

Duval. 3a, es muß gluden!

Ich stelle mich, bie Flinte in der Hand, Und den Tornister auf dem Rüden, Dorthin, wo ich dor vier Jahren stand. Den Kosten hab' ich nicht verlassen Nach ehrlicher Solbatenpslicht!

Bergaß man auch mich abzulösen, Ich stand die Wacht und wantte nicht.

Käthchen. Ach, Heinrich! kann die List gelingen?

Nein, zu verwegen scheint es mir; O, leichter wär' es, zu entspringen. Komm, flüchte Dich; ich folge Dir!

Dunal. Das mußte erft Berbacht erregen; Die Unschulb muß verwegen fein! -

Man suchte mich auf allen Wegen,

Und holte bald ben Flüchtling ein. — (Marjo in ber Ferne.) Horch! fie kommen; ich muß auf den Posten!

Fort, Liebste, eh' man Dich hier belaufcht:

Kathden. Ad! barf man nur von bem Glide toften, Unb ift es verschwunden, wenn man fich berausch?

Dival. Leb' wohl! und traue auf mich und die Liebe,

Und bete für mich!

Rathchen. Bohlan, ich traue auf Dich und bie Liebe, Und bete für Dich!

Beide (umarmen fich). Nun, Schidfal, tomm! wir erwarten bich! (Rathden in's haus ab, Buval fleigt auf ben hügel.)

#### Siebenter Auftritt.

Dibal. Der Sauptmann tommt mit feinen Golbaten unter folgenbem

Chor: Lustig in ben Kampf, Lustig aus bem Kampf! Frisch burch Sturm und Pulverbamps! — Rosse bäumen, Becher schäumen,

Gelb und Lieb' und Freude. Junge Weiber, alter Wein 's ift all' Solbaten Beute! — Mädchen, schenk't die Gläser ein! — Lass't die Alten grämlich sein! Gelb und Lieb' 2c.

Hanpimann. Halt! Hier ist das Nachtquartier. Brüber, halt, wir bleiben hier! — Aber wenn ich mich nicht betrüge, Ich wind nicht betrüge, Ich die nicht zum ersten Mal hier im Ort! Der Kirchthurm blickt wie aus alten Zeiten, Und ich kenne die Bäume dort! Ich auf einmal wird mir's klar, Wir sind unter alten Bekannten; Es ist jeht g'rade das vierte Jahr, Daß wir hier im Dorse gestanden. Willfommen, willfommen im alten Onlartier! Willfommen, Ihr Brüder! wir bleiben hier.

Chor. Billfommen 2c. Hauptmann. Ein Jeber wählt bas alte Haus; Doch stell't mir erst die Posten aus. —
Gefreiter, vor! — Du weißt das Wort.
Besehe mir die Höhen dort. —
Aber, was seh' ich? — Da steht eine Wachel —
Was soll ich zu diesem Vorsall sagen? —
Schon Freunde hier? Wer hätt' es gedacht! —
Wie mag das zugeh'n? Ich muß ihn doch fragen! —
Landsmann! sprecht, wie kommt Ihr hierher? —
Ei, bekannt sind mir diese Jüge.
Ich wollte wetten, daß es Düval wär',
Ewiß, daß ich mich nicht betrüge! —
Düval! Düval! —

Daval. Ber ruft mich?

Sauptmann. Berrätber!

Berab mit Dir!

Ich stehe Wacht, Düval. Und gebe nicht von meinem Plage, Den ich icon feit vier Sabren bewacht.

Banptmann. Tollfühner Bube! - Auf! nebmt ibn gefangen!

Dival. Die Bacht ift beilig! wag't es nicht!

Banptmann und Chor. Er bat feine Abler treulos verlaffen; Fort mit ihm! fort, jum Rriegsgericht!

Bauptmann. So pad't ibn!

Ihr wiff't's, Cameraben, Däval. Daf ich erft abgeloft werben muß.

Unverletlich bin ich auf biefem Blate; Wer sich mir naht, ben trifft mein Schuß.

fanpimann. Eroge nur! Dich erwarten bie Retten.

Dich erwartet ein graufam Gericht!
Dival (für fic). Rur bie Berweg
Ge gilt ein Leben; ich wanke nicht! Duval (für fic). Rur bie Bermegenheit fann mich retten.

#### Achter Auftritt.

Rathden. Beit (aus bem Saufe). Bauern unb Borige. Balther. Banerinnen (bie bie Golbaten gurudhalten, ben Sugel gu fturmen).

Walther. Kathden. Deit. Bauern.

Um Gotteswillen!

fauptmann. Berab mit Dir!

Walther. Kathchen, Deit. Bauern.

Er ift perloren!

DävaL 3ch bleibe hier!

Walther. Berr Bauptmann, laff't Guch bebeuten! -

Es ift mein armer Sobn: Er hat ja nichts verbrochen!

Erbarmen, gebt Barbon!

Bauern. Erbarmen, gebt Barbon! fauptmann. Umfonft find Gure Bitten!

Im Kriege icont man nicht.

Der Bube wirb erichoffen, Das ift Solbatenpflicht.

Soldaten. Das ift Solbatenpflicht.

Walther. Kathchen. Deit.

D. laff't bas Mitleib fprechen, Rehmt unfer Bab' und Gut,

Laff't 's mich im Rerter bugen. Rur icon't bes Sobnes Blut.

Sauptmann. Umfonft find Gure Bitten!

Soldaten. Dich erwarten die Gesehe, Dich erwartet Tod und Qual!
Ja, Du bist für sie verloren;
Nirgends blinkt ein Hossnungsstrahl.
Belch' ein Augenblick des Schreckens!
Welch' ein Augenblick des Schreckens!
Alle. Der General!
Düval. Der General!
Alle. Da, nun wird es sich entscheiden,
Was die Stunden mit bereiten!

Alle. Ja, nun wirb es fich entscheiben, Was bie Stunden Dir bereiten!

# Meunter Auftritt. Borige. Der General.

Seneral. Was giebt es hier? was ift geschehen? Was muß ich Euch in Aufruhr sehen? hat man je solchen Lärm gehört! Wer hat ben Frieben hier gestört?

Kanptmann. Den Posten befahl ich auszustellen, Ich war der Erste hier im Ort, Und finde den Düval, der vor vier Jahren Bon uns besertirt, an dem Higel dort. Berwegen vertheibigt er sein Leben; Wan Tennt ihn, Keiner wagt sich hin.

Düval. Ich will mich ja fogleich ergeben, Benn ich nur erst abgelöf't worben bin. So lang' aber bin ich unverlehlich; Den Posten behaupt' ich, ben man mir gab.

Seneral. Run, das ist billig und gesehlich. — Herr Hauptmann, lös't die Bebette ab! — (Dival wird abgelösel.) Kun bist Du Arrestant. — Doch will ich fragen, Bas kannst Du mir zu Deinem Bortheil sagen?

Dival. 3ch gebe mich, wie ich versprochen;

Doch seh' ich nicht, was ich verbrochen, Da ich nicht von ber Jahne lief. — Dort oben fand ich als Bebette; Ja, wenn man mich gerusen hätte, Als ber Besehl nach hause rief! —

Doch meine Bost warb gang vergessen, Mir war tein Fehler beigumessen;

Den ganzen Tag lang blieb ich fteb'n; Und als ich mich herunter wagte,

Und spät nach meinen Brübern fragte, War von Solbaten nichts zu seh'n. Da bin ich in dies Haus gekommen, Sab' ftatt bes Schwerts ben Pflug genommen -Rathchen. Und weil er fleißig war und treu -Duval. Rahm mich ber Richter bort jum Gobne, Bab bier bie Tochter mir jum Lohne. Bier Jahre find 's! - Berr, laff't mich frei! Alle Banern. Ach, habt Erbarmen! laff't ihn frei! General. Ja, wenn bas Alles Wahrheit mare -Düval. Bei Gott und bei Soldatenehre! fauptmann. 3ch felbft gefteb' es freilich ein, Er mag vergeffen worben fein. Seneral. Und haft Du fonft Dich brav gefchlagen? Duval. Berr, die Mebaille barf ich tragen. Kanpimann. Auch bas muß ich ihm zugesteh'n: Ich hab' ihn immer brav geseh'n. Soldaten. Bir haben ihn ftete brav gefeb'n. Walther. Deit. Rathchen (auf ben Rnieen), Berr General! ach, habt Erbarmen! Habt Witleib mit dem armen Sohn! Ach, reiß't ihn nicht aus unsern Armen! Gebt ihm Parbon! Ceneral. Es fei! — Barbon! Alle. Barbon! Barbon! Barbon! Ceneral. Bergeibung mare nicht genug; Run, fo verboppl' ich meinen Spruch: 3ch lass' Dir einen ehrlichen Abschied schreiben. Du magft hier zufrieben und ruhig bleiben; 3d fore nicht gern ein Menschenglud. Die Freube tehre Guch wieber gurud! Alle. Schöne Stunde, die uns blenbet! Glud, wie haft bu bich gewenbet! Rühnes Soffen taufchte nicht! Der nur fennt bes Lebens Freube,

Ihre icone Bluthe bricht! (Der Borhang fallt.)

Der nach wild empörtem Streite

## Die Bergknappen.

Eine romantische Oper in zwei Abtheilungen.

#### Personen:

Alberga, die Geistertönigin. Kanal, der Geist des Feuers. Wella, eine Sploße. Walther, Steiger auf einem Berggebäube. Köschen, seine Tochter. Konrad, ein Bergtnappe. Bylphen und Berggeister. Bergknappen und Mädchen. (Im Musik gesett von helwig in Berlin.)

Erfte Abtheilung.

(Morgen. Berggegenb. Im hintergrunde Berggebäube mit bem Fahrichachte. Rechts im Borbergrunde bas haus bes Steigers. Ran bort bie Bergglode lauten.)

#### Erfter Auftritt.

Bergluappen, unter ihnen Rourad (treten von allen Seiten mit ihren Bertzeugen berein).

Chor. Slüd auf! Glüd auf! Glüd auf!

Der Tag ift schon berauf.

Sei und gegrüßt, du liebes Licht,

Du lieber Karer Marcen!

Sei uns gegrüßt, du liebes Licht, Du lieber, klarer Morgen! Bie's freubig aus ben Wolken bricht! Drum frisch und ohne Sorgen; Denn fröhlich ist des Knappen Loos: In seiner Erde tiesem Schooß, Da blüht die Freude auf!

Süld auf! Slüdt auf!

Walther (aus bem Saufe). Glud auf, 3hr Knappen! Alle (burd einanber). Biel Glid auf, herr Steiger! Walther. Run, feib 3hr Alle fertig?

Konrad. Alle, Bater Walther! Walther. Gi, bift Du auch icon ba, Du frohlicher Gefell? Aus Dir tann 'mal ein tucht'ger Bergmann werben, Wenn Du binfort hubich treu und fleißig bift, Wie Du's mit Ernft gar rühmlich angefangen. Gott fegne Dich auf Deinen Bergmanns = Begen! -Run, wenn wir Alle ba find, mochten wir, Ch' wir jur ichweren Arbeit ruftig geh'n, Rach altem guten Brauch und alter Beife, Den herrn um Gnabe fleh'n für biefen Tag. Daß er uns freundlich in ber Grube fei Und seine Engel für uns wachen lasse: Denn wohl gefährlich ift bes Bergmanns Treiben, Und mancher fubr frühmorgens freudig an, Den wir zerschmettert Abends 'raufgezogen. -Drum betet leife ju bem hochften Gott Und bittet ibn auf Guern bunflen Begen Um feinen Gout und feinen großen Gegen!

#### Gebet.

Walther, Konrad und bie Anappen (auf ben Rnieen).

Du, heiliger herr, ber die Berge gemacht, Laß unser Mühen gelingen! Wir wollen Deine verborgene Pracht Aus der Tiese zu Tage bringen. Beschütz' uns auf unser gefährlichen Bahn, Wir haben's zu Deiner Ehre gethan. (Rach beenbytem Gebete einige Augenblick tiese Stille, dann:)

Walther. Und nun jum Tag'wert, treue Berggenoffen! Run foll die Arbeit frifch und frohlich munben, (Walther und bie Berginappen geben in ben hintergrund, wo man bas ganger

(Balther und die Bergknappen gehen in ben hintergrund, wo man bas ganzerege Leben eines Berggebaubes fieht. Einige fahren an. Der Gopel fängt an ju gehen. Die Bergjungen laufen mit Körben hin und her ze. hierzu ift Mufit so lange, dis Alle jum Schacht hintingefahren sind.)

### Sweiter Auftritt. Ronrad. Balb barauf Roschen.

Asnrad. Wie das auf einmal so lebendig wird, Und durch einander emsig webt und treibt! — 's geht doch, bei Gott! nichts über's Bergmannsleben! Ein Jeder eilt mit frischem Muth zum Kag'wert, Und Alles rührt so ked die fleiß'gen Hände; 's ift eine Luft, den vollen Gang zu schau'n. — Run, ich mag auch nicht gerne mußig steh'n; Doch noch so lange muß die Arbeit warten,

Bis ich bem Liebden meinen Gruß gebracht. (Ruft in Balther's Saus:) Gilg Liebchen, bift Du wach?

Wart', Ronrab, fomme gleich! Roschen (inmenbig).

Aonrad. Ach! 's ift boch gar zu holb, folch liebes Ding Im Arm zu balten, wie mein Roschen ift. Rein fein'res Liebden giebt's auf allen Bergen; Sie ift fo engelsgut, fo lieb und bergig! - (3n's Saus rufenb:) Wird's balb, treu Röschen?

Rosch en (beraustommenb). Sieb', ba bin ich fcon! Ronrad. Run Gott jum Grug, mein fuges, holbes Lieb!

Rosden. Bergeih' nur, bag ich Dir fo lange blieb! Doch batt' ich für ben Bater noch zu forgen. Du weißt, ber ichafft gar viel am fruhen Morgen; Erft muß ich ihm die Dilch jum grübftud bringen Und bei der Andacht dann ein Liedchen singen. Er fagt mir immer, 's mache froben Muth; 3ch folg' ihm gern, er ift ja gar ju gut.

Konrad. Du liebes Kinb! Ach, was Dein guter Bater

Sich für 'ne liebe Blum' erzogen hat, Und wie er fie gepflegt und treu gewartet, Dag fie ju Aller Freude blüht und prangt!

Rosgen. Sab' ihn auch Berglich lieb; boch, bag mir's Gott verzeihtl Ich fenn' ibn nun icon alle meine Beit, Dich tenn' ich erft ein Jahr, 's ift wohl taum brüber,

Und hab' Dich auch fo lieb, - vielleicht noch lieber! Aonrad. Du bift mein fuges, liebes, treues Roschen;

Wie ich Dir gut bin, ift Dir Reiner mehr. Rosgen. Wenn ich nur immer, immer bei Dir war'!

3ch fühle mich fo froh in Deiner Nabe. Aonrad. Und mir wird's frisch und leicht, wenn ich Dich feba.

Duett. Konrad. Ach, wie flopft mit beißen Schlagen Dir bies volle Berg entgegen, Wenn mein Auge Dich erblickt! Beinen möcht' ich, wenn wir scheiben, Doch, bas Kommen, welche Freuden! Ach, wie fühl' ich mich bealückt!

Röschen. Beift Du noch ben Aled im Thale, Wo ich Dich zum ersten Male Un bem Bege figen fah? Bie ich Dich jum Bater brachte Und feitbem an Dich nur bachte? -Weißt Du noch?

Konrad. Ja, Röschen, ja! — Rennst Du wohl noch jene Baume.

Wo verfenkt in sühe Träume Jo Dich einsam sitzen sach? Wie Du mir mit stillem Beben Dort den ersten Kuß gegeben? — Kennst Du sie?

Röschen. Beide. Ra, Lieber, ja ! Belch ein Glüd, geliebt zu werben! Glaube mir, baß nichts auf Erben, Nichts im himmel b'rüber geht. Mag sich Alles seinblich trennen, Benn nur wir uns nicht verkennen, Benn bie Liebe nur besteht!

## Dritter Auftritt. Die Borigen, Balther.

Walther. Ei was, Gesell'? ist bas 'ne Knappenart, Wenn's lange ichon zur Frühschicht ausgeläutet, Noch hier mit Dirnen sich herumzukosen? Das Fäustel soll Er in ben Armen halten Und nicht mein Mäbel! hört Er's, junger Fant? Hab' Ihn wohl stolz gemacht mit meinem Lobe; Benkt, weil ich Ihn 'nen sleiß'gen Knappen nannte, Er könnte lässig werden in der Arbeit. Ja, wart' Er nur! noch wär' mir das zu zeitig; Da wär' es mit dem Doppelhäuer nichts!

Konrad. Ei, Bater Walther, seib boch nicht so streng! Ich bring' es doppelt ein, was ich versaumte. Mit Röschen war ich so in's Plaubern kommen, Da hab' ich an die Frühschicht nicht gebacht.

Röschen. Der Bater meint's gewiß auch nicht so bis. Walther. Was hat das Gänschen da hinein zu plappern! Und ob ich's böse meine oder nicht: Für ein- und alle Mal, es schickt sich schlecht, Mit jungen Knappen Morgens an der Thür Die schöne Zeit unnöthig zu verschwaßen. Da d'rin am Heerde ist Dein rechter Plat; Und wenn ich's zuließ, daß Ihr junges Volkschuch weil ich für brav den Konrad halte, Und wenn ich Eurer Bitte willig war, So müsst ihr gut mehr Wort in Shren halten. — Und somit fort! Du, Konrad in die Brude, Und Du zum Heerd, damit Du und heut Mittag Was Sutes in die Weitung bringen kanst;
Denn dort gebent' ich meinen Tisch zu balten.

Aonrad. Sor', Roschen, nimm' Dich ja in Acht beim Stoll'n! 3ch mochte lieber Dir entgegen geb'n, Und Dich bis in bie fich're Beitung führen.

Noshen. Ja, Konrab, thu' bas boch!

Konrad. Leb' mohl und bent' an mich, fuß Liebchen ! Walther. Das junge Bolt ift boch ein wunberlicher Schlag ! (Rosen ab in's Saus. Baltber und Konrad fabren an.)

#### Dierter Auftritt.

(Große Felfenhalle, eine fogenannte Beitung. Im hintergrunde ber Fahricacht. Man fieht überall Spuren thatiger Menichenhanbe.)

Alberga. Aunal. Bella. Sylphen unb Berggeifter.
(Alberga tritt erft nach bem Anfange bes Chors auf.)

Chor der Geifter.

Sei une willfommen, Freundliche Königin! Bon Deinen Treuen Jubelnb begrüßt! Freu't euch, ihr Berge, Freu't euch, ihr Hallen, Freue bich, Felfen, Der fie umichließt! Often und Weften hat Dir bie Besten Bu Deinen Füßen Willig gestellt. Bier Elemente Folgen bebenbe. Regen bie Sanbe. Wenn Dir's gefällt.

#### Recitativ.

Alberga. Ich bant' Euch, meine treue Geisterschaar! Ich bant' Euch Allen, die Ihr hier erschienen, Die Königin mit Liebern zu begrüßen.
Seid meiner Gunst; seid meiner Hulb gewiß! — Doch viel verändert find' ich hier den Berg, Seit ich zum letten Male ihn besucht; Hier sich zum letten Male ihn besucht; Hier sehn Gere,

hat fich ber Mensch so tief zu Euch gewagt, Daß er hinabstieg in die Nacht ber Felsen?

Rundl. Bohl grub er sich verwegen seine Bahn, Leichtsunig ward ihm unser Reich verwegen seine Bahn, Leichtsunig ward ihm unser Neich eröffnet, Und manch Geheinmiß hat er schon entlodt; Ich sehn au spät, was uns bedroht. Es ist der Mensch der Elemente Feind, Er ist mit der Natur im ew'gen Kampse. — Darf's dahin kommen, daß der große Bau, Der durch Aconen siegend sich erhalten, Durch einen schwachen Menschenarm zertrümm're?

Alberga. Munal, sei ruhig! Was ber große Wille, Der über uns und jenem Bolke wacht, Seit Ewigkeiten streng und ernst beschlossen, Das mögen wir, trog aller Kraft, nicht hindern. Doch sift der Mensch noch weit von seinem Ziele; Das Bahre und das Inn're kennt er nicht, Und was er sand, das kann ihn nur verblenden. Unendlich ist das Käthsel der Natur, Berborgen selbst für uns, die mächtigen Geister, — Nur staunend ehren wir den höchsten Meister.

#### Mrie.

Es zieht um alle Lebensquellen Der ew'ge Wille seine Nacht. Mit Flammenschrift sie zu erhellen, Glühb bort umsonst ber Sterne Pracht. Schau' nur hinauf und schau' hinunter, Wie dich ein endlos Meer umkreis't! Sei ewig wie das ew'ge Wunder, Nur dann begreifst du diesen Geist.

(Mue ab , außer Runal.)

## Sünfter Auftritt.

**Runal** (allein.)

Runal. Wohl glaub' ich's gern, was mir Alberga fagt, Doch ift's das nicht, was mich so heimlich qualt, Daß ich nicht Raft noch Ruhe weiß zu sinden. Ob jene armen Erbensöhnlein hier In unserm Berg sich milhen ober nicht, Das tann mir wohl gleichviel sein, bent' ich mir; — Sobald ich will, kann ich sie All' verberben. Zeht aber kenn' ich nur den einzigen, Den glühenden Gebanken meiner Liebel

Cavatine.

Du schönes Bilb im vollen Reiz bes Lebens, Du bist mein einzig Ziel; bu fliehst vergebens! Dich muß ich mir erkämpfen, bich bestigen, Und wenn bich alle Erbenmächte schützen. (Ab.)

#### Sechster Auftritt.

Die Berginappen (unter ihnen Balther und Lonrad, fahren ben Schach hinunter; fie tommen mit ihren Grubenlichtern und Gejähe [hanbwertszeug] nach und nach in ben Borbergrund).

(Mufit, bis Alles in ben Schacht hinuntergefahren ift.)

Walther. Glud auf, Berginappen, zu ber frühen Schicht!

Alle Anappen. Glud auf! Glud auf!

Walther. Rinber, frisch jum Tagewert!

Gin Jeber weiß ben angewief'nen Ort,

Und was ihm ziemt. Das Fäuftel hoch geschwungen,

Daß sich bas Eisen in die Felsen brängt Und uns des Goldes reiche Abern öffnet. —

Mach't g'funbe Schicht!

Alle Anappen. Will's Gott, Berr Steiger!

(Die Rnappen vertheilen sich; überall sieht man arbeiten. Es wirb geförbert. Konrab arbeitet im Borbergrunbe. Walther geht bei Allen umher und bleibt zulest bei Konrad ftehen.)

Konrad. 's wird mir so wunderbar in diesen Bergen, So sreudig und so schauerlich zugleich. Die Felsen sind mir alte treue Freunde, Ich sühle mich der klummen Welt verwandt. Wie reich verschlungen sind die lichten Abern! Ein Goldgewede schimmert durch die Berge, Won underlannter, stiller Hand gewedt. Wie 's mich so freundlich andlicht und so sant, Mas wollt' es mir ein heimlich Wort vertrauen Bon seinem stillen, wunderbaren Leben, Und wie die Geister kräftig es umschweden. — In mir erwacht ein undekanntes Sehnen; So oft ich also vor dem Felsen site, Gleich muß ich an mein liedes Röschen benken, Und immer voller wird das volle Herz.

Walther. Mir ift's auch so gegangen!

Konrad. Richt wahr, Bater Balther?

Man träumt gar süß in diesen heil'gen Bergen; Flint geht die Arbeit von den rüst'gen Händen, Und Liebchens Bilb ist hier und überall.

Walther. Drum bleibt auch immer Kraft und Muth lebendig, Und was Du anfängft, bas gelingt Dir gern.

#### Lieb.

Lanrab.

(Balther bort anfangs ju, bis Ronrab ausgefungen; bann ftimmt er mit ein.)

Selig, selig, wen die Liebe Still nach wunderbarer Beise Aus des Lebens buntem Kreise Sich jum Jünger auserwählt! Bie sich tausend schöne Triebe In dem Gerzen still verbreiten! Ach, der Liebe Slidt und Freuben hat kein Sterblicher gezählt!

Walther. Du fingst ja recht erbaulich Deine Weise, Daß es gar lieblich burch bie Felsen klingt. Wer lehrte Dich benn all' die ichben Lieber?

Konrad. Wenn ich so einsam vor vom Felsen sitze, Da wird mir immer wunderbar zu Muthe, Und was mir dann in voller, tieser Brust Wie leise Ahnung durch die Seele weht, Das konnt' ich nicht mit kalten Worten nennen; Da treibt es mich von selbst zu Reim und Sang, Und also komm' ich benn zu meinen Liedern.

Walther. Du waderer Gefell! Das mabre wohl; Denn eine Bruft, wo Sang und Lieber haufen, Schlieft immer treu fich por bem Schlechten zu.

Rinale.

Die Mädden (von weitem). Freundlich zu bem lieben Ziele Banbern wir, bem Gerzen treu, Ohne Furcht und ohne Scheu. It die Liebe mit im Spiele, Hat ja auch ein Mädchen Muth! — Ach, was nicht die Liebe thut!

Walther. Doch horch, mein Sohn! hörst Du nicht unfre Mäbchen Mit ihren Liebern burch ben Stollen ziehn?
Ja, ja, sie sind's, ich sehe schon die Lichter. —
Mach't Schicht, Ihr Knappen! Eure Mäbchen kommen.
Der Hunger will auch seine Rechte haben,
Und nach dem Essen geht es frischer d'ran.
(Freudige Bewegung unter den Knappen. Sie verlassen ihre Arbeit und kommen in dem Vorden.

Burch den Stollen sieht man die Mädchen mit Erubenlichtern,
Rörben und Krügen kommen.)

Siebenter Auftritt. Die Borigen. Roschen mit ben Rabden.

Die Anappen. Billtommen, willtommen in unfern Sallen! Billtommen im großen felfigen Saus!

Bir hoffen, es foll Euch bei uns gefallen; Badt nur Gure freundlichen Gaben aus!

Dag nur die Liebe gludlich macht!

Die Madhen. Zwar nur geringe find unfre Gaben, Doch foll's genug für uns Alle fein. Die vollen Krüge sollen Euch laben; Laff't uns nur schaffen, wir richten uns ein.

(Die Räbden paden die Körbe aus und bestellen das Rahl.) Konrad. Wie war es mir so einsam hier unten! Wie oft habe ich an Dich gedacht! Ich hab' es in tieser Seele empfunden,

Röschen. Ach, wie so langsam schlichen die Stunden, Seit ich heut fruh Dich an's herz gebruckt! Auch ich hab's in tiefer Seele empfunden, Daß nur die Liebe den Menschen begluckt!

Walther. Freu't Euch immer ber herrlichen Stunden! Sterne find's in bes Lebens Nacht. Seil bem, ber's tief in ber Seele empfunden, Dag nur die Liebe gludlich macht!

Alle Dret. Ift auch der himmel oft bufter und trübe, Kampft im Leben wohl mancher Schmerz; Bleibt uns Allen boch noch die Liebe: — Glüdlich allein ist das liebende Herz!

Walther. Aber nun mögen wir länger nicht fäumen; Seht, schon fteben bie Krüge bereit. Laff't uns ein fröhliches Stündchen verträumen, Freude thut Noth in der schlimmen Zeit.

(Alles lagert fic in verschiebenen Gruppen.)
Alle. Richts ift boch bem Knappen lieber,
Als 'ne ächte Bergmannsluft.
Was geht wohl auf Erben d'rüber
Für 'ne volle Menschenbruft?
Kuß und hand barauf!

Immer zu Glück auf! Denn mit Liebe, Sang und Wein Muß ber Knapp' im Himmel sein!

Röschen. Lieb' Bater, Ihr wiss't so ein schönes Lieb Bom Knappen aus ber Ferne — Ach, wenn es Euch nicht zu sehr bemüht, Wir hörten 's Alle so gerne.

Monrad. Ja, Bater, fingt!
Alle. Erft trint't, erft trint't!
Dann fich's wohl taufenb Mal beffer fingt.

Walther (nachbem er getrunten).

Es tam ein Knapp' aus fernem Land;

Er tam aus Rorben gezogen;

Er war im Gebirg' mit Keinem verwandt, Doch waren ihm Alle gewogen. — Ach, armer Knappe, wie bauerst bu mich!

Biel bose Geifter lauern auf bich!

Alle. Ich, armer Knappe, wie 2c.

Walther. Ginft fag er im tiefern Felfenichacht

Und fang viel toftliche Reime,

Und fah hinaus in die buft're Racht, Und bachte an's Liebchen babeime. —

Ach, armer Knappe, mich bauerft bu fehr! Bum Liebchen kehreft bu nimmermehr!

Alle. Ach, armer Knappe, 2c.

Walther. Auf einmal ba wird 's ibm fo eifig und talt,

Als follt' er nie wieber erwarmen; Beit hinter fich fieht er 'ne buntle Gestalt,

Die faßt ihn mit langen Armen. — Ach, armer Knappe, wie bauerst bu mich!

Die bofen Beifter umlagern bich!

Alle. Ach, armer Knappe, 2c.

Walther. Und somit ist mein Liebchen aus; —

Wer weiß, was ihm weiter geschen? Der Knapp' suhr nicht wieber zu Tage aus, 's hat Keiner ihn wieber gesehen. — Ach, armer Knappe, wie bauerst bu mich!

Dort unter ben Felfen ift 's fürchterlich!

Alle. Ach, armer Knappe, 2c.

# Achter Auftritt. Die Borigen. Runal.

**Unal** (noch ungelehen). Da seh' ich sie wieber, die schöne Maid! Und willst du dein Glück umarmen, So sass' es mit krästigen Armen!

Jeht, Runal, jest ift es Beit!
Annrad. 's geht über 's Singen boch feine Luft!

Rosden. Mir ward bei bem Liebe fo eng um bie Bruft; Bar' gern von ber Beitung ferne!

Walther Und boch hörft Du 's Liebchen fo gerne. Röschen. Ach, weil bas Gewölbe fo wieberhallt,

Rlingt 's wunberbar in bie Ohren. Runal (fürzt hervor unb ergreift Rosgen).

Mein mußt Du fein, Du himmelsgestalt!

Röschen. Ach helft mir! ich bin verloren!
Alle. Der Berggeift!
Runal. Ich bin 's, b'rum zittert vor mir!
Röschen. Ach, rettet mich!
Konrad. Räuber, ich trohe Dir!
Für Röschen tampf' ich mit Riesenmuth. —
Sieh, Frevler, daß Liebe noch Bunder thut! (Er ftürzt auf Runal Los.)
Runal (foleubet ihm Feuer entgegen; Ronrad finit leblos nieber).
Bergeb'ne Mith', die Dirne bleibt mein!
Ber mit mir tampft, muß unsterblich sein!
(Er versintt mit Wöschen, Flammen sahren nach ihm aus.)
Alle. Welche Stunde voll Entsehen!

(Er versinkt mit Rösgen, Flammen fahren nach ihm au Belche Stunde voll Entsehen! Wilb verzweiselnd schlägt das Herzt Welch ein Bechsel ber Gefühle, Bon ber Luft zum tiessten Schmerzt
(Der Vorbang fällt.)

## Bweite Abtheilung.

## Erfter Auftritt.

(Sine anmuthige Balbgegenb; im hintergrunde ein Telch.)
Alberga und ihr Sefolge, aus Shlphen bestehend, worunter Bella.
Chor der Geister. Flüstert, ihr Winde, viel liebliche Träume!
Fröhlicher walle, du filberner Teich!
Ouftet, ihr Blumen! rauschet ihr Bäume!
Denn eure Königin ruht unter euch.
Frühling, wehe ihr freundlich entgegen,
Sorge für Blüthen auf ihren Wegen!
Schmäde dich seislich, stille Natur!
Schmäde mit Rosen die heilige Spur!
Alberga. Dank Euch für Eure freundlichen Lieber,

Alberga. Dank Euch für Eure freundlichen Lieber,
Sie ziehen mich bald wieber zu Euch her.
Ich scheibe ungern, doch gern komm' ich wieber;
Die Liebe vergess ich nimmermehr!
Bohl lieblich rauschen die hohen Bäume,
Es süffern die Winde, die Blume blüht,
Und bald versink' ich in schöne Träume
Ach, fingt mir noch einmal das freundliche Lieb!

8ugleich. | Chor. Flüstert, ihr Winde, 2c. | Alberga. Denn oft ergöhen auch uns nur Träume, Sind wir die Höchsten auch unter Euch!
Auch wir bedauern zerstörte Keime,

Auch wir sind an Wünschen und Hoffen reich. Wir wandern auf höheren, helleren Wegen, Doch oft vergeblicher Sehnsucht entgegen. Das große Geset der ganzen Natur, Wir geben 's nicht, wir gehorchen nur.

#### Recitativ.

Alberga (nach einer Pause, in welcher sie in Gebanten verloren scheint). Wer schliecht bort burch ben Walb, wie still verzweiselnb, Berschrt und bleich das schöne, junge Antlit, Die Schritte wankend, wie ein matter Greis? — Er ist 's, — es ist der Jüngling, den Ihr kennt. Ihn körte Menschenglück mit frecher Hand.
Und störte Menschenglück mit frecher Hand.
Das soll er mir mit schwerer Strase büßen. —
Doch still! — der Anappe kommt. Jest mag er hier Roch einmal ungesört sein Leiden klagen,
Balb wird sein Herz voll süßer. Hossinung schlagen.

(Sie zieht sich mit ihrem Gesolge zurück.)

#### 3 meiter Auftritt.

Die Borigen. Ronrad (tommt bleich und verftort aus bem Balbe).

Konrad. So ganz vernichtet, ganz! — Mit einem Mal Der volle himmel grausam mir zerstört, Den mir bie Zukunst freundlich zugesprochen. — Mein armes Röschen! Theures, süßes Kind! Auf bieser Erbe war für uns kein hoffen, Auf bieser Erbe war kein Glüd für uns! — Kein hoffen und kein Trost ist mir geblieben, Mein Sehnen geht zu jener Welt hinauf!

Cavatine unb Duett.

hier kenn' ich nur ben Schmerz; bort brüben, Und nicht auf Erben ift mein Lieben! — Welt, fahre wohl! — Ihr Fluthen nehmt mich auf! (Er will fich in ben Teich fiürzen.)

Alberga (tritt ihm entgegen).

Burud! was suchst Du in ben Wogen? Die hoffnung lebt! Burud, gurud! — Dich hat ein falscher Bahn betrogen; Bertraue mir, ich will Dein Glud! Ber bist Du, wunderbares Wefen,

Konrad. Wer bist Du, wunderbares Wesen, Mich sessellend an des Lebens Rand? Haft Du in meiner Brust gelesen? Bist Du jur Retterin gesandt? Alberga. Erkenne, Jüngling, Deine Weister! Mit Freuden segne Dein Geschick! Ich bie Königin ber Geister Und lenke gern ber Menschen Glud!

Esuras (auf ben Anicen).

D, große Königin! vergebens Ift jeber Troft für meinen Schmerz! Ach! schon am Ziele meines Strebens, Bricht ohne Hoffnung jest mein Herz!

Alberga. Ich halte Dir, was ich geschworen; Den Zweisel will ich gern verzeihn. Dein Röschen ist Dir nicht verleren,

Lourad. Du felbst follst ihr Erretter sein! Bie? Röschen ift mir nicht verloren? Und ich soll ihr Erretter sein?

Beide. Groß und siegend bricht die Freude

Ihm | in's volle herz hinein!

Mu' fein boffen, all' fein Streben

War verzweifelnd aufgegeben, Doch Du sollst gerettet sein.

Und bas Glüd ift wieber Bein! mein!

Alberga. Run schnell in Eure höhlen wieber! Dir folgen freudig Deine Brüber, Und in der Berge tiefften Gründen, Da magst Du die Geliebte finden. — Die Felsen weichen Deiner hand; Die Königin hat Dich gesandt!

Aonrad. Mein Entjuden fennt feine Schranten!

Die lette Fessel zerreißt! — Wie soll ich Dir lohnen und banken, Du guter, Du himmlischer Geist!

Beide. Groß und fiegend bricht bie Freude 2c. (Ab auf verfdiebenen Seiten.)

#### Dritter Auftritt.

(Das Theater verwandelt fich in die Decoration vom ersten Auftritte der ersten Abtheilung.) **Balther** mit den **Luappen** und **Mähchen**. (Sie sehen sich in verschiedenen Gruppen traurig und weinend rings herum auf das Bauholy. Balther bleibt im Borbergrunde.)

Walther. Ihr guten Leute, wein't boch nicht fo fehr! Ich alter Mann muß sonst vor Gram noch sterben. — War boch so gludlich, so ein reicher Bater, Wie noch mein Abschen blühenb vor mir ftanb! Run hat ber arge Sturmwind es gebrochen; Ich hatt' es boch so lange treu geschütt! — Hab keit es deritt mehr in bas Grab zu thun, — Schon öbe, wie bas Grab, ift meine Wohnung. — Mit Abschen bin auch ich bahingegangen. — Ach! Abschen, Röschen! ach, mein armes Kind!

### Dierter Auftritt. Die Borigen. Konrad.

Kourad. Ruft nicht verzweifelnb unfers Röschens Namen; 3ch bringe Trost! Berstumm't mit Euren Rlagen!
3ch Ueberseliger, ich bring' Euch Trost.
Die Freube kehrt aus's Neu' in unsre Kreise:
Denn Röschen lebt, und retten soll ich sie! —
Frag't mich nicht lange, wie und wo — mir selber
3st? wie ein Traum, boch soll's zur Wahrheit werden.
Walther. Sie lebt! sie soll mir wiederkehren!

Walther. Sie lebt! sie lebt! Sie soll mir wiederkehren! D, sag' mir, Konrad, welch ein Engel hat Die himmelsbotschaft Dir in's Herz geflüstert,

Die mich Berzweifelnben in's Leben ruft?
Aonrad. Lass't mich erzählen, wenn bas Werk vollbracht, Wenn sie gerettet uns am Herzen liegt.
Benn sie gerettet uns am Herzen liegt.
Bur so viel jetht: Ein Wesen bess'rer Welten, Fee ober Engel, wie Ihr's nennen wollt,
Ist mir in jenem Walbe bort erschienen,
Berhieß mir, baß ich Köschen wiebersinben,
Daß ich aus Räubers Macht sie retten sollte.
In einer Höhle, unsern unser Weitung,
Da hält ber freche Käuber sie verborgen;
Doch seine Felsen weichen unser Hand;
Denn eine Größere hat uns gesandt!

Walther. So eil' Dich, Sohn, hinab in unfre Berge! Dein Roschen wartet auf ben treuen Freund! — D, bring' ihr Rettung aus verhaften Retten! D, bring' ihr hulfe in ber höchften Roth!

#### Arie mit Chor.

Konrad. Hinab, hinab in unfre Berge,
Bo die Geliebte schmachten muß!
Uns helsen gute Geister broben,
Drum muthig Eure Faust gehoben;
Bring't ihr der Rettung himmelsgruß! —
Ach, wühtest du in beinem Kerker,
Bie Liebe Alles für dich that!

In freche Räubermacht gegeben, Berzweifelst bu an Glück und Leben, Richt ahnend, daß die Rettung naht. — Doch siegend soll sie dich begrüßen; Die Liebe kommt, die Hülfe naht! — Bie? Röschen schmachtet noch in Ketten? -Auf! lass't uns eilen, sie zu retten!

Auf, Brüber! auf zur schönsten That! Chor der Bergknappen. Wie? Röschen schmachtet zc. (Alle ab. Die Anappen fahren an.)

#### Sünfter Auftritt.

(Gine Kleinere Soble, als in ber erften Abtheilung.) Runal unb Rosden. (Rosden fest fic weinenb auf ein Felfenftud.)

Runal. Kann Dich benn nicht ber Liebe heißes Wort, Die tiefe Sehnsucht meiner Bruft bewegen? Und haft Du fein Gefühl für mich, als Bag? -Sieh', ich bin biefes Berges Fürft und Berr, Bin einer von ben vorgezog'nen Beiftern, Die frischer Jugend ewig fich erfreu'n Und tief feb'n in bas Rathfel ber Ratur. Das beil'ge Feuer ift mein großes Reich, Und glübend, wie fein beiges Glement, So ift bas Berg und feine volle Liebe; So bet' ich Dich aus tiefer Seele an. Mit meinem Glüde will ich Dich begaben: In em'ger Jugend follft Du bluh'n wie ich; Biel hunbert Geifter follen treu Dir bienen, Du nennft Dich fünftig herrin biefes Berg's, Und alle feine Bracht foll Dir geboren! -Du fcweigft? - Wie? bin ich feiner Antwort werth? Und fann benn nichts in biefer ichonen Bruft Das Bilb bes armen Sterblichen vernichten. Das zwischen mir und meinem Glücke ftebt?

Röschen. Berräther! schmähe nicht ben theuren Namen, Der mir im Herzen ewig bleiben soll.
Ein Blid von ihm wiegt alle Schäte auf, Die Du und Deine Geister bieten können.
Billst Du ein Herz mit Golbe überwiegen
Und Liebe kaufen mit bem Glanz der Macht?
Rein, armer Geist! Du fehlst in Deiner Rechnung;
Ein liebend Herz ist nicht um Schähe feil:
Denn Liebe nur kann um die Liebe werden.
Und so bist Du mir ewig der Berhaßte,
Und ewig theuer bleibt der Andre mir.

Munal. Run, willft Du nicht auf fanfte Bitten hören, So sollst Du zittern por bes Geistes Zorn! Ich will Dich qualen, bis Du ben Berhaften Auf Deinen Knieen um Erbarmen flehft! Den Buhlen will ich auf ber schwanken Fahrt Mit rafchem Stofe in ben Abgrund fturgen; MI Dein Befdlecht, es foll vernichtet fein; Denn teine Schranten tenn' ich, wenn ich haffe. Austoben will ich ben gewalt'gen Schmerz, Berhöhnter Liebe ihre Opfer bringen. -Rur zwei Gefühle bab' ich in ber Bruft, Bag ober Liebe, beibe ohne Grengen : Und wie ich Dich jest glubend lieben fann Und Mles bieten mag für Deine Liebe, So wüthend ift mein Sag, wenn Du mich höhnft. Roch ift mein Berg nie ungeracht geblieben : -Run mable! foll ich haffen ober lieben?

#### Duett.

Röschen. Drob'n und Bitten ift vergebens, Liebe balt, was fie verfpricht. Bis zum letten Sauch bes Lebens Bred' ich meine Treue nicht. Bag' es nicht, mich zu verhöhnen! Runal. Rennft Du meines Bornes Dacht? -Reue tann ihn nicht verföhnen, Bas er brutet, wirb vollbracht. -Sprich, willft Du noch wiberftreben? Röschen. Ewig bleibst Du mir verhaft! Runal. Run, fo follft Du por mir beben! Liebe bat mir Muth gegeben: -Röschen. Buthe nur, ich bin gefaßt! Beide. Belch ein Toben bier im Herzen! Belde fturmenben Gefühle In ber qualzerriff'nen Bruft! Ach! fo nabe icon am Biele, Und nun all' ber Liebe Schmerzen Für bes Lebens iconfte Luft!

## Sechster Auftritt. Die Borigen. Bella.

Wella. Dich fenbet unfre große Königin, Und läßt Dich jest zu ihr hinauf entbieten. Dochmagft Du feinen Augenblid verweilen, Denn ungebulbig wartet Dein bie Berrin;

Drum folge mir. -

Runal. Sogleich, ich zand're nicht. — (Bei Seite.) Bas ist ber Fürstin, daß sie mich so schnell Zu sich entbieten läßt? — hat sie ben Raub Bernommen? Bar' ich vor ihr angeklagt?

Kösden (bei Seite). Bas mag ber Seisterruf bebeuten? Bestürzt und zaubernb steht ber Berggeist ba. —

Bar' es wohl Rettung?

Bugleid.

Wella (leife ju Roschen). Soffe nur! Du barfft! Dein Retter naht, er wird Dir balb ericheinen.

Roschen (leife). D, golbne Soffnung, febrft bu freudig wieber,

Die ich verloren gab in meinem Schmerg?

Wella. Du weilst noch, Runal? Auf, und folge mirl Du hörst es, daß die Königin Dein wartet; Bas balt Dich ab, was stehst Du zaudernb ba?

#### Tergett.

Runal. Rein, ich barf nicht länger weilen;

Bella, fieh, ich folge Dir!

Wella. Run, wohlan, jo lag uns eilen; Runal, fomm und folge mir!

Rosden. Warum mag er noch verweilen?

Ad, ich wünscht' ihn weit von hier! Doch Du zauderst ja noch immer.

Kunal. Ad, ich mach' es nur noch schlimmer! Köschen. Höffnung, laß mir beinen Schimmer!

Wella. Run, fo geh' ich benn allein! Runal. Bella! nein, bies barf nicht fein! Roschen. Doch wirb Rettung möglich fein?

Wella (ju Rosden). Freue Dich ber hoffnung wieber;

Fürchte nichts, Dein Retter lebt! Drudt Dich auch ber Zweisel nieber, Benn ber Muth Dich nur erhebt.

Rosden. Beh'! ber Freche gaubert wieber. -

D, Du haft mich neu belebt! Doch ber Zweifel brudt mich nieber, Benn bie hoffnung mich erhebt.

Runal (für fic, Roschen betrachtenb, jugleich mit Beiben).

Sieh! ihr beben alle Glieber, Da fie Muth zu heucheln ftrebt. Mehr noch brüdt bie Furcht fie nieber, Als die Hoffnung fie erhebt.
Rein, ich darf nicht länger weisen! Bella, fieb, ich folge Dir!

Wella. Run wohlan, ec. Wie oben. Roschen. Warum mag er 2c. Alle Dret. Bas bie Butunft bringen mag -Rur Gebuld, bald wird es Tag!

(Alle ab ju verfcbiebenen Seiten.)

Bei ber Aufführung in Dresben ift bier folgenbe Arte von frember Sanb eingelegt morben :]

Röschen. Auf ber Ungewißheit Wogen Schwantt mein Berg in bangem Bagen, Bald zur Boll' berabgezogen, Bald zur Sonn' hinautgetragen: Doch im barten Wiberstreit Beiß ich nicht, wer Rettung beut. -Liebe, ja, bir foll vertrauen Meines Bergens fefter Muth, Auf zu dir will frob ich schauen. Du, bes Dafeins bochftes Gut. Wenn mich Alles will verlaffen. Rebe Stüte schwankt und bricht. Will ich beine Band noch faffen; Denn wer liebt, verzaget nicht. (Röschen 46.)

#### Siebenter Auftritt.

(Die Beitung, wie in bem letten Auftritt ber erften Abtheilung,) Ronrad und Die Rnaphen (fabren ben Schacht hinab, mit Grubenlichtern und Gegabe, und tommen in ben Borbergrunb).

Konrad. Bir find zur Stelle, wadre Berggenoffen! Und wie die Beifterkonigin verbieft. So muffen wir hier jene Boble finden, Wo mir ein ebler Erz verborgen liegt, Ms ich mir je aus biesem Berg gewonnen.

Walther. Muf, madre Knappen! fdwing't bie Kauftel boch. Und laff't fie fall'n auf biefe Relfenwände, So fpuren wir bas Reft bes Raubers aus; Denn leicht mag es ein Bergmannsohr ergründen, Bo eine Boble fein tann im Bebirg. (Er folagt an einen Relfen.) Horch ba flingt's hohl, recht hohl; 's geht auch 'ne Rluft Bang feiger burch bie hohe Felfenwand.

Rourad. 2ch, Bater, laff't mich febn! Bewiß, gewiß, Sier ift ber Zugang in bes Raubers Soble: Die Abnung sagt es mir in meiner Brust. (Ruft in bie Spalte.) Roschen!

Rinale. Treuliches Roschen! horft Du meine Stimme? Mischen (von innen). 3ch bore Dich, ich bore Dich!

Romm, lofe meine Retten! Befreie mich, befreie mich; Jest kannft Du mich noch retten!

Kourad. Ich folge Dir, ich folge Dir; Und bist Du noch zu retten, Bertraue mir, vertraue mir, Ich löse Deine Ketten! Ihr Knappen, auf! frisch an und d'rauf! Die Fäustel hoch geschwungen! Die Wand muß auf! Glück auf, Glück auf! Kur keck hineingebrungen!

Alle. Glid auf, Glid auf! Die Wand muß auf! Und läg' die gange Erbe d'rauf, Der Berg wird boch bezwungen! (Sie arbeiten an ber Wand.)

Konrad und Walther. Der Felsen bricht! bie Mauer fintt! Glud auf! bie gute That gelingt! Sept Eure lesten Krafte ein, Denn Möschen muß gerettet fein!

Alle. Ja, Röschen foll gerettet fein!

Walther und Konrad. Da ffürzt bie Banb! ber Berg ift auf! Die Rettung naht!

Alle. Slüd auf, Slüd auf!
(Ronrab stürzt burch die Deffnung in die Höhle und trägt Röschen auf den Armen heraus.)

Rosden, Konrad und Walther. | Bin ich Guch | wieber= | Bift Du und | gegeben?

Kehr' ich ber Liebe zurnd? Kehrst Du ber Liebe zurnd? Sind es nur Träume vom Leben? Ift es benn Wahrheit, dies Glud?

Röschen. Ach, wie so selig, an Eurer Seite Hühl' ich die Freiheit in meiner Brust! Kaum ertrag' ich die Fülle der Freude; Zu groß, zu unendlich ist diese Lust!

Konrad. Sieh, da kommen die treuen Mädchen, Dich zu begrüßen mit festlichem Lieb; Rosen bringen sie mit und Kränze Rur für die Liebe ausgeblüht.

Chor der Madden (bie burch ben Stollen baber gieben).
Sei uns willsommen im Kreife bes Lebens, Liebliche Schwester, blübenbe Braut!
Sieb, wir flochten ben Krang nicht vergebens; Glüdlich, wer seiner Liebe vertraut!

Dant Euch, 3hr Schweftern, Dant Euch Allen, Röschen. Die 3hr ben freundlichen Rreis um mich zieht; Wenn alle Tone im Leben verhallen,

Mir flingt boch im Bergen bies treue Lieb.

Walther (inbem er Roschen ben Arang auffest). Wohl flochten die Schwestern den Kranz nicht vergebens; Der Bater begrüft Dich als Ronrabs Braut. Rieh't fröhlich bin burch die Stilrme des Lebens! — Bohl Euch, Ihr habt ber Liebe vertraut!

Koschen und Konrad. Ach, Bater, fo gebt uns Guren Segent Walther. Der Berr fei mit Guch auf Guren Wegen!

(Lange Paufe, bann)

Röschen, Konrad und Walther.

Welch ein Augenblid ber Freube ! Belder Bedfel, welches Glud! Liebe fiegt; nach langem Streite Rebrt ber Friebe uns zurück!

Allt. Welch ein Augenblid zc.

#### Achter Auftritt.

Die Borigen. Runal (tritt aus ber Felfenöffnung).

Runal. Wie? meine Sohle ift erbrochen,

Und die Geliebte ift geraubt? -Das werbe fürchterlich gerochen!

Den Frevel hatt' ich nicht geglaubt! (Eritt bervor.)

Berwegne! was habt 3hr begangen ? Das follt 3hr bugen mit graflicher Bein!

In meinen Bergen feib 3hr gefangen; -Gebt bas Mabchen jurud! bie Dirne ift mein!

Aonrad. Das Mäbchen ist mir und ber Liebe treu!

Wir find nicht gefangen - wir find frei! Und magft Du uns Mu' verberben. Röschen.

Wir werben uns lieben und fterben.

Ja, wir find frei, und wissen zu sterben. Alle. Ihr wollt noch tropen und bohnt meine Buth? -Runal.

Run, fo verschlinge fie, feurige Gluth!

(Bon allen Seiten fillrat und regnet es Feuer nad gewaltigem Donner auf bie Berg-leute und ihre Mabden. Sie fallen auf bie Aniee und bilben fo betend eine große Gruppe.) Alle Bergleute und Mädchen.

Belde Gluthen, welche Flammen Schlagen über uns zusammen!

Bugleich mit Runal. hör' une, Gott, in unfrer Noth! — Mimm uns auf in Deine Arme! Unfrer Seelen Dich erbarme!

Rett' une, rett' une, herr und Gott!

Rungl.

Rugleich mit ben

Bergleuten.

Immer höher fclag't, ihr Mammen. Ueber biefe Brut gufammen! Taufenbfach fei jeber Tob! -3br verschmabtet mein Erbarmen, Ronnt nun recht in Lieb' erwarmen, Und nun fpott' ich Gurer Roth!

#### Meunter Auftritt.

(Gin heftiger Blis und Donnerichlag; bie Soble fpaltet fic von oben, man fieht ben freien himmel, und Alberga ichmebt auf einer Bolte mit ihren Gniphen burch bie Luft.)

Alberga (noch in ber Luft fcmebenb).

Für Guch ift Rettung bereit! — Frevler, Du bift gerichtet! Das Bert Deiner Buth fei vernichtet:

Die Ronigin gebeut!

Rungl. Das Element weicht ber höheren Dacht: Empfange ben Sohn, allgewaltige Ract! (Er verfintt unter Rlammen unb Donner.)

Alberga. Bie jest, bie Berrin zu begrüßen, Der Simmel freundlich fich verflart, Go mogen Gure Stunden fliegen.

Bis ihr ber beffern Belt gebort. (Babrenb biefer Borte fdmebt fie fcon langfam empor, bod fo, bag man fie bis sum Schluffe feben tann.)

Alle (auf ben Anieen).

Du fannft in unfern Mugen lefen, Bie jebe Seele ftill Dich preif't! -Rabr' mobl, fabr' mobl, Du bob'res Befen! Kabr' ewig mobl, Du guter Beift! (Der Borbang fallt.)

# Alfred der Große.

Oper in zwei Aufzügen.

#### Verfonen:

Alfred der Große, König von England.
Alwina, feine Braut.
Komena, ihre Freundin.
Dorfet, englischer Ritter.
Sieward, Alfred's Knappe.
Farald,
Sothron,
bönische Fürsten und Felbherren.
Chor der Engländer.
Chor der Bengenen.
Chor der Gefangenen.
Chor der den dinischen Franzen.

(Scene: Dänisches Lagerin England. Gegenbinder Rähe beffelben. Zeit: bas Jahr 878.) (In Mustl geseht von I. B. Somidt, aufgeführt im R. Opernhause zu Berlin.)

## Erster Aufzug.

(Lager ber Danen. In ber Ferne ein Solof.)

#### Erfter Auftritt.

(Boltsfeft.) Die Danen (liegen iheils einzeln, theils gruppirt auf bem Boben, fpielen und trinten. Im hintergrunde wird getanzt). Einige banifche Frauen (bebienen bie Krieger). Andere figen mit ihnen auf ber Erbe). Gothron (ganz im Borbergrunde, fist auf einem Felfenstüde und fceint in Gebanten verloren.)
(Der Duvertüre fclieft fic unmittelbar an:)

Chor der Danen. Auf, tapf're Gefellen, zum Feste!
Bum Becher, ihr tobenben Gafte!
Bir zehren vom föstlichen Raub!
Soch lebe ber muthige Krieger,
Der Dane, ber Britenbesieger!
Unb Mbion nieber in Staub!

Chor der Frauen. Einsam unter frembem himmel, Bon bem Mutterlanbe weit, Bogen wir burch's Rampsgetümmel, Durch ber Manner blut'gen Streit. Rach ber heimath oft, ber lieben, Banbte fich ber trübe Blick; Doch wir find Euch treu geblieben, Treue hielt uns hier zuruck. Chor der Danen. Auf, tapf're Gesellen, zum Feste! 2c.

Cothron. Im Siegestaumel schwelgt bas Bolt, boch mich Berfolgt bas Schredensbild ber letten Nacht. — Wie, Gothron! ift bas ber geprüfte Muth, 3ft, bente, wer Du bie, who fei ein Mann, Sei nicht ber Morber beiner eignen Kraft! Der Nacht gebieten finstre Erbenmächte, Und senden, Unglüd streuend, und ben Traum.

## Recitativ unb Arie.

Doch ftand es nicht mit voller Kraft des Lebens Bor meiner Seele wie ein Bild des Lichts? — Noch seh' ich ihn, den königlichen Jüngling, Die goldne Krone auf dem ftalzen Haupt! Den Leoparden führt' er in dem Schilde. Zornglübend trat er vor mich hin, ich sank, Bon seines Blickes Klammentraft getroffen.

#### Aric.

Drückenb schwer ist die Lust —
Im Nebel schreiten,
Winkenb vom Weiten,
Geister der Ahnen,
Senken die Fahnen,
Deuten zur Gruft —
Aber ob Wetter auf Wetter sich thürmen,
Donner auf Donner kracht,
Fest noch steh' ich unter den Stürmen,
Ober fall' als Helb in der Schlacht!
(Gesang und Triumphaarsch in der Ferne.)
Hoch tone Trompetengeschmetter
Dir, Odin, du höchster der Götter,
Der trokende Keinde bestegt!

Cothron. Bas hör' ich — wie? Triumphgesang ber Unsern? It bas nicht Haralb's Siegesmarsch?

Er traf mit seiner sieggewohnten Schaar Auf König Alfrebs Heer; es focht verzweiselnb; Doch Haralb brang in seine bicht'sten Reihen, Und Englands lette Mauer war gebrochen. Der König ift entsloh'n mit wenig Eblen, Und nur das Leben hat er sich gerettet.

Cothron (bei Gette).

Wenn harald fiegt, barf Gothron nicht mehr traumen.

#### 3meiter Auftritt.

## Der Triumphzug ber bauifden Sieger. Baralb. Britifche Gefangene.

Chor der danischen Krieger und Frauen. Soch tone Trompetengeschmetter Dir, Obin, bu höchster ber Götter, Der trobenbe geinbe befiegt.

Die Arieger (allein). Bir trafen gerüftet bie Briten, Bir haben wie Danen geftritten, Als Gelben gefampft und gefiegt.

Chor der Gefängenen.

Beh! was haben wir verbrochen? —

Bater ber Barmherzigkeit!
Unstre Stärke ist gebrochen,
Hingewürgt im blut'gen Streit!

Žahllos, Herr, sind unste Leiben;

Rett' uns aus ber Macht ber Seiben! Chor der Krieger (wieberholt). Hoch tone Trompetengeschmetter

Als Helben gekampft und gesiegt.

harald (pu seinen Danen).
Das war ein blut'ges Tagwerk, Kampfgenossen!
Ihr habt Euch Eures Führers werth geschlagen.
Stand boch das Volk der Briten wie ein Fels,
Als wolkt' es einer Welt entgegen kampfen.
Doch wie der Blithtrahl aus den Wolken schwettert,
And wo dies Schwert kampft, ist der Tag gewonnen.
Cothron (bei Setie).

Der Uebermütb'ge! (Laut.) Heil Dir, ebler Felbherr! Du haft die Kraft des Danenarms bewährt. Im blut'gen Spiel der Schlachten grau geworden, Kann ich mich nimmer folder Großthat rühmen.

Rorner's Berte. It.

farald. Die Belt hat einen Baralb nur geboren, Und nur ein Sarald foll ber Welt gebieten.

Sothron (bet Seite). Fahr' hin, fahr' hin! auch Deine Stunde fclagt!

Das Schicffal wird ben Knabenhochmuth beugen.

Barald. Best, Rampfgenoffen, labt Guch nach ber Arbeit. Sorglos könnt Ihr bie nachte jest verschlummern:

Alfred hat unfrer Schwerter Kraft gefühlt,

Er ift befiegt und Abion ift unfer.

Cothron. Roch, Baralb, ift's nicht Zeit ju Siegesfeften; Roch ift bas Wert, bas große, nicht vollbracht, Und mancher Morgen muß noch blutig tagen, Eb' Albion bes Siegers Schwert erkennt: Denn Alfred lebt und viel ber eblen Briten; 3ch ahne hier noch eine wilbe Zeit. D, traue nicht bem flücht'gen Glud ber Schlachten! Denn ichneller, wie die Belle fleigt und fallt, Treibt uns bas Schickfal auf bem Meer bes Lebens. Kürst! auch dem schwachen Keind ist nicht zu trau'n.

Rur jest noch ichwelge nicht im Siegestaumel, Rur jest jum Biel -

Harald. Mein Werk hab' ich gethan. Willst Du bie Lust bes Tages mir vergiften? 3ch schlage nur in freier, offner Schlacht;

Doch liebst Du es, bie Balber ju burchipuren, Kola' bem armsel'gen König nach. — Rur zu! Dich hat es nie nach foldem Fang gelüftet. -

Und jest sei Siegesmahl und Tanz. Ich will 's! Cothron. Berichmahe meinen Rath, ich muß es bulben;

Doch eine Beit wird tommen, wo Dich's reut! Mich aber halt Dein Spotten nicht zurück. Nicht eher soll ber Siegestrunk mich laben, Bis Alfreb's Blut mein Danenichwert gefarbt. Ihm folg' ich durch der Wälder bickte Nacht; Denn in bem Gurften fallt bes Bolles Dacht. (Mb mit feiner Schaar.)

#### Dritter Auftritt. Barald. Seine Danen. Die Gefangenen.

farald (bem Gothron nachfebenb). Beh', Mter! geb', bu ftorft nur unfre Refte: Dich treibt ber Reib, bie Diggunft meines Ruhms. (Bu ben Rriegern.) Rubrt bie Gefang'nen fort gur ficheren Bermahrung. - Alwina führ't berbei! Dann febr't Burud, bas Siegesfest mit mir ju feiern.

(Die Gefangenen werben von einigen banifden Rriegern abgeführt.)

farald. Auf, mad're Danen! auf, und frifch begonnen Das hohe Lieb von ber gefchlag'nen Schlacht!

Chor der Danen (von Ballet = Pantomime begleftet).

Bir fampften mit bem Schwert. furchtbar webten bie Baltyren

Furchtbar webten bie Walkyren Das Gewebe ber Schlacht Wit blutigen Lanzen Und Menschengliebern In ber Felsen Nacht.

Chor der Danen. Bir fampften mit bem Schwert. farald. Das Loos bes Rampfes ift gefallen,

Wenn Obin gebeut. So zogen wir aus, Dem Feinde entgegen Zum wogenden Streit.

Chor der Danen. Wir fampften mit bem Schwert.

farald.

Speere blinken, Krieger finken. Durch bes Kampfes Nacht Schreiten bie Walkyren, Führen bie Gefall'nen Ju Obin's Burg, Zu Walhalla's Pracht.

Chor ber Danen. Wir fampften mit bem Schwert, farald. Der Morbfiahl raf'te fürchterlich

Der Morbstahl ras'te fürchterlich In Männerbrust. Der Brite wich Und seine Mauer brach;

Denn Haralb warf ben blut'gen Speer Und jagte flegend burch bas Geer,

Gewonnen war ber Tag!

Chor der Dänen. Bir kampften mit bem Schwert, Bir flegten mit bem Schwert; Des Feinbes Mauer brach, Gewonnen war ber Tag!

(Böhrend bes letten Cesanges zieht sich der Chor nach und nach in den Hintergrund zurück, lagert sich dort und beginnt das Siegesmahl.) (Hier kann auch ein Garakteristischer Zanz eingelegt werden.)

#### Dierter Auftritt.

haralb. Die Danen. Almina und weibliches Gefolge, von Rriegern geleitet.

garald. Ich fiehe nicht in Obin's Gunft allein, Auch Frena hat jum Liebling mich erforen; Denn in ber Schlacht, ber siegend ich gebot, Warb mir die schöne Britin bort erkämpft, Und heut noch will ich sie als Braut umarmen. — Dein Bolk, Alwina, sank vor meiner Macht, Ich habe Dich als Beute mir erstritten; Du bist in dieses Arm's Gewalt: so höre! — Es hat Dein Blid mein Siegerherz gewonnen, Und Deiner Glieber reizende Gestalt Erregte meiner Seele tiessen Grund!
Drum reich' ich Dir, ein freier Dänensürst, Die ftolze hand. Erbörst Du meinn Wunsch, So will ich Männertreue Dir geloben, —

Recitativ unb Arie.

Alwina (bet Seite). Almächtiger, verleib' mir Kraft! — Muth! — Muth! — Harald. Du wirfst Dein eig'nes Loos. — Bift Du entschlossen? Alwina (solp). Ich bin's und war's, eh' Du Dein Wort vollenbet.

#### Ariofo.

Wag'st Du's, nach mir die Hände auszustrecken? — Ein Britenherz schlägt mir im Busen laut, Und nimmer kann Dein Orohen mich erschrecken; Denn ich bin Alfred's stolze Königsbraut! Ich hasse Dich mit aller Krast ber Seele! — Jept, Dänensürft, jept frage, was ich wähle.

Karald. Du, Alfred's Braut, Alwina? — Tob und Hölle! Muß ber mir überall als zeind begegnen? Und Du, Berrätherin, wagst's, mich zu verschmähen? Ich werse Dich in tiese Kerkernacht; Dich soll der Tag nicht freundlich mehr umwehen, Berblüht sei Dir des Lebens Rosenpracht; Und sind' ich Deinen Buhlen einst im Streite, So wird er meines Grimmes blut'ge Beute.

#### Trie.

Alwina. Es lebt noch ein gerechter Gott im himmel, Und ich verachte Deine blinde Wuth.
Alfred erhebt sich einst im Schlachtgetümmel
Und schreitet muthig durch des Kampses Gluth.
Erzitt'rel diese Fesseln wird er brechen
Und meine Schnach in Eurem Blute rüchen!
(Ab mit ihrer Begleitung. Haralb solgt ihr. Sobald Alwina geschlossen

(Ab mit ihrer Begleitung. Haralb folgt ihr. Sobalb Alwina gefcloffen, faut jugleich ber Chor ein.)

### Sünfter Auftritt. Die banifden Rrieger.

Chor der Danen. Das fröhliche Fest ist beschlossen, Wir haben die Stunden genossen, Run geht es auf's Neue zum Streit; Schon sind wir zum Kampse bereit.

(Die Scene bleibt einige Augenblide unveranbert, bis ber Gefang ber abziehenben Danen gang verhallt.)

#### Sedster Auftritt.

(Gine obe Gegenb im Walbe, von Felsen umgeben.)
Alfred (noch in völliger Rriegerliftung, tritt verftort auf).
Cavatine.

Wohl euch, ihr tapfern Streiter! Ihr sankt mit Hoffnung im Blid; Aber ihr starb't vergebens! Den herrlichsten Preis des Lebens Raubt uns ein feindlich Geschick.

Recitatin.

Der Schlag ist hart; boch barf ich schon verzagen? — Ist benn bas Höchste, Aeußerste gethan? Mich liebt mein Bolt; es giebt mich nicht verloren Und stürzt sich freudig in des Kampses Nacht. — Noch fühl' ich Kraft in diesem Arm sich regen, Und meinem Schicklal geh' ich kühn entgegen.

Wilb brauf't ber Sturm, bie Donner brüllen Und aus ber Wolfen bunklen Hüllen Oringt noch ein Strahl bes Lichts hervor. Der Abler fieht's, und ohne Grauen Darf er bes Fittigs Kraft vertrauen Und schwingt zur Sonne sich empor.

(Bie er geben will, begegnet ihm Siemarb.)

### Siebenter Auftritt. Alfred. Siemard.

Sieward. Dein König!

Alfred. Sieward!

Sieward. Serr! Gott fei gebantt!

Du lebst, Du lebst!
Alfred. Mein alter, treuer Diener!

Sieward. Best mag bas Schwert ber Danen mich erreichen; 3ch fterbe gern, benn Du bift ja gerettet!

Alfred. Ach, viel bes eblen Blutes ift gefloffen, Und ichwer getroffen fant manch theures Saupt. Doch! - Simmel! - fprich, wo ift Alwina? fprich! Sab' ich fie nicht in Deinem Schut verlaffen ? -

Wo ist fie, Alter? — Ende meine Angst!

Steward (bei Seite). D, muß ich ihm bas Gräfliche verfünden! -(Laut.) Alwina, ebler herr .

Ift tobt? — Bollenbe! Alfred. Ich bin ein Mann, und will als Mann es tragen.

Sieward. Tobt ift fie nicht, boch folimmer wohl als tobt; -Alwina ift gefangen von ben Danen!

Alfred. Gerechter Gott! gefangen von ben Danen? In Harald's übermuthiger Gewalt?

Sieward. Als Du zum Kampfe muthia ausgezogen Und wir im Lager froher Kunde harrten, So sprengt' ein Flüchtiger an uns vorüber Und rief une ju: ber Ronig ift umgingelt! Und mahrend une bies Wort zu Boben ichlagt 'Und uns die Angst nicht Worte finden läßt, Schwingt fich Alwina auf bes Zelters Rücken Mit wildem Blid und fpornt bas eble Rog, Daß es hochbäumend in die Luft sich hebt, Stürzt fühn bem naben Feinbe fich entgegen Und fällt, noch eh' wir rettend fie ereilen. In Harald's Macht. -

Alfred. Die Unglückselige! Sieward. Ich aber floh zu einem armen Harfner -Die nabe Sütte ift fein Aufenthalt, -

Der vor des Feindes Bliden mich verbarg, Und so bas Leben sorgend mir erhielt.

Alfred. D, welche Marter wird bir nicht bereitet, Hochbergig Mädchen! kannst bu es ertragen? — Doch meine Rlage wird fie nicht erretten, Die muth'ge That nur führt jum fernen Biel. -Der Augenblick ift gunftig. Sorglos schwelgt Im Uebermuth bes Siege ber Feinde Schaar. Ein neuer Angriff gludt wohl; boch vorher Jst noch des Lagers Schwäche zu erspäh'n, Und in bes Harfners Hulle barf ich 's wagen. — Alwina gilt 's. Es gilt das Glud bes Lebens; Drum, Siewarb, eile, führe mich zu ihm!

Sieward. 3ch fuhl' es wohl, mein Beigern ift vergebens;

Die That ist groß, bas Herz ist ungestüm. (Beibe ab.)

#### Achter Auftritt. (Balbige Gegenb. Links ein Thurm.) Gothron und feine Danen.

Sothron. Roch fand ich fein Spur bes Britentonigs, ·Much feiner Freunde teine bier verborgen, Das gange Bolt bat flüchtig fich gerftreut; Doch in bem Duntel feiner bidften Balber Baut bie Natur ihm eine feste Burg. Run will ich noch ben nachften Forft burchftreifen, Mus bem Gefahr uns broben fonnte. - Saralb Mag mich verhöhnen; ich verfaumte nichts, Bas Klugheit forbert. — Folg't mir, treue Danen! (Aue ab.)

#### Neunter Auftritt.

MIming (erfdeint binter ben Renftergittern bes Thurmes). Alfred und Siemarb (Griterer als harfner vertleibet, tommen fpater von ber rechten Seite mabrenb Alwinens Befange).

Romange und Tergett. Alwina (allein). In bes Thurmes Racht gefangen, Sinkt bie Lebensluft in's Grab; Ueber bie verblühten Wangen Aließt die Thrane mir berab.

(Alfred tommt mit Siewarb.) Alfred. Bas bor' ich! Gott! Bernahmft Du wohl bie Stimme? Sieward. Sie ift's. Es war Alwinens Silberton. Alwina (fahrt fort). Bie ertrag' ich meine Schmergen,

Bon bem Beiggeliebten fern? Doch fein Bilb ftrablt mir im Bergen Wie ein golbner hoffnungeftern.

Alwina schmachtet bort in jenem Thurm! D, lag une ihr bie nabe Rettung funben!

> Artofa. Nicht länger follst Du troftlos weinen; Balb überftanben ift ber Schmerz. Dein Retter nabt, er wird erscheinen. Und liebend finkt er Dir an's Berg.

Alwina. D. füßes Wort, bas Du gesprochen! Des Bergens Rummer ift gestillt. Bald find bie Feffeln mir gebrochen; Der Liebe Soffnung wird erfüllt!

Alfred. Das Wageftud muß ich vollbringen; Den Danenichwertern biet' ich Sohn.

Alwina. Bas Du gewagt, es muß gelingen; Die Liebe ift Dein ichoner Lobn.

Sieward. Das Schidfal wird er filhn bezwingen, Mag es ihn feinlich auch bebrob'n.

Rugleid.

Alwina. Gewiß, gewiß, Du wirst mich retten; Du wagst für mich die fühne That. Ich trage muthig meine Ketten; Ich glaube Dir: mein Retter naht! Alfred. Gewiß, gewiß, ich will Dich retten;

Bugleid.

Für Dich wag' ich bie kuhne That, Ertrage muthig Deine Ketten; Berzage nicht: Dein Retter naht! Steward. Gewiß, gewiß, er wird Dich retten; Er wagt für Dich die kuhne That. Ertrage muthig Deine Ketten; Berzage nicht: Dein Retter naht!

(Alwina zieht fich hinter bie Fenstergitter gurild. Indem Alfreb und Siewarb abgeben wollen, tommt Gothron.)

Behnter Auftritt.

Alfred. Sieward. Gothron (tommt mit feinen Danen).

Sothron. Bas fpurt 3hr bier herum? Ber feib 3hr? fprecht! Alfred. Geftrenger Gert! ich bin ein armer harfner,

Und lebe einsam bort in jener Butte.

Ein Dane. Wir fennen ihn und feine Liebertunft. Sothron. So führt ihn fort; er foll auch mich ergögen.

Alfred (leife). Zest, Alfred, gilt's, jest mußt Du es vollbringen; Und fehlt die Kraft, muß es ber Lift gelingen. (Alfred wird abgeführt.) Cothron (au Sieward).

Doch, wer bift Du? Gewiß vom Beer ber Briten?

Beftebe!

Stemard. Serr! ich bin ein Flüchtiger; Der Sunger qualte mich, ich suchte Sillfe. Erbarm't Euch, wenn ich nicht verschmachten soll!

Sothron. Man binbe ihn und führ' ihn in's Gefängniß!

(Sieward wird gebunden.)
So ware benn ber ganze Gau durchsucht.
Nichts von Bedeutung hab' ich aufgesunden;
Nur einmal hatt' ich eine leichte Spur,
Doch bald war sie im Dickicht mir verloren.
Ich kehre leer zurück! — Auf, folgt mir, Dänen! (Aus ab.)

Gilfter Auftritt.

(Racht. Danifdes Lager. Bur Seite ein Brunnen. Die Buhne bleibt einige Beit leer.)

Sothron und fein Gefolge. Ein Fadelträger. Sarald (tritt auf mit feinem Gefolge und einem Fadelträger).

Sinale. Satund (pottenb). Gothron! herrliche Beute Sat und Dein Streifzug gebracht.

Wenn ich zu früh mich erfreute, Saft Du für's Ganze gewacht.

Cothron. Haralb! zu lange schon Dulb' ich ben Hohn. Was bieser Arm noch vermag, Hat auch in späteren Jahren Mancher ersahren Bis auf ben heutigen Tag.

(Er gi eht fein Schwert; Saralb ebenfalls. Gothron's unb Saralb's Gefolge treten bagwifchen.)

Char

Fürsten, bebenk't, was Ihr thut! Hier, wo Ihr Beibe zum Kampse verbunden, Kränze des Siegs um die Schläse gewunden, Kließe nur britisches Blut!

Cin Sote (tommt zu Haralb). Bergebens, gestrenger Gebieter, Barb Alwina im Thurme bewacht. Durch unterirbische Gänge Entsprang sie im Dunkel ber Nacht.

**Harald.** Wie? — Tob und Höll! — Mwina entsprungen? Das kühne Wagstück wär' ihr gesungen? Das soll sie bühen in tiesster Gruft! — Auf, wack're Dänen, die Rache rust! (Mit seinem Gesolge und seinem Fackelträger ab.)

Cothron (bem Saralb nachfebenb).

Hat sich Dein Glück schon gewendet? Noch ist nicht Alles geendet!

(Bu ben Danen.) Jest ruf't ben Harfner mir

Jest ruft den Harfner mir Hier in des Himmels Freie, Daß er mit Saitenklang Den frohen Muth erneue.

Alfted (tritt als Sarfner auf). [Garfen = Borfpiel.]

Romanze.
Des langen Kampfes mübe,
Lag unberührt der Stahl;
Ein füher, fiiller Friede
Beglickte unfer Thal.
So lebten wir die Lage
Des Lebens froh bahin;
Rein Schmerz und keine Klage
Trübte den beitern Sinn.

(Bei ben folgenben Strophen werben bie Banen immer aufmerkjamer, brobenber und ergrimmter, und Gothron immer tieffinniger.)

Doch schnell sind verschwunden Die glüdlichen Stunden Jur dunklen Nacht. Da kam es gezogen Durch drausende Wogen Mit eherner Macht. Und Schwerter klirrten, Und Pfeile schwirrten; Der Kampf begann. Es sallen die Krieger; Der Fremde bleibt Sieger, Der blutig gewann.

**Cothron** (heimlich). Was mag er beginnen? Was mag er ersinnen?

Alfred. Doch viel kann ber Mensch ertragen, Bis bie letzte Schranke bricht.
Dann muß er bas Höchste wagen;
Tob und Hölle schreckt ihn nicht.
Drum erzittert bort, Ihr Danen!
Muthia wird ber Brite fieb'n.

Chor der Danen (auf Alfred einbringenb). Wie? Du wagst uns zu verhöhnen? Bube! Dir soll's übel geh'n.,— Herr! bas hörst Du so gelaffen?

Sothron. Reiner wag's, ihn anzufassen!
Alwina (foleicht hinter ben Danen heimlich im hintergrunde hervor, leise). hier hort' ich bes Geliebten Stimme;
Ich achte nimmer ber Gesahr!
Steht er nicht bort im heil'gen Grimme,
Umringt von seiner Keinde Schaar?

Alfred (in immer größerer Begeifterung).

Blutig wird der Morgen grauen,
Wird im Kampf die Briten schauen;
Alfred naht in Königspracht,
Schreitet durch die dust're Nacht:
"Freiheit" ist das Losungswort.

Bugleid | Danen. Treibt ben frechen harfner fort! | Alwina (leife). Ach! ju fuhn war biefes Bort.

Alfred. Siegend wird die Fahne weh'n! Dänen. Soll er ungestraft uns schmäh'n? Alwina (letse). Alfred! wie wird Dir 's ergeh'n!

Alfred. Das Gewagte ift gelungen,

Und ber Dane ift bezwungen, Singeschleubert in's Berberben !

Bugleich | Danen. Frecher Bube! Du mußt fterben! Alwing. Ach! er bentt nicht ber Gefahr!

Soth ron. Bange Ahnung, wirst bu wahr?

Danen (in ber höchften Buth auf ihn einbringenb).

Dein Blut foll biefe Schwerter neten, Berweg'ner, fcweigft Du jest nicht balb!

Alfted (indem er bes harfners Rleib voll Begeisterung abwirft und im toniglicen Schmud baftebt).

Wer wagt es noch, mich zu verleten, Des Konigs beilige Gewalt?

Alle (außer Alminen, fahren erfcproden gurud). Der Britenfürft!

Alwina (jugleich). Wie groß und fühn!

Alfred. Erfenn't 3hr mich?

Cothron.

Mein Traum! mein Traum!

Alwing (fpringt hervor, reift bem einen noch anwesenben Fadeltrager bie gadel aus ber hand und wirft fie in ben Brunnen. Duntie Racht).

Fort! rette Dich! (Sie reißt ihn settwärts im Dunkel mit fich fort.)

Sothron. Wo ift es hin, bas Schreckensbild?

Das war 's, was mir im Traum erschienen;
Ich kannt' es an ben eblen Wienen —
Die bunkle Ahnung ist erfüllt.

Chor.

Er ist enistoh'n, schnell hinterbrein! — Die Racht hat ihn in Schutz genommen; Doch soll er nimmer und entsommen! — Auf, Brüber, auf, und hol't ihn ein! (Bollen bem Alücktigen in großer Uporbnung nachellen.)

Ameiter Chor

(tritt aus bem Innern bes Beltes ihnen entgegen und balt fie jurud).

halt! Laff't ihn! Er ift vernichtet. Obin hat über ihn gerichtet. — Solch ein Fürst ohne Land und heer, Droht und teine Gefahren mehr.

Beibe Chore (jugleich, wieberholen).

(Babrenb bes wilben Tumults fällt ber Borhang.)

## Zweiter Aufzug.

(Felsengegend im Balbe. Bur Seite eine große Höhle. Morgenröthe, Sonnenaufgang.)

#### Erfter Auftritt.

Dorfet. Briten.

Morgengejang ber Briten.

Sei uns willfommen, freundlicher Morgen! Sei uns willfommen, freundlicher Tag! In beinem Schooße liegt es verborgen, Was uns die Zukunft noch bringen mag.

#### Sweiter Auftritt.

Die Borigen. Almina (tritt aus ber Soble).

Dorset (ber fie erblickt). Alwina!

Alwing.

Ja! ich bin's, und Alfred ist

Gerettet!

Dorset. Doch Du getrennt von ihm? Und hier? Alwin a. Gerettet waren wir, boch zeigten sich Bei Tages Andruch einzeln in der Ferne Noch Feinde. — Hier blieb ich, in dieser Höhle, Auf sein Geheiß verborgen. Ihn hielt nichts Zurild. Er machte Bahn sich durch sein Schwert Und eilte zu der treuen Schaar, die dort In einem Thale seiner harrte.

Dorfet. Wohl!

So suchen wir ihn auf.

Alwina. 3ch bleibe bier.

Sier foll ich ibn erwarten.

Dorset (zu ben Kriegern). Wad're Brüber! Heier seht Ihr Eures Königs eble Braut. — O, sag' es ihnen selbst, Du Herrliche, Daß unser Alfred frei ist und gerettet, Und stähle ihren Muth durch Deine Worte.

Recitativ. Arie und Chor.

Recitativ.

Alwina. Ja, tapf're Briten, bankt bem großen Gott! Der König ist befreit und ist gerettet, Und mächtig seines Arms und seiner Kraft. Drum, Briten, sammelt Euch zu seinen Fahnen! Er selbst wird Euch den Weg zum Siege bahnen.

#### Arie.

Auch mich soll't Ihr im Kampfe seben, Mit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite fühn zu stehen, D. welch erhebendes Gefühl!

Ich burfte Alfreb's Gerg erwerben, Es zu verbienen hofft' ich nie; Jest tann ich für bie Liebe fterben, hab' ich boch nur gelebt für fie!

D, füße Zauberkraft ber Liebel Ich fühle bein allmächtig Weh'n; Wenn nichts im Leben heilig bliebe, Dein schönes Reich wird boch besteh'n!

Auch mich sollt Ihr im Kampfe sehen, Mit Euch vereint im Schlachtgewühl; An seiner Seite kühn zu stehen, O, welch erhebenbes Gefühl!

Chor.

Mit Alfred wird sein Bolt erstehen; Es lebt in uns nur ein Gefühl. Uns Alle soll er würdig sehen, Zu folgen ihm in's Schlachtgewühl. Alfred und Sieg! (Der Chor mit Dorset ab.)

#### Dritter Auftritt.

#### Alwina. Rachber Garald mit Gefolge.

Alwina. "Alfreb und Sieg!" welch' schöne Harmonie In biesen Worten liegt! Ihr mächt'ger Zauber Stürzt heut noch Tausenbe in Kamps und Tod. — O, segne, Gott, den Glauben Deines Bossel (Sie geht der Höhle zu.) Doch was vernehm' ich! Wär' er schon gefunden? — Ja, Stimmen und der Laut von Männertritten — Ja, das ift Alfred! Alfred — Himmel! — Harald! — (Harald und sein Gesolge treten auf.)

harald. Da ist siel — Nicht so leicht, Awina, Entrinnt man mir.

Alwina. Belch feinbliches Geschick! (Sinkt nieber.) garald. Sie finkt, sie flirbt! — Bei allen Höllengöttern! Bringt fie zum Leben wieber, ober zittert Für Euer eig'nes! — Fürstin! Braut! Alwina! — Sie schlägt die Augen auf. — Dank, Obin, Dir!

igleic.

#### Recitativ.

Alwina. Bo bin ich? finb bas noch bes Lebens Reiche? Ift es noch bas Licht ber Sonne, was mich blenbet? Gebor' ich noch ber Erbe an? - Gin fcwerer Traum Lag graflich auf bem jungen, vollen Bergen -

garald. Alwina!

Alwine. Beg mit biefem Schredensbilb! Berfolgt's mich auch in biefe Regionen, Bas mich im Leben fürchterlich gequalt?

garald. Du traumft, Geliebte! - Frifch in Lebensfülle

Stehft Du noch bier auf biefer Erbenwelt.

Alwina. Weh'l fo bat mich ber fcbonfte Traum betrogen? So ftokt's mich wieber in bie Birflichfeit? Und feinblich wühlt mit allen ihren Schmerzen Die Gegenwart in bem gerriff'nen Bergen.

#### Duett.

Welch ein Erwachen! 3ch feb' mit Grauen Alwina. Bieber mich in bes Tigers Klauen. -(Ru Baralb:) Tobte mich, ober hinmeg von mir!

Mabchen, fieh' mich ju Deinen Fügen! farald. Lak Dich als meine Braut begrüßen!

Baralb, ber Sieger, fnie't bor Dir.

Eh' will ich bas blübenbe Leben laffen! Almina. Dich muß ich ewig verachten und haffen.

Und magft Du, Stolze! mich ewig haffen: farald. Ich will Dich mit ftarten Armen umfaffen; Dein mußt Du fein, Du entfliehft mir nicht!

Starter als Du, ift Lieb' und Pflicht. Alwing. Balb ift's entichieben, balb muß es tagen. Rettung ericbeint oft in außerster Noth.

Rein, langer fann ich's nicht ertragen! Marald. Ritt're, Berweg'ne, wenn Baralb broht! (Alle ab.)

## Dierter Auftritt.

(Balb.) Dorfet und britifde Arieger (von ber entgegengefeben Seite). Dann Alfred.

Dorfet. Roch finb' ich feine Spur von unferm Belben: Best fürcht' ich faft, er fiel in Feinbes Sanb. Dann, Dorfet, gilt es einen großen Rampf, Und ungeheuer ift ber Breis bes Sieges.

Chor (binter ber Scene). Beil unserm König! — Alfred und Sieg! Dorfet. Bas bor' ich! welchen Jubel! - Bar' ber Ronig Gefunben? - Ja, er ift's!

Alfred. Dorfet. (Alfred tritt auf mit bem Chor.) Dein Doxfet!

Alfred!

Chor.

Hered. So find' ich Dich benn wieder, treuer Freund!
Und Dich, mein wach'res Volk, Dich sehr ich wieder
Boll Siegesluft und frischem Helbenmuth.

Hoh die viel, viel wieder gut zu machen!
Doch trauet meinem föniglichen Schwur:
Nicht eher ruht dies Schwert an meiner Seite,
Dis ich mein schönes Baterland befreit!
Wie dant' ich, Dorfet, Dir sikr Deine Liebe!
Haft Du mir dieses Heren, daß viele Tausend Männer
Aum neuen Kreiheitslampf gerüftet steh'n?

Dorfet. Bas ich gethan, mein ebler, theurer Fürst, Bar meine Pslicht. Es hätte jeber Brite Für Dich mit Freuben Alles hingegeben, Und Gut und Leben Deinem Glüd geopfert!

Alfred. Den schönen Glauben hab' ich an mein Bolk! Im Ungläck erst bewährt sich Männerkraft, Und Freundestreue prüft man erst im Sturme. — Nun, wack'res Bolk, nun rüste Dick zur Schlacht! Nur Eine Wahl giebt's: Siegen ober sterben! Ein Gott, ber über Wolken broben wacht, Er läßt sein Volk nicht sinken und verderben. So rus't ihn an um seinen großen Segen; Und dann bem Feinde, dann bem Sieg entgegen!

Alfred und Chor (Inteenb).

Arie. Gebet.

Höre unser lautes Flehen, Sott der Siege, Gott der Schlacht!
Laß Dein treues Boll bestehen, Mach' es start durch Deine Macht!
Sisid und Leben und Berderben
Wägst Du mit gerechter Hand.
Laß uns siegen oder sterben
Filr das theure Baterland!
(Alfred aussiehend, nach ihm der Chor.)

Alfred (allein). Gott, laß mein Bolf gerettet fein! Gern will ich mich jum Opfer weih'n. (Mit Chor.) Hinaus, hinaus in Kampf und Schlacht Gott ist mit uns und seine Wacht! Ebor.

Alfred und Sieg!

(Mue ab.)

## Sünfter Auftritt.

(Der innere hofraum eines alten Caftells in ber Rabe bes Schlachtfelbes, mit einem breiten verschloffenen Gitterthor in ber Mitte und niebriger Mauer.)

Rowena. Sieward und mehrere gefangene Briten.

Finale.

Chor der gefangenen Engländer.

Wir verschmachten hier in Ketten, Sind zu neuem Schmerz erwacht! Will der Himmel uns nicht retten Aus des Feindes roher Macht?

Rowena und Sieward.

Alfred lebt, wir bürfen hoffen, Balb wird er ben Kampf erneu'n; Balb steht dieses Thor uns offen, Siegend wird er uns befrei'n.

Chor der Gefangenen.

Wir verschmachten hier in Retten 2c.

## Sechster Auftritt.

#### Die Borigen. Sarald und Almina (treten ein).

Harald. Hier in festverschloff'nen Mauern Soll fich erweichen Dein harter Sinn; Magft Du um Deinen Alfreb trauern — Doch reich' mir bie hand und fei Königin!

Alwina. Rie werb' ich Dich bitten um Dein Erbarmen; Denn bei bem Gott, ber bort oben wacht! Biel lieber war' ich in Grabesnacht,

Als in Deinen verhaßten Armen! farald. Du follft es bereu'n!

Alwina. Bei'm Simmel, nein!

siarald. Sieh' biese Me in Sklaverei — Willst Du mich lieben, so sind sie frei; Aber wirst Du mich länger verschmäh'n, Müssen sie mit Dir untergeh'n,

Und Alle ziehst Du mit Dir in's Berberben.

Alwina. Sie finb Briten und wiffen zu fterben.

```
(Ru ben Gefangenen :)
Doch was schmachtet Ihr in Sklaverei?
Alfred, Guer Ronig, ift frei!
     Er wird Guch retten,
```

Er löft bie Retten.

Stürm't ibm entgegen im Siegerlauf!

Bred't Gures Rerfers Thore auf!

flaraid. Almina. Bist Du rasend, Alwina? Bas fällt Dir ein? 3d will meines Belben würdig fein.

Chor der Gefangenen. Ja, wir wollen fühn es magen, Länger biefe Schmach nicht tragen, Da bas Baterland es gilt! Alwina.

Ihr seid Briten, müss't es wagen, Langer biefe Schmach nicht tragen, Da bas Baterland es gilt!

Barald.

Wer es magt, ber ift verloren! Diefes Schwert foll ihn burchbobren! So ein Sturm ift balb gestillt.

(Erompeten bes englifden Beeres binter ber Scene.)

Quartett nnb Cbor. Welch ein Ton? was mag er bebeuten? Laut bringt er ein zu uns mit Dacht! Ift es ber Ruf ju neuem Streiten? Naht Alfred fich in blutiger Schlacht? — Ein Grauen faßt mich mit banger Qual, In Furcht und Soffnung ichwantt bie Wahl.

Chor ber Briten (binter ber Scene). Alfred und Sieg!

Marald.

Was hör' ich?

Alwina.

Sa l

Der Unfern Kelbgeschrei!

Chor (wie oben, binter ber Scene).

Mfreb und Sieg! Sieg! Sieg! Sieg! Sieg! Chorder Gefangenen.

garald. Ber Sieger ift, wird balb fich zeigen.

Ihr follt die Freude ichwer bereu'n!

(Er will burd bas Mittelthor jurud, burd welches er eingetreten ift. Die Gefangenen vertreten ihm ben Beg. Die Dauer und bas Thor wird von außen eingeschlagen und fillrit gufammen. Dorfet fturgt mit mehreren Briten berein. Dan fiebt im Sintergrunde bas freie Schlachtfelb, mit britifchen Ariegern befest und ihre gahnen fliegen.)

Dorfet. Halt! — Ergebt Euch, Haralb!

garald.

Nimmermehr! -

Rach' ober Tob! Nicht biese Schmach!

Rörner's Berte. Il.

```
Der fet. So mag Dich ein britisches Schwert burchbobren.
           (Sie fecten, Haralb wirb entwaffnet.)
Lob und Hölle! Ich bin verloren!
Barald.
                            Canon.
                            Rowena. Sieward.
      Borset, Alwina.
   Wie schnell hat fich bas Glud gewenbet!
   Welch ein verhängnißvoller Tag!
   Bobl une! bie Leiben find geenbet,
   Und Alfred balt, was er versprach.
      farald. Wie ichnell hat fich bas Glud gewenbet!
   Beld ein verhängnifvoller Tag!
   Au Alfred's Ruhm hat er geenbet,
  Und Harald bulbet biese Schmach? (Hinter ber Scene Felbgeschrei.)
Die Danen. Obin und Sieg!
Die Briten.
                               Alfred und Sieg!
    (Die Briten bringen von allen Seiten vor und befegen bas Theater.)
Chor der Briten. Gewonnen ift bie blut'ge Schlacht!
       Gott war mit uns und seine Macht!
Alfred (zulest eintretenb). Alwina!
                                 Alfred? (Du haft gefiegt!
Almina.
                                             Alfred.
                                          Ich habe gesiegt!
Alwina. Du fehrft in meinen Arm gurud?
Alfred.
          Ms Sieger febr' ich froh zurud!
Beide.
          D, herrlicher Lag! o himmlisches Blud!
          Den Siegespreis bab' ich errungen.
Alfred.
          Und Gothron fiel burch biefes Schwert. -
          Ihr Danen habt ben Rampf begonnen;
                           (Bu Haralb:)
          Doch glaub' ich Dich ber Achtung wertl! -
          Das Meer hat früher uns geschieben,
          Much funftig icheid' es Dich von mir:
          Dies fdmore, bann gieh' bin in Frieden,
          Und Deine Mannen folgen Dir.
fiarald.
          Soll ich Dich seh'n in ihren Armen? —
          Ich haffe Dich und Dein Erbarmen!
          Lob ober Schande bleibt für mich.
          Und glaubst Du, Stolzer, daß ich mähle? —
           Mfreb, mein ganzer Fluch auf Dich! -
           Dbin, empfange meine Seele!
```

Alle (magrend haralb in bie Scene getragen wirb). Gott! welch ein Augenblick Boll Entfeten! Er ftirbt, er opfert fich Seinen Gögen!

(Er erftict fic mit einem verftedten Dold.)

Alfred. Die Dänen sind im Kampf gefallen,
Der Leopard erhebt den Blid;
Doch Dir, mein Dorset, ja, Euch Allen
Berdant' ich dieses Sieges Glück.—
Und nun — Alwina! welch Gefühl! —
Alwina. Hoch schlägt das Herz. Wir sind am Ziel!
D, Glück der Liebe, Götterlust,
Wie hehst Du meine volle Brust!
Es bedt das Herz im Hochgefühl!
Die Liebe sieat. Wir sind am Ziel!

Solug.Chor.

Heil, Alfreb, Heil! Der ebeln Fürstin Heil! — Wo Du thronest, herrliches Baar, Fürchten wir keine Gefahr.

Alfred (nach ber Melobie von "Rule Britannia").
Setels, auch unter Friedenspalmen,
Soll dies Bolf gerüftet steh'n,
Freche Feinde zu zermalmen,
Hoch ber Freiheit Fahne weh'n!

Chor.

Stets soll dies Bolf zum Kampf gerüstet steh'n Und hoch der Freiheit Fahne weh'n! — Alfred und Siea!

(Augemeine Gruppe ber Berehrung. Alfreb und bie britifcen Krieger werben von ben englischen Krauen mit Gicenlaub geschmidt.)

(Der Borbang fällt.)

# Der Kampf mit dem Dracen.

Ein Singfpiel in einem Aufzuge.

1811.

#### Perfonen:

Elfriede. Herrmann. Arnold. Jäger unb Knappen.

(Das Theater fiellt ein freundliches Thal vor. Ein hobes Felfen-Schloß auf ber einen Seite, zu bem man auf ber andern Seite über eine Lugbrücke fommt. Im Borbergrunde links eine zierliche Hitte, rechts ein Felfensig unter bunten Sträuchern. Im hintergrunde bie Aussicht auf bewachsene Berge.)

#### Erfter Auftritt.

(Es ift Morgen. Man bort im Soloffe läuten.) Urnold (tritt aus feiner hütte).

#### Arie.

Sei willsommen, schöner Morgen, Sei begrüßt, du liebes Lickt! — Bringst du Freude, bringst du Sorgen? Dunkel liegt's in dir verborgen, Aber mich bekümmert's nicht. — Bas die Zeit mir Schönes raube, Heiter wandt' ich meine Bahn; Dort belohnt sich ja der Slaube, Nur der Körper hängt am Staube, Doch der Geiß sliegt himmelau.

Wie wunderliedlich steigt die liebe Sonne Aus Berges Nacht zu nouem Sieg herauf! In lichtem Strahle prangt die Beste droben, And tausenbsach vom Thurm zurückgeworfen Mith'n tausend Sonnen auf der Frühlingsblüthe, Ein Feuerballen wiegt sich durch das Thal.

Und neben biefem gangen Reig bes Lebens. Steht nun bes Lebens ganger Jammer ba. Die milbe, beit're Luft, bie bier mich fanft umweht, Wird bort von eines Drachen hauch vergiftet; Bo einft ber Freube laute Worte ichallten, Da jammert jest ber hirt um seine heerbe, Der Bater weint um ben gerriff'nen Sohn. -O. hartes Schickfal, kann dich nichts bewegen? Willst du nie gnäbig bliden auf bies Lanb, Das, reich geschmudt burch beine Gunft mit Gaben. Gin altes Recht auf beine Liebe hat? -Hätt' ich nur noch, wie sonst, ben wilben Sinn Rach feder That und freudigem Gelingen, Hätt' ich ber Jugenb fühne Stärke noch, 3ch goge aus, bas Unthier zu befampfen; Doch unfer Ritter bleibt in feinen Mauern, Und nuplos ift ber hirten ichwaches Bolf. Wie ausgestorben ift es hier im Thale, Hat gleich ber Drache hier fich nur gezeigt. Tief liegt er bort in jenes Walbes Sohle, Und edle Beute hat er wohl genug; Denn reich vor Allem ift ber Forft bes Ritters. -3ch glaube, man vergag' mich oben ganz, Benn nicht bes Burgherrn wunderliebe Tochter Tagtäglich meinen Tisch versorgen ließ'. -Das gute, fanfte Rind! — Doch ftill, was öffnet boch fo früh Das Burgthor schon? — Man läßt die Brude nieber. Sie ist's, sie kommt herab, sie selbst, die Gute, Und bringt bem alten Freund ben Morgengruß. -3ch eile, fie ben Pfab berabzuleiten. (Geht ihr entgegen.)

# 3weiter Auftritt. Arnold. Elfriede.

Arnold. Biel schönen guten Morgen, liebes Fräulein! Der neue Tag bring' Euch ein neues Glück! Elfriede. Ach, baß Du wahr sprächft, guter Bater Arnold! Daß mich ber Abend nicht verzweiselnd sähe!

Arnold. Was ift Euch? — Sehr erschüttert scheint Ihr mir; Es perlen Thränen in ben schönen Augen, Und ungestüm wogt die beklomm'ne Brust? Theilt Eure Furcht und Euren Schmerz mit mir! Ich will Euch tragen, will Euch leiben helsen; Denn tragen Zwei, so wird die Bürde leicht, In Zweier Brust ist Hossmung doppelt groß. Elfriede. So höre, treuer Freund, und wein' um mich! — Du weißt, wie jenes Unthiers grimme Wuth Den ganzen Gau verheert, und hirt und heerde, Die sorglos weibende, schon oft zerrissen.
Biel Riiter wagten ben verweg'nen Strauß, Und büßten mit dem Leben ihren Muth; Denn keinen dieser helben sah man wieder. Da hat der Bater sich der Noth erbarmt: Ein Schreiben sandt' er aus in alle Reiche, Zum Kamps aufsordernd jeden Riitersmann, Das einz'ge Kind zum Siegespreis verheisend. — "Der sei mein Eidam," sautete der Brief, "Und, wenn ich todt bin, meiner Gilter Erbe, Der in des Lindwurms Schlund das Schwert getaucht Und siegend heimkehrt aus dem Drachenkampse."

Arnold. Das hat Eu'r ebler Bater wohl erwogen, Denn hohe Noth war's für das arme Land. Ein boppelt großes Elid erwirbt er so: Des Landes Wohl und einen wadern Eibam. Sott gebe seinen Segen zu der That!— Ihr weint, mein Fräulein? Kann Euch das betrüben, Was jedes Gerz mit Freud' und Hossnung füllt?

Elfriede. Ach, Arnold, noch wiff't 3hr nicht Alles. - Beut' Ift ber zum Drachenkampf bestimmte Tag. Schon viele Ritter langten broben an Und harren ungebulbig auf bas Zeichen, Und meine Freiheit ift bes Sieges Breis! -Arnold, Du weißt's, ich liebe schon feit lange, Und ber Geliebte weilt im fernen Land. Er warb um mich, boch nicht bas beiße Rleb'n Der Liebe konnte meinen Bater rühren. Herrmann's Geschlecht ift ihm in Tob verhaft; Sein Bater überwand ihn im Turniere, Und ew'gen Groll schwur er bem ganzen Hauf'. Den theuren Jungling fab ich nimmer wieber; Berzweifelnd warf fich herrmann auf bas Rog, Bergessenheit im Kriegsgewühl zu suchen. — War' ihm bes Baters Schreiben zugekommen, So lag' er langst icon an ber treuen Bruft. Doch herrmann's Wappen fehlt im Rittersaale. Und herrmann's Namen ruft fein herold aus.

Arnold. Roch find die Ritter alle nicht versammelt, Roch ist des Kampses Reihe nicht bestimmt. Lah Deine Brust noch frohen Träumen offen; Berzweisse nicht am Glück, Du kannst noch hoffen!

#### Duett.

Arnold. Glaube mir und Deinem Herzen, Daß ein Gott im Himmel wohnt! Er vergütet alle Schmerzen; Treue Liebe wird belobnt.

Elfriede. Ach, wohl spricht's in meinem Herzen, Daß ein Gott im himmel wohnt; Daß er Thranen gahlt und Schmerzen, Daß er Liebe treu belohnt.

Arnold. Und Du konntest gleich verzagen, Daß noch Rettung möglich sei?

Elfriede. Nein, ich will nicht länger klagen, Und will hoffen still und treu; Hoffnung werbe wieber laut.

Arnold. Glücklich, wer auf Gott gebaut! Beide. Wenn zwei Herzen treu sich lieben, Einmal werben sie vereint; — If es hier nicht, ist es brüben, Wo kein Auge Thränen weint. (Ab in Arnold's Hüte.)

#### Dritter Auftritt.

Kerrmann (gerüftet in die Scene rufend). Zieh't immer auf die Burg hinauf, ich folge gleich! Vermelbet an den Kitter meinen Gruß Und wie ich kommen sei, den Drachen zu bekämpsen. — So din ich wieder hier, nach langen Jahren, Da mich Berzweislung wild von hinnen trieb. Mit frischer Hoffnung din ich wieder hier; Zeht kann ich da erwerben und erkämpsen, Bo meine Wünsche sonst nur still gedosst, Und fordern darf ich das als Preis des Sieges, Bas heißer Bitte unerreichdar war. Der weiß nicht, was ich tief im Herzen sühle, Bas wonnetrunken mir die Seele hebt, Ben nicht das Glid von der Berzweislung Kande Zurüd getragen nach der Hoffnung Strande.

يم شهر هڪي م

#### Arie.

Ich kannte nur bes Lebens Schmerzen Und nicht ber Freude Sonnenblick. Berloren im verwaisten Herzen Ging jeder Glaube an das Glück; Ganz hoffnungslos sah ich zurück. Doch plötlich, wie mit Götternäbe, Begrüßt die Freude meine Bruft Und von der Hoffnung Sonnenhöhe Strahlt, nie geahnet, nie gewußt, Durch Kampf und Sieg die höchste Luft.

## Dierter Auftritt.

herrmann. Arnold (aus ber Gutte tretenb).

Arnold. Da liegt bas arme Kind b'rin auf ben Knieen, Und fleht bei allen Heiligen um Schutz. Ich hielt 's nicht länger aus, die Thränen ftürzten Mir vollgemessen aus dem alten Auge. — Ach, daß ich helsen könnte!

ferrmann. Bater Arnolb!

Arnold. Bie? barf ich meinen Augen trau'n? Ihr seib's? Ihr, Ritter Herrmann! — Tausenbmal willkommen! Euch hat ein guter Gott hierher geführt.

ferrmann. Sprech't, liebt Elfriebe ihren herrmann noch? Gebenkt fie meiner? hoffte fie auf mich?

Arnold. Ihr ganzes Glüd war bas, an Euch zu benken. Mit tausend Thränen bat sie oft den Himmel Um Euer Leben und um Eure Liebe. Berzweiselnd glaubte sie an Euren Tod, Da Ihr zum Drachensampse nicht erschienen; Denn nicht für treulos mochte sie Euch halten. — Doch Ihr seib da, es winkt Euch Kamps und Sieg, Und sich nam Ziel erwartet Euch die Liebe.— O, komm't in meine Arme! — Guter Gott! Ich banke Dir sür biese schunde!

Herrmann. Sie liebt mich noch, fie bachte nur an mich! Sie glaubt an meine Treue fonber Banken! O, wer erträgt bies Uebermaaß bes Glück!

Duett.

Beide. Der hat nie bas Glück empfunden, Dem bes Lebens gleiche Stunden Ewig, in ber Freude Weh'n, Ohne Schmerz vorüber geh'n.

> Aber wem nach langen Qualen Mit der Liebe Frühlingsstrahlen Grüßend winkt der Freude Blick, Der allein versteht das Glück.

(Arnolb ab in bie Sitte.)

## Sünfter Auftritt.

herrmann (allein).

Kerrmann. Ich soll sie seh'n! o, sasse bich, mein Herz!
Ich soll sie wiederseh'n in ihrer Liebe,
In ihres Frihlings wunderbarem Glanz,
Mit allem Reize der erstaunten Freude,
Und mit der Hossender eichem Kindesblick! —
O, gil'ges Schickal! zürnen konnt' ich dir,
Daß du in wilder Schlacht mein Leben wahrtest?
Jur Freude, nicht zur Qual erhieltst du mich,
Wie ich, Bethörter, oft dir vorgeworsen.
Vollende jest das Werk, das du begonnen.
Und laß mich siegend geh'n aus diesem Kamps,
Der Liebe goldne Tage zu verdienen!

#### Sechster Auftritt.

Gerrmann. Elfriede und Arnold (aus ber Gütte). Tergett.

Elfriede. Mein Herrmann!
Herrmann. Elfriebe!
Beide. Unendliches Glück!
Herrmann. Dich halt' ich umschlungen!
Elfriede. Du kehrst mir zurück!
Arnold. Gott segne Euch Beibe zur Freube, zum Glück!
Elfriede. Du willf für mich kämpsen und siegen für mich?
Herrmann. Ich lebe und kämpse und sterbe für Dich!

Arnold. Die Liebe beschützt ihn, er fieget für Dich!

Schriede. Die Liebe beschützt Dich, Du fiegeft für mich!

Scherrmann. Die Liebe beschützt mich, ich fiege für Dich!

Arnold. Die Liebe beschützt Guch, er fieget für Dich!

herrmann. Ich fuchte unter Schwerterflirren

Bergessenheit für meinen Schmerz; Ich flürzte in ber Pfeile Schwirzen, Doch keiner, keiner traf mein Herz! Bergebens sucht' ich meinen Tob, Bis mir das Glück den Frieden bot.

Elfriede. Dir flossen meine heißen Thränen, Die ganze Belt warb tobt um nich; Nach Dir, nach Dir war all' mein Sehnen, All' meine Winsche riesen Dich. An keine Freube glaubt' ich mehr, Da trat sie glühend zu mir her.

Arnold. Wer fich in Liebe treu begegnet Und fich mit reinen Bunfchen naht,

Den bat ein guter Gott gesegnet Auf biefes Lebens bunklem Bfab. Wenn Alles fällt und Alles trügt. Das Berg besteht, die Liebe fiegt!

Alle Drei. 3a, wenn auch Mes fallt und trugt, Das Berg besteht, bie Liebe fiegt!

Elfriede. Mein Berrmann!

Elfriebe! fierrmann.

Elfriede. Du fehrst mir gurud! ferrmann. Dich halt' ich umichlungen!

Alle Drei.

Unenbliches Glück! Arnold. Gott fegne Guch Beibe gur Freude, gum Glud!

Alle Drei. Bur Freube, jum Glud!

herrmann. In biefem Augenblick voll reicher Freube

Berbürgst bu, Zukunft, ganzen Frieden mir, Und Sieg und Glüd im Rampf, wie in ber Liebe!

Elfriede. Doch wenn bas Loos Dich fpater trifft, wenn Andere Den Drachen nieberftreden, eh' Du fommit, Und bann aus biefem kurzen Traum der Hoffnung

Die faliche Gegenwart mich wüthend reift?

gerrmann. Nein, meine Elfriebe! biefer icone Traum Des Glude foll Dir gur iconen Wahrheit werben. Bat mich bas Schicffal treu hierher geführt, So wirb es nicht am Riele mich verlaffen;

3ch trau' auf Gott und auf mein gutes Glück!

Arnold. Drum frifch hinauf, mein freudig fühner Beld! (Trompetenstoß.) Das war bas Zeichen zu bes Kampfes Loofung. — Gott ist mit Euch!

fieremann. Elfriebe! Elfriede. Theurer herrmann! 3ch will inbessen beten für Dein Glüd

Und für Dein Leben in dem schweren Kampf. — Daß ich nicht anbers Dich gewinnen kann, Als burch Gefahr, Dich immer zu verlieren!

ferrmann. Leb' wohl, Elfriebe! bau' auf Gott und mich. Auf meinen Arm und meine treue Liebe! -

Leb' wohl!

Elfriede. Leb' mohl! Gott leite Deine Sand! Arnold. Un reine Bergen ift ber Sieg gebannt! (Serrmann eilt jur Burg binauf, Arnold begleitet ibn.)

#### Siebenter Auftritt. Elfriebe (allein).

Elfriede. Er eilt babin, er traut bem falichen Glude, Das einmal icon fein volles Berg betrog.

D, baß er nicht zum zweiten Mal erkenne, Wie treulos bas Geschick ber Menschen ift! Leicht hat die Hoffnung unfer Berg bethort, Und wenn ber Augenblid ben iconen Traum gerftort, Bas ist ben Menschen bann noch übrig blieben, Wenn fie nicht hoffen burfen, und fich lieben? -

#### Arie.

Droben über beinen Sonnen, Guter Bater, bore mich! Bas von Bergen icon begonnen, Freue Deiner Liebe fich! Trenne nicht verbund'ne Seelen In der Hoffnung Morgenroth! Zwischen Tob und Trennung wählen Laft bie treu verbund'nen Seelen, Und fie mablen fich ben Tob. -Billft Du unfern himmel truben? Ach! er war so schon und rein! Guter Bater, lag uns lieben! Bater, lag uns gludlich fein!

#### Achter Auftritt. Elfriede. Arnold (eilt von ber Burg berab).

Elfriede. Da eilt ja Arnold schon ben Bfad berab. — Bas bringft Du, Alter? fprich, was bringft Du mir?

Arnold. 3ch ftand am Thor und harrte auf die Loofung, Da flang ein Wort wie himmeleruf mir gu. Die Freudenbotschaft gab bem Greise Flügel, Der Erfte mußt' ich fein, ber 's Guch verfunbet, Und schnell war ich ben fteilen Pfab herab. Der erfte Name, ben jum Drachenkampfe Der Herold ausrief, war Herrmann von Stein. Er wirb ber Borberfte im Streiten fein; Die Liebe giebt ihm Rraft, er überwindet! Elfriede. D, Dank Dir, Dank Dir, guter, wad'rer Arnold -

Bott gurne mir, wenn ich bies je vergeffe, Bas Du mit Freundestreu' an mir gethan!

Arnold. Da eilt ber mad're Ritter icon berab. Um por bem Rampfe fich mit Guch zu legen. Ich will indeß in meine Hütte geh'n, Und um ben Segen bitten für Euch Beibe: Dag er bem Canbe ein Erretter fei,

Und Gure treue Liebe fiegend frone. (Ab in bie Gutte)

#### Rennter Auftritt.

Elfriede. Gerrmann (ber von ber Befte herabeilt).

Elfriede. Mein herrmann! Herrmann. Theures Mabchen, fei getroft! Der Erfte bin ich ausgewählt jum Kampfe;

Das Glud begünstigt uns, ich werbe siegen!

Elfriede. Daß ich mich freuen bürfte, so wie Du! Ach, wenn Du fällft! — Biel wach're junge Kitter Bersuchten schon den zu verweg'nen Strauß, Und Keinen sah man glücklich wiederkehren.

Kerrmann. Und wenn ich falle, fall' ich nicht für Dich? It es ber schönfte Lohn nicht ebler Herzen, Die Treue mit bem Blute zu bestegeln? Für's Höchste, was man sich erkämpfen wollte, Wit frohem Muthe in ben Tob zu geh'n, Und ein so schoes Leben schon zu enben?

Elfriede. Bohl ladelt Dir in Tob und Sieg bas Glud; Doch wenn Du fallt, was wird bann aus Elfrieden?

Bas wirb aus ber geträumten Seligfeit?

gerrmann. Lag une bie fconfte Stunbe nicht verbittern, Bielleicht bie lette, bie wir une gefeh'n!

Wir wollen ste mit frohem Muth genießen, Wir wollen träumen, wie wir oft gethan; Und tritt die Wahrheit blutig dann in's Leben, Die Stunden haben wir ihm lustig abgelodt, Und froh gespielt am Nande des Verderbens. Dein Nitter wollt' ich sein und mit dem Schwerte Beweisen, keine Schön're sei, als Du!
Ich wagte oft mein Leben für den Ruhm:
Soll ich's nicht wagen auch für meine Liebe?

Elfriede. Ja, wag' es, junger helb! ich will nicht länger jagen! Wär' ich benn sonst ber heißen Liebe werth? —

Wir finb une treu!

Berrmann. 3m Glild unb im Berberben! Elfriede. 3ch folge Dir, magft flegen ober fterben!

Duett.
Clfriede. Und jest in biefer heil'gen Stunde,
Wo Todesfurcht und hoffnung fich vermählt,
Bekenn' ich noch mit freiem Munde,
Daß Dich allein mein herz erwählt.

Herrmann. Wohlan, so schwör' ich benn auf's Neue, Bei bem, ber mir bas Leben gab, Dir ew'ge Liebe, ew'ge Treue! Und biesen Schwur zerftört kein Grab!

The state of the state of

Beide. Wie sich bes Schickals Pfabe winden, Das herz ist voll und wunderkihn. Wenn wir uns hier nicht wiedersinden, Dort blüht der Liebe Jumergrün.

Chor ber Jäger und Rnappen (erfdeint oben auf ber Bugbrilde. Sornerruf.) Arnold (tritt aus ber Sitte).

Chor.

Hinaus, hinaus Zum klihnen Strauß, Zum Kampf, zu frohem Gelingen! Der Schaar gefällt Der junge held;

Du follft ben Drachen bezwingen!

Elfriede. Mein herrmann! fierrmann.

**E**lfriebel

Arnold. Gott fegne Dich!

gerrmann. 3ch tampfe, ich fiege! Elfriede. Du ftirbft für mich!

Herrmann. Nein, ich fuhl's in biefem herzen, Siegenb tebr' ich Dir zurud! Kurz nur find ber Trennung Schmerzen,

Aber ewig bann bas Glück!

Elfriede. Ewig ift nur bort bas Glück! Lebend kehrst Du nicht zurück!

gerrmann. Soffe, Geliebte! -- Bir feb'n uns wieber! --

Schon komm' ich, Ihr Brüder! Elfriede. Hier ober broben!

Elfriede. Hier ober broben! Herrmann. Durch Treue und Liebe!

**Chor.** Hinaus, hinaus Žum tühnen Strauß,

Bum Rampf und jum fröhlichen Werben!

Arnold. Sie rufen Dich schon. Frisch auf, mein Sohn!

Bott laffe ben Breis Dich erwerben!

Elfriede. Leb' mohl, leb' mohl!

Leb' ewig wohl!

Leb' mohl für Leben und Sterben!

Chor und Arnold. Hinaus in's Felb. Aerrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl!

Chor und Arnold. Frifch, junger Belb!

Run gilt's, bie Braut zu erwerben! Gerrmann und Elfriede. Leb' ewig wohl!

Leb' wohl für Leben und Sterben!

Chor und Arnold. Hinaus in's Felb,

Bu fiegen ober gu fterben! - (Gerrmann unb Chor ab.)

## Behnter Auftritt.

#### Elfriede. Arnold.

Elfriede. Ach, theurer Bater, bort von jenem Felsen Ift frei die Aussicht nach bem Thale bin, Bo fich ber Drache wilb gelagert halt. D, fleig' hinauf, und wie ber Rampf fich enbet, So fage mir's; ich felbft vermag es nicht! Arnold. Wohl, ebles Fraulein, Guren Bunich erfull' ich.

(Er fleigt auf ben Felfen.)

Elfriede. Ach, die Bergeltung lebt in jenen Belten! Benn broben Giner unfre Thranen fieht, So barf ber wad're Jungling nicht erliegen, Und Liebe feiert ihren schönsten Siea! -

Arnold. Die Jager gieh'n icon muthig in's enge Thal, Doch weit voran erblid' ich Guren Ritter. Der Belmbuich weht, ber ftolze Rappe fliegt

Dem ftarten Feinde muthig fcnell entgegen.

Elfriede. Siehft Du ben Drachen?

Arnold. Un bes Balbes Enbe Liegt er in lüsterner Windung schrecklich ba,

Den feden Ritter muthig zu empfangen.

Elfriede. Und herrmann? fprich! Arnold. Er winkt ben Knappen jett! ---

Er halt ftill, er ichwingt die Lange, Doch machtlos prallt fie an bem Schuppenpanger Des Ungeheuers ab! - Es baumt empor,

Und fturgt fich grimmig auf ben Ritter.

Elfriede. Silf, Gott im himmel! foute ben Geliebten! Arnold. Er fpringt vom Rog, ber Drache fagt ben Rappen; -Das eble Thier fampft fürchterlich. — Der Ritter Erforicht inbeg bes Unthiers Bloke, faßt Das Schwert mit beiben Hanben und begrabt

Es fiegend in bes Feinbes Schuppenbruft.

Elfriede. Dant, großer Gott! Dant Dir für biefe Gulfe!

Dank für bie Rettung in ber bochften Roth!

Arnold. Der Drache fturgt, es jaucht bie Schaar ber Knappen ! In wilden Strömen fließt das schwarze Blut! — Der Ritter beugt fich bemuthevoll gur Erbe Und bantt bem Simmel für ben ichonen Sieg. Elfriede. D, tomm herab! hilf mir bie Freube tragen,

Wie Du ben Schmerz mit mir getragen haft! Denn glühender, als Schmerz in meiner Bruft,

Begrüßt mich jest bes Lebens gange Luft.

Finale.

Elfeiede. Gott, Du weißt, was schön im Herzen Dank und Liebe ftill Dir weißt! — Worte hatt' ich nur für Schmerzen, Worte nicht für Seliakeit.

Jäger-Chor (in ber Ferne). Glüd auf, Glüd auf! bie Noth ift aus, Geenbet ist ber schwere Strauß! Als Sieger kehren wir zurüd! — Dem tapfern Kitter Hell und Glüd!

Arnold (bagwifden). Sie tommen, fie nab'n. 3ch eil' ihm entgegen. (Arnold geht ihnen entgegen.)

#### Cilfter Auftritt.

Elfriede. Gerrmann. Arnold. Chor ber Jager und Anappen.

herrmann. Elfriebel

Elfriede. herrmann!

Arnold. Dant't für bes himmels Segen! Berrmann. Elfriede. Arnold. Schon erfüllt fich unfer hoffen,

Wie's ber kühnste Traum gemalt, Und ber himmel ift uns offen,

und der Liebe Sonne strahlt! u. Ich kehre siegend Dir zurüd!

Herrmann. Ich kehre siegend Dir zurud! Elfriede. Zu groß, zu unenblich ift bies Glüd! Beide. Ist bieses Glüd!

Alle. Dem fonnen Baare Beil und Glud! Arnold. Wenn Alles fallt, wenn Alles trugt —

Berrmann und Elfriede. Das Berg bestebt, bie Liebe fiegt! Chor. Das Berg bestebt, bie Liebe fiegt!

(Der Borhang fällt.)

# Die Blumen.

## Ein Singspiel in Berfen.

## Personen:

Rofa. Lilla.

(Der erste bramatische Bersuch, bei Gelegenbeit einer Kestseier in Bien 1812 gebichtet.)

(Gine länblice Stube. Tifche auf beiben Seiten; auf bem einen ein Rofenftod, auf bem anbern eine Lilie. Gine Guitarre lebnt an einem Stuble.)

Roja und Lilla (jene mit bem Rosenstod, biese mit ber Lilie beschäftigt).

Rosa. Sieh' nur, Lilla, wie mein Röschen Freundlich aus den Blättern lacht! Sieh' bie Menge fconer Anospen! Welche reiche Frühlingspracht! Rilla. Schwefterchen, fomm' boch berüber!

Schau' boch meine Lilie an! Sieh' ben vollen Reld ber Blüthe,

Wunberherrlich angethan! Rofa. Stolzer mag bie Lilie prangen,

Doch wie biefe blüht fie nicht: Schimmern nicht bes Röschens Wangen

Wie bes Morgens Zauberlicht?

Bunt ift Deiner Rofe Glüben, Schneeweiß ift ber Lilie Rleib. Rofenliebe foll verblühen,

Lilienunschulb trott ber Zeit. Rofa. Auch mein Roschen foll nicht welfen, Immerbluthe nennt man fie.

Ammerblüthe fann nicht welfen, Ewig blübt fie ober nie.

Rilla. Beift Du noch, wie uns ber MIte An bem frummen Bilgerftab', Dort im ftillen Buchenwalbe, Lilie und Rofe gab?

Rosa. Ad, bas bleibt mir immer theuer!
's war ein lieber, lieber Greis,
Augen noch voll Jugenbseuer,
Bart und Locken filberweiß.

Lilla. Segnend legte er bie Sanbe Erft auf Dein Haupt, bann auf mein's; Gab uns bann, eh' er fich trennte, Diefe Stödchen, Jeber eins.

Kosa. Sprach zu ntir: "Du junge Kose Knospe, wie das Köschen hier; Kie sei du die Blüthenlose!
Immerblüthe schent' ich dir.
In des Frühlings mildem Behen,
In des Sommers lichtem Schein,
Magft du reich an Blüthen stehen,
Mit den Kosen Schwester sein.
Aber wenn des Jahres Walten
Diesen ihre Pracht geraubt,
Magft du deinen Schwester behalten,
Blüthenvoll und reich belaubt!
Dann darf in des Winters Lagen
Deiner Zweige voller Kranz
Noch die schönen Blüthen tragen
Aus des Frühlings Jugendglanz."

Bu mir fprach er: "Diefen Stengel, Liebe Lilla , ichent' ich bir; Medenlos, wie Gottes Engel, Trägt er seine Glocke hier. Fleckenlos, wie er, bewahre Dir das Herz in deiner Brust; Von der Wiege bis zur Bahre Sei dir dieses Schmucks bewuft! Steigt aus tiefer Erbe Falten Nacht empor und träge Ruh', Schließt von ihrem bunkeln Walten Beilig still ber Relch fich ju. So im lauten Weltgetummel Schließ' die Augen wie das Herz, Wende bich, wie er, zum Himmel Wanble rein burch Luft und Schmerz."

Rosa. Und nun fieh'! in voller Bluthe Steht mein liebes Roschen ba: Ach, wie gern ich mich bemuhre! Da ich nie ein fcon'res fah. Lilla. In bes Königs großem Garten Steht folch' eine Lifie nicht. Darum freut's mich, fie ju warten, 's ift mir eine liebe Pflicht. (Sie begießen bie Blumen.)

Rosa. Freu'st Du Dick nicht auch auf heute, Richt auf Spiel, Gesang und Tanz, Liebe Lilla, wenn wir Beibe Fliegen in ber Tänzer Kranz?

Lilla. D, wie follt' ich mich nicht freuen? Mäbchen bin ich, so wie Du; Schlingen sich bie bunten Reihen, So gehör' ich gern bazu. Doch vergiß nur nicht bas Beste, Beil bes Tanzes Luft erscheint! Beißt Du benn, was zu bem Feste heut' bas ganze Dorf vereint?

Rosa. Mabchen! willft Du mich betrüben? — Ob ich's je vergeffen mag! — (Auf ihr und ber Schwefter Berg geigenb.)

Hier und hier steht es geschrieben, heute ist ein Segenstag, Und die freundlichste ber Horen Kommt mit frischem Lebensmuth, Der die Theure und geboren, D, sie ist so lieb, so gut!

Lilla. Sag', was wählst Du zu bem Feste Für ein Kleib? — Wie schmückt Du Dich? Denn es freuen eble Göste Wit ber Kinder Freude sich.

Kosa. Eben wollt' ich Dich befragen, Wie wird man Dich, Schwester, seh'n? Weiß möcht' ich am liebsten tragen, Weiß steht immer gar zu schön, Und vorzüglich bei dem Tanze Bleibt es doch die höchste Zier; Lisienweiß im reichen Kranze Flecht' ich durch die Locken mir. Lilla, meinst Du nicht? —

Killa. Natürlich! Dir gebührt beshalb ber Preis! Und gewiß, er steht recht zierlich, So ein Kranz von Lilienweiß. Ich hingegen, Schwester, wähle Mir ein röthliches Gewand, Und bas bunkle Haar vermähle Sich mit einem Kosenband. Sag', was benkst Du? —

Kosa. Sehr zu loben! Sicher steht es allerliebst. Mag ich Deine Gunst erproben, Ob Du mir die Lilie giebst? Sieb', ich bitte!

Killa. Und so eben Kommt die Bitte Dir zurud: Billft Du mir bas Abschen geben, Dankt Dir Deiner Schwester Blid.

Kosa. Liebe Lilla! ach, verzeihe! Diese Kose ford're nicht! Hätt' ich sonst, was Dich erfreue, Wäre mir Gewährung Pflicht.

Killa. Sieh', ich will Dir Alles schenken, Steht Dir sonft noch etwas an, Aber Du mußt selbst bebenken, Daß ich bie nicht lassen kann.

Rofa. Lilie foll mich fo nicht fcmuden?

Lilla. Sag', was sonft mir übrig blieb'! Röschen barf ich so nicht pflücken?

Rosa. Nein, ich hab' sie gar zu lieb! Lieber ohne Schmud zum Feste, Lieber weber Tanz noch Lieb, Als daß meiner Blumen beste So ihr Leben welf verblüht.

Lilla. Schwester, Du hast Recht! — Wit Freuben Will ich ohne Rosen geh'n; Lieber möcht' ich Hunger leiben, Ms die Lilie welten seh'n. —

Rosa. Blühe, Röschen, ohne Sorgen, Blühe beinen Frühling hier! Du bleibst mein, bu bleibst geborgen, Und es trennt mich nichts von bir.

Lilla. Rein, bich barf ich nicht verschenken, Lille, ich behalte bich! Immer mußt' ich an bich benken, Und bann weint' ich bitterlich. Rosa. Kostet's mich auch eine Thräne, Ach balb ist sie weggelacht! — 's waren freisich hubsche Plane, Alle berrlich ausgebacht!

Lilla. Wirb sich boch was And'res sinden, Wenn's an Rosen auch gebricht. Muß man sich benn Kranze winden? —

Kosa. Müssen? — Nein, man muß es nicht! — Aber wenn man in die Loden Sich ein hübsches Kränzen drück, Littenweiß wie Schneessloden, Ei, so ist man ichön geschmildt! Und wir schmiden uns doch gerne, Mädchen müssen eitel sein, Schmiden sich doch selbst die Sterne Nachts mit hellem Strahlenschen.

Killa. Nun, Du wirft es schon verschmerzen, Und wir tommen boch zum Tang; Lieber mit zufried'nem Herzen, Als mit einem Thranentranz.

Kosa. Recht so, Schwester! — Untersuche Aber jest, wie's braußen steht; Ob man festlich balb im Zuge Zu der hohen Linde geht. Lilla. Wohl, ich eile! — Unterdessen

Nathe Dir mit Mädchenlist. Ros' und Lilie wird vergessen, Wenn man nett und einsach ist. (Ab.)

Rosa. Freilich hätt' ich gern ein Kränzchen; Doch, was hilft's, 's ift nicht geglückt! Und zu einem frohen Tänzchen Komm' ich leichter ungeschmückt; Brauche nicht baheim zu bleiben, Und das fröhliche Gewühl Soll den Unmuth balb vertreiben; Sang und Tanz half immer viel.

Killa (tommt ihnen herein). Schwester Rosa, komm' geschwinde! Laß uns nicht die Lehten sein!
Zu der alten, dunkeln Linde Ziehen schon die bunten Reih'n. — Ueberall, in allen Bliden, In der Wenge ganzem Schwarm, Lächelt freudiges Entzüden; Aller Derzen schlagen warm! Rosa. Nun, so fomm'! -

Eilla. Erst laß mich fragen,
Sag', wie seiern wir ben Tag?
Rleine Gaben sah ich tragen,
Wie's die Liebe geben mag.
Zeber hatte Ihr im Kreise
Etwas Liebes ausgesucht:
Vänder, Kränze, Lieber, Sträuße,
Eine Blume, eine Frucht—
Wenn sie Alle Gaben senben,
If auch uns die Gunst verlieh'n;
Sollen wir mit leeren händen
Vor dem lieben Altar knie'n?—

Rosa. Aber, Lilla, was für Gaben, Bas für Opfer wählen wir? — Bas wir wissen, was wir haben, Ift ja schon Geschent von Ihr!

Lilla. Freilich! — Doch wozu Bebenken, Liebe forbert ja nicht viel; Und Geliebte zu beschenken, Schafft ein seliges Gestühl. Weiß ich doch, mit gut'gen Augen Wird das Opfer angeblick; Selbst die Kleinsten Blümchen taugen, Wenn sie nur die Liebe pflückt.

Rosa. Wohl! so lag uns Blumen pflüden! Balb gewunden ist der Kranz, Um die Freundliche zu schmuden; Zeit ist noch zu Spiel und Lanz.

Zeit ist noch zu Spiel und Tanz.

Lilla. Möchten wir benn lange warten,
Schwesterchen, bann ist's zu spät!
In bes Oorses ganzem Garten
Nicht bas kleinste Blümchen steht.
Denke Dir mit Kosenblättern
Alle Stufen reich beschenkt;
Auch sind überall ben Göttern
Freubenkränze ausgehängt.
In ben Miedern bunter Schönen
Vlüht der frisch gepflüdte Strauß,
Und es weh't, das Fest zu krönen,
Vlumendust durch's ganze Haus! —
Kosa. Sprich, was joll man da beginnen? —

Lilla. Ja, ich überleg' es noch. — Rosa. Schwester, kannst Du nichts erfinnen? —

Lilla. Liebste Rosa, rathe boch! — Rosa. Beber Beilden, weber Rellen? —

Rur umfonft war' bas Bemüb'n! Lilla.

(Beibe fteben im Rachbenten, bann fliegen fie auf einmal auf ihre Blumenftode gu unb brechen bie Bluthen ab.)

Rofa. Schoner tann fein Roschen welfen! -

Lilla. Lilie iconer nicht verblub'n! -

(Der Borhang fällt.)

# Erzählungen und Briefe.



## Erzählungen.

## gans geiling's Selfen.

Eine böhmische Boltsfage.

Bor langen, langen Jahren lebte ein reicher Bauer in einem Barfchan an bar Gran

Dorfchen an ber Eger.

Die Sage ergahlt uns nicht, wie es geheißen, boch vermuthet man, baß es bem allen Karlsbaber Kurgaften genugsam bekannten Dorfe Aich gegenüber, auf bem linken Ufer ber Eger gelegen habe.

Beit, so hieß ber Bauer, hatte ein liebes, anmuthiges Töchterchen, bie Freude und der Schmuck ber ganzen Gegend. Elebeth war wirklich recht hubsch, und babei so gut und wohlerzogen, daß damals ihres

Sleichen nicht leicht zu finben fein mochte.

Neben Beit's Saufe stand eine Keine Heine Hite, die dem jungen Arnold gehörte, dessen Bater so eben gestorben war. Arnold hatte das Maurerbandwerf gelernt, und war nach langer Zeit zum ersten Wal wieder in der Heine Als sein Bater stard. Er weinte als ein guter Sohn derzsliche Thränen auf des Alten Grad; denn hinterließ ihm jener auch nichts als eine ärmliche Hütte, so trug Arnold doch ein stilles köstliches Erbtheil in seiner Brust: Rechtlichkeit und Treue und einen ausgeweckten Sinn für alles Gute und Schöne.

Gleich bei seiner Ankunft im Dorse krankelte ber Bater schon, und bie plötliche Freude des Wiedersehens konnte der alte Mann nicht ertragen. Arnold, der ihn wacker pflegte, wich nicht von seiner Seite, und so kam es denn, daß er dis nach dem Tode des Alten noch keinen seiner Bekannten und Freunde aus der Kinderzeit gesehen hatte, der

ihn nicht felbft bei bem Krankenbette bes Baters auffuchte. -

Bor allen Anbern hatte fich Arnolb auf Beit's Elsbeth gefreut, benn fie waren zusammen aufgewachsen, und er erinnerte fich immer noch mit Bergnügen des kleinen freundlichen Mäbchens, das ihn so lieb hatte und so arg weinte, als er fort mußte zu seinem Meister nach Prag.

Arnold war ein schlanker, hübscher Bursche geworben, und bag nun auch Elsbeth gewachsen und recht schon sein musse, hatte sich Arnold

icon manch' Mal vorgefagt.

Den britten Abend nach bem Tobe bes Baters faß ber Sohn in wehmüthigen Traumen auf bem frischen Grabe, als er leife hinter sich Jemanben in ben Kirchhof treten hörte. Er sah sich um, und ein lieb- liches Mäbchen, ein Körbchen mit Blumen am Arm, schwebte zwischen ben Rasenhügeln einher.

Ein Hollunderstrauch verbarg ihn noch vor Elsbeth's Augen, benn fie war es, bie bas Grab ihres guten Nachbars mit Blumen

idmüden wollte.

Sie bog fich mit Thranen im Auge barüber und fprach leife, indem fie bie Banbe faltete: "Rube fanft, guter Mann! bie Erbe fei Dir leichter, als bas Leben, und Dein Grab foll nicht ohne Blumen fein, wenn es auch Deine Tage waren!" - Da sprang Arnold binter bem Gebuiche bervor. "Elebeth!" rief er und rif bas erfchrodene Mabchen in feine Arme: "Elebeth, tennft Du mich?" - "Ach, Arnold, feib Ihr es?" lispelte fie mit Errothen; "wir haben und recht lange nicht gefeben." — "Und Du bift so schön, so mild, so lieblich geworden, und haft meinen Bater geliebt, und gebentit feiner fo freundlich! Liebes, fuges Dtabchen!" - "Wohl, guter Arnold, ich hab' ihn recht berglich lieb gehabt," fagte fie und wand fich fanft aus feinen Armen; "wir haben oft gufammen von Guch gesprochen; bie Freude an seinem Gobn war bas einzige Blud, was er hatte." - "hat er wirklich Freude an mir gehabt," fiel Arnold baftig ein, "o, so bant' ich Dir, Gott, bag Du mich brav und gut erhalten haft! — Aber, Elsbeth, bent' einmal, wie fich Alles veranbert bat. Sonst, wie wir klein waren und der Bater vor der Thüre sak. ba fpielten wir auf seinen Knieen; Du warft so berglich gegen mich, und wir mochten nicht fein ohne einander; und nun! - Der gute Alte ichlummert hier unter uns, wir find groß geworben; aber wenn ich auch nicht bei Dir fein tonnte, ich habe boch recht oft an Dich gebacht." - "Ich auch an Dich!" flufterte Elsbeth leife und fab ihn mit ihren großen freundlichen Augen recht berglich an.

Da rief ber begeisterte Arnold: "Sieh', Elsbeth, wir haben uns schon früh geliebt, ich mußte fort; aber hier, wo ich Dich am Grabe meines Baters wiedersinde, wir Beide in stiller Erinnerung an ihn ai sti's mir, als ob keine Trennung gewesen ware für uns. Das kinde liche Sestühl ist als männliche Leidenschaft in mir erwacht. — Elsbeth, ich liebe Dich! hier auf diesem heiligen Boden sag' ich Dir zum ersten Male: ich liebe Dich! — Und Du?" — Aber Elsbeth verbarg ihr glühendes Gesicht an seiner Brust, und weinte innig. "Und Du?" fragte Arnold zum zweiten Male, so recht bittend und wehmültig. Sanst hob sie das Köpschen und blidte ihm unter Thränen, doch freudig, in's Auge. "Arnold, ich din Dir recht von Herzen gut; ich pade Dich immer, immer lieb gehabt!" — Da zog er sie wieder an seine Brust,

und Ruffe befiegelten bas Geftanbnig ihrer Bergen.

Rach bem erften Raufche ber gludlichen Liebe fagen fie noch lange

in fußer Seligfeit auf bes Baters Grabe.

Arnold erzählte wie es ihm ergangen, wie er fich immer nach Saufe gesehnt, und Elsbeth sprach bann wieder vom Bater und ihrer frühern Kindheit, jenen schönen Tagen. Die Sonne war schon langst unter, fie hatten es nicht bemerkt.

Enblich wedte ein Berausch auf ber naben Strafe fie aus ihren

Traumen, und Elsbeth flog nach einem flüchtigen Abichiebstuß aus

Arnolb's Armen nach Saufe.

Arnolben traf bie spate Racht noch, in seligen Erinnerungen verfunken, auf bes Baters Grabe, und ber Morgen graute, als er mit vollem reichen Gerzen in die väterliche Hutte trat.

Am andern Morgen, als Elsbeth ihrem Bater Morgenbrod brachte,

begann ber alte Beit von Arnold zu reben.

"Mich dauert ber arme Junge," sprach er, "recht herzlich; Du wirst Dich seiner wohl erinnern, Elsbeth; Ihr habt ja immer zusammen gespielt. — "Wie sollt' ich nicht?" lispelte die Erröthende. — "Nun, 's wär' mir auch nicht lieb, sab' aus, als ob Du zu stolz geworden wärst, des armen Burschen zu gedenken. 's ist wahr, ich bin reich geworden wärst, und die Arnold's sind arme Schlucker geblieden; aber brad sind simmer gewesen, der Bater wenigstens, und vom Sohn hör' ich auch manches Rühmliche — " "Gewiß, Vaeter, "sel ihm Elsbeth hasig in's Wort, "der junge Arnold ist recht brav!" — "Ei sieh' doch, Elsbeth," meinte der Bater, "woher weißt Du denn das so gewiß?" — "Sie erz zählten's im Dorse, " sammelte Elsbeth.

"Nun, 's foll mich freuen; wenn ich ihm wo helfen kann, foll 's

an mir nicht fehlen."

Elsbeit, um bas Gespräch zu enben, benn sie kam aus bem Rothwerben nicht wieber heraus, machte sich schnell etwas für die Küche zu thun, und entging so ben forschenden Bliden des kopfschüttelnden Alten.

Noch Bormittags fand Arnold sein Mädchen, wie sie ihm versprocen hatte, im Garten an Beit's Hause. Sie erzählte ihm bas ganze Gespräch, und er schöpfte baraus die besten Hossmungen sür sein Glück. "Ja," sagte er endlich, "ich habe mir 's die ganze Nacht über bedacht: das Beste ist, ich gehe heute noch zu Deinem Bater, bekenne ihm frei heraus, daß wir uns lieben und gern heirathen möchten, weise ihm meine Kundschaft und das Zeugniß meiner Meister und bitte ihn um seinen Segen. Meine Offenheit wird ihn freuen, er giebt uns seine Einwilligung, ich gehe dann frischen Muthes in die Fremde, erwerben mir ein Stück Geld, komme treu und fröhlich zurück, und wir werden glücklich. Nicht wahr, süße, gute Esbeth?" — "Ja!" rief das entzückte Mädchen und hing an seinem Halse, "ja, der Bater wird gewiß einswilligen; er hat mich ja so lieb!" — Boll freudiger Hossfnungschieden sie.

Am Abend fcmidte fich Arnold auf's Befte, ging noch einmal gu bes Baters Grabe, betete innig um feinen Segen und trat bann ben

Rudweg nach Beit's Saufe mit ftillem Beben an.

Die vor Freude zitternde Elsbeth empfing ihn und brachte ihn sogleich zu ihrem Bater. — "Rachbar Arnold!" rief ihm der Alte entsgegen, "was bringt Ihr mir?" — "Mich selbst," antwortete jener. — "Das heißt?" fragte Beit. — "Herr Rachbar," begann darauf Arnold, ansangs mit zitternder Stimme, aber dann recht sest und herzlich: "Herr Rachbar, lasse in mich ein wenig weit ausholen, Ihr mög't mich dann

leicht beffer verfteb'n. Ich bin arm, aber gelernt bab' ich etwas Orbent= liches, bas tonnen Guch biefe Zeugniffe beweifen. Die ganze Welt ftebt mir offen; benn ich will nicht bei bem Handwert bleiben, ich will bie Runft lernen; es foll einmal ein tuchtiger Baumeister aus mir werben. bas bab' ich meinem tobten Bater gelobt. Aber, herr, Alles in ber Welt muß feinen Mittelpunkt haben, und ein Zwed muß bei ber Arbeit sein. Wie bie Sauser, die ich baue, nicht bes Bauens wegen, sondern bes Nupens wegen gerichtet werben, fo auch mit meiner Runft. treibe fie nicht blos, um die Kunst zu treiben, ich möchte gern etwas babei erlangen, und bas nun, was wir im Sinne fteht, habt 3hr zu vergeben. Sagt mir's zu, bag ich 's haben foll, wenn ich was Tuchtiges geschafft habe, und ich will meine Kraft an bas Höchfte feten." - "Und was hab' ich benn," fiel ihm Beit in's Wort, "was Guch von folcher Bebeutung ift?" - "Gure Tochter, herr! Wir lieben und. Ich bin gerabe jum Bater gegangen, als ein rechtlicher Mann, und habe nicht vorher viel um das Mädchen herumgeschwänzt, wie 's Mancher Art ist. Rein, nach alter guter Beife tomme ich ju Guch und bitt' Guch um Gure Bufage, daß Ihr mir, wenn ich nach brei Jahren von bet Banberfcaft beimtebre und was Rechtes geleiftet habe, Guern Segen nicht verweigern wollt und ber Dirne erlaubt, mir die brei Jahre eine treueiane Braut zu bleiben."

"Junger Gefell," entgegnete ihm ber Alte: "ich habe Guch ausreben laffen ; laff't mich 's nun auch, und ich will Euch folicht und recht meinen Bescheid sagen. Daß Ihr meine Tochter liebt, bas freut mich: benn Ihr seib ein waderer Buriche, und bag Ihr gleich offenherzig jum Bater fommt, freut mich noch mehr und gereicht Guch zum großen Lobe. Gure Meister nennen Euch einen tunftverftändigen Jungling und geben Guch Hoffnung zu was Großem: ba wunich' ich Glud; aber bie Soffnung ift ein unficheres Gut, und foll ich barauf meiner Elsbeth Rufunft bauen? Bahrenb ber brei Jahre fann Giner tommen, ber meiner Tochter beffer gefällt, ober, wenn bas nicht ift, ber mir beffer gefällt. Soll ich biefen nun abweisen, weil 3hr tommen konntet? Rein, junger Gesell, bamit ist 's nichts. Kommt Ihr aber einmal wieder und Elsbeth ift noch frei und Ihr habt Euer Glild gemacht, so will ich Guch nicht hinderlich sein; jett aber tein Wort mehr bavon!" — "Aber, Nachbar Beit," bat Arnold bebend und ergriff bes Alten Hand, "bedenkt boch!" - - ... Da ift weiter nichts zu bebenten," fiel ihm Beit ein, "und fomit Gott befohlen; ober wollt Ihr noch bleiben, so seib Ihr mein lieber Gaft; nur nichts mehr von ber Elfe." - "Und bas ift Gure lette Enticheibung?" ftammelte - "Meine lette," verfette ber Alte froftig. - "Run, fo belfe mir Gott!" fcbrie jener und wollte zu Thur hinaus. Saftig ergriff ibn Beit bei ber Hand und hielt ihn.

"Junger Gesell, mach' Er keinen bummen Streich! Ift Er ein Mann und hat Er Kraft und Muth, so nehm' Er sich zusammen und verbeiße Er den Schmerz. Die Welt ist groß; sort in's Leben, da wird's mit Ihm ruhig werden. — Jest leb' Er wohl, Glüd auf die Wanderschaft!" — Somit ließ er ihn los, und Arnold wankte in seine Hütte.

Weinenb schnürte er sein Bunbel, nahm von bem väterlichen Erbe Abschied und wandte sich bann nach bem Kirchhof, um auch von bes Baters Grabe Abschied zu nehmen. Elsbeth, die das Gespräch halb und halb burch die Thüre gehört hatte, schwamm in Thränen. Sie hatte sich Alles so schön geträumt, und jest schien jede Hossnung verloren.

Noch einmal wollte fie ihren Arnold sehen; fie stellte fich an ihr Rammerfenster und wartete, bis er aus ber Gutte heraustrat und ben Weg nach bem Kirchhofe einbog. Schnell flog fie ihm nach und fand ihn betend auf bes Baters Grabe. "Arnold! Arnold! Du willft fort?" rief fie ihm zu und umfaßte ihn. "Ach, ich tann Dich nicht laffen!" -Arnold richtete fich auf, als ob er aus einem Traum erwachte: "Ich muß, Elsbeth, ich muß. Brich mir bas herz nicht mit Deinen Thranen, benn ich muß!"- "Kommft Du wieber? und wann fommft Du wieber?" - "Elsbeth, ich will arbeiten, wie nur ein Mensch vermag, ich will geizig fein mit jeder Minute Zeit; in brei Jahren bin ich wieber bier. Bleibst Du mir treu?" - "Bis in ben Tob, theurer Arnold!" rief bie Schluchzenbe. — "Und wenn ber Bater Dich zwingen will?" — "So sollen sie mich in die Kirche schleppen, und noch vor dem Altare werd' ich nein! rufen. — Ja, Arnold, wir wollen uns treu bleiben, hier und bort brüben. Irgendwo finden wir une boch wieder!" - "So lag une scheiben!" rief Arnold, bem ein Strahl ber hoffnung burch bie Thranen aus ben Augen blidte, "lag uns icheiben! 3ch fürchte feine Sinberniffe mehr, nichts foll mir ju groß und ju fuhn fein. Mit biefem Rug verlob' ich mich Dir, und nun Abel In brei Jahren find wir gludlich." - Er riß fich aus ihren Armen. "Arnold!" rief fie, "Arnold, verlaffe Deine Elsbeth nicht!" aber er war icon hinaus. Bon weitem wehte ihr sein weißes Tuch ben letten Gruß zu, bis er in bes Balbes Dunkel veridmand.

Elsbeth warf sich nieber auf bas Grab und betete inbrunftig zu Gott. Ueberzeugt von Arnold's Treue, war sie ruhiger geworben und konnte bem Bater gesabter unter bie Augen treten, ber fie ftreng ansah

und auch nach bem fleinsten Umftande forschte.

Alle früh Morgens wallfahrtete fie nun nach der Stelle, wo fie ihren Arnold zum lesten Wale umarmt hatte; der alte Beit bemerkte es wohl, ließ es aber geschehen und war schon zufrieden, daß Elsbeth so ruhig und

oft fogar beiter fein fonnte.

So verfirich ein Jahr, und zu Elsbeth's großer Freube hatte fich noch kein Freier gemelbet, ber bem Bater angestanden hatte. Am Ende bes zweiten Jahres tam nach langer Abwesenheit ein Mensch in's Dorf zurlid, der früher wegen lieberlicher Streiche davon gegangen war und sich versucht hatte.

hans heiling ging als ein armer Teufel fort und tam in ben beften Umftanben wieber. Er schien recht eigentlich in's Dorf gekommen zu

sein, um fich seinen vorigen Feinden als reicher Mann zu zeigen. Anfangs war 's, als wollt' er nur turze Zeit hier verweilen, er sprach von wichtigen Geschäften; aber balb sab man, daß er sich auf einen langern Aufenthalt gefaßt machte.

Man erzählte fich im Dorfe Bunberbinge von ihm; mancher ehrliche Mann zudte die Achseln b'rüber und Biele ließen fich nicht unbeut-

lich merten, fie mußten recht gut, woher bas Alles fame.

Dem sei nun, wie ihm wolle, hans heiling besuchte boch ben alten Beit täglich, erzählte ihm von seinen Reisen, wie er sogar in Aegypten gewesen und noch viel weiter über's Meer gesahren sei, daß der Alte viel Vergnügen an seinem Umgang hatte, und ihm viel fehlte, wenn heiling bes Abends nicht in seine Stube trat.

Zwar hörte er manches von seinen Nachbarn, er schütteste aber ungläubig den Kopf; nur das Eine kam ihm sonderbar vor, daß Hans Heiling sich alle Freitage einschloß und den ganzen Tag über allein zu Hause blieb. Er fragte ihn also geradezu, was er zu solcher Zeit bezinne. "Ein Gelübbe," war die Antwort, "bindet mich, alle Freitage im stiller Gebet zuzubringen." Beit war beruhigt; Hans ging wie vormals aus und ein und ließ sich immer deutlicher merken, was er für Absichten auf Elsbeit habe.

Aber Elsbeth hatte einen unerklärlichen Abscheu vor dem Menschen; ihr war's, als geränn' ihr das Blut in den Abern bei seinem Anblid.

Dennoch machte er bem Alten einen förmlichen Antrag und bekam zum Bescheib, er solle erft Tein Glud bei bem Mabchen selbst versuchen. Dazu benutte hans einen Abenb, wo er Beiten nicht zu hause wußte.

Elsbeth fag am Spinnroden, als er in bie Thure trat; fie fuhr erschroden auf, ihm ankundigend, ber Bater fei nicht zugegen. "D, fo lagt uns ein wenig zusammen plaubern, meine holbe Dirne!" mar feine Antwort, und somit fag er an ihrer Seite. Elsbeth rudte fich fonell von ihm meg; Sans, ber es für bloge mabdenhafte Schuchternheit bielt und ben Grundfat hatte, bei Beibern muffe man fubn fein, wenn man gewinnen wolle, faste fie ichnell um ben Leib und fprach ichmeichelnb: "Will bie fcone Elebeth nicht neben mir figen?" Aber fie rif fich mit einem wibrigen Gefühl aus seinen Armen und wollte mit ben Worten: "Es ichieft fich folecht fur mich, mit Euch allein zu fein!" bas Rimmer perlaffen, ale er ihr nacheilte und fie fuhner umfaßte. "Der Bater bat mir fein Jawort gegeben, icone Gle; wollt 3hr mein Beib fein? 36 laff' Guch nicht eber, ale bie Ihr mir's jufagt!" Sie ftraubte fich vergebens gegen feine Ruffe, bie ihr fürchterlich auf ber Wange brannten. Umfonst ichrie fie nach Sulfe; er, beffen Leibenschaft im bochften Gluben war, warb nur verwegener; als er ploplich ein Kreuz gewahrte, bas Elfe von Jugend auf am Balfe getragen, ein Erbtheil ber fruh verftorbenen Mutter. Bunberbar ergriffen ließ er fie los; er ichien ju beben und eilte zur Thur hinaus. Elsbeth bantte Gott für ihre Rettung.

Dem Bater ergablte fie bei feiner Burudfunft Beiling's niebrige Auf-

führung. Beit ichüttelte ben Ropf, und ichien febr aufgebracht.

Er hielt es Sansen bei nächster Gelegenheit vor, ber fich mit ber heftigkeit seiner Liebe entschuldigte; aber ber Borsall hatte für Elsbeth boch die glücklichen Folgen, daß er sie für lange Zeit mit seinen Anträgen verschonte. Sie trug das Kreuz, das, sie wußte nicht wie, damals ihr Retter war, seit jenem Abend immer frei und offen auf der Brust, und merkte wohl, daß heiling nicht eine Sylbe an sie richtete, soald er sie so geschmildt fand.

Das britte Jahr neigte sich balb zu Ende. Elsbeth, die den Bater, wenn er von einer Berbindung mit Heilingen sprach, immer auf's Künftlichste hinzuhalten und zu unterbrechen wußte, wurde immer heiterer. Täglich ging sie noch zu des alten Arnold's Grabe, und bann über die Eger den Weg nach Prag bis auf die Hohe hinauf, in der stillen

hoffnung, balb einmal ihren Getreuen baber manbern gu feben.

Bährend dieser Zeit vermißte sie einmal Morgens fruh das Kreuzchen, das ihr so lieb und werth war; man mußte es ihr im Schlaf abgebunden haben; demn sie legte es nie von sich, und sie hatte keinen kleinen Verdacht auf eine der Mägde, die sie am Abend zuvor mit Heilingen hinter dem Hause hatte flüstern hören. Weinend erzählte sie es ihrem Bater, der lachte sie aber wegen ihres Verdachtes aus, indem er behauptete, Heilingen könnte ja nichts an dem Kreuzchen liegen, über solche verliedte Tändeleien sei er hinaus, sie werde es gewiß wo anders verloren haben.

Demokngeachtet blieb sie bei ihrer Meinung, und ganz beuklich merkte sie, daß Hans nun seine Bewerbungen auf's Neue und mit großem Ernst und vieler Zuversicht trieb. Auch der Bater ward immer strenger und erklärte zulet gerade heraus, sie mußte dem Heiling ihre Hand geben, es sei sein sester, unabänderlicher Wille; der Arnold habe sie gewiß vergessen und die drei Jahre wären sa ohnehin schon vorüber. Beiling schwor ihr dagegen im Beisein des Baters seine ewige Liebe zu und wie er sie nicht, wie vielleicht Andere um's Geld, nein, rein um ihrer selbst willen liebe; denn des Geldes habe er satt, und er wolle sie reicher und glücklicher machen, als sie es je geträumt habe.

Doch Elsbeth verachtete ihn und seine Reichthümer; als sie aber, gebrängt von beiden Seiten, und von dem Gedanken der Untreue oder bes Todes ihres Arnold gemartert, keinen Ausweg mehr sah, als den der allen Berzweiselnden offen bleibt, bat sie nur noch um drei Tage Ausschlicht benn ach! sie hoffte immer noch auf des Geliebten Rückkebr.

Die brei Tage wurden ihr vergönnt. Boll hoffnung, ihre Bunfche nun bald erfüllt gu feben, traten die beiden Manner vor die Thure, und

Beit gab Heilingen bas Geleit.

Da kam bie Gasse herauf ber Priefter bes Orts, vor ihm ber Mehner; sie gingen zu einem Sterbenben, ihm ben letten Trost zu bringen. Alles beugte fich vor bem Bilbe bes Gekreuzigten und auch

Beit warf sich nieber; aber sein Gesährte sprang mit bem Ausbruck bes Schredens in bas nächste Haus. Erstaunt und nicht ohne Grauen

blidte ihm Beit nach und ging bann topficuttelnb ju Saufe.

Balb kam ein Bote von Heilingen, ber ihn benachrichtigte, seinen herrn habe vorhin ein plöglicher Schwindel befallen. — Beit solle zu ihm kommen und nichts Arges benken. Aber jener entgegnete und bekreuzigte sich: "Gehe hin und sage ihm, mich soll es freuen, wenn 's ein bloßer Schwindel gewesen." Elsbeth saß unterbessen weinend und betend auf einem Hilgel vor dem Dorfe, wo sie die ganze Pragerstraße hinaussehen konnte.

Eine Staubwolle stieg in ber Ferne auf; ihr Herz schlug ihr mächtig; aber als sie es nun unterscheiben konnte und einen Trupp reich gekleibeter Männer zu Pferbe gewahrte, war ihre schöne Hoffnung

wieber verschwunden.

Jenem Zuge voran ritt einem alten ehrwürdigen Greise zur Linken ein schöner Jüngling, bem man's ansah, daß ihm ber schnelle Trab der Pserde noch viel zu langsam war, und ben der Alte Mühe hatte, zurüdzuhalten. Elsbeth scheute sich vor der Menge Männer und schlug die Augen nieder, ohne den Zug weiter anzuschauen. Auf einmal sprang der Jüngling vom Pserde und lag vor ihr auf den Knieen: "Elsbeth! ist es möglich! Meine liebe, theure Elsbeth!" — Erschroden suhr das Mäden in die Höhe, und im Gesühle der höchsten Seligkeit siel sie dem Jüngling mit dem Ausrus: "Arnolb! mein Arnolb!" — in die Arme. — Lange lagen sie so in stummem Entzücken Mund an Mund und

Berg an Berg.

Arnold's Begleiter standen voll freudiger Rührung um das selige Paar, der Greis saltete die Hände und dankte Gott, und nie hatte die scheidende Sonne glidslichere Menschen gesehn. Als sich die Liedenden wiedersanden aus dem Rausch der Freude, wusten Beide nicht, wer zuerst erzählen sollte. Elsdeth begann endlich, und mit wenigen Worten nannte sie ihre unglückliche Lage und ihr Verhältniß zu heiling. Arnold erstarrte bei dem Gedanten, er hätte seine Elsbeth verlieren können. Aber genau sorschie der Greis nach heiling und rief endlich: "Za, Freunde, das ist der nämliche Schandbuke, der in meiner Vaterstadt sen nichtswürdigen Streiche beging und nur durch die schnelke Flucht den Nrm der Gerechtigkeit entkam. Lasst uns Gott danken, das wir hier eins seiner Vubenstücke vereiteln!" — Unter noch mancherlei Gesprächen über heiling und Elsbeth kamen sie endlich, aber ziemlich spät, in's Dorf.

Triumphirenb führte Else ihren Arnold zu bem Bater, ber seinen Augen nicht trauen wollte, als er die Menge reich gekleibeter Manner hereintreten sah. — "Bater meiner Elsbeth!" begann Arnold: "hier bin ich und werbe um Eurer Tochter Hand; ich bin ein wohlsabenber Mann geworben, flehe in großer Herren Gunft und kann mehr halten, als ich versprochen habe!" — "Bie?" saunte Beit, "Ihr war't ber

arme Arnold, ber Sohn meines feligen Nachbars?"

"Ja, er ist's," nahm ber Greis das Wort, "der Nämliche, der vor brei Jahren arm und verzweiselnd aus diesem Dorse wanderte. Er kam zu mir, ich sah ihm bald an, daß er ein Meister seiner Kunst werden könnte, und gab ihm Arbeit. Er vollendete sie zur größten Zufriedenheit Mler, und in kurzer Zeit konnte ich ihn als Oberausseher über die bedeutendsten Werke brauchen. In vielen großen Städten hat er sich einen ewigen Ruhm erworden, und jeht soll er in Prag das größte Werk sür seine Kunst vollenden. Er ist reich geworden, von Herzogen und Grasen wohl gelitten und reich beschenkt. Geb't ihm Eure Tochter und erfüll't die alte Zusage. Der Bube, dem Ihr Eure Elsbeth schenken."

"Ift bas Alles wahr, wie Ihr mir berichtet?" fragte ber erstaunte Beit. "Bahr! wahr!" wieberholten Alle. "Nun, so mag ich Eurem Glüde nicht hinderlich sein, waderer Meister!" also wandte sich Beit zu Arnolben: "nehm't hin die Dirne. Gottes Segen begleite Euch!" Unfähig zu banten, stürzten die Glüdlichen ihm zu Füßen, er zog sie an

die Bruft und die Treue ward belohnt.

"Herr Beit," begann ber Greis nach einer langen Stille, blos von bem Freudeschluchen ber Liebenden unterbrochen: "Herr Beit, noch eine Bitte hätte ich an Euch. Gebt die Kinder gleich morgenden Tags zussammen, damit ich die Freude habe, meinen guten Arnold, den ich meinen Sohn liebe, denn mir hat der himmel keinen geschenkt, ganz glücklich zu seh'n. Uebermorgen muß ich wieder gen Prag." — "Ei nun," versetzte Beit, der ganz fröhlich geworden war, "wenn's Euch ein so großer Gesalle ist, so mögen wir's wohl noch so einrichten. — Kinder, "rief er den Gläcklichen zu: "morgen ist Hochzeit! draußen auf dem Weierhose am Egerberge will ich sie ausrichten. Dem Priester meld's sozleich; Du, Elsbeth, geh' in die Küche, die werthen Gäste nach Gebühr zu bewirthen." —

Elsbeth gehorchte, und bag ihr Arnold fogleich nachschlich und Beibe balb barauf traulich tosenb im Garten ftanben, finden wir fehr natürlich.

Des Baters Grab lag bem guten Sohne, seitbem er fich von dem Freudenrausch erholt hatte, im Sinn; sie wallfahrteten also Arm in Arm zu der Stelle, die fie zum letten Wale verzweiselnd verlassen hatten.

Am Grabe erneuerten sie ihre Schwilte, und Beiben war so wunders bar heilig zu Muthe. "Wiegt bieser einzige Augenblick der Seligkeit," stüfterte Arnold, indem er seine Braut glübend umarmte, "wiegt er nicht schwell die drei langen Jahre Schmerz auf? Wir sind am Ziel, keine höhere Wonne vergönnt das Leben; nur dort brüben soll es noch größere geben." — "Ach, daß wir einst so, Arm in Arm und Herz an Herz, sterben könnten!" meinte Elsbeth. — "Sterben?" wiederholte Arnold, "ja sterben an Deiner Brust! Guter Gott, schilt uns nicht, daß wir im Uebermaße der Freude noch das Gesühl für die höhern haben. Wir erkennen es ja mit dankbarem Herzen, was Du Großes an uns gethan! Ja, Elsbeth, laß uns beten hier auf des Baters Grabe und danken sür

bes himmels Gnabel" — Still war bas Gebet, aber innig und heilig, und in unendlicher Muhrung kehrten die Liebenben nach hause jurid.

Schon und lieblich war ber folgenbe Morgen: es war Freitag und St. Laurentii Fest. Das ganze Dorf ward lebenbig, in allen Thuren ftanden bie geschmudten Dirnen und Bursche; benn reich war Beit, und Alles war beschieben zur hochzeitseier.

Mur Beiling's Thure mar verfchloffen; benn es mar Freitag, und

ba ließ er fich bekanntlich nie feben.

Balb ordnete sich ber Zug in die Kirche, ber das überselige Paar zu ber schönsten Feier sührte. Beit und Arnold's Meister gingen zusammen und weinten herzliche Thränen ber Freude über das Glück ihrer Kinder. Für's Mittagsmahl hatte Beit den Plat unter der großen Linde in der Mitte des Dorfs gewählt. Dahin ging der Zug nach geendigter Feierlichkeit. Der himmel strahlte aus den Augen der Liebenden.

Das feftliche Mahl bauerte mehrere Stunden, und oft erfcoll's von ben bunten Tifchen: "Es lebe Arnolb und feine liebliche Braut!"

Bon ber Linde gingen die Glüdlichen mit ben beiben Batern, Arnold's Freunden und einigen Gespielinnen Elsbeth's nach dem Meierhof am Egerberg. Das haus lag gar wunderlieblich zwischen dem Gebusch auf der hoben Thalwand, und in diesem kleinern, aber vertrauteren Kreise flogen die Stunden dem freudetrunkenen Arnold mit seiner Elsbeth wie Augenblick vorüber.

Im Meierhofe war auch bie zierliche Brautkammer bereitet, und in ben reichen Obstlauben bes Gartens ftand ein freundliches Racht= mahl aufgetischt, und kollicher Wein schäumte ben Gaften in vollen

Bechern entgegen.

Es bammerte schon langst im Thale, aber ber frohliche Kreis achtete bas nicht. Enblich verlor fich auch ber lette Schimmer bes Tags, und

eine fternenhelle Nacht begrußte bas wonnetrunfne Paar.

Der alte Beit kam eben auf seine Jugend zu sprechen und war dabei so weitläufig, denn der Wein hatte ihn gesprächig gemacht, daß Mitternacht heran kam, und Arnold und Elsbeth mit glühendem Berlangen dem Ende der Erzählung entgegen sah'n. Endlich schloß Beit, und "nun gute Nacht, Kinderchen!" rief er und wollte das Brautpaar noch in die Kammer geleiten. Da schlug's unten im Dorfe zwölsuhr; ein sürchterlicher Sturmwind braus'te aus der Tiefe herauf, und Hans Heiling stand mit gräßlich verzerrtem Angesicht mitten unter den Erschrockenen. "Teusel!" schrie er, "ich lösche dir deine Dienstzeit; vernichte mir Diese!" — "So bist du mein!!" — heulte es aus dem Sturmwinde. — "Und gehör' ich dir, und warten alle Qualen der Sölle auf mich, — vernichte mir Diese!" — Da suhr es wie Flammenslohe über den Berg, und Arnold und Else, Beit und die Freunde standen zu Felsen verwandelt, das Brautpaar liebend verschlungen, die Uedrigen die Hände gefaltet zum Gebet. "Hans Heiling!" donnerte es höhnisch

lachend aus bem Sturmwinde: "bie find gesegnet im Tob; es fliegen bie Seelen dem himmel zu. Aber beine Schuld ift verfallen und bu bleibst mein!" hans heiling flog von der Felsenhöhe hinab in die schumende Eger, die ihn zischend empfing und verschlang; kein Auge

hat ihn wiebergefeh'n. -

Des andern Worgens früh kamen Elsbeth's Freundinnen mit Blumen und Kränzen, das neue Baar zu schmüden, und das ganze Dorf stog hinterher. Da sand sich die Haan der Zerstörung überall; sie ertannten die Züge der Freunde in den Felsengruppen, und laut schluchzend wanden die Mädchen ihre Blumen um die Steinbilder der Liebenden. Da sank Alles auf die Kniee nieder und betete für die geliebten Seelen. "Heil ihnen!" so unter brach endlich ein ehrwürdiger Greis die tiese Stille! "Heil ihnen, sie sind in Freude und Liebe dahin gegangen, und Arni in Arm, und Herz an Gerz sind sie gestorben. Schmückt immer mit rischen Blumen ihre Gräder; diese Felsen bleiben uns ein Denkmal, daß kein böser Geist Wacht hat über reine herzen, daß treue Liebe sich im Tode bewährt!"—

Seit bem Tage wallsahrtete jedes liebende Paar in die Gegend von Hans heiling's Felsen und bat die Berklärten um Segen und Schuk. Der fromme Brauch ist nicht mehr; aber die Sage ist lebendig geblieben in den Herzen des Bolls, und noch heute nennt der Führer, der den Fremden in das schauerliche Egerthal zu hand heiling's Felsen führt, die Namen Arnold und Elsbeth und zeigt die Steinbilder, in die sie versche

wanbelt worben, sowie ben Brautvater und bie übrigen Gafte.

Noch vor einigen Jahren soll die Eger an ber Stelle, wo Hans Seiling hineingestürzt worden, fürchterlich und wundersam gebraus't haben, und Keiner ist vorübergegangen, der sich nicht bekreuzigte und dem Herrn seine Seele besahl.

## Woldemar.

Eine Geschichte aus bem italienischen Feldzuge von 1805.

Bolbemar an feinen Freund Guftav.

M . . . . a, ben 17. Juli 1805.

Noch immer, lieber Gustav, stehen wir dem Feinde ruhig gegenüber; ich kann den Grund des ewigen Zauderns nicht begreifen. Die ganze Armee sehnt sich zum Kampse, und Alles verwünscht mit mir die lästige Ruhe, da sie die Genüther so sehr abspannt. Dem Anschein nach bleiben wir noch lange so liegen, und unsre Hossinung, dalb mit den Franzosen dandgemein zu werden, scheint noch lange unerfüllt zu bleiben. Worgen komme ich mit meinen Schügen zwei Stunden weiter vor nach Lilarosa zu liegen. Man beneibet mich um diese Beränderung; denn es soll ein

sehr angenehmer Aufenthalt sein. Es gehört bem Grafen B . . . . ber auch in Throl beträchtliche Guter befigt, wo Du ficherlich von ihm gebort haft; er foll hier nur bem Genuffe ber iconen Ratur und feiner Familie leben, bie, fo wie er, von Allen gerühmt wird. Es ift nicht zu leugnen: man lernt erft in biefen roben Umgebungen bes Rrieges bas Glud, unter gebilbete Meniden zu fommen, recht würdigen; aber folde Ericeinungen find boch nur vorübergebend, und ich wünschie, es ginge lieber morgen zum Kampfe, als bag ich noch länger in biefer unausstehlichen Rube fortleben follte! — Daß ich bas Land, welches bas Ziel meiner Traume mar, so betreten mußte, daß ich selbst mit rober blutiger Hand den schönen Frieden vom heiligen Boben verjagen helfe, schmerzt mich tief; ich hatte gehofft, in anderen Berhaltniffen diefe Grenzen zu betreten! Doch ich bin ja jest Solbat, und Solbat aus eignem Entschluß, aus reiner Liebe und Rampfluft, und folche Gefühle paffen nicht für biefen himmel, paffen nicht für biefe Ratur, wo Alles, felbft trop biefer Sturme ber Beit, fich in folder üppigen Külle regt. — D. Du folltest es feb'n, mein berrliches Welschland, wie es pranat und blübt! Wer hier einzöge an ber Spike einer fiegenben Armee!

Billarofa, ben 21. Juli.

Ich fchreibe Dir aus Billarofa , aus biefem Barabiefe ber Natur. Freund, beneibe mich, beneibe mich um jebe Stunbe, die ich hier verleben barf! Beld ein Rreis ebler Menschen! Du follteft Magbalenen feben, bie hohe eble Gestalt mit ben großen schwarzen Augen und ben üppigen golbnen Loden; Du follteft bie Sarmonie ihrer Stimme horen, biefe Inflange eines höhern Lebens, ach, und Du vergageft, wie ich, Krieg und Kriegsgeschrei! Die stille Schwermuth, die garten Spuren eines tiefen Schmerzes, bie ber Lieblichen wie ein Beiligenschein um bas fanfte Antlip weh'n, und ber Ausbruck ber höchsten Liebe, ber aus ihren Augen spricht, geben ihr etwas unenblich, unaussprechbar Reizenbes. Ach, bag fich bas Göttliche nicht beschreiben lägt! bag ich Dir nicht alle Gefühle nennen kann, die in lüker Trunkenbeit mein volles Herz bestürmen! Aber eben bemert' ich, bag ich Dir eigentlich noch gar nichts Orbentliches geschrieben habe. Wisse also, Magbalene ist die Tochter des Grafen P . . . . , bem Villarofa gehört. Man nahm mich hier fo auf, wie es ber alteste Freund nicht beffer verlangen fonnte, mit fo viel Berglichkeit und Gute, bag ich mein eignes Glud nicht begreife; Bruber, und jest leb' ich unter einem Dach mit ihr, bin fast immer in ihrer Nabe; ich accompagnire fie auf ber Buttarre wenn fie ihre vaterländischen Canzonen fingt, biefe fufen Lieber ber Liebe und Wehmuth; fie führt mich in ben berrlichen Umgebungen ber Billa berum und nimmt folden berglichen Antheil an meinem Ent= guden über biefe parabiefische Belt. - Ach, fie ift ein Engel, ein Befen von hoher unendlicher Zartheit; wie fühl' ich nicht all' das Ereiben meiner Seele vermanbelt, ich fühle mich beffer, benn ihre Rabe verebelt mich; ich fühle mich selig, ich barf fie ja seben! — No, ich glücklicher Mensch!

Billarafa, ben 23. Juli.

Gott sei gebankt! Roch hört man nichts vom Aufbruch! Hossentlich bleiben sich die Armeen noch einige Wochen lang ganz ruhig gegenüber stehen, und ich darf meinen himmel nicht verlassen. Nie hätt' ich geglaubt, daß mich die Liebe so ganz verändern würde! Sonst trieb mich eine ewige glilbende Sehnsucht in die nebelnde Ferne hinaus, alle meine Kust lag in der Jukunst und das Leben zog mit düstern Tönen gestaltsos an mir vorsiber. Aber jeht! — Wein ganzes Streben hat sich gelichtet, in ihre beiligen Nähe lös't sich der wilde Sturm der Seele in süße Wehmuth. Die Gegenwart umfaßt mich mit all' ihren Wonnen, und vom Hauche der Liebe ertönen tief in mir die Salten eines höhern Lebens.

Wie sie mich mit so viel Gute behandeln! Niemand läßt es mich fühlen, wie unangenehm, wie lästig ich in meinen jetigen Berhältnissen sein muß. Bas sind es für eble Menschen! — Der Bater mit dem ruhigen Blid in den Stürmen der Zeit, mit der hohen, ernsten, Ehrsurcht sordernden Gestalt, und die Mutter, die nur im Kreise der Jhrigen lebt, und die Alles da mit so inniger hoher Liebe umfaßt! Ach! und Magdalene! Wagbalene! Der hat nie gefühlt, was im Leben heiliges und Gitliches ist, der nicht in ihrem Engelsauge das Aufglühn einer höhern Gollendung sah, der nicht vor dieser Keinen mit tieser Seligieit seine Kniee beugte.

Billarofa, ben 25. Juli.

Sie hat einen Bruber, ben fie außerorbentlich liebt; er ift wegen eines Duells ausgetreten, und fie wissen taum bestimmte Nachricht von seinem jetigen Aufenthalt. Das ift bie Urfache ihrer Schwermuth; benn fie hangt an biefem Bruber mit einer Liebe, einer Bartlichfeit, bie gang ihrem ichonen Bergen eigen ift. Wie fie mir bas mit all' bem Musbruck eines innigen, tiefen Schmerzes erzählte, wie ihr bie Thränen in bie Augen traten, - ach, ich fann Dir nicht fagen, was mich biefe Ergahlung angegriffen bat. Es giebt wohl fein Berhaltnig im gangen menichlichen Leben, wo fich bie Bartheit und hoheit ber Seele beutlicher aussprechen konnen, als im Schmerz, und es ift unmöglich, bag es etwas Rührenberes und Begeifternberes gabe, ale bie ichonen Thranen in ben schönen Augen solch eines Mäbchens! Ich sagte ihr bas, und sie fühlte, daß ich ihr nicht blos schmeicheln wollte. Sanft brückte sie mir die Hand, bie ich in ber Begeisterung ergriffen hatte, erhob fich schnell, und fagte bei'm Forteilen: "Ich glaube, Wolbemar, Sie find ein guter Menich!" - Ach, Du tannft bie Simmelstone biefer Worte nicht ahnen! Lange stand ich und fab ihr farr nach. Dann zog mich 's nieber, ich mußte bas Gras tilffen, bas fie im leichten Schweben berührte. — Du nennft mich ein Kind, Guftav? Ja, ich bin es wohl, aber ein gludliches. Des Abende lieg' ich fo lange im Genfter, als ich bei ihr Licht bemerte; benn ba fie auf bem rechten und ich auf bem linken Seitenflügel ber Billa wohne, tann ich recht gut in ihr Zimmer feb'n. Go fteb' ich oft Stunben Tang und febe bem Fladern bes Lichtes zu, bis es verlöscht. Dann ergreif' ich meine Guitarre, und meine Rlänge verhallen sehnsuchtsvoll in der heitern Mondnacht, die unter Italiens himmel wie der Geist des Ewigen göttlich still auf der Erde liegt. Rannst Du wohl die Setigkeit saffen, die mich dann in vollen Tönen umschwebt? Haft Du ein Ibeal in Deiner Bruft für diese Wonnen? Gustad, Gustad, wir hatten sie nie aeabnet!

Bill arofa, ben 29. Juli.

D, baß ich nicht in Deine Urme fliegen kann, bag ich nicht an Deinem Bruderherzen weinen barf aus hoher, unenblicher Wonne, bag ich es allein tragen foll, diefes Uebermaß glübenber Freuben! Ach, mein armes Berg tann bie Bewalt biefes Bochgefühles nicht faffen, es muß brechen. - Guftav! fie ift mein! Aus ihrem gitternben Dunde bebte bas Geständnig ihrer Liebe, fie lag an meiner Bruft und brennend glubenbe Ruffe burfte ich auf ihre Lippen bruden. - Wir fagen beibe ichweigend und in fugen Traumen verfunten auf ber Terraffe. Gben ging die Sonne hinter bem Berge unter, und in ber Ferne jog eine Schaar ber Unfrigen vorbei, und bie scheibenben Strablen vergolbeten noch bie blinkenben Gewehre ber Reiter. Da fprach's in mir wie Geifterftimme: Du tehrft nicht beim! und tiefe Schwermuth ergriff mich. Magdalene bemertte balb mein Gefühl und fragte mich theilnehmenb, mas mir sei? Ich nannte ihr meine Ahnung. Bürden Sie mir eine Thräne weih'n? seste ich hinzu und ergriff ihre Hand. Sie zitterte heftig und blicke mich schmerzlich mit Thränen im Auge an. Und ich hielt mich nicht langer, ich marf mich zu ihren Füßen nieber. Magbalene! rief ich, ich vermag 's nicht, ju schweigen: ich liebe Sie! - Da fant fie tief erschüttert in meine Arme und unfre Lippen befiegelten ben beili= gen Bund. Und als wir uns endlich wieberfanden aus bem glubenben Laumel unfrer Seelen, wie fühlte ich mich jett! Schon lag bie Damwerung auf ber Erbe und wiegte bie Welt in fugen Schlummer, aber mir glubte in ber Bruft ein ewiger Tag; ber Morgen meiner Seligteit war angebrochen. Ach, und wie anders war jest meine Magdalene! Sie ftanb verklarter vor mir, ber Beift eines hobern Lebens ichwebte um fie, ber Ausbrud ber beglückten Liebe floß um ihr Antlit wie ber Nimbus einer Beiligen. Erft war fie mir die vollendete Jungfrau, jest ftand fie por mir wie ber Seraph einer beffern Welt; bas Schuchterne, Dabchenhafte hat fich im Bewußtsein ber Liebe zu einem heiligen Bertrauen auf bie eigene Seelenfraft verwandelt.

Noch hab' ich nicht mit den Eltern gesprochen, aber ich hoffe, sie werden unser Glück nicht vernichten wollen. Sie hängen ja an Magsbalenen mit einer solchen Zärtlichkeit, daß fie gewiß ihren himmel nicht trüben werden. Sustau, wenn Du noch nie jene seligen Minuten gelebt hast, wo die Liebe zwei Herzen in glühendem Taumel hinreist und in die höchste Erdenseligkeit taucht, wenn Dir noch nie das Götterwort: ich liebe Dich! von geliebten Lippen erklang, so kannst Du die Unendickeit bes Gefühles nicht fassen, bieses Götterwortbee.

Billarofa, ben 1. Auguft.

Thekle meine Seligkeit mit mir, treuer Gustav! Sie ist mein, mein burch die Stimme ihres eignen Herzens, mein durch das Wort der Eltern. Sie haben nichts wider mich, sie nehmen mich, den Frembling, in den sichnen Kreis ihrer Lieben auf, die Eblen, die Erefstichen! Vereint sinch Alles, meine schönken Wünsche, och eich sie gewagt, zu erfüllen? Eritt nicht Alles in diesem gewaltigen Sturm der Zeit freundlich zussammen, um den Frieden in meiner Brust ewig sest zu begründen?

Ich habe ihnen alle meine Berhaltniffe entbedt, wie ich nur aus leibiger Rampfluft biefen Feldzug mitmache, wie ich nach Enbigung besfelben meinen Abichied nehmen, meine Guter in Bohmen verfaufen und nach meinem gludlichen Stalien gurudfehren wolle, um bann nur Magbalenen und ben ichonen Pflichten ber findlichen Liebe zu leben ; Alles fagte ich ihnen, und fie fühlten, bag ich Magbalenen wenigstens nicht ungludlich machen wurbe. 3ch mußte aber auf ichnelle Enticheibung bringen. Da ich alle Augenblide Befehl jum Aufbruch erwartete, fo gaben fie une enblich ihren Segen, und die bochfte Erbenfeligfeit burchglubte vier gludliche Menfchen. — Guftav, als mir ber Bater Magdalenen zuführte, als er zu mir sprach: "Nimm sie hin, die Freude meines Lebens, und mache fie gludlich!" als fie mir in die Arme fant und ber Ruf bes Bundes in ber beiligen Rabe ber Eltern auf unferen Lippen glübte, ba verging ich fast in bober, unenblicher Wonne; alle Engel bes himmels fliegen berab in meine Seele und zogen ein bezaubernbes Eben zu mir nieber. Glühend schwelgte ich in ber Fülle meiner Ibeale, bie jest in iconer Birklichkeit in bem Kreife meines Lebens aufblühten. Gustav! dieser Seligkeit bin ich nicht gewachsen!

Billarofa.

Freund, welche paradiesische Tage verleb' ich jest in bem Kreise meiner Lieben! Bater und Mutter bieten Alles auf, um ihre bergliche Liebe bem neuen Sohn zu beweisen, und Magbalene lebt nur fur mich. Bir find ben gangen Tag gufammen, und ich febe, wie mein fuges Dabden immer mehr und mehr Reize ihrer iconen eblen Seele entwickelt. Bon ihrer Mufit hab' ich Dir icon erzählt; fie freut fich recht innig barauf, bag wir bann, wenn Bruber Camillo wieberkommt, unfre Uebungen vollstimmig unternehmen konnen. Camillo foll einen iconen. fraftigen Tenor fingen, und dann konnen wir icon manches Terzett beseten. Ich bin recht begierig auf meinen Schwager. Sie hängen Alle mit so großer Liebe an ihm, daß es Jeben rubren muß, wenn fie an feine Abwesenheit erinnert werben, und bas ift faum ju vermeiben; benn überall giebt es Beruhrungs = Bunkte mit ihm, überall fehlt er ihnen; fie erzählen Alle so gern von Camillo, und er mag recht brav fein; ich bente mir ihn als einen wadern Jungen voll Geift, Willen und Kraft, ftart an Körper und Seele, ein jugendlicher ftolzer Athlet. —

Außer daß Magdalene fingt und spielt, zeichnet fie auch berrlich.

Es macht ihr unenbliche Freube, Stiggen hiftorischer Gemalbe qu ent= werfen, und fie bat in bem Mechanischen babei icon eine bebeutenbe Fertigfeit erlangt. Bor Rurgem bat fie eben bie Scene, wo Soratig ihren Bruber als Sieger und Morber ihres Geliebten erblickt, gezeichnet. Der Ausbrud bes Mabchen : Befichts, wo ber Rampf ber innigften Gefühle fo beutlich fich ausspricht, ift ihr gang berrlich gelungen. Dich hat bie Beichnung innig bewegt, und bie einfachen Formen haben einen tiefen Ginbrud auf mich gemacht. Du hatteft fie boren follen, wie fie fo icon über bie Stige fprach und fich fo beutlich in Boratiens Lage Sie flagt nicht ben Morber ihres Bermablten, binein benten tonnte. fie klagt bas eiserne Schickfal an; benn ihr Bruber mußte als Römer fiegen, und nicht Horatius, nein, Rom fließ bas Schwerdt in bie geliebte Bruft. - Jest arbeitet Magbalene aus bem Gebachtnig an einem Bilbniffe ihres Brubers für mich. Die Eltern fagen, es murbe unendlich ähnlich, so lebendig trägt fie die Erinnerung an ihn in ihrer Seele; ich foll es nicht eber, als wenn es vollenbet ift, ju feben bekommen. -Guftav, welch eine ewige Rette von iconen himmlischen Freuden = und Liebesfesten wird meine Bufunft fein! Wie wird mein fuges, liebliches Mäbchen mit all' ihren ichonen Talenten unsern freundlichen Kreis verberrlichen; Tage werb' ich leben, bie ich mit feinen Schaten ber Belt vertauschen möchte! - Es ift boch ein feliges Gefühl, wenn aus ben Stürmen bes Meeres bas Schiff mit vollen Segeln in ben fichern Safen treibt, wenn man mit ber Ahnung ber bochften Erbenfeligfeit bem fconen Morgenroth ber Liebe entgegen fliegt. — Guftav! mein Tag ift anaebrochen!

#### Billarofa, ben 4. Auguft.

Was ich langst fürchtete, ift geschen! 3ch muß mich trennen, ich muß meine fuße Magbalene verlaffen! Beute fruh erhielt ich Befehl, mich morgen mit Lagesanbruch zwei Stunden weit zurud zu ziehen; ber Reind foll naber ruden, und man will ihn mahricheinlich in einer portheilhafteren Stellung auf ben Sohen von C . . . . erwarten. ber gange Rrieg, an bem ich sonft so voll Begeisterung bing, ift mir jett faft unausstehlich. Der Gebante, ich tonnte Magbalenen verlieren, macht mich in bem Tiefften meiner Seele ichaubern, und eine finftre Abnung webt fich in meine Traume. Wenn es nur vorwarts ginge; aber rudmarte, wo ich bann Billarofa und Alles, was mir auf Erben bas Theuerfte ift, in feinblicher Gewalt weiß, bas konnte mich rasend machen! - 3ch bin feine von ben ftarten Seelen, bie Alles ertragen konnen; wagen tann ich Mles, aber mein Biel burch Dulben zu erreichen, bagu fehlt mir bie Rraft! Wie verhaßt wird mir jeber Augenblid fein, wo ich mein fuges, bolbes Mäbchen nicht seben, nicht an bas fturmische Berg bruden barf! - Ach, ich bin ber alte Wolbemar nicht mehr! Kaum fühl' ich Muth in mir, bes Abichiebes Qualen zu ertragen. Bor biefem Gefühl bes Schmerzes fallt bas ftolze Bewußtsein ber Mannestraft.

Riccarbino, ben 7. August.

Laß mich schweigen, Gustav, von der Stunde der Trennung, sas mich schweigen von Magdalenens Thränen, von meiner Qual, von ihren letten Küssen! — Ich solgte meiner Ordre und stehe nun seit drei Tagen in Riccardino. Es war für mich ein süßer Trost, daß ich aus dem einen Fenster meines neuen Quartiers mein geliebtes Bildarosa sehm einen wo meine Geliebten hausen! An diesem Fenster lieg' ich unausblich und schaue hinüber, und die unendliche Sehnsucht möchte mir sast die Brust zersprengen! — Ist mir doch Alles so schault, so seer um mich; selbst das saute Getilmmel des Kriegs — denn es wird ledendig um uns, und mehrere Regimenter liegen hier bessammen — bleibt ohne Bedeutung für mich. Jeht hab' ich nur ein Gesühl, aber ein glühendes, gewaltiges, das alle Schranken muthig brechen könnte! — Wagdalene, wie unendlich ist meine Liebe! ich begreife nicht, wie ich leben mag ohne Dich!

#### 3mei Stunben fpater.

Gustav, es tobt fürchterlich in mir; meine sinstre Ahnung geht in Ersüllung! — Der General ließ uns versammeln und rief die Freiwülligen zum Sturm auf Villarosa auf. Die Feinde haben es beseht und scheinen sich aus der Hervortrat, begreisst Du. — Ich soll meine Magdalene aus der Gewalt der Feinde befreien: welch ein Göttergefühl für mich! aber ich soll morden lassen auf jenen friedlichen Fluren, und soll jene schöne Belt zerstören helsen, an der sie mit so inniger Liebe hängt: kann ich das? dass dass Bagstück unternehmen; so kann ich um so leichter helsen. Es wird schaf hergeb'n. Der Feind soll nicht unbedeutend start sein, und mein Hann nur Benige entbehren, da sie fündlich großen Ereignissen entgegen seh'n. — Schütze entschren, dott! Pflicht und Liebe rusen mich; blutig soll ich mir mein Mück ertaufen!

So weit Wolbemar's Briefe. In einer fürchterlichen Stimmung zog er balb mit seinen wackeren Schützen nach Billarosa hinaus. Schon von fern sahen sie bie seinblichen Posten, und ehe noch Wolbemar, wie es sein Plan war, auf ihm wohlbekannten Wegen durch das Cypressenwälden undemerkt in die Nähe des Schlosses fommen konnte, rückte ihm das seindliche Corps, das ihn entweder schon beobachtet hatte oder dem Anschlag verrathen war, muthig entgegen. Der Kampf begann und bald kam es zum Handgemenge; denn Woldemar's Schützen, als wüßten sie, daß sie ihrem Hauptmann die Braut erkämpsen sollten, drangen süchterlich auf die Feinde ein. Am wüthendsten soch der französische Offizierlich auf die Feinde ein. Am wüthendsten soch der gengneten sich Woldemar und er im Gesechte, aber immer wurden sie vederen Schützen

nicht langer wiberfteben; fie warfen fich in's Schloß und iener Offigier vertheibigte ben Eingang mit muthenber Bergweiflung, als galt' es bie bochften Guter feines Lebens. Da fturzte zulest Bolbemar fich mit aller Gewalt auf ihn, er mußte weichen, die Schüten brangen in bie Billa und Bolbemar verfolate feinen bartnädigen Gegner von Bimmer ju Bimmer, wo in jedem ein neuer Rampf begann. Wolbemar rief ihm zu, fich zu ergeben, aber vergebens; fatt ber Antwort focht jener um fo muthenber. Schon bluteten Beibe aus mehreren Bunben, ba war's Wolbemarn, als börte er Maabalenens Stimme in ber Nabe: er raffte feine letten Krafte jusammen, und sein Gegner sant, von seinem Degen durchbohrt, ju Boben. In biesem Augenblid fturzte Magdalene mit ihrem Bater laut ichreiend in's Limmer und mit bem Ausruf: "Bruber! ungludlicher Bruber!" fant fie leblos neben bem Gefallenen nieber. Da burchbebte Bolbemarn die fürchterlichste Bergweiflung; er ftand wie vernichtet, von bem Blutgebanten bes Brubermorbes germalmt. - Enblich erholte fich Maadalene durch die Hülfe der berbeieilenden Leute: ihr erster Blick siel auf Wolbemar, fiel auf ben blutigen Degen und fie fant auf's Reue leblos auf bie Bruderleiche. Man trug fie fort und ber Bater, ber bis babin in tobtenahnlicher Erstarrung ba gestanben hatte, folgte schweigenb. Wolbemar ftand allein mit bem fürchterlichsten Gebanten, bas Glud ber Ebelften, bie er gefannt, vernichtet zu haben. Er horte es nicht, als man ihm die Nachricht brachte, die übrigen Feinde maren theils geblieben, theils gefangen: er hatte nichts als das eine zermalmende Gefühl und überließ fich feinem Schmerz, feiner Berzweiflung. — Enblich erfchien ber Graf, er hatte fich gesammelt und bot ftill bem Morber feines Sobnes bie Sand. Da fant Wolbemar, vom Gefühl überwältigt, ju feinen Füßen nieder und benette feine Sand mit Thranen. Aber ber eble Greis jog ihn an feine Bruft und Beibe weinten laut und ihre Mannerbergen brachen in großem, unendlichem Schmerz. Als fich endlich ber Graf wieber gefant batte, erzählte er Wolbemarn, wie fein Gobn Camillo unter ber frangofischen Armee, nachbem er wegen bes Duells austreten mußte, Dienste genommen und vor einigen Tagen fie überrascht habe. Er ermabnte auch, wie Magbalene ihrem geliebten Bruder von ihrem Bolbemar ergablt habe und wie fich jener gefreut, ben Freund feiner Schwester fennen zu lernen und zu lieben. Wie gerriß bas Bolbemar's Berg! er raf'te fürchterlich und ber Graf mußte ihm ben Degen aus ber hand minben, mit bem er feinen Schmerz enben wollte. Aber jest wurden Beibe auf bas angftliche Sin- und Berlaufen aufmertfam und fie abneten mit Recht ein neues Unglud. Ach! Magbalene, beren garten Nervenbau biefe fürchterliche Scene ju beftig angegriffen hatte, lag im Sterben. Da ftieg Bolbemar's Berzweiflung auf's Bochfte; er beschwor ben Grafen, nur noch einmal muffe er Magbalenen feben, wenn er nicht fich und bas Schidfal aus voller Seele verfluchen folle; er marf fich ju feinen Fugen nieder und tief erschüttert ging ber gebeugte Bater binweg, bem Unglud: lichen nicht die lette Gunft zu verfagen. Magbalene, beren Berg noch

awischen Liebe und Abscheu tämpste, war schwer zu bereben, ben Mörber ihres Brubers wieberzusehen; aber ihre schöne Seele, ber Berklärung so nahe, überwand ben unenblichen Schmerz und es siegte die unenbliche Liebe. Ueber jenes Wiebersehen sand sich noch bei Wolbemar das

Fragment eines Briefes an Guftab. Sier ift es:

Guftav, ich bin vernichtet! bas Glud breier Engel habe ich gemorbet; Blutschulb liegt fcwer auf mir und Bergweiflung tobt in meinen Abern. Guftab, verfluche mich! Fürchterlich fturmen in mir bie Bilber ber vergangenen Zeit, fie werben mich noch rafent machen, wahnfinnig bin ich ichon. Noch einmal bab' ich fie geseben, biefe Beilige, beren himmel ich gertrummert habe, noch einmal blidte fie mich mit all' bem Musbrud ber alten Liebe an und rief fanft: "Wolbemar, ich vergebe Dir!" Das gerknirschte mich tief. 3ch fant zu ihren Rugen nieber, ba erhob fie fich mit ihrer letten Kraft, um mich an ihre treue Bruft zu ziehn, und fant tobt in meine Arme. — - Gustap! Gustap! Es reißt mich ihr nach, ihr nach fturgt mich meine Bergweiflung. Sie hat mir vergeben, bas holbe , himmlische Wesen, aber ich - vergebe mir nicht, ich muß mich opfern; und nur burch Blut, burch mein Blut nur tann ich die Schuld von meinem Bergen malgen. — Leb' mobi! 3ch barf mit meinem Schidfal nicht rechten, ich habe meine Freuden felbit gemorbet. Leb' mohl, Du treue Bruberfeele! Gott ift barmbergig, er wird mich fterben laffen! -

Sein letter Bunsch wurde ihm gwährt. Jenes kleine Gesecht war das Borspiel einer entscheidenden Schlacht gewesen und der Tag darauf sah die beiden Heere im fürchterlichsten Kampfgetümmel. Boldenarauf socht wie ein Berzweiselnder, er stürzte sich tief in die seindlichen Schaaren, suchte den Tod und fand ihn. Bon unzähligen Basonnetzstichen durchbohrt sank er im Getümmel der Schlacht, und sein lettes Bort war Magdalene! — Alle, die ihn gekannt, beweinten in ihm einen treuen Freund, einen wadern Kampsgenossen und einen eblen Menschen. Er wurde im Familienbegrädnisse zu Villarosa neben Magdalenen beigesett. — Rube sei mit seiner Alche!

## Die garfe.

## Ein Beitrag zum Geifterglauben.

Der Secretair lebte mit seinem jungen Beibchen noch in ben Frühlingstagen ber Flitterzeit. Richt Rudfichten, nicht vorübergehenbe Neigung hatte fie vereinigt, nein, glühenbe und burch lange Zeit geprüfte Liebe war bas Siegel ihres Bunbes gewesen. Früh schon hatten fie fich kennen gelernt, aber Selners verzögerte Anstellung zwang ihn, bas

Riel feines Buniches immer weiter hinauszuschieben. - Enblich erhielt er sein Patent, und ben Sonntag barauf führte er sein treues Mabchen als Frau in die neue Wohnung ein. Nach ben langen zwangvollen Tagen ber Begruffungen und Kamilienfeste konnten fie enblich bie fconen Abende, von teinem Dritten geftort, in traulicher Ginsamfeit genießen. Plane jum fünftigen Leben, Sellners Flote und Josephens Barfe füllten bie Stunden aus, die nur ju turg ben Liebenben verschwanden, und der tiefe Einklang in ihren Tonen war ihnen eine freundliche Borbebeutung fünftiger Tage. Gines Abends hatten fie fic lange mit ihrer Mufit erfreut, als Josephe anfing über Kopf-ichmerzen zu klagen. Sie hatte einen Anfall am Morgen bem besorgten Gatten verschwiegen, und ein erft wohl unbedeutendes Rieber war burch bie Begeifterung ber Dufit und burch bie Anstrengung ber Sinne um fo mehr gewachsen, als fie von Jugend auf an schwachen Nerven litt. Sie verbarg es ihrem Manne nicht langer, und angfilich schickte Sellner nach einem Arate. Er fam, bebanbelte aber bie Sache als Kleiniakeit und versprach für morgen gangliche Befferung. Aber nach einer außerft unruhigen Racht, wo fie unaufhörlich phantafirte, fand ber Argt bie arme Josephe in einem Buftanbe, ber alle Symptome eines bebeutenben Rervenflebers hatte. Er wendete alle Mittel an, doch Josephens Rrantbeit verschlimmerte fich täglich. Sellner war außer fich. Am neunten Tage fühlte Josephe felbst, bag ihr schwacher Nervenbau biese Krantheit nicht langer ertragen murbe; ber Argt batte es Sellnern ichon fruber Sie abnte, ihre lette Stunde fei getommen, und mit rubiger Ergebung erwartete fie ihr Schicffal. "Lieber Eduard," fprach fie ju ihrem Manne, indem fie ibn jum letten Male an bie Bruft gog: "mit tiefer Wehmuth icheibe ich von biefer ichonen Erbe, wo ich Dich und hobe Seligkeit an Deinem Bergen fand; aber barf ich auch nicht langer in Deinen Armen gludlich fein, fo foll Dich boch Josephens Liebe als treuer Genius umichweben, bis wir uns oben wieberfeb'n!" Ms fie bies gesprochen batte, fant fie jurud und ichlummerte fanft binuber. Es war umbie neunte Stunde bes Abends. - Bas Sellner litt, war unaussprechlich; er fampfte lange mit bem Leben; ber Schmer, batte feine Gefundheit zerftort, und wenn er auch nach wochenlangem Krankenlager wieber aufftanb, fo mar boch feine Jugendfraft mehr in feinen Gliebern: er versant in ein bumpfes Sinbruten und verwelfte augenscheinlich. Tiefe Schwermuth war an die Stelle ber Berzweiflung getreten und ein stiller Schmerz heiligte alle Erinnerungen an die Geliebte. Er hatte Josephens Zimmer in bemfelben Buftanbe gelaffen, wie es vor ihrem Tobe war. Auf bem Nähtische lag noch Arbeitszeug und bie harfe ftanb rubig und unangetaftet in ber Ede. Alle Abende mallfahrtete Gellner in biefes Beiligthum feiner Liebe, nahm feine Glote mit hinuber, lebnte fich, wie in ben Zeiten feines Glud's, an's Fenfter und hauchte in bie traurigen Tone feine Sehnsucht nach bem geliebten Schatten. - Ginft ftand er fo in feinen Phantafieen verloren in Josephens Zimmer. Gine

helle Mondpacht wehte ibn aus ben offenen Kenftern an, und vom naben Schlofthurm rief ber Bachter bie neunte Stunde ab; ba Klang auf einmal die Barfe ju feinen Tonen, wie von leifem Geifterhauch berührt. Bunberbar überrascht, ließ er seine Flote schweigen, und mit ihr verftummte auch ber Sarfenklang. Er fing nun mit tiefem Beben Josephens Lieblingelieb an , und immer lauter und fraftiger tonten bie Saiten feinen Melobieen, und im bochften Ginklange verwebten fich bie Tone. Da fant er in freudigem Schauer auf bie Erbe und breitete bie Arme aus, ben geliebten Schatten ju umfangen, und ploplich fühlte er fich wie von warmer Frühlingsluft angehaucht, und ein blaffes, ichimmernbes Licht flog an ihm vorüber. Glübend begeistert rief er: "Ich erkenne Dich, heiliger Schatten meiner verklärten Josephe! Du versprachst, mit Deiner Liebe mich zu umschweben; Du hast Wort gehalten: ich fühle ben Sauch, die Ruffe auf meinen Lippen, ich fuble mich von Deiner Berflarung umarmt." - In tiefer Seligfeit ergriff er bie Flote von Reuem, und bie Barfe tonte wieder, aber immer leifer, immer leifer, bis fich ihr Fluftern in langen Accorben auflöfte. Gellner's gange Lebenstraft war gewaltig aufgeregt burch bie Geifterbegrüßung biefes Abends; unruhig warf er fich auf's Lager, und in allen feinen erhipten Traumen rief ihn bas Flüftern ber harfe. Spat und ermattet von ben Phantafieen ber Nacht erwachte er, fühlte sein ganges Befen wunderbar ergriffen, und eine Stimmung war lebenbig in ihm, bie ihm Ahnung einer balbigen Auflösung mar und auf ben Sieg ber Seele über ben Körper hindeutete. Dit unendlicher Sehnsucht erwartete er ben Abend und brachte ihn mit gläubiger Hoffnung in Josephens Zimmer zu. Es war ihm icon gelungen, fich burch feine Flote in ftille Eraume zu wiegen, ale bie neunte Stunde folug, und faum hatte ber lette Glodenfclag ausgezittert, fo begann bie Sarfe wieber leife ju tonen, bis fie endlich in vollen Accorden bebte. Als feine Flote ichwieg, verftummten bie Geistertone, bas blaffe, fchimmernbe Licht flog auch beute an ihm borüber, und in feiner Seligfeit tonnte er nichts hervorbringen als bie Worte: "Josephe! Josephe! nimm mich an Deine treue Bruft!" — Auch dies Mal nahm die harfe mit leisen Tonen Abschied, bis fich ihr Aluftern wieder in langen gitternben Accorden verlor. - Bon bem Ereigniß bes Abends noch gewaltiger angegriffen, als bas erste Mal, wantte Sellner in fein Bimmer gurud. Sein treuer Diener erfdrat über bas Aussehn seines alten herrn und eilte, trop bes Berbots, ju bem Arzte, ber zugleich Sellners alter Freund war. Diefer fand ihn im beftigften Kieberanfall, mit den nämlichen Symptomen wie damals bei Josephen, aber um vieles ftarter. Das Rieber vermehrte fich bie Racht hindurch bedeutend, mahrend er unaufhörlich von Josephen und ber harfe phantafirte. Am Morgen warb er ruhiger; benn ber Kampf war vorüber und er fühlte seine nabe Auflösung immer beutlicher, obgleichber Arat nichts bavon wiffen wollte. Der Krante entbedte bem Freunde, was die beiben Abende vorgefallen war, und feine Ginrebe bes talt ver-

ftändigen Mannes konnte ihn von seiner Meinung abbringen. Als ber Abend herankam, ward er immer matter und bat julest mit gitternber Stimme man moge ibn in Josephens Bimmer bringen. Es gefcab. Mit unendlicher Beiterfeit blidte er umber, begrußte noch jene ichone Erinnerung mit ftillen Thranen und fprach gefaßt, aber fest überzeugt, bon ber neunten Stunde, ale ber Zeit seines Tobes. Der entscheibenbe Augenblick nabte heran, er ließ Alle hinausgeben, nachdem er ihnen Lebewohl gesagt, bis auf ben Art, ber burchaus bleiben wollte. Da rief bie neunte Stunde endlich bumpf vom Schlogthurme nieder und Sellners Geficht verklarte fich, eine tiefe Bewegung glühte noch einmal auf bem blaffen Antlige. "Jofephel" rief er, wie von Gott ergriffen. "Jofephe! begruße mich noch einmal beim Scheiben, bag ich Dich nabe weiß und ben Tob mit Deiner Liebe überwinde!" - Da klangen bie Saiten ber Barfe munberbar in lauten, herrlichen Accorden wie Siegeslieder, und um ben Sterbenben wehte ein ichimmernbes Licht. "Ich fomme, ich tomme!" rief er, fant jurud und fampfte mit bem Leben. leiser und leiser klangen bie Harfentone, ba warf bie lette Körperkraft Sellnern noch einmal gewaltig auf, und als er vollenbete, fprangen auf einmal die Saiten ber Sarfe, wie von Beifterhand gerriffen. - Der Argt bebte heftig gufammen, brudte bem Berklarten, ber nun trop bes Rampfes wie im leifen Schlummer ba lag, bie Augen zu und verließ in tiefer Bewegung bas haus. — Lange konnte er bas Anbenken biefer Stunde nicht aus feinem Bergen bringen, und tiefes Stillichweigen ließ er über bie letten Augenblide feines Freundes walten, bis er endlich in einer freiern Stimmung einigen Freunden bie Begebenheiten jenes Abends mittheilte und zugleich die Sarfe zeigte, die er fich als Bermachtnig bes Berftorbenen jugeeignet batte.

## Die Reife nach Schandau.

Eine Erzählung in Briefen. 1810.

Lichtenfels an Willmar.

Scanbau, ben 1. Juli.

Ich versprach, Liebster, balb Nachricht von mir zu geben. Kaum bin ich vierundzwanzig Stunden von Dir entfernt und schon erfülle ich meine Zusage. Du mußt gesteh'n, das heißt pünktlich sein. Diese Tugend der Solidität kommt aber mir, als baldigem Ehemanne, von Rechtswegen zu, deswegen will ich weiter kein Lobens davon machen. Ich glaube, es giebt im ganzen menschlichen Leben keinen gewagtern und weitern Sprung als mitten aus dem freien, fröhlichen Studentenleben hinaus in das Staatsgesängniß der Ehe. Dieser salto mortale soll Manchem schon ben hals gebrochen haben; ich hosse aber, ich werde glücklich sein. Frisch gewagt ist halb gewonnen. — Du bewunderst, wie Du mir so oft gesagt

haft, meinen leichten Sinn bei biesem wichtigen Schritte, ber, wie Du Dich ausbrückt, bas Glück meiner Zukunft bestimmen muß. 3ch begreife nicht, wie ich anders sein follte. Du weißt ja, wie es Familien= verhaltniffe burchaus verlangen, bag ich bie junge Grafin Stellnit beiratben muß, wenn ich nicht eine bebeutenbe Erbichaft einbugen will, bie mir nur unter biefer Bebingung jufallt. Die Berren Bater haben bie Sache abgemacht und ber meinige mir por Rurgem erft alle meine luftigen Burichenstreiche, mit Ginichluß einiger taufend Thalerchen Schulben, vergeben, ohne eine faure Miene zu machen ; ich tann ihm alfo biefen Gefallen wieber thun. Uebrigens foll ja meine Braut ein Engel sein, wie fich mein Bater ausbrückt, sittsam, fromm, gebilbet, liebens= wurdig und nota bene reich; furg, wenn ich seinen Beschreibungen trauen barf, fo erwartet mich ein parabiefisch Leben. Dag ich mir meine Butunft nicht mit ben zauberischen Farben einer glubenben Leibenschaft ausmale, glaubst Du mir wohl. 3ch laffe es nun fo über mich ergeben. Bis jest hab' ich die Liebe nie für etwas anders als für eine momentane Beluftigung angeseben. Bas man mir von ewiger Treue, von bauslicher Gludfeligfeit zc. zc. erzählt hat, hab' ich nur für icone Eraumegehalten. Die Liebe, die das Berg mit ewiger Sehnsucht füllen foll, fühlt' ich noch nie, und ich bin überzeugt, bag mich weibliche Reize nicht fo leicht aus ber iconen Rube bringen und mir bie frohliche, leichte Anficht, die ich ber Welt abgewonnen habe, rauben können. Doch ftill bavon; lag Dir nun erzählen, wie ich hierher gefommen bin. Du weißt es, wie mein Vater bie romantische Ibee hat, mich meiner Braut erft in Schanbau, in biefer ichonen, fraftigen Natur, vorzustellen, um ber Sache etwas erhöhtes Interesse zu geben, und wie fie in etwa brei Tagen hier ankommen wird. Ich bin nun voraus gereist, um noch einmal die ganze Freiheit meines Wesens austoben zu lassen, ebe ich mich in die Rosenfesseln des ehelichen Roche fdmiegen muß. Sier, wo ich icon oft ber gludlichen, froblichen Stunden manche verlebte, will ich mich an die herrliche Zeit der vergangenen Tage erinnern und fo in mir eine Stimmung ju erweden suchen, die meiner frommen Braut gefallen soll. — Ich läugne nicht, ich bin boch erschrecklich neugierig, wie fie nur aussehen mag. Da ich ihr nie babe ichreiben burfen, weil mein Bater fich ben größten Spag von unferm hiefigen Busammentreffen bentt, fo weiß ich platterbings gar nichts von ihr. Nicht einmal ihren Bornamen! Das ift boch ein wenig zu toll von meinem Alten. Er ift feiner Sache fo gewiß, bag wir Beibe uns behagen muffen, daß er fich's gar nicht anbere benten tann. — Run, Gott gebe nur, daß sein tunftlich angelegtes Freuden = und Liebesfest nicht ein schlimmes Ende nehme! — Du haft mich gebeten, ich foll Dir eine Schilberung meines Wegs und ber hiefigen Natur geben. Bergens-Freund, bas erlag mir! Erftens hab' ich jest viel zu wenig Rube in mir; benn ber Gebanke, einer Braut entgegen zu reisen, hat mich boch mehr bewegt, als ich mir felber gestehen mag, und zweitens muffen folche Beschreibungen für ben, ber nicht felbst fab und an Ort und Stelle mar,

immer falt und tobt und nichtsbedeutend bleiben, und Du bift ja bis jest. sammt Deiner lieblichen Marie, noch nicht aus ben engen Stabtmauern herauszubringen gewesen. Was hilft es Dir also, wenn ich Dir sage, wie bie beiben Riefen, ber Lilien = und ber Konigstein, am Gingange Bache halten, wenn man jum Allerheiligsten biefer erhabenen Natur einbringen will, und wie fie fich gleich ben Saulen bes Bertules brobenb gegenüber fieben. Saft Du bann einen Begriff von biefem bergbegeisternben Anblid? Rein. nein; fomm nur balb und fiebe felbft, und Du fublft, wie ich, bag fo etwas, bei ber fraftigften Schilberung, bennnoch verlieren muß. Solche Malercien erfreuen vielleicht Manchen, wenn er felbst ba war und an jene tobten Worte feine Freuden und feine Entzudungen anfnupfen fann, und fo tann er in ber Erinnerung noch einmal alle Luft ber eigenen Reise geniegen; aber jedem Andern muß bas Bild bebeutungelos ericbeinen. Ich halt' es für's Bernünftigfte, wenn man an folden Kraft = und Bracht = Blaten der Natur nur seine Empfindung so individuell als möglich ausfpricht. Das wird Jeben erfreuen. Ich tann mir viel leichter aus ber Stimmung, in die ein Mensch beim Anblid einer Naturschönheit verset wirb, ben Charafter berfelben verfinnlichen, als burch jene Schilberungen, bie taum an Deutlichkeit und treuer Darftellung ben Schattenriffen gleich: fommen. Doch ich fomme ja wiber Willen in's Reflectiren. Es ift fcon giemlich fpat, und meine Augenlider erinnern mich, daß ich beut' fcon eine giemliche Fußtour gemacht habe. Gruße Dein liebes, holbes Beib und ichreibe mir balb.

### Ifibore an Josephinen.

Tetfden, ben 1. Juli.

Schon ichlaft Alles, liebe Josephine, nur Deine Jibore ift noch mach und eilt, Dir bie versprochene Rachricht von ihrer Reise zu geben. 3m Beifte bin ich bei Dir und ergabl' es Dir munblich; wir fiben in unferer lieben Belle, Du an bem großen Bogenfenfter und ich am Ramine; bie Rerze ist niebergebrannt und ber Mond blickt so freundlich durch die gemalten Scheiben. Mir ift's, ale bort' ich bie Linden vor ben Genftern rauschen; ift's boch jest um mich so ftill, wie in meinem lieben, lieben Rlofter, bas ich fo ungern verließ, um bem Sturm ber Welt entgegen gu geb'n. - Ach, und welchen Berhaltniffen geh' ich entgegen! 3ch weiß nicht, wo ich, in flofterlicher Ginfalt und Demuth erzogen, ben Duth bernehme, ben Bedanten an bie Rufunft zu ertragen. Sonft, wenn wir traulich beifammen fagen und ich ber fünftigen Zeiten erwähnte, ba malten wir uns fo froh, fo gludlich ein hausliches Leben, und ich gewöhnte mich an ben Gebanten, bag meine Sanb icon fruh meinem Better beftimmt fei. Wir fomudten meinen Unbefannten mit Allem, was unfre Phantafie nur Schönes bilbete, und er mar ber Buntt, um welchen fich alle unfre Traume bewegten. Und jest foll ich nun bem Augenblid entgegen geb'n, ber alle meine iconen hoffnungen gertrummern foll? Ach, ich filbi's, wie ich mir ibn traume, fann er nicht fein, und wenn er anbere ift, bin ch ungludlich. Dein Bater hat mir viel Gutes von ihm ergablt; aber oill mich mein Bater nicht blos beruhigen ? Er glaubt vielleicht, weil ich toch nie in Mannergesellschaft war, fo muß jebe einen tiefen Ginbrud inf mich machen. Ach, er irrt! In unfrer flofterlichen Stille haben wir ins unfre Ibeale wohl zu tubn aufgestellt; tein Mann wird fie erreichen! So wird vielleicht mein ganzes geträumtes Erbenglud zerftort, und mir Neibt nur ber Troft, ben Billen meines gutigen Baters treu befolgt ju baben. Den ganzen Tag über hab' ich mir schon Zwang angethan, bag er nicht merte, wie es in meiner Bruft wogt; es wurde ihn betruben, und bas brache mir bas Berg. Ach wie gut, bag ich noch einige Tage in biefer ichonen Natur umberftreifen barf, ebe mein Brautigam tommt; vielleicht find' ich die Ruhe wieber, die mich beim Abschied von meinem geliebten Rlofter verließ. - Arme Ifibore! bas Bewußtsein, die findliche Pflicht erfüllt zu haben, tann Dir bas alle Erbenfeligfeit erfeten? - Ach. ich fühl' es so lebhaft, ich bin biefen Sturmen nicht gewachsen, ich bin zu weich; nur bas Kloster ift ber Kreis, wo ich leben und wirken mag! -Beute fruh verliegen wir Toplit; ber Bater lieg bort Alles gurud, außer einem Bebienten, um ungebunbener ber iconen Ratur leben gu tonnen. Wir fuhren nach Außig, wo mich ber Anblid ber Elbe wunderbar überrafchte. Bon bier ließen wir une überfahren und gingen bann auf ben Schredenstein zu, eine alte Ruine, bie auf fteilen Felswänden bas gange Thal beherricht; Du glaubst nicht, welchen Ginbrud es auf mich machte. als ich oben im verfallenen Rittersaale faß! Tief unter mir rauschte bie Belle, und mein Blid flog bem Strome nach, ber, bon hohen Steinwanben umichloffen, fo ruhig, fo groß babinflog. Ich mußte weinen. Mir war's so wehmuthig und boch so selig im Berzen. Sonft konnte mich solch ein Anblid fo kindlich froh machen, und jest - ach efephine! Deine Ifibore hat fich fehr veranbert. - Ms wir wieber herabgeftiegen waren, tam unfer Schiff auf uns gu. Wir festen uns ein, und nun trugen uns bie Wellen ftill und fanft hinunter. Zest verschwand uns ber Schredenftein mit feinen ichonen Thurmen, balb warb bas Thal weiter und fleine Dörfer fanden an den freundlichen Pfern; balb ichloß es fich enger zu= sammen, und wir schienen von gelfen umringt zu fein. Go wechselte es mit ewig neuen Reigen. Bir bielten unfern Mittag auf ber Gonbel, und bas Ungewohnte und fo hochft Liebliche einer langern Wafferfahrt versette mich balb in eine frohe Stimmung. Endlich gewahrten wir die Thurme bes Tetfchner Schloffes, wir tamen naber, und es ftand in feiner gangen Bracht bor und. Auf einem hoben Felfen ragt es über bie Stabt empor, bie man vorher gar nicht gewahr wirb. Es war ein fostlicher Unblid, als unfer Schiff um eine Felfenede herumbog, und nun all' bie Schönheit fo offen vor uns lag. Als wir ausgestiegen maren, gingen wir auf's Schloß hinauf, von wo man eine himmlifche Aussicht in's Land hinein hat. Bas mich am meisten ergriff, mar ber Anblid bes Rofenberges. Es ift in feiner Form und feinem Colorit fo was Bergliches, Treues, Blübenbes bag ich mich ungern von ihm trennte. Der Schloggarten ist recht zierlich und anständig angelegt, am meisten aber behagte mir darin ein Pavillon, an dem unten die Elbe vorbeirauscht. Es war ein buntes, munteres Treiben und Leben an dem User; mehrere Schisse lagen vor Anker, und wir Alle saßen mit Bergnügen unter dem freundlichen Dache, dis endlich die Tante an die kühle Abendlust erinnerte, und wir zurüczugehen gezwungen waren. — Das Birthshaus, wo wir sind, ist gang abschen gezwungen waren. — Das Birthshaus, wo wir sind, ist gang abschen gezwungen waren. — Das Birthshaus, wo wir sind, ist gang abschen, der Alles that, mir das Stübchen so erträglich zu machen, als möglich. — Ald, wie war es so ganz anders in unser lieben zelle! Ich habe heut' wohl tausend an mein stilles Aloster und an meine theure Zosephine gedacht. — Doch jetzt leb' wohl, sonst schille fült die Tante, daß ich mir die Augen mit dem späten Schreiben verderbe. Zausend Külsse für Dich, liebe, liebe Losephine. Worgen erzähl' ich Dir wieder. —

#### Lichtenfels an Willmar.

Den 2. Juli.

Guter Willmar, beneibe mich immer um ben beutigen Tag, in biefer romantischen Natur so romantisch verlebt. — Gin liebliches Abenteuer Gang wunderlich ift mir zu Muthe; ich habe Alles ift mir begeanet. mit einem neuen Intereffe gesehen und tiefer gefühlt. In welche hobere Stimmung mich biese romantischen Ericheinungen so ploglich verfest haben! Doch lag Dir erzählen: - Im Gafthofe auf bem Martte, wo ich meine Residenz aufgeschlagen habe, ift man ziemlich gut, und bas mochte wohl ber Grund fein, warum ich erft fehr fpat aufwachte. Meinen Plan, über ben Rubstall nach bem Winterberg und bem Prebischthor zu geben, mußte ich also aufgeben, und mir blieb nichts Underes übrig, als von bier gerabe auf ben Winterberg und bann auf's Brebifchthor zu manbern. Bu dieser Lour war noch Zeit genug ba; ich ging also erft in bas recht anständig eingerichtete Babehaus, bas eine Biertelftunde in bem toftlichen Rirnipfothale liegt, ftartte mich in ben beilbringenben Bellen und ließ mir einige Taffen Raffee gang vortrefflich ichmeden. Go vorbereitet manberte ich mit meinem Boten am Ufer ber Elbe binauf nach Schmilte und bestieg ben Binterberg. Nichts von feiner himmlichen Ausfict! Der Blid, ben er gewährt, ift weniger weit umfaffenb, aber malerifcher, als viele bedeutend höhere Berge ihn gewähren. Ich warf mich in ben Schatten ber heiligen Buchen nieber, verlor mich balb im Anblid biefer berrlichen Welt und mochte icon ziemlich lange fo gelegen haben, als ich von weitem Stimmen borte und weiße Bewander in ber Ferne burch bie Baume ichimmern fab. Es war mir unangenehm, fo geftort zu werben; ich brach also auf und manberte mit ruftigen Schritten bem Brebifchthor au. Die fremben Wanberer tamen auf uns ju; wie es ichien, waren es Bater, Mutter und Tochter; ber Anblid bes Mabchens, in beren reizenbem Geficht Alles, was ich Schones und Beiliges tenne, ausgefprochen war, bie bobe, eble Geftalt, bie mit ber Ginfachbeit ihres Anzuges jo berrlich contraftirte, machte mich ftuben; ich grußte ehrerbietig, und

bu hatteft bie Grazie sehen sollen, mit ber fie mir bankte. Wiber Billen mußte ich fteben bleiben und ihr nachstarren, bis fie fich binter en Bäumen bes Walbes verloren hatte. Das Mabchen fab fich zweimal m; ich hatte ihr nacheilen mogen, um nur ben Saum ihres Rleibes au erühren. - Schon feb' ich, wie Du über mich lachelft, und Du haft ollkommen Recht bagu. Ich gestehe Dir gern, bag noch nie zwei Rabdenaugen ben Einbrud auf mich machten. — Als ich enblich, wie in räumen verloren, auf bem Prebifchthor antam, fanb ich unter bem daume, ber mitten im Thore fteht, ein Schnupftuch mit bem Ramen fibore; es war fo fein und gart wie ein Elfengewebe und buftete gar Sicher mar es von ihr; ich bewahrte es forgfältig und tonnte icht aufhören, ben schönen Namen zu wieberholten Malen zu lefen. Es egt boch ein eigner Reiz in einem iconen wohlklingenben Namen : ein Rabchen, bas Urfel, Rabel, Rebecca ober Charitas beifit, konnte mir uniöglich gefallen, und wenn fie alle Reize ber Welt besäße. Ifibore! fibore! welche Melobie, bie fich in biefem Namen ausspricht, welch ein eizenbes Bilb brangt fich bei seinen Tonen burch bie Seele! — Wie bas drebischthor übrigens beschaffen fei, und welchen Ginbruck seine un= cheure Kelfenhalle auf mich gemacht habe, fragst Du mich umfonst. Ich par viel zu viel mit meinem Funde beschäftigt und vergebens zeigte mir iein Führer alle einzelnen Thurmspipen ber umliegenben Gegenb. 3ch ilte ben fteilen Berg, ber in bas icone pittoreste Thal führt, hinab, unb ur mit bem Gebanken an meine icone Unbekannte beschäftigt, kam ich alb in ben nachsten bohmischen Ort an ber Gibe, nach Birnipfofreticham, 10 mir mein Gubrer ein leichtes Rahnchen verschaffte, bas uns vollenbs ach Schanbau ichauteln follte. Das fanfte Wiegen bes Rahns brachte meine ereizte Phantafie wieder in Rube; mit freudigem Bergen genoß ich ben Istlichen Anblick bes romantischen Elbthals, als bie scheibenbe Sonne ie Ruppen ber Felfen vergoldete. Als wir bei Schmilte, bem erften ichfischen Dorfchen, vorbeifahren wollten, bemerkte ich meine Fremben, ie eben im Begriff maren, fich auch in einen Rahn au feben. Unter inem Bormande ließ ich anhalten, um fie vorzulaffen, und ale fie fortefahren waren, bolte ich fie bald mit meinem leichten Rabnchen ein und lieb in geringer Entfernung hinter ihnen. Schon bammerte bie Racht us ben Thalern und ber Mond gab bem Romantischen biefer Stunden ie hochfte Bollenbung. Wie ein leichter Nebel schwebte fie nun vor mir uf ben Wellen; ich hörte zuweilen einige leife Tone ihrer melobischen Stimme, ich borte, wie man fie Ifibore nannte, und ein Gefühl ergriff nich, was ich, ich gestehe es gern, noch nie gekannt hatte. Es war nicht as, was man Empfinbfamteit nennt, und worüber ich fo oft gespottet abe, es war eine beilige bobe Begeifterung für bas Schone und Eble, nein Ibeal, in ben reizenben Bilbern biefer Stunde ausgesprochen. Wie ie Beifter ber Bergangenheit ftanben bie Felsen im blaffen Monblicht ind marfen ihre Schatten ben bufteren Thalern gu. Richts ftorte bie ie beilige Rube, als ber Ruberichlag ber Kahne und bas Platichern ber

Bellen. — Auf einmal hörte ich Istborens Stimme herüber klingen und in lieblicher Weise sang sie mit all' bem Ausbruck und ber Fülle bes Gefühls, worin sich die heiligkeit des Augenblicks so herrlich aussprach, und mit süben, himmlischen Tönen, ein kleines einsaches Lieb das sich ties in meine Seele prägte. Bei der letzten Strophe ward ihre Stimme so werdlich schwelzend und wehmüthig, daß es wie Geisterruf über die Wellen klang. Ach, hätt' ich ihr nur in s Auge sehen dürfen, wie es ihr gewiß

in beiliger Begeist'rung glühte! — Nur zu balb maren wir wieber in Schanbau, und wer fühlt nicht meine Freude, als ich fab, baß fie auch im Gafthofe wohnen murben. Sie bezogen eine große Stube neben mir, und ich tonnte ungeftort ber lieblichen Rebe Riborens laufchen. Wie treffenb, wie mabr fprach fie über bie Begenstanbe, bie fie heut' besucht hatte, wie tief hatte fie bie Reize ber Natur gefühlt! 3ch vernahm, wie ber Bater auf morgen eine Partie auf ben Rubstall vorschlug und wie die Frauen gern barin willigten. Sogleich bestellte ich mir einen Kührer bei meinem Wirth, um wo möglich bas Romantische bes wurderbaren Zusammentreffens noch zu erhöben. Enblich warb es ftill bei ihnen und ich feste mich bin, um Dir biefen ewig langen Brief zu fchreiben. - Willmar, fei ftill mit bem Borwurf, ben Du auf ber Bunge haft; ich hab' ibn mir felbft wohl schon taufenb Mal gemacht; noch kenn' ich ja meine Braut nicht! Ich fühl' es wohl, welch' ungeheure Beranberung in mir vorgegangen ift, ich fühl' es, wie meine Stimmung fich verebelt, aber ich fuble jugleich, es ift feiner von ben momentanen Feldzugen bes Bergens. Daß bas Berg ben Berftanb fo fcnell überrumpeln tonne, war mir bisher fehr unwahrscheinlich; aber baf ein einziger Mabchenblid meine fo fest geglaubte beitere Rube in bie Enge treiben tonne, hab' ich für unmöglich gehalten. Ach, ich habe forglos mit bem Lowen gespielt! Doch - ich bin ein Rind. Willmar, Willmar! Du fagtest mir oft, ich batte zu viel Leichtfinn. Gieb mir jest noch einmal jo viel und ich konnte gludlicher, wenigstens rubiger fein.

## Mibore an Josephinen.

Noch wenige Worte, meine liebe Josephine, ehe ich ben heutigen Tag beschließe. Ich bin recht sehr mübe; wir finb gar zu viel gegangen

und bie Augen wollen mir immer zufallen.

Ach, ich hatte Dir so viel Hertliches und Schönes von der heutigen Partie zu sagen; Du weißt gar nicht, wie mich die Aussichtvom Winterberge nach Böhmen hinein ergriff und so tief bewegte. Ich stand schon auf fremdem Boden, sern von Dir und meiner schönen Jugendwelt! — Oben auf dem Winterberge begegneten wir einem jungen Manne von recht interessanter Bildung. Er grüßte uns mit vielem Anstand und sah uns lange nach. Rachher suhr er auf der Elbe hinter uns, und mir ward ganz eigen, als mein Bater mich um ein Lied bat. Der Gedanke, daß ber Fremde mich hören müsse, ängstigte mich recht; aber dennoch

var ich zulett burch die Harmonie der Stimmung in mir und in der Natur tief gerührt. — Doch genug, morgen mehr. — Der Fremde logirt zeben uns.

### Lichtenfels an Billmar.

Billmar, Willmar! ber Morgen meines schönen Lebens bricht an, as heiligste Gefühl, das Gefühl einer ehlen Liebe erwacht in mir; der entige Tag hat die Eisrinde von meinem Herzen gebrochen, und die alte, erbärmliche Sophisterei über das Höchste, was uns die Erde beut, nuß der innern, bessern Selige

eit unterliegen.

Ich begreife nicht mehr, wie ich ohne biefe Ueberzeugung, ohne iefe Begeisterung fur bas Beiligfte im Leben, eriftiren tonnte, eriftiren nochte. Wenn ich mich fonft mit troft= und berglofer Ergebung bem Billen meines Baters und ben Ginbruden ber außern Belt freiwillig ingab, fo fuhl' ich jest Rraft, bie Soffnung auf eine fcone Butunft ind die Freiheit meines Bergens mit aller Macht muthig zu vertheibigen, und nicht mit lauer Wipelei bas hochfte Glud meines Lebens ju berderzen. Je beutlicher ich jest fuhle, bag mein guter Bater mich fo ern recht gludlich machen wollte, und nur aus Liebe zu mir alle jene odritte gethan hat, um fo fester muß ich auf meinem Entschluß bestehen, amit ihm feine Reue nabe, bie ihn tief qualen murbe, wenn er fabe, aß ich feinem Bunfche bas Glud meines Lebens geopfert hatte. in bestimmt; meine Braut fann und werbe ich nie beirathen; benn ich vill fie nicht betrügen; mag nun Ifibore über mich entscheiben, wie fie Diefer gebort mein Berg und ihr wird es ewig gehoren; jener ount' ich nur bie leere talte Sand reichen, und wurde fo ihre und meine Butunft vernichten, und welch' eine Marter mar' es fur mich, wenn fie iun ein befferes Geschick, ein Berg voll glübenber treuer Liebe verbiente ind ich fie ben niebrigen Berhaltniffen gemeiner Ratur geopfert hatte? Rein, nein, wenn ich nicht gludlich fein barf, will ich wenigstens rechtich fein und mir ben Glauben erhalten, bag ich jener Seligfeit nicht mwerth gewesen ware. - - Alle biefe gewaltigen Beranderungen in neiner Seele, bie über bas Unglud ober bas Glud meines Lebens reftimmen, gluben gwar erft feit beute in meinem Bergen, aber ich laube an die Ewigkeit meines Gefühls, ich glaube ber ichonen Ahnung in meiner Bruft. -

Ich war schon eine Stunde auf dem Ruhstall, war schon alle Theile vieser herrlichen Riesenhöhle durchkrochen und hatte mich an dem kühnen Schwung ergöht, mit dem hier die Natur der Romantik entgegen stiegt, ils ich Jsidoren und die Ihrigen kommen hörte. Ihr Bild hatte die Janze Nacht meine Träume belebt, und der Gedanke, sie jeht so schnel, o in voller, schöner Ruhe wiederzusehen, erfüllte mich mit einer Art von Schen, von Verlegenheit, die ich mir nicht erklären konnte. Schnell tieg ich also die schmale Schlucht, die auf den höchsten Kelsen sührt,

hinauf. Du hatteft horen follen, mit welchen lieblichen Tonen Ifibore bie icone Belt begrugte, bie fich bier ihr aufthat. Es flang ju mir berauf wie Acolsbarfentone, und es war mir unenblich fuß, bas liebliche Mabchen fo beimlich belauschen zu konnen. Auf einmal borte ich fie am Eingange ber engen Schlucht, wie fie ben Bater bat, mit hinauf zu fleigen. um fo beffer in bas ichone Thal hinabbliden ju tonnen. Da fing mir bas Berg an gewaltig zu schlagen. Als ich fie nun in ber Kelsenschlucht fich heraufschmiegen fab, bie ichlante, weiße Gestalt, trat ich binter ein Gebuich gurud und wartete fo ihres Rommens. Sie flieg allein berauf. ben Anbern mochte vor ber engen Schlucht gegraut haben, und mit einem Blid voll unenblicher Liebe und Unschulb, recht innig freudig, trat fie ber schönen Natur entgegen. Noch einige Augenblicke blieb fie in ben Reizen ber Lanbichaft und ich in ben ihrigen rubia anichauenb ungeftort, aber balb 20g's mich bervor, und ich fonnte in meiner Berlegenheit nur bie alltäglichfte Phrafe gur Anrebe aufbringen. Sie erfchrat, wie fie meine Stimme horte, und errothete, ale fie mich erblicte. Aber bald hatte sie sich gefunden und sprach so schön, so kunstlos und boch so gebilbet über biefe fraftige Ratur, bag fie auch mich balb mit fich fortriß, und in Rurgem war mir's, als hatt' ich ichon Jahre lang mit ihr gelebt und ware ihr nabe verwandt. Enblich riefen die Alten ihre Cochter; ich geleitete fie hinab. Der Bater nahm mich auf, wie man nun fo eine zufällige Bekanntichaft nimmt, und wir fprachen viel über unfer boppeltes Zusammentreffen. Aber ich kann und mag Dir nicht länger Alles fo weit und breit ergablen! es waren foftliche Stunden, beren Erinnerung mich jum feligsten Sterblichen machen tann! boch auf bem Bapier fieht es fo hager, fo talt aus. Rurg, ich fuhr mit ihnen gurud, aß mit ihnen ju Abend und burfte alle Augenblide Fiboren feben, boren und bewundern. Beld ein Mabden, welch ein Engel! noch weiß ich eigentlich nicht, wer fie find; fie fragten nicht nach meinem Namen, und fo fchien es mir unichidlich, nach bem ihrigen zu fragen; aber fo viel erfuhr ich, bag fie fich auch nach Dresben und wie es fchien, auf lange Zeit begeben werben. — Ifibore, fuges, himmlisches Wefen! ich fuble es tief in meiner Seele, wir haben uns fur ewig gefunben! — Wenn ihr feelenvolles Auge so schwermuthig und boch so flar auf mir ruhte, ach! ba hatte ich ihr gleich zu Füßen finken mogen! - Ifidore! Istidore!

### Ifibore an Josephinen.

Gute, liebe Josephine! Ach, es ahnete mir wohl, daß ich mit bem Abschiede von Dir und unserm lieben Kloster auch von der Ruhe meines herzens Abschied nehmen musse. Glaube mir, theure Schwester, Deine Jidove wird recht unglücklich, recht sehr unglücklich werben! Und nun hab' ich Niemand, dem ich so Alles sagen möchte; ach Du bift ja frei, und se sehr ich auch Bater und Tante liebe, Alles möchte ich ihnen doch nicht sagen, was ich für Dich auf bem herzen habe. Wenn Du mir nur

rathen und beifteben konnteft! Bore benn, liebes Mabchen. Auf bem Rubftall, wohin wir heute gefahren waren, geht eine fomale Schlucht aus ber Soble burch ben Relfen bis oben hinauf, wo man bann eine berrliche Ausficht in's Thal bat. Bater und Tante scheuten fich vor bem engen Paffe, und fo flieg ich allein hinauf. Wie ich mich innig an ber iconen Welt ergobe, tritt auf einmal ber Frembe von gestern auf mich ju und freut fich unfere zweiten zufälligen Bufammentreffens. errothete; benn fein Bilb war mir gar zu lebendig bie gange Racht vor ber Seele gewesen, und anfangs war ich so verlegen, dag mir bie Antwort schwer wurde. Aber bald wurden wir uns bekannt; er sprach so fcon, fo treffend, fo voll Gefühl; ich habe noch nie fo sprechen hören. Es waren immer meine Gebanten, Die er fagte, aber alle waren fo flar, viel klarer als in mir felbft. Endlich rief uns ber Bater hinunter, und er und die Tante ichienen auch Behagen an bem Fremben zu finden. Der Bater lub ihn ein, mit jurudzufahren, und balb mar er uns wie ein alter Freund. Er hat in seinem Aeugern so was Ruhnes, Mannliches, ein buntles Auge und eine eble, bobe Gestalt. Wenn ich mir gegen ibn meinen Better bente, bei bem mir allemal bie Erbschaft einfäut, um berenwillen er mich heirathen will, so wird mir recht angst. — Ach ich barf ben iconen Fremben nicht vielmal mehr feben, fonft hab' ich nicht bie Kraft, mein Berg bem väterlichen Wunsche zu opfern. Konnt' ich nur wieber in Deine Arme, in unfre ftillen Rloftermauern gurud, ich wollte von ber Erinnerung biefer Tage jahrelang gehren und wollte, wenn nicht gludlich, boch rubig fein. - Arme Ifibore!

### Lichtenfels an Billmar.

Berzensjunge, bag ich Dich nur umarmen konnte! ich weiß nicht. wo ich mit all' meiner Seligkeit bin foll. 3ch verdiene fo viel Blud, fo viel Freude nicht. - Eh' Du weiter liefest, fo fuffe Dein liebes Beib recht innig und bent' an Gure iconften Stunden, und bann bore, mas Dir Dein herrmann ergablt. Dit ber festen Ueberzeugung, ber heutige Lag werfe mein Loos, und also in tiesbewegter Stimmung ging ich früh ju Ifiboren hinuber, um fie, wie ich versprochen, zu einem Spaziergang in's Bab abzuholen. Die schlaflose Nacht, wo ich nur an fie benken konnte, hatte meine gestrigen Entschlusse zur Reife gebracht, und ich glaubte mich auf Alles gefaßt. Bis um zwölf Uhr war ich noch frei, bann erwartete ich meinen Bater, und — meine arme Cousine, ber ich ben Brautigam rauben wollte. Ich eilte also, bie Stunde so gut als möglich zu benuten. Wir frühstüdten beim Babehause unter bem Zelte, und noch hatte ich keinen Augenblick gehabt, mich gegen Ifiboren zu erflaren. Enblich fclug ich einen kleinen Spaziergang auf die Karlerube por, die teine Biertelftunde von dem Babehaus, einen herrlichen Blid in's Elbthal gewährt. - Ifibore hing fich an meinen Arm, und bie Miten folgten. Auf bem halben Wege begegnet ihnen ein Frember, ben fle begrugen; fie bleiben fleb'n, aber wir gingen immer weiter. Der

Ernft, ber auf meinem Bergen lag, spiegelte fich auch in Ifiborens Bliden. Enblich langten wir auf ber Rube an. Faft gitternb begann ich: "So find benn bie iconen Augenblide balb verfdmunben, wo ich mich Ihrer Rabe freuen burfte. Wenn Gie je wieber biefer fconen Welt gebenten" - ,,,,ach! fo erinnern Sie fich boch auch meiner gewiß,"" erwiederte fie schnell, ,,,,ich werbe biefe Tage nie vergeffen."" Sanft errothend beugte fie ihr haupt. Da flog ich zu ihren gugen und gestand ihr meine beiligften Gefühle; ich fab eine Ehrane aus ihrem Auge fallen, fie wollte fort, ich hielt fie. "Entscheiben Sie über mich!" rief ich in ber höchsten Gluth ber Leibenschaft, "meine Butunft hangt an biefer Stunde!" Da antwortete fie mir leife mit bebenben Lippen, und bie Thranen rollten ihr über bie Wangen: "mein Bater hat ichon über mich beftimmt; ich barf Ihr Wort nicht boren." Und mich ergriff's mit fürchterlicher Ralte in allen Tiefen meines glübenben Bergens und gerschmetterte mich mit gewaltigem Schmerz. Endlich raffte ich mich jufammen und fand Worte: "Weine Zutunft haben Sie gerfibrt, laffen Sie mir wenigstens bie Erinnerung an bie Bergangenheit, geben Sie mir ein Pfand biefer Tage!" Da reichte fie mir bebend bas Tuch bin, bas mir ihren Namen vertraut hatte, und unfre Thranen liefen beiß über bie Bange. - Und wie wir noch fo verloren waren in unferen Schmerzen, rief auf einmal meines Baters Stimme hinter mir: "Gott gruß' Euch, Rinber! 3hr feib ja icon recht befannt mit einanber!" Befturzt flogen wir aus einander und ftanden verlegen ba. - "Ru, nu!" rief mein Vater, "ein Sandfuß ift unter Guch Beiben nichts Bofes. Rommt an mein Berg, Rinber! nicht mahr, ber alte Lichtenfels bat feine Sache gut gemacht?" — Da flog ich glübend meinem Bater an die Bruft und bann schnell zu ben Fugen meiner Ifibore, die mir mit bem Ausruf: "Better Herrmann!" in die Arme fant. Und fohab en wir uns benn gefunben; ich bin ber gludlichfte Denich unter ber Sonne: Ifibore ift mein, und ich weiß, daß fie mich liebt! Willmar, tomm mit Deiner Marie fobalb wie möglich; Du follft unfer Fest mit feiern helfen, benn Ifibore und ich bestehen barauf, bag wir hier verbunden werden. Lebe ihn noch einmal gurud in Deinem Freunde, biefen Silberblid ber Beit, ber Reinem zweimal glanzt, und fegne Deinen herrmann zum beiligften Augenblide seines Lebens mit Deiner Treue und Deiner Rraft! Komm balb, Du Glüdlicher, ju ben Seligen; fomm, auch Ifibore bittet Dich burch mich zu bem schönften Tage Deines freubeglubenben herrmann!

## I. Briefe Körner's an die Zeinigen, an Eltern, Schwester und Cante.

Wien, ben 17. Januar 1812. Ihr Lieben. So eben komme ich aus bem Burg = Theater, wo zum ersten Mal meine beiben kleinen Stücke mit einem Beifall gegeben wurden, ben ich mir als Anfänger nicht gesträumt hatte. Das haus war wiber Gewohnheit an einem Wochentage gebrückt voll; bas sonderbare Personale hat die Leute angelockt.

Arüger und Korn spielten ganz außerorbentlich, und eben so Krüger und die Abamberger, welche lettere als Mann gekleidet das Publicum ungemein überraschte. Die Abamberger braucht nur den Mund zu öffnen, um zu bezaubern. Die Braut gewann aber doch größeren Beisall, als

ber Domino.

Ich gestehe, mir war vor dem Anfang nicht ganz gut zu Muth; doch machten mir die Aeußerungen der Reugier um mich her und bas Fragen nach dem "unbekannten Körner" ungemeinen Spaß. Als gleich nach der

ersten Scene geklatscht wurde, bekam ich balb Muth.

Nach bem Theater ging ich in ein Kaffeehaus, wo über die Stück viel Spaßhaftes gesprochen wurde. Unter andern äußerte mein Nachdar zur Linken, den ich nach mir fragte: er kenne den Theodor wohl, man seh' es ihm aber gar nicht an, es sei ein kleiner dicker Mann; übrigens ein leidliches Subject. Daß ich saft geplatt wäre, glaubt Ihr mir wohl; doch gab ich mich nicht zu erkennen und hörte noch manches Merkwürdige.

So ware benn mit Gott ber Anfang gemacht. Morgen und übermorgen giebt man bie Stude wieber und ich bin fehr neugierig, wie lange

fie fich in ber theilweis fehr unverbienten Gunft erhalten werben.

Der Bilbhauer Rauch aus Berlin ist jett bei hum bolbt 8, ein lieber beutscher Mann. Er hat das Monument für die verstorbene Königin gemacht und einen Abguß des Kopses bei sich, der unendlich lieblich ist und noch ähnlicher sein soll als alles Borhergehende.

Morgen ift ber brillante Hausball bei uns. Der Komöbienzettel

folgt bei. Grüßt alles Grüßbare und lebt wohl!

Bien, am 25. Januar 1812. Ihr Lieben. Gestern wurden meine beiben Stude jum vierten Male bei noch immer gefülltem hause gegeben. Das Autorsieber hat sich baber bei mir ichon ganz verloren und das zweite Mal konnt' ich ohne Gemulthsbewegung ber Sache auf bem Theater zu-

Ernft, ber auf meinem Bergen lag, spiegelte fich auch in Ifiborens Bliden. Endlich langten wir auf ber Rube an. Fast zitternb begann ich: "So find benn die ichonen Augenblide balb verfdwunden, wo ich mich Ihrer Rabe freuen burfte. Wenn Sie je wieber biefer fconen Welt gebenken" — ,,,,ach! fo erinnern Sie fich boch auch meiner gewiß,"" erwieberte fie fcnell, ,,,,ich werbe biefe Tage nie vergeffen."" Sanft errothend beugte fie ihr haupt. Da flog ich zu ihren gugen und gestand ihr meine beiligften Gefühle; ich fah eine Thrane aus ihrem Auge fallen, fie wollte fort, ich hielt fie. "Entscheiben Sie über mich!" rief ich in ber höchsten Gluth ber Leibenschaft, "meine Zufunft hangt an biefer Stunbe!" Da antwortete fie mir leife mit bebenben Lippen, und bie Thranen rollten ihr über bie Bangen: "mein Bater hat ichon über mich bestimmt; ich barf 3hr Wort nicht horen." Und mich ergriff's mit fürchterlicher Ralte in allen Tiefen meines glühenben Bergens und gerschmetterte mich mit gewaltigem Schmerz. Enblich raffte ich mich jufammen und fand Worte: "Meine Butunft haben Sie zerfibrt, laffen Sie mir wenigstens bie Erinnerung an die Bergangenheit, geben Sie mir ein Pfand dieser Tage!" Da reichte fie mir bebend bas Tuch bin, bas mir ihren Namen vertraut hatte, und unfre Thranen liefen beiß über die Wange. — Und wie wir noch so verloren waren in unseren Schmerzen, rief auf einmal meines Baters Stimme binter mir: "Gott gruß' Euch, Rinder! Ihr feib ja fcon recht befannt mit einander!" Befturzt flogen wir aus einander und ftanden verlegen ba. - "Ru, nul" rief mein Bater, "ein Sandfuß ift unter Guch Beiben nichts Bofes. Rommt an mein Berg, Rinber! nicht wahr, ber alte Lichtenfels hat feine Sache gut gemacht?" — Da flog ich glübend meinem Bater an bie Bruft und bann ichnell zu ben Fugen meiner Ifibore, bie mir mit bem Ausruf: "Better herrmann!" in die Arme fant. Und fohab en wir uns benn gefunben; ich bin ber glücklichste Mensch unter ber Sonne: Ribore ist mein. und ich weiß, bag fie mich liebt! Billmar, tomm mit Deiner Marie fobalb wie möglich; Du sollst unser Fest mit feiern helfen, benn Isidore und ich bestehen barauf, bag wir hier verbunden werden. Lebe ihn noch einmal jurud in Deinem Freunde, biefen Silberblid ber Beit, ber Reinem zweimal glanzt, und fegne Deinen herrmann zum beiligften Augenblide seines Lebens mit Deiner Treue und Deiner Rraft! Romm balb, Du Glüdlicher, ju ben Seligen; tomm, auch Ifibore bittet Dich burch mich ju bem schönften Tage Deines freubeglubenben Berrmann!

## I. Briefe Körner's an die Zeinigen, an Eltern, Schwester und Cante.

Bien, ben 17. Januar 1812. Ihr Lieben. So eben komme ich aus bem Burg = Theater, wo zum ersten Mal meine beiben kleinen Stüde mit einem Beisall gegeben wurben, ben ich mir als Anfänger nicht geträumt hatte. Das haus war wiber Gewohnheit an einem Wochentage gebrildt voll; bas sonderbare Versonale bat die Leute angelockt.

Arüger und Korn spielten ganz außerorbentlich, und eben so Arüger und die Abamberger, welche lettere als Mann gekleidet das Publicum ungemein überraschte. Die Abamberger braucht nur den Mund zu öffnen, um zu bezaubern. Die Braut gewann aber doch größeren Beisall, als

ber Domino.

Ich gestehe, mir war vor bem Anfang nicht ganz gut zu Muth; boch machten mir die Aeußerungen ber Neugier um mich her und bas Fragen nach bem "unbekannten Körner" ungemeinen Spaß. Als gleich nach ber

erften Scene geflaticht wurbe, befam ich balb Muth.

Nach bem Theater ging ich in ein Kaffeehaus, wo über die Stilde viel Spaßhaftes gesprochen wurde. Unter andern äußerte mein Nachdar zur Linken, den ich nach mir fragte: er kenne den Theodor wohl, man seh es ihm aber gar nicht an, es sei ein kleiner dicker Mann; übrigens ein leidliches Subject. Daß ich saft geplatt wäre, glaubt Ihr mir wohl; doch gab ich mich nicht zu erkennen und hörte noch manches Merkwürdige.

So wäre benn mit Gott ber Anfang gemacht. Morgen und übers morgen giebt man die Stüde wieber und ich bin sehr neugierig, wie lange

fie fich in ber theilweis fehr unverbienten Gunft erhalten werben.

Der Bilbhauer Rauch aus Berlin ist jest bei hum bolbt 8, ein lieber beutscher Mann. Er hat bas Monument für die verstorbene Königin gemacht und einen Abguß des Kopfes bei sich, der unendlich lieblich ist und noch ähnlicher sein soll als alles Borbergehende.

Morgen ift ber brillante Hausball bei uns. Der Komöbienzettel

folgt bei. Grußt alles Grußbare und lebt wohl!

Bien, am 25. Januar 1812. Ihr Lieben. Gestern wurden meine beiben Stude jum vierten Male bei noch immer gefülltem hause gegeben. Das Autorsieber hat sich baher bei mir schon ganz verloren und bas zweite Mal konnt' ich ohne Gemulthsbewegung ber Sache auf bem Theater zu-

seh'n. In den hiesigen Zeitungen bin ich sehr giltig behandelt worden, was wirklich ein Bunder ift, da diese Herren gern allen Leuten etwas anshängen. Der Beobachter schließt mit der Bemerkung: es könnten schwerzlich die Erstgeburten eines dramatischen Dichters glücklicher und theilsnehmender aus der Tause gehoben werden, als es dies Mal geschehen.

Am Sonnabend hatten wir unsern außerft brillanten Fasching. Wir haben bis Sonntag früh um fieben Uhr getanzt, und ber hübschen Mädchen waren sehr viele. Auf öffentliche Balle komme ich nur wenig; Ihr wist, die Tanzlust hat bei mir aufgehört. Steinader ift mit haß und Liebe (ehebem bas Fisch erm abch en) fertig, und ich verspreche mir eine gute Aufnahme. Borzüglich gelungen ist das erste Quartett.

Auf fünftige Boche giebt man an ber Burg meinen Rachtwächter als Kaftnachtsspiel. Ich bin begierig auf bie Aufnahme. Er ift etwas

berb luftig. Bebut' Guch Gott!

330

Wien, am 1. Februar 1812. Ihr Lieben. Da ich aus Guren Briefen lese, welch' mancherlei Feten Ihr in Dresben besteht, so wird mein Bewiffen ziemlich beruhigt, ba ich auch Guch vergnügt weiß, mahrend ich in biefem Barabiefe lebe. - Der Fasching geht balb zu Enbe und Jebermann fucht bie letten Tage fo ausgelaffen gu fein, als es nur irgend mbalich ift. Demobngeachtet bin ich fehr fleißig gewesen; ich habe in ber vorigen Woche ein Drama in Jamben und brei Aufgugen, Toni genannt, vollenbet; ber Stoff ift nach Rleift's Rovelle, die Berlobung; bas Stud spielt auf St. Doningo im Jahre 1803. Wem ich es voraelesen habe, ber ift auch bamit zufrieben gewesen, und ich barf mich selbst wohl rühmen, wie ich in ber Leichtigfeit und bem fluffe ber Jamben weiter gekommen bin. Das Stud felbst ift voll Theatercoups und verspricht wohl eine gute Aufnahme. Befondere Dube bab' ich mir mit einem Monologe ber Toni, ben ich in Stanzen geschrieben habe, gegeben. -Heut' geb' ich's an Palfy, und wenn bie Cenfur nicht zu viel ftreicht, ba einige starke Aeußerungen nicht zu vermeiben waren, fo hoff' ich es bald zu feh'n.

Meine kleinen Lusispiele werben nicht gebruckt, indem ich mich von B\*\*\*\* nicht an den Pranger eines schlechten sehlerhaften Drucks siellen bill. — Blos die irgendwo schon gedruckten müssen als Textsbilcher nachgebruckt werden, und so entgehich, Gott Lob und Dank, dieser

Berzerrung.

Ich habe jett freien Gintritt in die Theater, was mir fehr viel erspart, ba ich boch alle Abenbe, wenn auch nur eine halbe Stunde, hineingebe.

Sobalb ich die Manuscripte zurud habe, senbe ich fie Euch durch eine Gelegenheit die ich in 8—12 Lagen erwarte. Pfuel grüßt. — Der

herzogin habe ich geschrieben.

Meine nächste Arbeit foll bas Bagftud fein, eine Ahnung auf's Theater zu bringen. — Ich sehe alles bas für Borarbeiten zu Conradin an, um in Sprache und Ausbrud geübter in die Schranken treten zu durfen.

heute über acht Tage ift ber nacht wacht er zum ersten Mal. Ich bin sehr begierig auf seine Aufnahme. Ochsenheimer spielt vortrefslich und Roose als Student läßt nichts zu wünschen übrig. Ich somme mir jett vor wie Wilhelm Meister, besonders wenn ich in den Proben bin. Man merkt erst auf dem Theater und hinter den Coullissen, was an ber Sache ist und wie weit der Dichter gehen dars. Wenn man seine Armee nicht kennt, kann man sie nicht commandiren und noch viel weniger damit siegen. Gehabt Euch wohl.

Wien, am 22. Februar 1812. Ihr Lieben. Gestern war ich in Richard löwenherz von Gretry. Die alte Ballabe vom Richard ift als Hauptmelodie bes Studes sehr schon benutt. Die Campi fingt trot ber 24 Kinder, die sie gehabt hat, noch immer frisch weg ihre Roulaben.

Mein Rachtwachter erhalt fich immer noch bei vollem haus. Er wird aber zu fehr ftrapazirt; man follte ihn nicht fo oft hintereinander

geben.

Meine Toni, die Ihr mit hammerbörsern bekommen sollt, ift bei ber Censur. Mit der Subne bin ich sertig; ich hätte nicht geglaubt, daß auch der gräßlichste Stoff so vielen Eindruck auf meine Nerven machen könnte. '8 ist eine versuchte Sache um die Berfinnlichung einer emporenden Situation.

Worgen spielen bie kleinen Mabchen bei Sumbolbts meine Blumen.). Ich bin sehr begierig, wie es ber humbolbt gefallen wirb; boch konnen solche grazibse Kinber auch bas Unbedeutenbste bebeutenb

machen.

Der Frühling schaut schon überall über die Berge. Ich freue mich unendlich auf das Frühjahr; es soll und muß gar zu schön in Wien sein! Bielleicht geh' ich dann einige Zeit auf's Land, wo ich den Conradin angreisen will, da ich in der Stadt so bald nicht zu dieser nichigen Potenz frommen möchte. Zeht hab' ich ein Lusspiel vor, was ein Pasquill auf viele Theaterdichter, auf mich und das Publicum werden soll. Die Ibee dazu ist nach Aller Geständniß überraschen und neu.

Ich möchte wohl eigentlich wiffen, ob bas Komische ober Tragische meine bessere Seite sei? Hier stimmen die Meisten für das Erstere, ich selbst aber für das Lette; obgleich ich gefunden habe, daß die meisten jungen Dichter sich sälschlich mehr für das Tragische geeignet glauben,

troptem es ihrer ganzen Natur entgegensteht. Lebt wohl!

Bien, am 26. Februar 1812. Ihr Lieben. Am Sonntage hatte ich bas Bergnügen, daß die kleinen humbolbts meine Bagatelle ganz allerliebst aufsührten. Die Eltern waren sehr zufrieben und es hat mich ungemein gefreut, ihnen diese Freude machen zu konnen, ba ich Beibe immer mehr schätzen lerne.

<sup>\*)</sup> Ein Bb. II. S. 388 abgebrudtes Gelegenheits - Gebicht.

Meine Subne ift fertig und nach Aller Geftanbnig bas Graflichfte. was man je gewagt hat. Was die Ausführung betrifft, so tann ich wohl mit mir aufrieden fein. Der lette Monolog, wo ber Conrad feine Frau ermorbet, ift ein leibenschaftlicher Superlativ und bas Belungenfte, was ich nach meinem Gefühl gemacht habe. - Doch fürchte ich bie Cenfur, ba fie bas Berhaltniß eines Mannes, ber bes nur tobt geglaubten Brubers Frau beirathet, nicht billigen wirb. Fiat justitia! Ich habe heute erfahren, baß meinem herzlichsten Freunde, Friedrich M-, ber an ber Reife meines mannlichen, festeren Charatters burch feine gubrung und Freundschaft ben bebeutenbsten Antheil bat, ber Roth und Luft, Freud' und Leib mit mir jederzeit brüderlich getheilt hat, furz, bem ich viel, febr viel schulbig bin, wegen einer Schlagerei, ber er in Leipzig beigewohnt haben foll, ein Nahr Carcer querfannt worben ift. Er hat nach Dresben appellirt, ba ibn biese Strafe febr ungludlich machen tann, inbem er biesen Sommer promoviren wollte. Wenn Du nun, lieber Bater, etwas fur ihn thun könntest, so zablit Du eine Schulb, bie ich schwerlich je tilgen werbe. Für feine Bravbeit und Rechtlichkeit kann ich mich mit Leib und Leben verburgen.

Dupont gefällt sehr, auch mir, bem sonst ber Sinn für Terpsichoren's Reize nicht ausgegangen ist. — Sein Zephhr, ober ber wieberkehrenbe Frühling, ist eine gar liebliche Composition. Bollebro will in einigen

Tagen ein Concert geben.

Ich suche jetzt emsig nach einem romantischen Stoff zu einem filnfactigen Drama, da ich den Wienern gern weisen will, daß es mir auch dadei nicht an Kraft sehlt. Der Conradin ist ein Stoff, bei welchem ich von der Darstellung abstrahiren muß, da der Papst und manche politische Meinungen nicht ohne große Ausopferungen in's Dunkle gesetzt werden können.

Die Bürger von Pforzheim, Morit von Sachsen, die Schlacht bei Detmold, find alles herrliche Stoffe, aber nicht für Wien, und ich will nun gerabe etwas, wo ich das Vergnügen ber Aufführung genießen kann und in keine Collision mit ber Censur gerathe. Ich bente bei den Eprolern etwas zu finden.

Lebt wohl und grüßt bas Grüßbare.

Wien, am 5. März 1812. Ihr Lieben. Der ungarische Leonidas, Graf Zrind, ist jeht mein Augenmerk. Es ist ein Stoff, der alle mögliche Ersordernisse eines gewaltigen Trauerspiels hat, und badurch, daß der Helbeutod einer entschlossenen Schaar die Katastrophe bilbet, bekommt es jene große Ansicht einer Todesweihe, die mich in den Bürgern von Pforzeheim so angezogen hat. Uebermorgen mehr.

Wien, am 9. März 1812. Ihr Lieben. Lange hat mir nichts so viel Freude gemacht, als ber Brief von Goethe. Es thut bem jungen Herzen so wohl, wenn ber Meister an bem Lehrling so warmen Antheil nimmt. Den Plan zum Zrinh schreib' ich ihm nach Carlsbab. — Morgen

ziehen wir nach Döblingen; ich habe noch so viel zu besorgen, daß ich Euch Mittwochs aussührlicher schreiben werbe. Noch viel glücklicher macht mich die Bersicherung, daß Ihr den Sommer gewiß herkommt. Es giebt so Manches, was sich nicht so gut schreiben läßt und was man doch so gerne sagte. Das Wetter ist göttlich, ich bin sehr heiter und kerngesund, und benke recht sleißig zu sein. Grüßt Ale.

Wien, am 29. Marz 1812. Ihr Lieben. Es hat mich sehr gefreut, baß Euch meine Stücke so behagt haben. Hermit senbe ich Euch auch die Sühne und will Euch mit dem nächsten Briefe ein Schreiben an die Herzogin schieden. Beitbes mögt Ihr dann an die Behörde gelangen lassen. Bestimmt über die Stüde nach Gefallen; Fehler und Harten in der Diction und im Reime ist wohl der Vater so gut zu corrigiren.

Mit meiner Coni weiß ich noch nicht wie ich baran bin. Man macht von Neuem Schwierigkeiten, nachbem man schon die beste Miene geschnitten hat, sie passiren zu lassen. Jeboch leb' ich noch ber guten

Hoffnung, fie am 11. t. Dt. aufgeführt zu feben.

Daß Euch Einquartierungen unb andre Unannehmlichkeiten, die der Krieg mit sich bringen muß, von der schönen Idee, nach Wienzu kommen, abbringen können, hab' ich schon gesürchtet; ich denke aber, es macht sich wohl noch. Ueberlegt's Euch nur recht deutlich, wie schön Wien ist!

Gestern prasentirte mich die humboldt bei der Gräfin D—, einer geborenen Sachsin, und Ihr mögt selbst bebenten, wie liebenswürdig sie sein muß, da ich mich entschieb, seidne Strümpse anzuziehen. Denn meine Antipathie gegen vornehme Gesellschaften und Gallakleider hat sich wo möglich noch verdoppelt, da man in Wien im Allgemeinen sehr bequem lebt.

Morgen ist ein Declamatorium zum Bortheile ber WohlthätigkeitsAnstalten. Die Krüger beclamirt meine heilige Dorothee. Ich bin begierig, mit welchem Ersolg. Der Lieben Mutter banke ich herzlich für bie Worte ber Liebe, die ich von ihr empfangen, so wie dem Bater für die Mühe, mir die Quellen zum Zrinn aufzuschreiben. Im Zrinn mache ich Gebrauch von der Erzählung einer ungarischen Ehronik, daß Eva, seine Gemahlin, bei dem letzten Aussall auf dem Aulverthurme mit einer Fackel stehend, diesen mit dem ganzen Schloß und über 3000 Türken, als sie ihren Gemahl sallen sieht, in die Luft sprengt. Grüßt die Freunde. Lebt wohl.

Am 18. April 1812. Ihr Lieben. Ihr kennt ja mein Glüd! — Gestern wurde die Toni zum ersten Mal gegeben. Der Beisall war ungeheuer; jede Scene wurde beklascht, und am Ende hörte das Bravorusen gar nicht aus. Die Abamberger wurde herausgerusen. Alles gab sich unendliche Mühe, da ich von Allen gut gelitten die. Die Lesevre spielte außerordentlich schön, Ochsenheimer ebenfalls, Korn spielte herrlich, Alle aber übertraf doch die Toni, und der Schuß, der zum Glüd gut ablief, brachte das Publicum in gewaltigen Enthyssamus. Man rief sogar am Ende des Stüds, wider alle Sitte, meinen Namen. Seit langer

Zeit hat kein Stud ben guten Erfolg gehabt. Heute fliegen bie Gratulationen um mich herum, wo ich mich nur sehen lasse. — Ich hatte gestern auch nicht bie geringste Angst, die Broben hatten mich sicher gemacht. Ich schme mich nicht, zu gestehen, daß es boch eine sehr angenehme Empfindung ist, wenn man sieht, daß eine große Wenge theilweise sehr gebildeter Wenschen solchen Antheil an den Anfängen der dichterischen Kraft nimmt. Ich hätte Euch gestern gern in einer Loge gesehen. — Das schönste Gestühl gewährt das Schassen selbst, nächt diesem ist die Freude, sein Wert mit Liebe und Genauigseit ausgeführt zu seh'n, das Höchte, und diesem solgt freilich die Ueberzeugung, daß man auch in die Selen Anderer gegriffen habe.

Auch bei mir bewährt sich ber Sah, daß man mit einem leichten Sinn und frischen Muthe mit Jebermann auskommt. Alle Dichter klagen über Cabalen; ich habe noch nichts davon empfunden, denn ich mache keine, bin mit Jebermann höflich und zuvorkommend und die Meisten haben mich sehr gern. Der Abamberger gab der Gedanke, daß ich das Stud für sie geschrieben hatte und daß es ihren Namen trägt sie heißt selbst Toni), ungewöhnliches Feuer. Auch ihre größten Reiberinsnen waren entzückt. Kun geht's mit frischem Muthe zum Zrind. — Lebt wohl, stoßt morgen für mich mit der Emma an auf gute treue

Bruberschaft und freuet Guch Gures glüdlichen

Theobor's.

Am 30. Mai. Ihr Lieben. Goethe's zweiter Brief war für mich ein großer Freubenbote. Es hatte mich sehr geärgert, wenn ich mich in ber Sühne geirrt hatte und das Publicum noch nicht besser kannte, um von einer Arbeit Glüd zu erwarten, wo biese hoffnung wiber ben

Charafter ber Menge streiten konnte.

Hat mit einen recht unangenehmen Streich gespielt. Denkt Euch, er ift fort, ohne mir nur ein Wort zu sagen. Die Gelegenheit, mit der er gereist ift, muß sehr angenehm gewesen sein, daer sich nicht einmal Zeit nahm, von seinen alten Freunden Abschied zu nehmen. Ich wollte ihm Manches an Guch mitgeben und nun bleibt es wieder liegen! Es ist mir lange nichts so Fatales passirt. Les't ihm den Lext recht derb, und er soll mir schreiben.

Ich habe einen Bersuch gemacht, die Sühne burch die Censur zu

bringen, boch zweifle ich an bem Erfolge.

Das Wetter ift ziemlich rauh und enthält sich zu meiner größten Freude der hitse noch ganzlich. Gure vornehmen Gäfte seid Ihr nun wohl los? Ich bin sehr begierig, wie Guch unser Kaiser gefallen. Er hat für mich so einen bieberen Ausbruck von Rechtlichkeit und Treue im Geficht, daß ich ihn gern ausehe.

Bie ber lette Sommer und ber jetige mich so verschieben begrufen! Damals war ich trant und schwach und ein rober, wilber Bursche obenbrein, ber fich in seichter Gesellschaft von Studenten berumschlug, und jett bin ich so ftart und frifd und gludlich überbies, und etwas abgeschliffen von Zeit und Menschen. Lebt wohl.

Döblingen, am 6. Juni 1812. Ihr Lieben. Endlich ift es mit mir und bem Brind jum Durchbruch gekommen. Am verwichenen Mittwoch hab' ich angefangen auszuarbeiten und bin jest im zweiten Aufzug. Bunberlicher Beise sind mir die türkischen Scenen, vor welchen ich eine besondere Furcht gehabt habe, besser gelungen, als die driftlichen. Der Monolog von Soliman, gleich die zweite Scene, soll mir hossenlichen. Der Monolog von Soliman, gleich die zweite Scene, soll mir hossenlich keine Schande machen. — Ich arbeite Alles im Garten, wo ich auch jett diene Brief schreibe. Ein Kastanienwälden breitet die nöthige Kühlung um mich ber, und die Guitarre, die hinter mir am nächsten Baume hängt, beschäftigt mich in den Augenblicken, wenn ich ausruhe. — Das Frühaufstehn hab' ich endlich auch gelernt.

Wenn meine Productivität nicht sehr balb nachläßt, was ich nicht hosse, da ich mehrere Monden ziemlich brache gelegen, so hosse ich Euch bald vom Ende schreiben zu können, was nicht zu verwundern ist, da ich sehr viel vorgearbeitet habe, und die Jamben, Gott Lob und Dant, sich ziemlich in mich fügen gelernt haben. Wenn Beinlig meinen Alfred nicht bald componiren will, so soll er mir ihn schieden. Ich würde dann nach den etwas verbesserten Ansichten, die ich jeht vom Theater und vorzüglich vom Opernterte habe, Mehreres streichen, da das Ganze viel zu lang ist, und es hier an's Kärthnerische Theater geben, da ich von Beethoven, Weigl, Growet ze. ze. unendlich um Terte geplagt werde.

Gestern war meine Coni jum neunten Male. Sprowes componirt

eine Oper von mir: "ber Rampf mit bem Drachen". -

Wenn ich Euch noch um mich hatte, so möchte ich gern ber Zeit zurusen, sie möchte still stehen; benn man kann nicht glücklicher und fröhlicher leben, als ich jett. — Es hat Jebermann seine Frühlingsblüthen im Leben zu brechen, und mein Strauß ist bei Gott nicht ber kleinste und Eure Liebe das Immergrün unter den bunten Schwestern.

Am 13. Juni 1812. Ihr Lieben. Die Rächte find jett herrlich. Da häng' ich immer die Guitarre um und schweife in den nahen Ortschaften umber. Aber ich kann Wien und seinen Umgebungen auch die Satisfaction nicht verweigern, daß es außer seinen Reizen, die sehr in die Augen sechen, auch noch viel Mücken (hier Gölsen) hat, die den andern Theil des Körpers bedienen. Lebt wohl.

Am 24. Juni 1812. Ihr Lieben. Heut früh hab' ich ben vierten Aufzug fertig gemacht und bente mit dem fünften, den ich schon viel im Kopf bearbeitet habe, übermorgen fertig zu sein. Der Soliman ift glücklich zur Leiche gemacht. Im Ganzen find mir wohl die türkischen Scenen besser als die ungarischen gelungen. Ich schwanke jetzt sehr, ob ich das Stück an die Wien oder an die Burg gebe. Aus letzterem Theater bin ich bekannter und habe eigentlich die Rollen ber helene und bes Juranitsch für die Abamberger und Korn geschrieben; auf ersterem habe ich vom Spectakel und von Grünern, ber ben Zriny unübertrefflich spielen würbe, viel zu erwarten, nur giugen die meisten andern Rollen unter. Ochsenheimer ware auf beiben als Soliman zu gebrauchen.

Am Montag spielten bie Kleinen bei humbolbts meine Gelegenheits= fludden zu bes Baters Geburtstag. Die Kinber haben unenbliches

Talent , vorzüglich Gabriele.

Wenn Ihr zu Anfang August hier seib, so werbet Ihr ber ersten Aufführung meines Betters aus Bremen beiwohnen. Richtet Euch aber auch auf einige ber letten Tage bes Juli ein, bamit Ihr boch bie Milber und die Siboni hören könnt.

Benn mein Brief vom Sonnabend zu fpat tommen follte, fo will ich im Boraus bem Bater hiermit meine berglichften Borte, bie Bunfche

eines gludlichen, ehrlichen Sohnes an's Berg gelegt haben.

Gruft bie Freunde und bentt meiner gu feber froben Stunde, wie ich 's thue. Lebt wohl.

Am 11. Juli 1812. Ihr Lieben. Deinen Brief, lieber Bater, ber mir unendliche Freude gemacht hat, hab' ich richtig erhalten. Ich erwarte nun mit dem nächsten Briefe die genaue Bestimmung Eurer Antunst, der ich sehnlichst entgegenharre. Das Wetter tobt sich jeht recht aus, daß man wohl hossen darf, Ihr werdet recht ungetrübte Tage hier haben. Es ist wirklich hier eine Witterung eingetreten, die man nicht leicht schlechter

munichen fonnte.

Die Zauberstöte ist jest an der Wien gegeben worden und äußerst brav. Die Theaterverhältnisse haben hier eine große Beränderung erslitten, indem Graf Palfy das Burgtheater an den Fürsten Lobsowit überslassen hat, der nun beide Hoftheater dirigirt. Palfy wird um so mehr mit Eiser für das Theater an der Wien, welches ihm bleibt, besorgt für —— Es wäre nicht unmöglich, daß Ihr den Zrind ausgesührt sähet. —Den Alfred habe ich bekommen und darin in der Unbeholsenheit der Diction mein erstes Werk mit väterlicher Strenge erkannt. Er wird viel

Menberungen erleiben muffen.

Bei dem Preis von Lobkowit zu concurriren, gebenke ich wohl, nur setzt man hier nicht viel Vertrauen auf die Sache, da die Richter nicht benannt sind. Meine Zdee war, eine Iombardische Rosamunde zu ber arbeiten, da ich in der Oper diesen historisch eniederträchtigen Charakter mit unschällicher Freiheit zu einem sehr musstalischen machen kann. — Das erste Finale, wo sie den Schwur thut, als sie aus ihres Vaters Schäbel trinkt, könnte prachtvoll werden. Zulest müßte sie sich selbst ermorden, das ist nicht mehr als billig. — Schlegel hat mich um einige Scenen meines Zrinh für sein "Museum" gebeten. Er hat mir auch manches Gute über den Zrinh gesagt und ich habe mit Vergnügen seinen Rath berunt.

Hat Kruft benn viel Lieber von mir componirt? — An lyrischen Sachen ist übrigens, bis auf eine Gattung, dies Jahr bei mir nicht sehr fruchtbar gewesen. Die Lust zu Balladen habe ich fast gänzlich verloren.
— Lebt recht wohl und kommt balb.

Am 24. Juli. Ihr Lieben. Ihr könnt nicht glauben, welche Freube mir die gewisse Rachricht Eurer Reise und Eurer Ankunft gemacht hat.

— In zehn Tagen sigen wir zusammen und können und die Sände brücken. Ich bin noch nie so lange von Euch getrennt gewesen! — Ihr sinder mich in Stockerau, und solltet Ihr früher ober so viel später kommen, daß ich an Eurer Ankunft verzweiselte, so liegt bei der Linie ein Zettel von mir, der Euch den Gasthof nennt, wo für Euch Quartier bestellt ist.

Da Ihr fo fpat nach Brag kommt, konnt Ihr ichwerlich ben Better aus Bremen febn, ba Koberweins ben erften ichon bier fein muffen.

Die humbolbt und Schlegels freuen sich sehr auf Euch! Die humbolbt trug mir an, ein Quartier in ihrem hause zu nehmen und Ihr solltet alle Lage bei ihnen essen. Ich bin ber Sache aber ausgewichen, weil ich vermuthete, es könne Euch geniren, obgleich sie eine vortrefsliche Frau ift, bie und Alle sehr lieb hat. — Wenn ich bem Bater rathen soll, so nimmt er keinen hut mit, die Hite sieh hier wohlseil. Ihr erspart dadurch Gepäck und es reist sich auch in der Müge leichter. — Bringt mir doch meine Uhr mit, die Betschafte und Kinge daran hab' ich in dem Schubladen bes Tisches, der sonst am linken Fenster meiner Stude stand, liegen lassen.

Auf ben Dienstag wird zum Namenstag bes Fürsten Obescalchi bei Kurlander meine Suhne mit ausgetheilten Rollen gelesen. Die Abamberger die Klärchen, Korn den Conrad und Kurlander den Wilhelm!

3ch bin begierig auf ben Effect.

Das Schreiben kommt mir jett so überfülfig vor, weil wir ja balb recht viel zusammen reben können. — In Brag liegt für Euch ein Brief poste restante, boch will ich ihn so einrichten, baß er auch liegen bleiben kann, wenn Ihr zu spät hinkommt, um ihn erhalten zu können. — Auf glückliches Wiedersehn!

Wien, am 12. September 1812. Ihr Lieben. Ich habe noch nie bei einer Trennung von Guch folch eine Leere um mich gefühlt, eine Empfindung, die mich sogar für die ersten Tage am Arbeiten verhindert. Nur die Augenblide, wo ich bei der Toni din, sind mir wie helle Sterne in dem nuchternen Nebel aufgegangen. — Wenn Ihr manchmal vielleicht Herzlichteit an mir vermist habt, so trog Guch meine Außenseite; zu warm, um ernst zu sein, und zu stolz, um weich zu scheinen, geht es mir oft so verkannt zu werden, wenn man nicht weiß, warum ich oft so bitter und launisch din, Beides eigentlich nur als Gegenmittel meiner überströmenden Gefühle.

Benn ich bei ber Toni bin, so sprechen wir immer von Guch, Sie füßt und gruft Guch berglich. Die Tante ift jest recht heiter und bei guter Laune.

Mein Brinh ift noch nicht von Metternich herab. — Er wirb nun auf bas Enbe bes Octobers verschoben. Gestern war Probe von bem Symphonien und ben Zwischenacten. Reine vorzügliche Musik, aber boch in's Ohr fallenb.

Einen Roman von Steigentesch, Maria, hab' ich heut' gelesen. Es ist ein nieberdrückendes Gefühl, einen Menschen von Talent so im Schlamm wühlen zu sehen. Die Menschen sind schlecht, aber die Niedersträchtigkeit ist kein Gegenstand der Poesse und das Laster kann nie bezgeistern. — Lebt wohl und schreibt balb an den verlassen

Theobor.

Am 23. September 1812. Ihr Lieben. Wit dem Morgen meines Geburtstages sind mir tausend liebe Erinnerungen in dem Herzen erwacht; und welche von allen könnte mir jüßer sein, als die an Euch, an Eure Liebe, an Euer Andenken in dieser festlichen Stunde. — Den ersten Gruß drachte mir H, indem er mir in Deinem Namen, liebster Bater, eine schöne tonkräftige Guitarre überreichte. Zugleich hatte meine gute Toni ihm einen Rosenstock, ein Guitarrendand mit der Ausschrift: Zum Angedinde von Deinem Vater, und ein wunderzierliches Armband von ihren Haaren, mit unsern Monatssteinen geziert, für mich überzgeben. Gleich darauf erschien Baumann's Diener und brachte mir Eure lieben Geschenke, die ich in diesem Augenblicke schon an mir trage. — Tausend Dank Euch Allen, für die Ueberraschung ich habe mir dade so kank in einer herzlichen Umarmung ausdrücken.

Noch nie hat mich ein 23. September so glücklich gefunden. Der Kranz der Liebe ist um mich geschlungen und alle Blüthen, die Ihr in mir erzogen habt, hat die Sonnenzeit meines heiligsten Gefühls, hat meine Toni mir zum ewigen Frühling aufgeküht. — Ich fordere den auf, der

gludlicher fich rühmen tann!

Ich bente biefe Boche mit ber hebwig fertig zu werben. Die Menge Stoffe, bie fich jest mir zubrangen, verhindern mich oft am

ruhigen Arbeiten.

Neues wüßt' ich nicht, es fällt mir auch nichts ein, und das Gefühl meines Glücks, das mich heut so klar, so herzlich anspricht, verbietet mir alle Gedanken. — Sendet mir doch etwas von meinen langen Haaren, die die Mutter noch ausbewahrt, ich möchte der Toni gern ein Armband daraus machen lassen. — Bergeßt es nicht! —

Was ich gesehen habe von Euern Bekannten, grüßt Alles recht herzlich. — Loui schreibt selbst, doch grüßt und küßt sie Euch Alle auch durch mich. — Heute Mittag trinkt Ihr meine und Loui's Gesundheit, das weiß ich; ich stoße im Geiste mit an. — Euer glücklicher, dankbaren Theodox.

Am 31. October. Ihr Lieben. Endlich ift ber Bring aus ber Cenfur und ich habe mich über allzugroße Streichereien nicht zu be-

ichweren. Die Rollen werben morgen vertheilt und in vier Wochen ift

bie Aufführung gewiß möglich.

Die Rofamunde habe ich angefangen und enbe heute noch ben zweiten Aufzug. Rach meiner Luft und bem icon Fertigen zu urtheilen, mochte ich es im Boraus für mein gelungenftes Wert halten. - Rwei Monologe ber Rosamunde find mir recht gegludt. Run hab' ich im britten Act eine folimme Rlippe ju vermeiben, nämlich bas leicht in's Carricaturmagige Berfallen bei bem fcnellen Bechfel von Rofamunbens

Stimmung, ale fie erfahrt, Beinrich fei icon vermabit.

Jest find die Proben zu ber großen Academie, ber Aufführung bes Meranberfestes angegangen. 500 Dilettanten werden die Broduction beforgen. Allein 70 Baffe, beren einer ich bin. Das Gange ift jum Bortheil ber Gefellichaft abeliger Frauen. Bis jest bestanben bie Proben in ben einzelnen Stimmen = Abtheilungen; fo baben wir Baffe zweimal gang allein probirt. 3ch tann nicht beschreiben, wie gut es geht, wenn man bebentt, bag wir noch nie jusammen gefungen haben. Es ift aber ein Eifer, eine Begeisterung ba, bie man ichwerlich anberswo finden wurde. Streicher birigirt bas Bange; er ift Enthusiaft im hochften Grabe. Morgen ift bie erfte allgemeine Brobe ber Singstimmen. Ginen großen Effect in bem einen Chor macht bas ausgehaltene contra Es ber Baffe, was burch bie Menge ber Sanger ju einer fraftigen metallenen Starte anwächft. Die Mufiter von Brofession argern fich febr über unsern Eifer. Die Singpartieen hat Streicher gleich mit bem Steinbrud anfertigen laffen. Wirklich ehrwürdig im bochften Grade ift biefe Gefellschaft abeliger Frauen, bie 2000 wirklich beschäftigte und 14,000 jahlenbe Mitglieder hat; bennoch erstreckt fie fich jest nur über die Proving Dest= reich. — Alles grußt bestens. Toni schreibt felbft.

Am 14. November 1812. Ihr Lieben. Mit ber Rosamunbe bin ich gludlich fertig. Ginige geben ihre Borliebe bem Bring, Andere der Rosamunde: für mich selbst ist sie noch zu neu, um parteilos barüber

zu urtbeilen.

Lange bat die Rolle des Soliman zurückgeschickt, wahrscheinlich einem beimlichen Bertrage mit bem Fürsten Lobfowit gemäß, ber ihm verbietet an ber Wien ju fpielen. Ochsenheimer übernimmt fie jett, freilich zu meinem Nachtheil in ber guten Meinung bes Bublicums, bas

leicht gufrieben ift, wo es nur ben Namen Lange lieft.

Unsere Proben im großen Rittersaal in ber Burg haben ihren Anfang genommen. Bei beiben mar ber Raifer und bie Raiferin vom Unfang bis zu Enbe brin. Es macht einen ungeheuern Effect. Schwierig wird bas Tactiren für Streicher, ba er so weit von Schupansed, ber bas Orchester birigirt, fteht, bag bie Entfernung immer Anfangs einige Differenz zwischen bem Bocale und Instrumentale im Lacte macht. Die Arien find intereffanter als ich gebacht habe und werben fehr brav gefungen, jeboch würbe ich einige weglaffen, wenn ich etwas zu fagen hatte.

Es kommen 3.B. brei Baß-Arien auf einanber, ohne auch nur einen Soor bazwischen zu haben. Der Kaiser hat fich so an uns ergött, daß er nach geenbigter Probe den Fürsten Trautmannsdorf herunter sandte, um uns seine Zufriedenheit zu erkennen zu geben und zugleich der Gesellsichat verkündigen, er nehme alle Kosten der Production auf sich, so daß nun der reine Ertrag an der Kasse gleich für die Armen bleibt.

Toni ift recht wohl und grußt Alle berglich. - Lebt wohl.

Am 21. November 1812. Ihr Lieben. Brind soll heut über 14 Tage sein, wenn die Opern-Gesellschaft nicht wieder gegen mich cabalirt, die mit aller Gewalt den Naphtali noch vor meinem Kinde aussilheren will. Doch denke ich, Palsh soll diesmal den Unbeugsamen machen. Mit der Heb wig sieht es nicht so gut aus. Unter drei Wochen ift wohl nicht daran zu denken, wenn der Fürst, der morgen zurücksommt, nicht einen Machtspruch thut.

Meine Rosamunde wird mir immer lieber. Bichlers, Korns, Beißenthurns, Kurländer, kurz Alle, außer Humboldts, ziehen die Rosamunde dem Zrint weit vor. Ich glaube jest auch mit Sicherheit die Rosamunde für mein Bestes ausgeben zu können. Humboldis schienen aber wenig damit zufrieden zu sein; vielleicht, daß der kranke herrmann, der schwer am Nervensieder darnieder liegt, sie zu sehr verstimmte.

Ich muß noch etwas arbeiten, eh' ich fortgebe; bas Müßigliegen amüsirt mich wenig. Die Wahl steht mir zwischen einem fünsaktigen Luftspiel, die Verlegenheiten, und der Lombardischen Rosa-

munbe als Oper.

Toni grüßt herzlich und ist heiter und gesund. Wir leben jett recht glücklich; ich rufe ben auf, ber sich zufriedener nennen barf, als ich es bin! — Lebt wohl und grüßt das Grüßbare.

Am 28. November 1812. Ihr Lieben. Heute früh sollte Leseprobe bes Brinh sein, boch sie wurde wegen Krankheit einiger Schauspieler auf den Wontag verlegt. Heute über vierzehn Lage soll die Aufführung sein, dann warte ich noch die Heb wig ab und gehe sort\*). Mit welchem schweren Herzen, mag ich Euch nicht beschreiben. Ich amilire mich seit göttlich hier, bin immer auf eine Woche voraus engagirt, und so zu sagen recht in der Wode. Bei Arnsteins werden jest einige Seenen aus dem Wallenstein einstudirt, und ich sielle den schwedischen Hauptmann vor.

Gestern war Generalprobe des Alexandersestes. Ich war als Zuhörer im Parterre und hatte mich vom Singen losgemacht. Solchen Sturm der Begeisterung habe ich lange nicht gefühlt. Der Chor "Brich die Bande seines Schlummers" — nein, über diesen Chor geht nichts!

Bur zweiten Aufführung wird noch Schulzen's "Bor bir, o Ewiger"

und Bach's "Seilig" gefungen.

Ich bin fehr wohl, fehr beschäftigt und fehr vergnügt. Lebet wohl.

<sup>\*)</sup> Rad Beimar, wofelbft fich Rorner einige Beit lang jur weiteren Ausbilbung unter Goethe's Anleitung aufhalten follte,

Am 5. December 1812. Ihr Lieben. Schon fing ich an, Anstalten jur Abreife zu machen, die ich auf Mittwoch über acht Tage festgesetzt batte, und bachte Guch fo am Weihnachtsabend zu überraschen. bas Glück will es anders. — Balfy hat dem Penfionsfonds abgeschlagen, ihm ben Bring als Ginnahme zu überlaffen, weil ihm bas Stud zu viel Gelb fostet, und er die erfte Ginnahme, an ber ich obenbrein meinen Untheil habe, nicht verschenken will. Da nun contractmäßig ber Benfions= fonds in biefem Jahre noch eine Ginnahme haben muß, und biefe Gin= nahme muß ein neues Stud fein, fo wird Sale über Ropf der Raphtali noch einstubirt. Der ift also heut über acht ober vierzehn Tage, bann fommen acht Tage Theaterferien, und weil alsbann in ber erften Boche bes Janners Niemand viel in's Theater geht, wegen ber Neujahrs-Gratulationen, fo ift es eine hergebrachte Regel, erft am 9. ober 10. bas erfte neue Stud zu geben. Da ich Procente ber Ginnahme habe, bin ich freilich babei intereffirt. Deine Abreife muß ich alfo noch um feche Wochen verschieben. Ich tomme bann freilich erft im Februar nach Weimar, und verliere fehr viel Zeit und Rube gur Arbeit, aber ben Bring muß ich boch fehn. - In ber That ift mir biefe neue Bergogerung febr unangenehm, ba ich ichon Manches vom Abichied überftanden glaubte, ber mir nun boppelt ichmer wirb.

Unser größes Concert ist beibe Male mit größem Enthusiasmus ausgenommen worben. Laßt mich schweigen über den Essect, den es auf mich gemacht hat; er war unendlich. Neun Stanzen, die ich der Musik zu Ehren gemacht habe\*), sind dom Publicum mit Beisall ausgenommen worden; Streicher war so entzülct, daß er mir mit Thränen in den Augen dankte. Die Berse schiede ich Euch gelegentlich. Diese Woche hab' ich viel Lob eingeerntet mit dem Vorlesen des Zrind und der Rosamunde. Schlegels ziehen den Stoss des Zrind, aber die Behandlung der Rosamunde vor. Bei der Pereira hatte ich das dankbarste und doch wahrhaft gerühlvollste Publicum von allen. Ein Zirkel des Grasen Fries lief ebensfalls manches Schöne fallen; kurz und gut, ich din sehr im Zuge.

Nachstens ein Mehreres.

Bien, am 19. December 1812. Ihr Lieben. Guern Anbeustungen zu Folge, setze ich mich wieder in die gehörige Positur, um die Zeit, die ich noch hier zubringen darf, nicht arbeitslos verstreichen zu lassen. Decius göttliche Todesweihe begeistert mich; ich will mich prüsen, ob ich den Unterschied zwischen drisklicher und römischer Helbengröße verstanden habe. Die Studien dazu werden mich lange Zeit beschäftigen. Ob ich gleich Eure Winke nicht ganz verstehe, die mir meinen Lebensplan bebeutend verrücken, so folge ich ihnen doch um so lieber, da sie mir den Aufenthalt an einem Orte vorschreiben, an den ich mit so vielen mannigsfaltigen Banden geknüpft bin. —

<sup>\*) 86.</sup> I, S. 232 f. abgebrudt.

Ich bin jett fast täglich so mit Besuchen beschäftigt, daß ich recht streng und scharf die Grenze zwischen meinem praktischen und gesellsschaftlichen Leben ziehen muß, da dieses, von vielen liebenswürdigen Frauen unterstüt, gar übermächtig in meine Freiheit eingreisen will. Dei der Pereira din ich besonders oft und berne sie und ihre Coussine, die Marianne Saaling, immer mehr schähen und hochachten als zwei große Ausnahmen innerer tüchtiger Bildung mit allen Borzügen der glatten Außenwelt geschmückt. — Für den Beihnachtsabend, wo meine tausenbsältige Erinnerung Eure Freuden umschweben soll, habe ich unsendlich viel mit Bersen und derlie Kleinigkeiten zu thun. — Für den Erburtstag meiner Toni habe ich mich malen lassen; ich halte das Portrait für sehr glüdlich getrossen.

Babllofe Gruge von mir und meiner Lieben an Guch! alle mogen

Euch jum frohlichen Fefte umweben.

Bien, am 26. December 1812. Ihr Lieben. Herzlichen, freubigen Dank für Eure Geschenke, die mir Baumann übersenbet hat. Er kennt die Schwächen meiner Garberobe und hat sich sehr geschickt mit Schnupftüchern, halbklichern und einigen Strümpfen eingestellt, ba ich in diesen Punkten ziemlich für abgebrannt passiren konnte und sie boch jeht, wegen der ausgebreiteten Bekanntschaft, nöthigst brauche. Hoffentlich habt Ihr bekommen, was ich durch hollberg und Schönberg Euch gesandt.

Auf ben Mittwoch ist endlich Bring. Wenn Ihr also biesen Brief bekommt, hab' ich es schon überstanden. Mit den Proben bin ich gufrieden, die Musik ist nicht bebeutend, aber sehr rauschend, das Costum brachtvoll, Decorationen schon, die Maschinerie gut erfunden und gewiß

voller Wirtung.

Den heiligen Abend hab' ich sehr luftig bei der Pereira zugebracht, wo uns Allen beschert wurde. Mir kam eine große Buppe zu, als Helne von Arind ausstaffirt, mit allen Instrumenten zum Morden und Zerzstören und mit einem sehr artigen Gedicht von schönen Händen. Gestern hab' ich einen sehr angenehmen Mittag bei der schonen G- zugebracht. Kurz und gut, mir geht's übermäßig wohl.

Den erften Gruß am heiligen Abend bekam ich von ber lieben Toni, bie mich mit mehreren Kleinigkeiten gar zierlich fiberrascht hat. Das

gute Rind ift nicht gang mohl, boch ift es nur vorübergebend.

Schreibt mir boch über die bortigen Berhaltniffe ausführlich.

Die Berse, die ich alle zu Weihnachten habe machen mussen, gehn in keine Scheune; ich kann ben Sand am Meere leichter an ben Fingern herzählen. — Ein neues Talent ist hier in mir geweckt worden, nämlich bas Erzählen von Geistergeschichten. Ich habe mir zwei ausgedacht, die eine, die Tauben, die andere, die Kosen benannt, die viel Aussehen machen. Gestern empfing ich von einem katholischen Geistlichen, mit dem ich mich Abends vorher über alles Böse im Menschen so freimuthig

ausgelaffen hatte, daß wir recht herzliche Freunde geworden find, folgendes liebe Gebicht:

Steig' junger Aar, Dich wird der Aether tragen, Den sonnewarmen Glanz trinks Du mit Lust, Und wie die Zittig die Lüfte sollste zu der Bensche Steig' ebler Nar, der Mensche ig ute Geister: Lieb', Freund schaft, Baterland, Neligion, Unschweisen Dich, und grüßen dalb Dich: Weister! D. sie is keis nach de utscher Under Steine, D. beut' es wosl, wie ich es achtend meine.
Der neue ält'er Kreund, wie nennt er Dich? Fort mit dem Ramen! — Eines dränget mich: Gelingen soll Dir siets das Ungemeine, Und dagu segne Dich met n Gott; er ist der De in e!

Am 30. December 1812. Ihr Lieben. Beiliegender Komödienzettel sagt Euch, daß heute Abend Zrinh ausgeführt wird. Endlich! — Wir haben sehr fleißig Proben gehabt. Gestern z. B. früh um zehn Uhr und des Nachts um zehn Uhr, und heut früh wieder. Den Esser, mit dem Alles geht und der ungewöhnlich ist, dars ich blos der persönlichen Zueneigung der ganzen Gesellschaft zurechnen. — Ich derspreche mir viel. Die letzte Decoration ist von ungeheurem Esser. Fünssache seiner zegen, eine förmliche Schlacht, Eva stürzt mit vier Türken, sammt dem ganzen Schlosse in den brennenden Schutt. Kurz, ich hosse, es wird nicht schlecht wirken. Die Logen sind schon aus mehrere Male versagt, lauter Ungarn. — Heute sallen die entscheidenden Würsel meines Silläs. Das nächste auf den Sonnabend. Gott gebe einen glücklichen Schluß!

Bi en, am 1. Janner 1813. Ihr Lieben. Ich glaube Guch nicht beffer jum neuen Jahre Glud munfchen ju konnen, als mit ber Rachricht, bag Bring febr gefallen bat. Der erfte Uct ging febr gut, ber gweite begeifterte bas Bublicum, ber britte erhielt es in biefer Stimmung, ber vierte fant etwas burch bas Spiel ber Beiber, bas unter Mittel's mäßigkeit war. Der fünfte follug mit bem letten Knalleffect wüthenb Grüner mar icon nach bem zweiten Aufzuge herausgerufen worben, man rief ibn am Schluß wieber und brauf mich. Ich wollte nicht gern geben, weil fast fein Beispiel ift, bag ein Dichter, ber nicht jugleich Schauspieler gemefen mare, berausgerufen marb; Gruner jog mich aber hinaus. Ich wurde febr enthusiaftisch begrüßt, und weil boch ein Dichter nicht ftumm fein barf, so nahm ich mir ben Muth und fagte Einiges. Es lautete ungefahr alfo, ich felbft habe es nicht behalten, ich folge also ber Tradition: "Ich fühl' es beutlich in mir, bag ich biesen iconen Buruf nicht meiner ichullerhaften Dufe, nein! nur bem iconen Gifer bes eblen Runftlervereins und bem begeifternben Anbenten an bie große That einer großen Nation zu verbanten babe." - Das Gefühl,

bas ich bei ber Borftellung klar hatte, es sei Manches zu gebehnt und große Wieberholungen nicht selten, bewog mich, zu streichen. Ich kam so bem allgemeinen Wunsche entgegen, ba die Borstellung bis halb elf Uhr gebauert hatte und die Leute gern vor zehn Uhr zu Hause sind.

Dieser Aenderung verdanke ich ben verdoppelten Beifall bei ber zweiten und britten Borftellung. Helenen's Lob macht großen Streit; den Meisten ist er gar zu fürchterlich. Ich laugne es nicht, der Eindruck war

felbft für mich nicht ohne geheimen Schauer.

Die erste Theaterprobe zur Hebwig war heute. Auf ben Donnersstag ist die erste Aufführung. Gott gebe mir ein gleiches Glüd! Das alte Jahr hat für mich so schön geendet, wie das neue schön begann. Euch beschere der himmel ein gleiches! Grüßt Alles. —

Wien, am 9. Januer 1813. Ihr Lieben. Ich habe Guch heute Manches zu erzählen, mas Guch freuen wirb. Erstens ließ mich an Sonntag ber Erzherzog Karl burch seinen Abjutanten abholen, um ibm porgestellt zu werben. Er sprach über eine halbe Stunde auf bas Butigfie und Berglichfte mit mir, größtentheils über Literatur, gulest aber über Meinungen und Gefinnungen, wo mir bas Berg gewaltig aufging und ich frisch von der Seele weg schwatte, was ihn sehr zu freuen schien. Er entließ mich mit ben Worten: es sei ihm lieb, folch' wadern jungen Deutschen kennen gelernt zu haben. - Ich rechne es zu ben schönften Borfallen meines Lebens. — Zweitens habe ich bie Ehre, Ihnen, verehrteste Angehörige, in meiner Berfon ben faiferl. fonigl. Softheater= bichter Theodor Korner vorzustellen. Wie ich erwartet hatte, geschah es. Balfp machte mir Antrage, Lobtowip erfuhr es und ließ mir baffelbe porichlagen. Wenn ich in öfonomischer Sinficht beim Theater an ber Wien gewonnen hatte, fo ift ber Gewinn an einem gebilbetern Bublicum und einem vollenbetern Runftlerverein am Softheater gewiß bober an-Draufen burfte ich nur Couliffenreiger fcbreiben, in ber Stadt liegt bas tomifche und tragifche Felb in gleicher Freiheit bor mir. heut fruh hab' ich abgeschlossen. Ich liefere zwei große Stude, wovon jebes einen Theaterabend ausfüllt, und zwei fleine Rachfpiele, und übernehme die fogenannten Bearbeitungen. Dagegen erhalte ich einen Sahr= gehalt von 1500 Gulben 28. 28. und jebe meiner Arbeiten über bas Berbungene wird mir besonders und fehr gut bezahlt, habe auch Freiheit zu reifen, wenn ich will, sobalb ich nur meine Stude geliefert habe. Contract ift vom 1. Janner auf brei Jahre geschlossen und gefällt es mir langer, fo tret' ich in's formliche Decret, und meine Benfionsfähigfeit wird vom Tage bes Contracticolusses gerechnet. - Auf biese Beise ftebe ich mich, wenn ich nur halb fo fleißig bin wie bas vorige Jahr, gegen 3000 Glb. mit allem Nebenverbienste. Und nun ein Wort, warum ich Euch nichts von ben Antragen fchrieb. 3ch fenne meinen Bater und er hatte mir gewiß wiberrathen, weil er gebacht hatte, ich sei von bem Bunich bestimmt worben, Guch nicht langer viel Gelb zu toften.

meine Freiheit ist gar nicht verkauft, ich habe einen ehrvollen Posten, bem bebeutende Männer vor mir schon vorgestanden haben, habe mein gewissen, sattsames Einkommen, und die schon Aussicht, nur meiner Kunft leben zu dürsen. Die drängende Zeit verlangt gewiß große Opfevon Euch, laßt mir das Gefühl, sie Euch nicht auch noch zu erschweren. Ich werde schon wieder kommen und Eure Freigedigkeit in Anspruch nehmen, wenn ich in's häusliche Leben trete. Dann mögt Ihr mit für die Enkel sorgen, wie Ihr sien Sohn gesorgt habt. Nun, Gott wird seinen Segen weiter geben; für mich hätte ich nun schon etwas zu essen und wohl auch etwas mehr. — Toni grüßt herzlich. Lebet recht wohl und empfehlet mich den Freunden.

Am 13. Janner 1813. 3hr Lieben. 3ch eile, Guch über bie Aufführung und Aufnahme ber Bebwig bie gebührenbe Nachricht zu erstatten. Der Bater wird Euch bas Sujet ergablen, es ift wirklich über alle Magen gräßlich. Das Publicum nahm am 11., als am Tage ber erften Aufführung, die beiben ersten Acte mit großer Spannung, üblichem Beifall und gebührender Empfänglichfeit auf, ber britte Uct war ben Leuten aber ju gräßlich und fie außerten laut ihr Digbehagen bei ber fürchterlichen Situation, wo Hebwig ben Rubolph erschlägt, ba Rubolph zu viel Intereffe, theils burch mich, theils burch bas herrliche Spiel Roberweins. erwedt hatte. Der Borhang fiel, bas Migbehagen regte fich wieber; boch als die Leute von ber Emporung gleichsam ju Athem gefommen maren, brach es rauschend aus. Man rief so lange Roberweins und meinen Namen, bis Roofe als Regisseur hinausging, um ben Publicum anzuzeigen, es fei teinem engagirten Mitgliede ber Bubne erlaubt, perfonlich zu ericheinen, mas durch ein neues Edict ber Ober-Bolizei-Direction veranlagt worden war. Gestern wurde bas Stud wiederholt und gefiel ungleich mehr in ben beiben erften Acten, besonders wurde mitten im Dialog fehr viel applaudirt, was bem Dichter immer gilt, und im britten brachte Rubolph's Ermorbung gerabe bie entgegengefette Wirfung als das erste Mal hervor und wurde heftig beklatscht. Ich selbst hatte vor der Borstellung naiv gestanden: ich hosse zur Ehre der Moralität und des guten Gefchmade bes Bublicums, es werbe flanglos jum Dreus hinabgebn. Uebrigens bat noch feins meiner Stude fo viel Auffebn gemadt als bies. — Grüßt Alles bestens. — Am 17. benkt an mich, ba hab' ich meine füßliebe Braut zum ersten Mal gesehn.

Am 20. Zännar 1813. Ihr Lieben. Meinen Brief mit ber Nachricht meiner Ernennung jum k. k. hoftheaterbichter habt Ihr nun wohl ershalten? Mein Leben geht hier ben gewohnten fröhlichen Gang fort. Ich treibe wieber mit aller Gewalt Griechisch und benk biesmal burchzuskommen. Große Arbeiten hab' ich noch nicht angesangen. Studien jum Decius und einige Kleinigkeiten für haustheater haben mich bisher beschäftigt. Graf Wartensleben hat mich besucht, um mir für die Auf-

merksamkeit zu banken, bie Ihr für seine Schwester gehabt habt. Es freut mich Guer vergnügtes Leben. Dogt Ihr in feche Bochen

nicht anbers fprechen.

Bei Genmüller wird der Figaro gesungen, wo ich mitsinge. Morgen ist Spohr's jüngstes Gericht. Spohr hat einen glänzenden Sieg über Robe davon getragen und ist der held des Tages, was er bei Gott verdient! Balllustdarkeiten habe ich bis jett glüdlich überwunden und hosse ihnen auch fernerhin zu entgehen. Benn man in Wien die Nächte nicht für sich hätte, so wäre man durchaus ein allgemeines Gut. Ich richte mires nach und nach so ein, daß ich zu Leuten, wo ich gern bin, auch ungeladen zum Essen kont, da hat man boch Zeit, vernünstig zu reden. — Alles grüßt. Toni empsiehlt sich bestens.

Bien, am 26. Jänner 1813. Ihr Lieben. Bie fehr gludflich macht mich Eure Zufriebenheit mit meinem Loofe. Die guten Engel mogen bie Reime bes Gluds in meiner Bruft zur guten Stunde gepflanzt und aufgezogen haben.

Der Großvater meiner Braut ist vorgestern gestorben! Der alte Mann lag nun seit achtzehn Monaten an allen Gliebern gelähmt, ber Sprache und jedes andern Mittels, sich verständlich zu machen, beraubt, auf bem Krankenbette. Er ist 88 Jahr geworben; ba kann man die ihren

Roll forbernbe Ratur nicht graufam nennen.

Ich ftand an feinem Sterbebette. Die große Fassung ber Tante vor ben Kindern war das Ehrwürdigste, was ich seit lange mit erlebt habe. -Toni, mit ihrer heillofen Manie, fich nie zu iconen, fonbern für alle anbern zu opfern, hat mit einer unendlichen Charafterftarte alle Anftalten zum Begrabniffe, turz alles eigentlich Fürchterliche folder Lagen auf fich genommen und es mit grengenlofer Ueberwindung burchgeführt. Rur gegen mich ließ fie fich aus, nur in meine Bruft gof fie ben gangen Schmerz aus. Sie ift ein Engel! - 3ch hoffe, ihre Nerven werben fie auch heute nicht verlaffen, ba fie fich trop aller Einwendungen die Begenwart beim Einsegnen nicht nehmen lagt und ich auch einsehe, bag es fie rubiger machen wird, babei gewesen zu sein, als fern bavon ihrer Phantafie, bie angegriffen genug ift, gang freies Spiel zu laffen. Ginige Tage Rube und Ueberlegung werben hoffentlich ben alten Frieben bes Saufes wieber herstellen. — Sein Tob war ruhig und fanft. — Man sollte boch so oft, als man tonnte, an bas Lager eines Sterbenben treten, es giebt taum größere Momente.

humbolbtsgrußen bestens. — Es rudt ein großer Augenblid bes Lebens beran. Seib überzeugt, Ihr findet mich Gurer nicht unwürdig, was auch die Prüfung geltel — Empfehlt mich

ben Freunden. Gott befohlen.

Um 10. Februar, Ihr Lieben. Baumann fagt mir, er fei fo albern gewesen, Guch ju ichreiben, ich fei frank gewesen. 3ch eile baber Guch bie

nöthige Aufklärung barüber zu geben. Ein halsweh, bas ich vier Wochen lang nicht geachtet hatte, wurde burch eine Borlefung meiner Rosa mund e etwas heftig. Ich blieb ein paar Tage zu hause und gewann burch bieses Opfer meine vorige Freiheit zu schluden und zu reben wieber.

Unfere bramatischen Aebungen bei ber Arnstein sind durch die Krantheit ber Pereira ausgeschoben worden. Un Sekonda konnt Ihr jagen, daß die Toni in diesen Tagen gebruckt herauskömmt und ich baber tein Recht mehr habe, sie im Manuscript zu verkaufen. Wegen des Brind kann ich mich jett noch nicht entschein, da ich vielleicht einen Hanbel auf das völlige Eigenthum des Manuscripts eingehe.

Meine paar Worfe zu Ende bes vorletten Briefs hat der Bater ganz salsch verstanden. Bas Du meinst, hat mir noch keinen unruhigen Augenblick gemacht. Ich hatte es auf ben großen Kampf ber Zeit gemunzt.

Spohr ist als Concertmeister und Operndirector am Theater an der Wien angestellt worden. — Eine trefsliche Acquisition. Er dittet mich sehr um eine große Oper; vielleicht ist es mit Lobsowiz einzurichten. Er hat die Jede des Faust, und wenn es nicht zu verwegen ist, so möchte ihm wohl beistimmen. — Für Beethoven din ich um Uly ses Wie de rkehr angelprochen worden. Lebte Gluck noch, so wäre das ein Stoff sür seine Muse. Unser Mussterverein, der schon 600 Mitglieder zählt, wird in diesen Tagen seinen fünfzig Versonen starken Ausschuß wählen, der dann den engern von zwöls Musiksrenden bestimmt. Die Pläne, die man hat, sind etwas riesenhaft. Man spricht von einem beständigen Liebhaberconcert, von zwei großen Aussührungen des Jahres, von einem Conservatorium, und will obendrein einen besondern Riesensal bauen, wovon die Zeichnungen schon sertig sind. Auses grüßt.

Wien, am 6. März 1813. Liebste Mutter. Das ist nun schon bas britte Mal, baß ich nicht bei Dir bin, wenn Dich ein neues Jahr in ein neues Leben ruft. — Eh' ich von Euch getrennt wurde, hätte ich nicht begreisen können, wie mir das möglich werben sollte, wie ich nicht wenigstens in der traurigsten Abgeschiebenheit den Tag verseufzen müßte, und jethig' ich 60 Weilen von dir entsernt, und fühle doch nur eine freudige Empfindung in mir vorherrschen. — Du hast es in Deinem letzten Briefe sehr schön gesagt: wenn man ein treues fernes Herz nur gläcklich weiß, so ist man nicht von ihm getrennt. — Wir sind es nicht, und die kommende Zeit mag zwischen und schieben, was sie will, und chinesische Mauern aufthürmen, meine Gedanken sliegen darüber weg zu der geliebten Mutter und begegnen ihren Gedanken gewiß auf dem halben Wege.

Ich lebe hier ein fehr glückliches Leben, wie Du weißt. Bis um elf Uhr arbeite ich, bann geht's zur Toni, von ba gehe ich effen, wohin ich gerade eingelaben bin, — zu humbolbts, Arnsteins, Bereira, Gemillers, Ciche, Baumanns zc. Dann mach' ich ein paar Bisten, geh' entweder

nach hause und arbeite, ober bringe meinen Abend theils im Theater, theils in Gesellschaften zu. Am häufigsten bin ich bei ber Pereira, wo ein schöner keiner Cirkel, ber aus ihr, der Saaling, der Gräfin Engel, Bartholdy und mir besteht, meine angenehmsten Stunden herbeiführt. Entweder wird da blos gesprochen, oder ich lese vor, man erzählt Geschichen, die Damen geben und Stoff zu Liedern, und Bartholdy und ich sateln den Pegasus. Bon unserer Romödie habe ich der Tante geschrieben. Ich hosse, diesmal war's auch ausstührlich genug.

Bir erwarten eine große Beranberung bei unserer Direction. Baul ober Beter! gleichviel, verfieben thut's teiner, 's ift immer Flidfoche. —

Ruffe ben Vater und Emma in meinem Namen, bente an bem 11. an Deinen Sohn, ber im Geist unter Euch ift, und bleib' ihm nah' mit Deinem Segen.

Bien, am 10. Marg 1813. Liebster Bater. Ich fcbreibe Dir bies= mal in einer Angelegenheit, bie, wie ich bas feste Bertrauen ju Dir habe Dich weber befremben noch erschreden wirb. Reulich schon gab ich Dir einen Bint über mein Vorhaben, bas jest zur Reife gebieben ift. -Deutschland steht auf: ber preufische Abler erwedt in allen treuen Bergen burch feine fuhnen Flügelichlage bie große hoffnung einer beutichen, wenigstens nordbeutschen Freiheit. Meine Kunft feufat nach ihrem Baterlande, - lag mich ihr würdiger Junger fein! Ja, liebster Bater, ich will Solbat werben, will bas hier gewonnene gludliche und forgen= freie Leben mit Freuden hinwerfen, nm, fei's auch mit meinem Blute, mir ein Baterland zu erfämpfen. - Renn 's nicht Uebermuth, Leichtfinn. Wilbheit! - Bor zwei Rabren hatte ich es fo nennen laffen; jest, ba ich weiß, welche Seligfeit in biefem Leben reifen tann, jest, ba alle Sterne meines Gluds in iconer Dilbe auf mich nieberleuchten, jest ift es bei Gott ein wurdiges Gefühl, bas mich treibt, jest ift es bie machtigfte Ueberzeugung, daß fein Opfer ju groß fei fur bas hochfte menschliche But, für feines Bolfes Freiheit. Bielleicht fagt Dein bestochenes vater= lides Berg: Theodor ift ju größeren Zweden ba, er hatte auf einem anderen Kelbe Wichtigeres und Bedeutenbes leiften konnen, er ift ber Menschheit noch ein großes Bfund zu berechnen ichulbig. Aber, Bater. meine Meinung ift bie: Jum Opfertobe für bie Freiheit und für bie Ghre seiner Nation ift Reiner zu gut, wohl aber find Biele zu schlecht bazu! hat mir Gott wirklich etwas mehr als gewöhnlichen Geift eingehaucht, ber unter Deiner Bflege benken lernte, wo ist ber Augenblid, wo ich ibn mehr geltend machen fann? - Gine große Zeit will große Bergen und fühl' ich bie Rraft in mir, eine Klippe fein zu konnen in biefer Bolterbrandung, ich muß binaus und bem Wogensturm bie muthige Bruft entgegenbrücken.

Soll ich in feiger Begeisterung meinen fiegenben Brübern meinen Jubel nachlehern? — Soll ich Komöbien schreiben auf bem Spotttheater, wenn ich den Muth und bie Kraft mir zutraue, auf dem Theater bes Ernstes mitzusprechen? - Ich weiß, Du wirft manche Unruhe erleiben muffen, bie Mutter wird weinen! Gott trofte fie! ich tann's Gud nicht erfparen. Des Gludes Schooffind rubmt' ich mich bis jest, es wirb mich jeto nicht verlaffen. - Dag ich mein Leben mage, bas gilt nicht viel: baf aber bies Leben mit allen Bluthenfrangen ber Liebe, ber Freundschaft, ber Freude geschmudt ift und bag ich es boch mage, bag ich bie fuße Empfindung hinwerfe, die mir in ber leberzeugung lebte, Guch teine Unruhe, teine Angst ju bereiten, bas ift ein Opfer, bein nur ein folder Breis entgegengestellt werben barf. - Sonnabenbs ober Montags reife ich von hier ab, mahricheinlich in freundlicher Gefellichaft, vielleicht schiat mich auch S. ale Courier. In Breslau, ale bem Sammelplate, treffe ich zu ben freien Sohnen Breugens, die in fconer Begeifterung fich zu ben Sahnen ihres Ronigs gefammelt baben. Db zu Kuß ober zu Pferd, barüber bin ich noch nicht entschieden und kommt einzig auf bie Summe Gelbes an, bie ich jufammenbringe. meiner biefigen Anstellung weiß ich noch nichts gewiß, vermuthlich giebt mir ber fürft Urlaub, wo nicht, es giebt in ber Runft feine Anciennete und tomm' ich wieber nach Wien, fo hab' boch ich bas fichere Beriprechen bes Grafen Balfy, bas in ökonomischer Sinficht noch mehr Bortheile gewährt. - Toni bat mir auch bei biefer Gelegenheit ihre große, eble Seele bewiesen. Sie weint wohl; aber ber geenbigte gelbzug wird ihre Thranen icon trodinen. Die Mutter foll mir ihren Schmerz vergeben; wer mich liebt, foll mich nicht verkennen und Du wirft mich Deiner würbig finben.

Humbolbis, Schlegels und bie meiften meiner Freunde haben bei meinem Entschlusse zu Rathe gesessen. Humbolbt giebt mir Briefe. Ich schreibe Euch auf ben Montag noch einmal.

Wien, am 13. Marg. Liebster Bater. Uebermorgen reise ich ab mit einer febr angenehmen Reifegefellichaft. 3ch habe vom Fürften Lobtowip bas schriftliche Bersprechen, sobald ich jurudtomme und es mir gefällig ift, in bie alten Bebingungen ale t. t. Hoftheaterbichter eintreten au burfen. So habe ich also ben Ruden frei. Gelb glaube ich auf ein Jahr genug zusammen zu haben. Baumann wird Dir eine Rechnung von mehreren hundert Gulben fenden, Conto's mancherlei Art, bie ich nicht bezahlt habe, um mich für ben Augenblid nicht zu fehr zu entblogen. Sabe bie Gute, entweber bas Gelb bazu von ben 600 Thalern zu nehmen, von benen Du mir einmal gesprochen haft, ober von bem Buchbanbler= Honorar für ben Bring, welchen ich wünschte an Cotta geschickt zu Beigel wird Dir gewiß, ober auch Bottiger, Die falfch gefcriebenen turfifchen Ramen corrigiren, andere fleine Reilen übernimmft Du wohl felbft. - Bebwig, bie Gouvernante, Joseph Bepberich und ber Better aus Bremen habe ich an Ballishauger als zweiten Theil meiner bramatifchen Beitrage übergeben. 3molf Eremplare bes erften Banbes erbaltet Ihr nachstens, wahrscheinlich burch Arnold. Gins auf Belin, bitte ich fur bie Bergogin ichon einbinden und ihr überfenben gu laffen. Bielen babe ich ben Ramen beffen bazugefdrieben, ber es bekommen foll. Das an die Makaria wird nach Leibzig an den Abvocat

Schredenberger abbreffirt.

Ich habe jest Gelegenheit gehabt, ju feben, wie ich boch hier von vielen Leuten recht febr geliebt werbe. Der gute Streicher gab fich alle Mübe, mich burch feine Gemeinsprüche in bas Gleis ber Bernunft, wie er fagte, jurudjuführen. Schreibt boch an Toni etwas Berubigenbes. besonders foll ihr die Mutter etwas megen ber Gesundheit rathen; bas

arme Rind ift wirklich mager geworben. -

Der Abschieb von Wien liegt noch gewitterbumpfig auf meinem Bergen! - Bare bas ichon überstanden! - Warum muß bie grade Strafe ber Bflicht unbarmherzig manch ftilles Blumchen niebertreten, bas gern am Wege aufgeblüht mare? — Es beift, wir mariciren nach Sachsen, ich weiß nicht, ob es Guch angenehm ift, mich fo wiebergufebn; wenigstens hoffe ich, Guch in ben für mich liebsten Berhaltniffen bort ju finden.

Freitag früh bente ich in Breslau zu fein. — Behüte Guch Gott und seanet mich, wenn auch ein vaar Thranen mit brein fallen sollten. —

Bobten, am 26. Marg 1813. Ihr Lieben. Da ich noch nicht bestimmt weiß, in welcher Lage Guch ber Brief finden wird, so fann ich auch noch nicht viel fagen. Ich bin frisch und gefund und freue mich bes neuen Birtungetreifes. Hoffentlich feb'ich Guch balb, ich bleibe nicht mugig und unfer Major icheint mich tuchtig brauchen zu wollen. In Gottes Namen. Um die Bande in ben Schook zu legen ward ich nicht Solbat. Beglern hab' ich gefehn und gesprochen. Er war fehr heiter und gufrieden mit mir. 3ch habe ibn fast nie vorher so liebenswurdig ge-Das Corps fingt ichon viele Lieber von mir und ich kann Guch gar nicht beschreiben, wie angenehm bas Berhaltnig ift, in bem ich lebe. ba bie Gebilbetften und ausgesuchteften Ropfe aus gang Deutschland neben mir in Reih' und Glied fteben. Man konnte einen großen Plan mit lauter Schriftstellern ausführen, so viel stehen bei ben Schwarzen. Es gilt ein großes Wert. Wer fein Sanbtorn nicht mit bazu legt, soll fich nicht in seinem Schatten freuen burfen. Gott schut, Euch. Glud auf! Uebermorgen mafchiren wir, morgen werben wir in der Rirche eingesegnet.

Reichenftein, am 13. April 1813. Ihr Lieben. Wir liegen bier und schneiben - Sped und teine Seele ruft und weg! Dbenbrein Rafte tag und vier Stunden von Dreeben. Die Briefe beforgt, gruft bie Freunde. 3ch bin gang wohl und liege gludlicher Beise mit Red und Madel jufammen. Wir find fo frei, bem General Gersborf feine Safen wegzuschießen. Der Solbat will auch leben. Glud auf!

Briefe. , 351

Leipzig, am 18. April 1813. Ihr Lieben. Ich bin seit gestern früh hier, habe mich bei Kunzens einquartieren lassen, bin gesund wie ein Fisch und sehr heiter in all' ben Erinnerungen einer Zeit, die mir in so mancher Beziehung sehr werth und theuer ist. — herzlichen Dank für Eure Besorgniß, mich so rustig und sorglos als möglich zu machen.

Meiner guten, lieben Emma meine herzlichsten Bunfche zu ihrem Geburtstage. Gebenkt meiner freundlich. Ich habe heut' Felbwebels bienft zu verrichten und bin beswegen außerorbentlich beschäftigt. Ber-

geibt bie Rurge ber Zeilen. Alles grußt. Glud auf!

Leipzig, am 23. April 1813. Ihr Lieben. Noch find wir hier. Ich befinde mich außerordentlich wohl, habe zwar sehr viel zu thun, weiß aber doch dem Geschäfte manche Stunde abzustehlen, wo ich in angenehmer Gesellschaft recht fröhliche Zeit verlebe. — Schickt mir doch sogleich mein Gedicht, Auf dem Schlachtelbe von Aspern" nebst der Ballabe "An das Haus Desterreich", jedoch unter der Abresse: Wilhelm Benk, jur. Stud. im Fürstenhause. Ich lasse alle meinen freien Lieber drucken und das dabei. Aber sogleich! Bin ich nicht mehr hier, so wird es Wenk besorgen.

Eure Briefe habe ich alle richtig erhalten. Lebt wohl, grußt Alles

und bentt beiter an

Guern Theobor.

Wittenberge bei Perleberg an ber Elbe, am 9. Mai 1813. Ihr Lieben. Ich hoffe zu Gott, Ihr habt die Gewißheit gehabt, daß ich am 2. und 3. nicht mit dabei war, benn ohne Noth sollt Ihr Euch doch nicht ängstigen. Mich schwerzt es sehr, daß ich an diesen großen Tagen gesehlt habe. Derweilen sitze ich hier an der Elbe und recognoscire und sinde nichts, sehe nach Westphalen über und sehe nichts, sade meine Vistolen und schese nichts!

So eben komme ich mit meiner Compagnie, mit der ich hieher zur Bewachung des Chusers cammandirt bin, aus der Kirche. Wir haben communicirt. Der Prediger sprach als Mann und deutscher Christ. Die Leute schienen sehr gerührt. Wir marschiren in wenig Augenblicken von hier nach Lenzen. Was dort geschen wird, ob wir übergehen werden oder nicht, weiß Niemand. Uns Allen brennt es unter den

Sohlen.

Die Elbe ist hier sehr breit, die User aber sind niedrig und nur durch bie vielen Abwechselungen in den Farben der Gebülche und ihre freundslichen Obrser angenehm. Havelberg aber, wo wir einen Kasitag hatten, ist sehr romantisch und schön. Der alte gothische Dom, der aus Ziegelzkeinen sehr ked gebaut ist, macht einen hehren Eindruck und die ungemeinen Krümmungen der Have erhöhen das Wunderliche der Gegend um Bieles. — Grüft die Freunde. Gott sei mit Euch. Glück auf!

Berleberg, am 15. Mai 1813. 3hr Lieben. 3ch zweifle zwar an ber Möglichkeit, Guch biefen Brief in bie Sanbe gelangen laffen zu tonnen,

boch will ich eine Gelegenheit nicht verfaumen, Guch zu fagen, baß ich wohl und frisch bin. Gott wird weiter helfen. Meine Tagesgeschichte Euch zu erzählen, muß ich wohl friedlicheren Zeiten und gunfligeren Berhältniffen aufbewahren. Der himmel erhalte Euch so gesund als mich, bann sind meine wärmsten Bunsche erfüllt und ich bin ruhig.

Schönhaufen an ber Elbe, am 24. Mai 1813. 3hr Lieben. Ein gütiges Geschick bringe Guch biese Zeilen, die Euch sagen, wie besorgt ich um Euer Schicksal bin, wie wenig Ihr es hingegen um bas meinige sein dürft. 3ch bin frisch und gesund und freue mich meines thätigen Lebens. Auser der Der Allase der Der Justen wir noch nichts gehört. Mehr zu sagen verbietet mir die gänzliche Unwissentet, in welchen Verhältnissen Ihr Euch bestinden. Ihr Euch bestinden Berhältnissen

Plauen, am 14. Juni 1813. Ihr Lieben. Ich ergreife schnell bie Gelegenheit, Euch Nachricht von meiner Gesundheit und meinem guten Muthe zu geben. Wie ich im Stillen grimmig bin, sage ich freilich nicht. Beiliegenden Brief an Toni bitt' ich zu besorgen. Bevor les't ihn, er giebt Euch ein Bild meines Lebens. Gott sei mit Euch! Der herr wird es ja wohl verwalten.

Ohnfern Leipzig, am 18. Juni 1813. Euer Wohlgeboren ) nehme ich mir die Freiheit zu melden, daß, da Sie durch mancherlei Rachrichten über meinen Zustand in Besorgniß sein dürsten, ich Ihnen betheuern kann, ich sei gesund und noch mein eigner Herr. Ich denke von hier, aus dieser Versicherungscasse meines Ichs, sogleich nach meinem zweiten Baterlande, doch dis setzt nur nach Karlsbad zu wandern. Ich ditte Euer Wohlgeboren, dieses meiner lieben Frau nach Wien zu melben, da mir vielleicht die Gelegenheit dazu sehlen sollte. Lassen Sie sich also durch kein Gerücht schwecken, ich lebe jeht bei vortresslichen Leuten, die mir jeden Schmerz vergessen machen. Genehmigen Sie mit Ihrer ganzen Familie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Karls bab, am 29. Juni 1813. Ihr Lieben. Ich bin frei und in Sicherheit, zwar verwundet aber nicht bebeutend. Sulzer curlrt mich, und edler Freunde nehmen sich viele meiner an. Könnt' ich das Fahren ertragen, ich fäme zu Euch, ich bin aber zu angegriffen von der Reise hierber, um mir nicht, ob auch unwillig, einige Tage Rube zugestehen zu müssen. Habt keine weitere Sorge um mich, ich nehme mich in Acht. Zett wohn' ich im gold'nen Stab, doch will mich die Reck in ihr Quartier nehmen, um mich besser psiegen zu können. Gott sei mit Euch. Ich vermuthete Euch schon in Dresden, nach Juliens Rachrichten. Slück auf!

<sup>\*)</sup> Rach ber Bermunbung bei Rigen ber ficheren Uebertunft wegen unter frembem Ramen gefchrieben.

Karlsbab, am 2. Juli 1813. Liebster Bater\*). Meinen herzlichsten Bunsch, treuer Freund, zu Deinem Geburtstage; Gott gebe Dir Dein nächstes Fest im freien Baterlande zu seiern. Mit mir geht es immer besser. Ich schlase die Rächte gut und die Schmerzen sind sehr unterbrochen und bann auch in der That unbedeutend. Die nichtswürdige Geschichte Dir ausssihrlich zu erzählen, erspare mir, die wir uns sprechen; nur so viel, daß ich verwundet ward, als ich ohne den Säbel zu ziehn, die Schurken fragen sollte, ob das der versprochene Wassenstellt wäre. Die Recklichsuft mich mit mittterlicher Sorgsalt. Im Ganzen hat mich das Interesse sehreut, das bier allgemein mir bewiesen wurde.

Sobalb ich geheilt bin, seh' ich Euch in Töplit; ich würde jett keinen Augenblick zaubern, wenn ich durch das Fahren der Heilung nicht zu sehr entgegenarbeitete. Die Obrnberg erweift sich sehr freundlich. — Der Mutter, Kante und Semma meinen herzlichsten Auß. Allen Freunden einen Gruß, Dir einen tüchtigen, deutschen hand und die heilige Bersicherung, daß ich auch in den surchtbarften Augenblicken der vergangenen Tage der guten Sache mit keinem Gedanken untreu geworden bin.

Karlsbab, am 14. Juli 1813. Ihr Lieben. Worgen früh reif ich mit bem Major Sarnowsky zur Armee. Wir find am 19. im Hauptsquartier und wenn sich mein militairisches Schickal nicht ändert, so bin ich am 23. in Berlin bei Parthey. Weine Bunde ist heil und da wir nicht die Racht reisen, so ist durchaus kein Bebenken sur meine Gesundheit. Die Geschichte unsers Ueberfalls steht im würtembergischen Bericht in der Leipziger Zeitung ganz richtig, nur lassen sie aus, daß General Fournier zwei Mal sein Wort gab, nichts Feindliches gegen uns vorzunehmen.

Meine Rettung habe ich größtentheils W. in L.\*) zu banten, auch E. in G. und R. in L. nicht zu vergeffen. B.'s haben fich außerorbentlich

ebel benommen.

Unsere Correspondenz wird wieder etwas in's Stoden gerathen. Parthen mag sehn, wie er Briefe durchbringt; er ist für künstighin mein Postmeister. Hof bleibt sür jest der einzige Weg, nur scheinen keine Briefe herausgelassen zu werden, da ich seit dem 4. keine Nachricht von Euch habe und wahrscheinlich ohne dieselbe abreisen muß. Aengstigt Such nur nie, wenn die Nachrichten ausbleiben; Gott hat mich so weit gebracht, er wird mich weiter bringen, und benkt nur, daß ich eine heilige Pflicht erstülle und daß ein rechtlich beutsches Herz auf Alles gesaßt sein muß. — Durch! —

Mit Gelb bin ich reichlich versehn, boch bante ich für ben gütigen Zuschuß. Ich habe bie Corpstaffe gerettet und mir also bie bewußten

200 Ehlr. auszahlen laffen tonnen.

Die Red hat als eine liebenbe Mutter an mir gehandelt. Die Berzogin warb burch ihr frangöfisches Berhaltnig verhindert, thatig mir

<sup>\*)</sup> Rad Töplig gerichtet.
\*\*) Dr. Benbler in Leipzig, bei bem Rorner trog ber großen Gefahr, ob ber aus wefenben Frangofen, Aufnahme gefunden hat.

Øbrner's Berte. II.

ju helsen, außer baß sie mir zehn Louisd'or ausgebrungen hat, die ich gern ausgeschlagen hätte. Die \*\*\* hängt jett mit niedriger Begeisterung an der feindlichen Sache, und das herz empärte sich bei jedem Worte, das sie sprach. — Bon Toni hab' ich Nachricht, sie ist auf dem Lande und scheint wohl. — Es wäre nicht unmöglich, daß ich neine Generals-Suite bei der großen Armee täme, doch militen die Bedingungen gut sein, weil ich sonst ungern mein angenehmes Verhältnis mit Lübow's Vradheit aufgäbe. — Nun, der himmel sei mit Guch, Gott wird uns Alle froh zusammensführen; an diesem Glauben haltet!

## II. Anszüge ans Körner's Briefen an Fran von P-. in Wien.

Eroppau, ben 17. März 1813. Ich hoffe balb in Reih' und Glieb zu stehen und bann von bem äußeren Leben geräuschvoll gepackt, in bem inneren zu ber Art Ruhe zu kommen, die zu einer klaren Erinnerung gehört. Ich habe unenbliche Lieberträume gehabt, aber keine Ordnung, keine Ausstührung, kein Licht! —

Zobten, ben 22. Marz. Mein herz breht fich gewaltsam um, wo ich nur eine Buchse blinken sehe. Sott! was iftes für eine große herrliche zeit. Alles geht mit so freiem, stolzem Muthe bem großen Kampfe für's Baterland entgegen, Alles drängt sich, zuerst für die gute Sache bluten zu können. Es ist nur ein Bille, nur ein Bunsch in der ganzen Nation und das abgenutzte "Sieg oder Tob" bekommt neue, heilige Bebeutung!

Zobten, ben 26. März. Denken Sie sich einen Haufen von 1500 jungen Leuten, alle aus einem Trieb, aus Haß, aus Rache gegen ben Tyrannen und voll ber glübenbsten Begeisterung für die gute Sache des Bolks, zu den Wassen geeilt, die letzten sorglosen Minuten des ruhigen Lebens ked und frei genießend: — — Der zweite Mann muß verloren sein, ist der allgemeine Glaube und das Schiller'sche:

#### "Und kommt es morgen, so laßt uns heut' Roch schlürsen die Reige der köstlichen Zeit"

wird geehrt und befolgt. Oft wird mir's boch zu wild, dann gehe ich in ben Walb und benke an das liebe, geliebte Wien, an so manchen Silbersblick, der mir da vorüberleuchtete,, und der nun in der Nebelgestalt der Erinnerung an mir vorüberzieht! — Was sag sage ich, Nebelgestalten! — D, es ist ein lebendiges klares Wiederempsinden, Wiedergrüßen; die schönen Stunden kehren mir zurück und alle Stille und Freude meines Herzens; gewöhnlich kann ich mich dann nicht enthalten, die Wälder mit dem Liede "Im Walde schleich" ich still und wild", zu plagen. Es ist ein gar liedes, liedes Lied!

Nauer, ben 30. Mara. Gben erhalten wir bie Nachricht, bak wir binnen acht Lagen vor bem Feinde fteben. Die Frangofen haben Dresben ftart befett, machen Miene, es zu halten, und follen ihre Borpoften bis Bauben vorgerudt haben. Wir werben mit aller Gile vorgeworfen, und ich halte es für eine kleine Gunft bes Schichals, bag ich entweber bie beilige Erbe meiner Beimath befreien helfen barf, ober boch vor ben Mauern meiner vaterlichen Stadt, wie ein ehrliches beutsches Berg, verbluten tann. Das walte Gott, ich bin bereit! - Gine große, berrliche Stunde babe ich am Sonnabend verlebt. Wir zogen in Barabe aus Bobten nach Rogau, einem lutherischen Dorfe, wo bie Kirche zur feierlichen Einsegnung ber Freischaar, einsach aber geziemend, ausgeschmückt war. Rach Abfingung eines Liebes, bas Ihr Freund zu ber Gelegenheit verfertigt hatte, hielt ber Prebiger bes Orts, Betere mit Namen, eine fraftige, allgemein ergreifende Rebe. Rein Auge blieb troden. lest ließ er uns ben Eid ichwören: für die Sache ber Menschheit, bes Baterlandes und ber Religion weder Gut noch Blut zu fconen, und zu flegen ober zu fterben für bie gerechte Sache; wir schworen! - Darauf marf er fich auf bie Rniee, und flehte Gott um Segen für feine Rampfer an. Bei bem Allmächtigen! es war ein Augenblick, wo in jeber Bruft bie Tobesweihe flammend judte, wo alle Bergen helbenmuthig ichlugen. feierlich vorgesagte und von Allen nachgesprochene Kriegseib, auf bie Schwerter ber Offiziere geschworen, und "eine fefte Burg ift unfer Gott" machte bas Ende ber herrlichen Feierlichkeit, bie gulest noch mit einem bonnernben Vivat! bas die Krieger ber beutschen Freiheit ausbrachten, getront wurde, wobei alle Klingen aus ber Scheibe flogen und belle Kunken bas Gottesbaus burchsprühten. Diese Stunde hatte um so mehr Ergreifendes fur uns, ba bie meiften mit bem Gefühl hinausgeben, es fei ihr letter Bang. 3ch weiß auch einige Gefichter in meinem Zuge, von benen ich's gang beutlich voraus weiß, fie find unter ben Erften, bie ber Burgengel forbert. Es gleicht wohl nichts bem flaren bestimmten Befühle ber Freiheit, bas bem Besonnenen, im Augenblide ber Befahr, lächelnb entgegegentritt. Rein Tob ift fo milb, wie ber unter ben Rugeln ber Feinbe; benn was ben Tob fonft verbittern mag, ber Gebanke bes Abschiebs von bem was einem bas Liebste, bas Theuerste biefer Erbe war, bas verliert seinen Wermuth in ber schönen Ueberzeugung, daß die Seiligfeit bes Untergangs jedes verwundete, befreundete Berg bald beilen werde.

Das mir so theure Buch ist schon ziemlich oft gebraucht worden; benn in den einsamen Stunden stiller Erinnerung, die ich mir so häusig als möglich verschaffe, trägt mich das Herz immer zu Sang und Lied. Ich din hier mit meinem Obersäger Fallenstein, einem wadern, tüchtigen Geist, einquartiert, Ihnen vielleicht durch seine "Iduna", die er als Taschenbuch herausgegeben, genugsam bekannt. Er hat einen hied in der rechten Hand; ich habe ihn treu gepstegt und eben verdunden, indem er mir ein Gleiches zugesagt hat. Dabei dachte ich denn wieder an Sie. Ach, wann nuß ich nicht an Sie denken? Sie versprachen einmal, mich

milb und sanft zu pflegen: — vielleicht brauch' ich es balb; — seit ber Tobesweihe im Gotteshause zudt mir immer eine Ahnung durch's Herz. Denken Sie meiner immer freundlich, ohne Groll, und vergessen Sie über der ganzen Wildheit und Unbandigkeit eines glühenden Herzens so mancher fillen, guten Blume nicht, die ich doch gewiß im heiligthum meiner Brust verwahre.

Dresben, ben 10. April. In bem letzten Briefe von mir glaube ich Ihnen erzählt zu haben, baß wir ahneten, bei Dresben zum Kampfe zu kommen. Wir kamen jedoch viel zu spät. Bon Radmerit aus (ich war Marschecommissar durch Sachsen getwesen) ging ich mit unserm Major von Petersborf voraus nach Dresben, wo ich am 6. früh um wier Uhr ankam und bis gegen acht Uhr Dienstgeschäfte hatte. Nun eilte ich zu meinen Eltern, und große Freude sah ich und viele Thränen. Wein Bater war durchaus zufrieden mit mir, die Andern weinten!

Aus Steinbach, am 13. April. Bon Liebern kann ich Ihnen eigentlich gar nichts senben, was Sie interessiren kann. Sogar mein Aufrus an die Sachsen steht nicht in meinem Bermögen, sonst legte ich ihn bei. Ich arbeite wohl mancherlei; das Meiste ist aber so auf ben dugenblick und meine tiesste Empsindung berechnet, daß es wohl selten einen Anklang in anderen Herzen sinden würde, wenn sie sied und wassen die den Wirden von Gesühlen versenken wollen, der eine lied und wassenstellen Brust bestütrmt. Wollen Sie das wohl? — Wenn man das Leden weggeworsen hat, und das, was man davon wieder erhält, als ein liedevolles Geschenk von der Hulb des Glücks betrachtet, so treten alle Rebel der dürgerlichen Verhältnisse jurück, und kar und hell sieht Wunsch

Hoffentlich geben wir heute noch weiter. Bei Meiningen sollen wir die Feinde finden, wie es heißt, boch marschiren wir ziemlich in's Ascharae hinein, da wir über unfre Bestimmung noch keine völlige Be-

friedigung erhalten haben. Also erft in acht Tagen! —

Der himmel hangt grau und düster über uns, und hüllt die Berge in Nebel, wo ich gestern in lustiger Jagd streifte. Mir ist recht hauslich zu Muthe und boch so verwegen dabei. Die kleinen Kreise sind also aufgelöst und die neunte Stunde hat ausgeschlagen. Jeden Abend zieht es mich gewaltsam hinüber nach Süden. Run, wenn ich nicht mehr auf der Grünangergasse sein darf, vielleicht bin ich bald auf dem grünen Anger, und recht ruhig!

Leipzig, am 18. April. Gestern Abends war ich an eines Freunbes Tafel mit zwölf Anderen, und die Hausfrau erschraft sehr über die ominose 13! Bas meinen Sie? —

Dessau, am 28. April. Ich bin Lieutenannt geworben. Wir haben beute eine Schlacht erwartet, sie war aber mehr links, und wir hatten keinen Theil baran. Morgen können wir unmöglich aus bem Kampfe

bleiben. — — Bielleicht ist bies mein letter Brief. Morgen gilt's!

— Leben Sie wohl! — recht wohl! — Gott sei mit Ihnen und mit mir!
Denken Sie stets freundlich an mich! — Es knallt noch immer, wir kommen gewiß bazu. Der himmel schenke uns ben Sieg! Glück auf! —

Genthin bei Magbeburg, am 3. Mai. Als ich in Zerbst war, wurde ich ba in bem nämlichen Hause burch Zusall einquartiert, wo ich in früher Zeit manchen Wonat verspielt habe \*). Ich setzte mich in bas alte Lusthaus, bas in bem Särtchen hinterm Hause steht und zog bie Erinnerung eimerweise aus bem Ziehbrunnen meines Herzens. Bas hat sich nicht alles ba, was hat sich nicht in mir verändert! — Durch!

Perleberg, am 15. Mai. Bas foll ich Ihnen fcreiben? - meinen Migmuth? — Bas foll ich Ihnen vertrauen? — meinen Grimm? — Es wühlt gräßlich in mir! - Bor ein paar Tagen war eine elenbe Affaire, bas ift Alles, mas ich bis jest erlebt habe. Die Frangofen bielten trop ber Uebermacht nicht Stich, an 100 Tobe und Gefangene waren bie Beute bes Tages; ich batte recht bubich wirken konnen, wenn bie hunbe Muth gehabt hatten. Wir waren nämlich zu einer großen Recognoscirung bei Domit über bie Elbe gegangen. Rach viel beschwerlichen Marichen und Beulagern trafen wir endlich bie Frangofen. Ihre Bacht= feuer leuchteten zu uns hinüber. Als fruh bas Treffen taum anfing, ward ich mit 100 Mann an eine Brude commanbirt, mit bem Befehl, bier ben möglichen Rudzug ber Unfrigen zu beden und mich bis auf ben letten Mann zu halten. Meine Leute brannten vor Begierbe, aber bie Franzosen wurden geworfen, bie Unsrigen gingen vor, und ich zog leer ab. — — Ehe am 12. die Kanonen zu bonnern anfingen, schlief ich ein halbes Stundchen an einem Bachtfeuer. Da hatt' ich einen Traum, ben ich ewig verschweigen werbe, ber aber ber fürchterlichfte und lebhaftefte meines gangen Lebens ift. Sie und Marianne waren bebeutend mit im Spiele und sonberbarer Beise fab ich Marianne in altbeutschen, bürgerlichen Trauerkleibern, mit langen schwarzen Loden. —

Im Bivouac vor Aubigt, zwischen Plauen und hof, am 9. Juni. Ich bin gesund und frisch, habe als Abjutant bes Majors ben verwegensten Zug mitgemacht, ben man ausbenken kann. Wir sind, ein kleiner Hause, mitten durch die Feinde, von Stendal an der Niederelbe, hierber an die Grenze von Baireuth gejagt; seit dem 29. Mai bin ich nicht vom Pferde gekommen, habe nur reitend geschlafen und mit eigenen handen einige Gesangene gemacht. Trot dieser ungeheuren Anstrengung bin ich start und munter und freue mich der Verwegenheit dieses Lebens.

<sup>\*)</sup> Bei ber Tante bes Baters.

Gitidin, am 18. Juli. Ueber bie Ahnungen bab' ich jest recht tuchtige Erfahrungen gemacht. Bor ber ungludlichen Affaire bei Rigen wies mir ber Dajor & von weitem ein Grab, beren es bort feit ber Lütener Schlacht zahllose giebt. Ich sprengte barauf zu, und als ich naber binanritt, fant mein Pferd mit ben Borberfugen binein. Es war mir eine unangenehme Empfindung, und etwas verstimmt tam ich jum Major gurud. 3ch fagte ihm, mir mare zu Muthe, als ging's une beut noch ichlecht. - bie frangofischen Borpoften batten wir icon von weitem gefeben, - er lachte mich aus und bat mich, die Boefie aus bem Leben gu verjagen. Rurg barauf, ale ich mit jum Parlamentiren vorritt, fturate fein Pferd, ber beste Springer im gangen Corps, als es über einen fleinen Graben fette. Dubfam arbeitete fich L. unter ihm bervor und ich batte bas unangenehme peinliche Gefühl eines naben Unglude jum zweiten Male. Runf Minuten barauf fant ich, von brei Bieben gerfleischt, auf ben Sals meines Pferbes, und nur feinem Sprunge verbant' ich mein Leben, fouft batte mich ber vierte Sieb, ber mir ben Mantel gerhaute. vollends abgefertigt. —

Reich enbach im Schlefien, am 28. Juli. Wiber Willen und Bermuthen bin ich noch hier im russischen hauptquartier; bazu hat mich meine Wunde genöthigt, die durch die Erhitung der Reise sich sehr verschlimmert hatte. Run bente ich in ein paar Tagen ganz geheilt zu sein. Ich lebe hier bei einem meiner Pathen, dem Grasen Gegler, und da dal gusammentressen viel wichtiger und theilweise auch bedeutender Menschen immer interessant ein muß, so sehlt es keinem Tage an anziehenden Augenbliden, die mich für manche leere Stunde entschäddigen missen. Ich habe dabei aber auch Gelegenheit gehabt, einer recht alten abgenutten Wahrheit sehr in der Nähe zu begegnen! Theuerste Freundinl wenn man in die Küche gesehen hat, so graut einem wohl vor den Speisen.

Rateburg, am 18. August 1813. Liebste Freundin! In aller Eile ein paar Worte von Ihrem Freunde. Ich bin wieder beim Corps, von Allen mit der herzlichsten Liebe empfangen. So eben marschiren wir; in zwei Tagen erwarten wir die Todeshochzeit. Leben Sie wohl mit Allem, was mir zugethan ist. So Gott will, wollen wir als beutsches Bolf das Samburg befreien mit unserm Blute. Tausend Dank sür Jere lieben Briefe und für ihr lieben, lieben Andenken an Sie beide Genien meines Lebens. Der himmel beschüte Sie. Gott befohlen!

D)

出に記述にて出口のまごとなることに

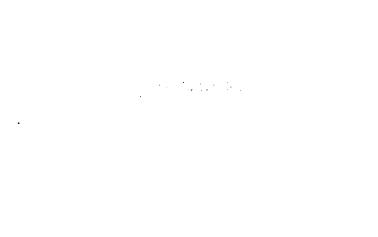

•

# YB 52755

M44399

864 K78 1874

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

